

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

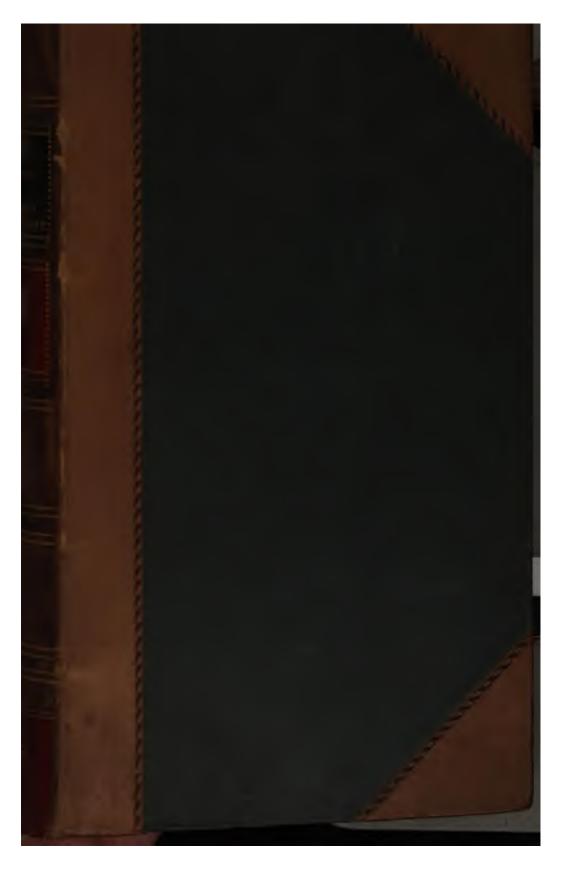







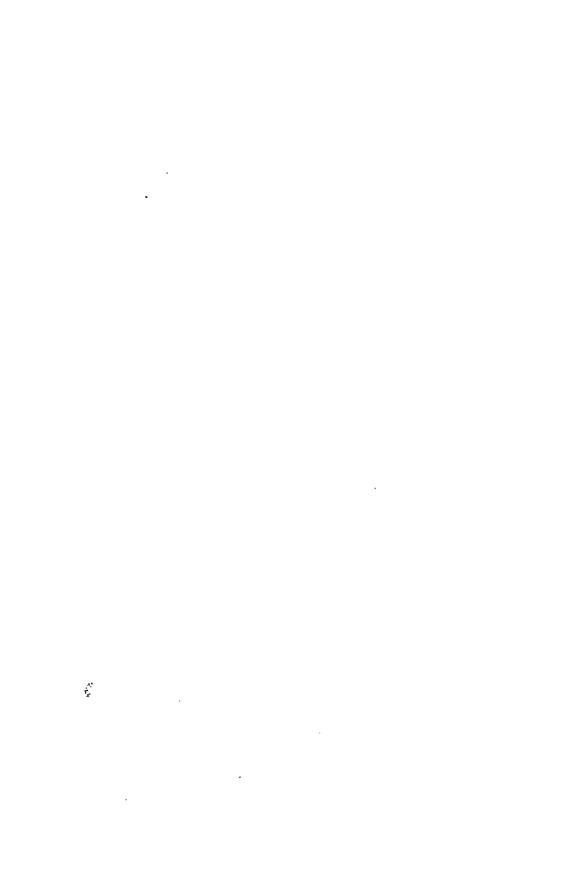



Geschichte

ber

## Pentschen Freiheitskriege

in ben

Jahren 1813 und 1814.

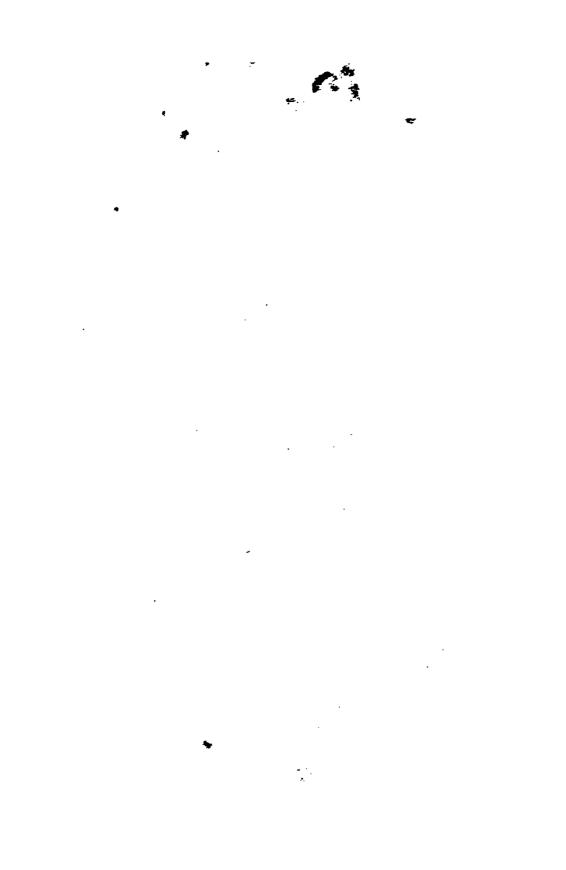

## Geschichte

der

# Pentschen Freiheitskriege

in ben

Jahren 1813 und 1814.

Bon

Heinrich Beitte, Major a. D.

- Richtswurdig ift die Ration, Die nicht ihr Alles freudig fest an ihre Ehre.

Zweiter Band.

Berlin, 1855.

Berlag von Dunder und humblot.

24. a. 16.



-

240. 16.16.

## Inhalt des zweiten Bandes.

### Junftes Buch.

| Bom Wiederbeginn der Feindseligkeiten bis zur Leipziger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ecite     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| Som Bieberveginn ver Feinvierigieiten die zur Leipzige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 - 530   |  |
| Uebersicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 - 9     |  |
| Erste Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |
| Die Periode der Ginzeltampfe des bobmifchen, follefifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |  |
| und Nordheeres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 - 327  |  |
| 1. Unternehmungen bes großen böhmischen Heeres Bormarsch nach Sachsen in ber Richtung auf Leipzig. Abanderung dieser Richtung und Marsch aus Dresden. Gegenmaßregeln Napoleons 17. — Schlacht bei Dresden 26. und 27. August. 31. — Rüczug des großen verbündeten Heeres nach Böhzmen. Gesechte auf der Tepliger Straße 86. — Schlacht bei Culm 29. und 30. August. 108. |           |  |
| 2. Unternehmungen bes schlesischen Heeres Die Generale und die Truppen 141. — Einmarsch bes schlesischen Heeres in das neutrale Gebiet vor Ablauf des Waffenstillstandes. Jurildbrängen des Feindes bis zum Bober. Mehrere Gesechte; besons ders bei Siebeneichen 147. — Napoleon geht zum Angriff über. Das schlesische Seer zieht sich in eine                         | 141 - 234 |  |

|       | Stellung hinter Jauer. Gefechte bei Löwenberg unb Hagelberg 165. — Blücher bringt wieber vor 190. Schlacht an ber Kathach, 26. August. 193. — Gefecht bei Bunzlau 223. — Das schlesische Heer über ben Bober und bis Bauten 227. | etiit     |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| 3.    | Unternehmungen bes Norbheeres                                                                                                                                                                                                    | 235 - 327 |  |  |  |
|       | Bweite Abtheilung.                                                                                                                                                                                                               |           |  |  |  |
| ifáje | Beftreben der verbundeten Heere, fich in den fach-<br>en Ebenen zu vereinigen und die Gefechte bis zur<br>lacht bei Leipzig                                                                                                      | 328 - 530 |  |  |  |
|       | Einleitung                                                                                                                                                                                                                       | 328 - 335 |  |  |  |
| 1.    | Nachbem Napoleon von ber Berfolgung bes bomi-<br>ichen heeres abgelaffen, wenbet er fich gegen Blucher                                                                                                                           | 335 - 360 |  |  |  |
| 2.    | Das Bordringen eines Theils bes böhmischen heeres<br>gegen Dresden nöthigt Napoleon von Blidder abzu-<br>lassen und sich gegen das böhmische heer zu wenden .                                                                    | 360 - 387 |  |  |  |
| 3.    | Der Linksabmarich bes böhmischen heeres ilber bas Erzgebirge in ber Richtung auf Leipzig. Marsch bes heeres von Bennigsen gegen Dresben. Freischaaren-<br>zilge                                                                  | 388 - 400 |  |  |  |
| 4.    | Rapoleon wendet sich, nach dem zweiten mißglischen Bersuch in Böhmen einzudringen, wieder gegen Blicher                                                                                                                          | 400 - 414 |  |  |  |
| 5.    | Der Rechtsabmarich Blüchers. Elbfibergang unb Schlacht bei Bartenburg. Bereinigung bes ichte- fifchen und Norbbeeres an ber Mulbe                                                                                                | 414 - 452 |  |  |  |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Crite     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6. Rücklick auf bas Berhalten bes Rorbheeres. Unter-<br>nehmungen von Partheigängern bes Norbheeres: Mar-<br>wig, Tichernitschef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 452 - 458 |
| 7. Unternehmungen bes abgesonberten Theils bes Rorb-<br>heeres an ber Rieber-Elbe unter bem General Ball-<br>moben gegen ben Marschall Davoust. Gesecht an ber<br>Göhrbe. Tettenborn's Streifzug nach Bremen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 458 - 467 |
| 8. Lage Napoleons. Er giebt Dresben auf und will sich mit aller nur versügbaren Macht auf bas schlesische und bas Nordheer wersen. Blücher weicht zur Saale aus nub zieht ben Kronprinzen von Schweben mit sich. Rapoleons tilhner Plan sich mit allen seinen Streitkräften auf dem rechten User der Elbe auszuftellen, Front gegen Frankreich, mit dem Rücken gegen die Ober. Er scheitert an dem Widerwillen aller seiner Heersührer. Napoleon zieht darauf sein Heer zum Entscheidungskampf bei Leipzig zusammen. Blücher und der Kronprinz von Schweben. Borriden des großen böhmischen Heeres. Gesecht bei Liebertwolkwig | 468 - 530 |
| Sechstes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Bon ber Schlacht bei Leipzig bis jum Enbe bes Felb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| zugeß 1813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 531 - 742 |
| 1. Die Leipziger Schlacht am 16., 17., 18. unb 19. Oktober 1813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 2. Rückzug Napoleons und Berfolgung ber Berbündeten. — Marich bes öfterreichisch-bairischen Heeres vom Inn<br>nach dem Rhein. Schlacht bei Hanau am 30. und<br>31. Oktober. Uebergang Napoleons über ben Rhein.<br>Nachrücken ber Berbundeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 658 - 702 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

#### Inhalt.

|    | Unternehmungen ber Berbfinbeten gegen bie Theile bes frangbfifchen Deeres, welche im Innern in ben festen Bläten jurfidgeblieben waren. Bug bes Kronpringen | Ecite     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | von Schweben gegen Dänemark                                                                                                                                 | 702 - 716 |
| 4. | Innere politische Berhältniffe. Die Centralverwaltung                                                                                                       |           |
|    | ber Berbunbeten unter Stein. Die Central-Hospital-                                                                                                          |           |
|    | Berwaltung für Deutschland                                                                                                                                  | 716 - 736 |
|    | Riidblid                                                                                                                                                    | 737 - 742 |

### Fünftes Buch.

Bom Wiederbeginn der Feindseligkeiten bis zur Leipziger Schlacht.

Der himmel hilft, die holle muß uns weichen! Drauf, wadres Bolt! brauf! ruft die Freiheit, brauf! hoch ichlägt bein herz, hoch wachsen beine Eichen, Bas tumniern bich die hilgel beiner Leichen? hoch pflanze ba die Freiheitssahne auf! — Eb. Korner.





## Fünftes Buch.

# Bom Biederbeginn der Feindseligkeiten bis gnr Leipziger Schlacht.

Der himmel hilft, bie holle muß uns weichen! Drauf, wadres Boll! brauf! ruft bie Freiheit, brauf! Doch schlägt bein herz, hoch wachsen beine Eichen, Bas fümmern bich bie hilgel beiner Leichen? Doch pflanze ba bie Freiheitssahne auf! — Eh. Körner.

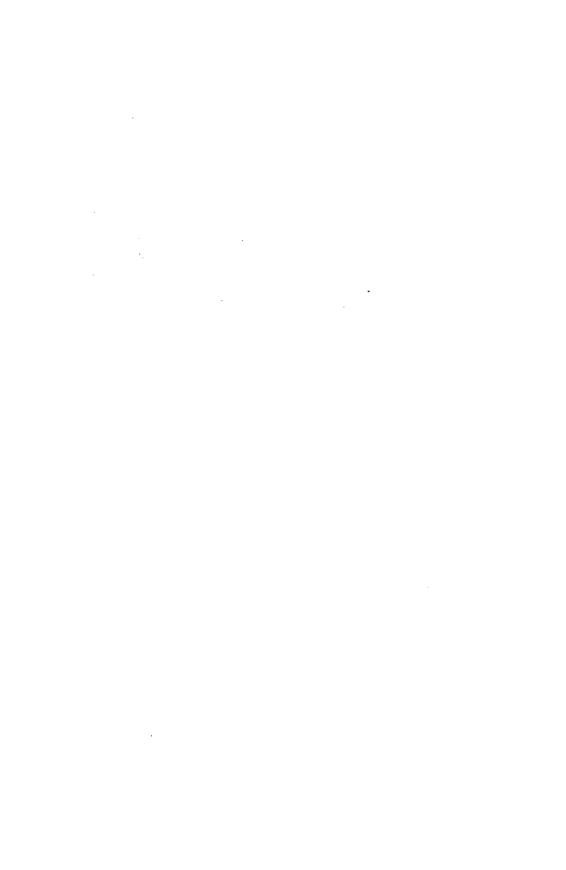

#### Meber ficht.

weit die Geschichte reicht, hat nie ein Kampf statt gesunden, wie der gegenwärtige. Alles, was die Römer unternommen, reicht nicht an seine Bedeutung. Die Perserkriege sallen in das Kindesalter der Menschheit. Die Kreuzzüge bieten zwar theilweise den Anblick eben so zahlreicher Massen dar, aber sie wurden durch meist ungeordnete Hausen ausgesührt, und hatten im Ganzen nur ein dürstiges Ergebnis.

Hier aber erscheinen (mit Ausnahme ber Osmanen) alle Bölfer eines ganzen Erbtheils, bes ausgezeichnetsten ber Erbe. in Rampf, in dem in allgemeiner Bildung so weit vorgeschrittenen neunzehnten Jahrhundert, ausgerüftet mit allen Mitteln ber Kenntnig und Wiffenschaft, mit einer fehr vervollkomm= neten Kriegskunft, mit einer Ausbehnung des Gebrauchs der Beuerwaffen, wie diese seit Erfindung des Schiefpulvers bisber nicht in Anwendung gekommen. So weit hatten bie Ariege, die auf die französische Staatsumwälzung gefolgt maren, fortgeführt, bag nun alle Bölfer bes Welttheils in ben Kampf für und gegen Frankreich mit hineingerissen worden. Auf ber einen Seite: Bolfer vom Ural, vom Gurin und bom Eismeer, vom äußersten Norden Standinaviens, von ben Karpathen, der Nieder=Donau, von den Alpen und den da= mijden liegenden unendlichen Landstrecken; im fernen Westen bie seurigen Bösker Spaniens, verbunden mit den besonnenen thatfräftigen Söhnen Albions. Auf ber anderen Seite die Bölfer Frankreichs, Italiens und beinah halb Deutschlands.

In Deutschland, in ber Mitte bes Welttheils, waren hauptfächlich bie Interessen und bie Bölfer aufeinander aetroffen. Bier auf feinen Felbern, an feinen Strömen, in feinen Städten, mufte bie große Sache entschieben werben. Halb = Deutschland ftand gegen Halb = Deutschland im Rampf, fo mollte es bas lange Mikgeschick biefes Lanbes; ber eine Theil begeistert nach Freiheit ringend, ber andere — noch von der Uebermacht Frankreichs gefesselt — Die Gelegenheit erwartend, sich zu gleichem Zweck mit jenem zu vereinigen. Mannigfach maren bie Urfachen, welche jum Rampf gegen Franfreich geführt hatten: Die Bolitik ber Fürsten und ihr Bestreben, größeren Landbesit zu erwerben, verlorne Brovinzen, verlorne Throne wiederzugewinnen; bas Verlangen ber Bölfer. Rache zu nehmen für länger ober fürzer erbuldete Schmach, ihre Sehnsucht nach ber Befreiung Deutschlands von fremder Herrschaft und seinem Wiedereintritt in ben Rreis unabhängiger Staaten, ihr Streben endlich nach Erlangung bürgerlicher Freiheit, welche ihnen freilich noch lange, lange nicht zu Theil werben follte. -

Rechnet man alle Streiter auf beiben Seiten, die an dem großen Kampfe Theil nahmen auf allen Kriegsschauplätzen und bei allen Festungen, so möchte die ungeheure Zahl von anderthalb Millionen nicht zu hoch sein. Und nicht allein auf Europa erstreckte sich der Krieg; England war auch mit den vereinigten Staaten von Nordamerika in Kampf begriffen, hatte früher schon die französischen und holländischen Kolonieen in Besitz genommen, und unterstützte die Auslehnung der weitläustigen spanischen Kolonieen in Amerika gegen den Napoleoniden Ioseph, welches eine Mitursache ihres nachherigen Absalls vom Mutterlande wurde.

Wenn ein Land in Krieg begriffen ift, so sind die Streister in Wehr und Waffen nicht die einzig Handelnden. Ch' das Heer ins Feld gesandt werden konnte, war die Mitwirs

tung fast jedes Einzelnen des Landes erforderlich. Erhöhte Thätigkeit, erhöhte Lasten und Opfer mussen da von allen geleistet werden. Der Marsch des Heeres, die Verpstegung, der Ersatz z. nehmen immerwährende Zusuhren, Leistungen, Entbehrungen und Mühen in Anspruch. Bei dem Kampse selbst steht das höchste Wohl und Wehe des Landes auf dem Spiele, jeder Einzelne fühlt dies, jedes Herz wallt in siedershafter Spannung, die Nachricht von jedem Gesechte zittert dis in die entserntesten Theile des Landes nach, die Kunde von einer Schlacht wirkt elektrisch. Ueberall sind die Familien betroffen, sie haben Söhne, Gatten, Berlobte, wenigstens Verwandte beim Heere. Das ganze Land ist die auss Tiesste erregt, und jeder Puls schlägt schneller und feuriger.

In solchem Zustande war mehr ober weniger ganz Europa. Es waren nicht die Krieger allein in Thätigkeit, es
waren in mehr ober minderem Maaße fast alle die Millionen, welche Europa bewohnen. Und nicht allein diese, der
Kampf nahm auch Bölfer anderer Welttheile in Anspruch,
und die Wogen besselben schlugen bis an die Enden der Erde.

Bon den Sammelplätzen, welche man inne gehabt: in dem Gebirgskesselsel von Böhmen, im Hügellande von Schlesien, in den sandigen Ebenen der Marken brachen die verbündeten Heere auf gegen den Feind, und der Feind zog ihnen entgegen. Der Tritt von unzähligen Schlachthansen hallte über's Feld, der Husselselse gewaltiger Reitergeschwader regte den Staub auf, unabsehdare Reihen von Geschütz und Kuhrwert bedeckten die Straßen und durchsurchten tieseinschneidend die Necker; vor den Festungen ertönte der Geschützdonner von Renem. Der große Kampf begann. Sein Ende mußte der Welt nach mehr als zwanzigjährigem sast ununterbrochenem Kriege zu Lande und zur See den Frieden geben, dessen sie so seiner bedurste, und dieser mußte einer ganzen Zeitepoche die Richtung anweisen.

Folgendes wird einen kurzen Ueberblick bes Felbzuges geben:

Es gelang Napoleon nicht, aus dem Innern des Kreises, in dem er sich befand, mit überlegenen Kräften schnell auf eins der verbündeten Heere zu fallen und ihm gleich anfangs betäubende Schläge zu versetzen; im Gegentheil er wurde zuerst angegriffen. Während er, in Unkenntniß darüber, wo das große böhmische Heer vordrechen werde, durch falsche Nachrichten irre geführt, an der Lausitzer Gränze herumsühlte, wo doch nur zwei Divisionen standen, und von hier selbst eine Strecke in Böhmen hineinging, wurde sein Heer unter Neh an der Kathach von Blücher plöglich angegriffen und bis zum Bober zurückgedrängt.

Napoleon verstärkte seinen Marschall, ließ ihn wieder vorgehen und eilte persönlich nach Löwenberg, um den Befehl zu übernehmen; aber nun war das böhmische Heer über das Erzgebirge vorgedrungen und schickte sich an, in seinem Rücken Dresden wegzunehmen. Er mußte von seinem Angriff auf Blücher ablassen, übergab zu dessen Berfolgung 3 Corps und 1 Reiterkorps dem Marschall Macdonald und zog in Eilmärschen nach Dresden zurück. Es gelang ihm durch überzlegene Kriegskunst nicht allein seinen Stützpunkt zu retten, sondern dem beträchtlich stärkeren böhmischen Heere zuletzt am 27. August eine große Niederlage zu bereiten, so daß es unter ungeheuren Berlusten den Rückweg über das Erzgebirge nach Böhmen suchen mußte.

Dieser Sieg hätte für ihn sehr günstige Folgen haben müssen, wenn seine Heersührer mit gleicher Umsicht gekämpst hätten. Allein sein Marschall Dudinot, den er mit mehr als 70,000 Mann gegen das Nordheer gesandt hatte, gerieth in die ebene, von Wäldern bedeckte, von Brüchen und sumpfigen Gräben durchschnittene Gegend der Mark, theilte sich, und als er zwei Meilen von Berlin aus den dortigen Wäldern auf die freie Ebene vorges hen und sich entwickeln wollte, wurde er am 23. August bei GroßeBeeren von Bülow heftig angesallen und zum Rückzuge genöthigt. In Schlesien hatte Marschall Macdos

nald burch Migverftanbnig einen Tag verloren, fo bag er bie Berfolgung von Blücher nicht fraftig genug betreiben fonnte. Blücher bemmte seinen Ruckjug, brang wieber vor, und beibe Keldberren trafen am 26. August an einem febr regnigen Tage an ben Ufern ber Rasbach und wuthenben Reife im beiberseitigen Vormarsch auf einander, von Machonalbs Seite ohne ben Feind in fo großer Rabe zu vermuthen. Der frangösische Beerführer ist von einigen Unvorsichtigkeiten nicht frei zu fprechen, aber bag er ben boben Rand ber Ranbach und wüthenden Reiße mit Berluft binabgestoßen wurde, batte für ihn nicht so üble Folgen gehabt, wenn bie Elemente Blucher nicht zu Gulfe gefommen maren. Durch mehrtägigen Regen waren biefe fleinen Gebirgefluffe, fo wie alle übrigen, ju Strömen angeschwollen, und bas hinüberkommen brachte Taufenben ben Tob. Der noch frarfere und reikenbe Bober vollendete bann bie Rieberlage, welche ben Franzofen 30.000 Mann Berluft brachte.

Die Nachricht von Dudinots Unfall bei Groß=Beeren, die am 28. August eingetroffene Nachricht von der schweren Niederlage Macdonalds an der Katbach, endlich, wie man genöthigt ist zu glauben, ein plötzlich eingetretenes Unwohlssein Napoleons versührten diesen, die Berfolgung des böhmisschen Heeres nicht sortzusetzen, namentlich seinen General Bandamme nicht zu unterstützen, der auf der Teplitzer Straße den Berbündeten den Rüczug abzuschneiden bestimmt war. Bandamme, in der sesten Meinung, daß er vom Kaiser unterstützt werde, drang muthig in das Teplitzer Thal hinab, wurde aber am 30. August dei Culm von weit überlegenen Krästen umringt und mit dem größten Theil seines Corps gesangen.

Napoleon suchte schnell seine Angelgenheiten nach allen Seiten möglichst herzustellen und zunächst einen neuen Schlag gegen das Rordheer auszusühren. Er verstärkte das Heer Dubinots und stellte es unter die Befehle des Marschalls Rep. Aber dieser "Tapferste der Tapfern" manövrirte noch viel unglücklicher als Dubinot. Bon den beträchtlich schwä-

cheren Streitfräften ber preußischen Generale Bulow und Tauenteien erlitt ber Marschall am 6. September bei Dennes wit unweit Züterbogt eine beinahe ähnliche Rieberlage, wie Machonald an ber Kathach.

Nach so gänzlicher Verrückung und Zerstörung seines Kriegsplans, nach so harten Schlägen und großer Schwächung seiner Kräfte war es Napoleon nicht mehr möglich zu siegen. Die große Ueberzahl ber Verbündeten trat nun in ihrer vollen Stärke hervor. Dennoch giebt es einen unzweiselhaften Beweis der großen kriegerischen Achtung, welche seine Feinde vor ihm fühlten, daß er sich noch einen vollen Monat in der Umgegend von Dresden halten konnte, wo er mit außerordentslicher Thätigkeit bald gegen das böhmische Heer, bald gegen Blücher anrückte und sie kämpfend zurücktrieb.

Indessen konnte er doch nicht hindern, daß Blücher am 3. Oktober bei Wartenburg im blutigen Kampse den Uebersgang über die Elbe erzwang, und daß der immer widersstrebende Kronprinz von Schweden nun genöthigt wurde, sein Gleiches zu thun und sich mit ihm an der untern Mulde zu vereinigen.

Nach solchen Ersolgen, und ba die leichten Truppen des Nordheeres bis an die Weser streisten und den König Hieronymus aus Cassel vertrieben, wagte denn auch das böhmische Heer wieder vorzurücken, welches durch eine verhältnißmäßig schwache Macht unter dem König von Neapel bei Freyberg längere Zeit im Schach gehalten worden war. Es stieg zu den sächsischen Ebenen hinab und drang vorsichtig gegen Leipzig, den König von Neapel vor sich zurückbrückend.

Bon so ungeheuren Streitkräften im Rücken gefaßt, von dem erwachenden Jubel Deutschlands bedroht, vom Abfall in seinen eigenen Reihen erschüttert, mußte dann der französische Raiser die Stellung bei Oresten aufgeben. Noch einmal wollte er indessen einen Schlag aussühren, der seine Feinde in Erstaunen und Berwirrung bringen sollte. Er nahm den größten Theil seiner Streitkräfte zusammen, um sich damit

auf Blücher und ben Kronprinzen von Schweben zu fturgen. Mle biefe bem Stoß nordweftlich auswichen, gebachte er bei Bittenberg. Roslau 2c. über bie Elbe zu geben. Berlin zu erobern, fich mit ben brei Oberfestungen in Berbindung qu feten und fich auf fie ju ftuten (vielleicht fich burch bie Barnison von Danzig zu verstärken) und wieder gegen bie Elbe Front zu machen. Diefes fühne Manover, welches bas fühnfte gemesen mare, von welchem bie Geschichte berichtet, indem er fich freiwillig ber Gefahr aussetzte, von Frankreich abgeschnitten zu werben, und welches vielleicht zu fühn mar, tam nicht in Ausführung, fondern nur gur Ginleitung, indem ihn bie Opposition seiner Heerführer und feiner gangen Umgebung baran binberte. Er ließ bie bereits über bie Elbe gegangenen Corps wieder umtehren und jog fein ganges Beer rudwarts bei Leipzig zusammen, um noch einen letten Riefenkampf zu versuchen.

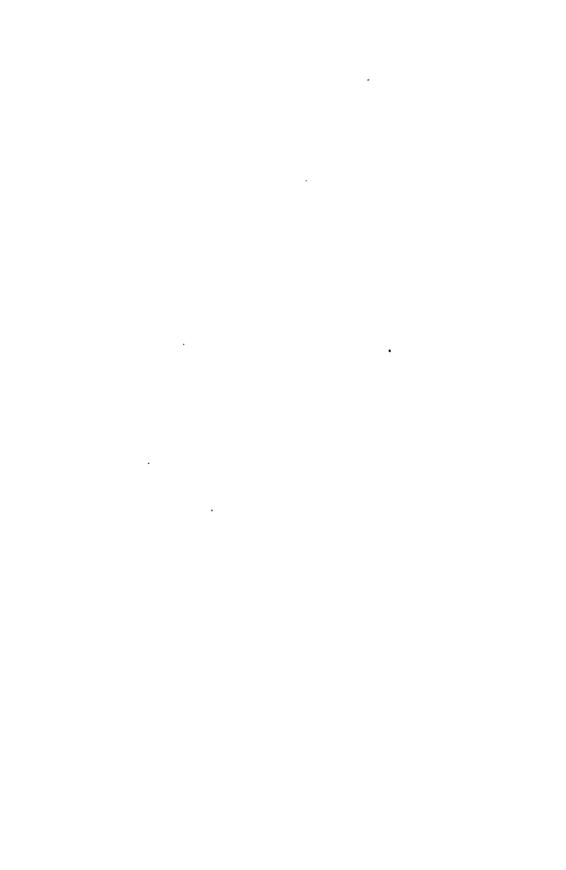

### Erfle Abtheilung.

Die Periode der Einzelkämpfe des böhmischen, schlesischen und Nordheeres.

#### 1. Unternehmungen des großen bohmischen Becres \*).

Napoleon nahm ohne Zweifel an, baß ihm bie Berbünbeten an Zahl um ein Beträchtliches überlegen wären: aber
er schätzte diese Ueberlegenheit dennoch viel zu gering. Schon
bie Macht Desterreichs hielt er sur geringer, als sie wirklich
war. Den Anmarsch des russischen Rüchaltsheeres unter
Benningsen scheint er nicht gekannt zu haben, und von den
Rüstungen Preußens konnte er nicht glauben, daß sie so sehr
alles zewöhnliche Maaß überstiegen. Es war ihm anfangs
auch gänzlich entgangen, daß am 10. August an 100,000
Preußen und Russen von Schlesien nach Böhmen marschirt
waren, um das österreichische Heer zu verstärken, obgleich dieses doch in der Trachenberger Uebereinkunft sestgesett war,
welche er kannte. In der Meinung, daß die Verbündeten
überhaupt schwächer wären, glaubte er nicht, daß sie es wagen

<sup>\*)</sup> Größtentheils nach ben beiben trefflichen Berten bes fachfifchen Oberften After.

tönnten, Schlesien und die Verbindung mit Rußland so sehr zu entblößen; viel eher dachte er sich, daß Desterreicher zur Verstärfung der Streitfräfte nach Schlesien entsandt sein könnten. Hierauf gründete sich die falsche Vorausssetzung, daß er das böhmische Heer zu wenig mehr als 100,000 Mann annahm, da es doch mehr als das Doppelte stark war.

In Folge biefer irrigen Annahmen mußten auch feine Berfügungen über feine Streitfrafte irrig fein. Er fette voraus, bak die Verbündeten nur von drei Richtungen gegen ibn andringen würden: querft auf feinen Stütpunkt Dresben, Die fen hatte er ftark befestigt, er konnte in anderthalb Tagen bier 60,000 Mann und in wenigen Märschen sehr viel mehr ver-Ferner konnte ber Feind von ber Lausit kommen: fammeln. bann wollte er eine große Streitmacht bei Görlit versammeln; ober von Schlesien ber, bann follte bies bei Bunglau am Er glaubte aber Nachrichten und gute Bober geschehen. Gründe zu haben, bak bas böhmische Beer bie Richtung nach ber Lausitz einschlagen würde, worin ihn zu seinem Unglück ber am 15. August nach Oresben zurückfehrende Botschafter Narbonne bestärfte.

Die Feinbseligkeiten begannen mit dem 17. August früh nach Mitternacht. Um zur Hand zu sein, verließ Napoleon Dresden am 15. August, seinem Gedurtstage, nachdem an diesem Tage die Garden nach Bauten aufgebrochen waren. Er begab sich zuerst in die Gegend von Königstein und kam den 16ten in Bauten an, wo er den 17ten blieb, um den Anmarsch seiner von Dresden herkommenden Truppen abzuwarten. Den 18ten war er in Görlitz. Noch immer war er der Meinung, daß das große böhmische Heer durch die Lausitz gegen ihn ankommen werde und er traf alle Anstalten ihm mit Macht zu begegnen. Er war so eingenommen von dieser salschen Boraussetzung, daß er die ersten Meldungen seiner Generale über den Marsch von großen Massen preußisch-

sischer Truppen von Schlesien aus durch Böhmen, die sich ilich nur auf ungewisse Gerüchte gründeten, febr ungläubig fnahm. Wir wiffen aber, bag 100,000 Ruffen und Breun unter Barclay in feche Beereszügen über Lanbebut. caunau und Glat feit bem 11. August in Marsch maren. t zu ben Desterreichern an ber unteren Eger zu ftoken. enn Napoleon bies zur rechten Zeit gewußt und fich mit erlegenen Rraften auf biefe marfcbirenben Maffen gefturat tte, so konnte er eine große Berwirrung in bem ganzen iegsplan ber Berbunbeten anrichten, aber er erfuhr biefen tarich erft, als er fast schon beendigt war. Der günftigste toment über biefe Corps einzeln berzufallen war entschlüpft. : hatte Dubinot bereits beauftragt gegen Berlin aufzubre-Daburch im Ruden vor bem Nordheere ficher, wollte einen entscheibenben Schlag von ber Lausit aus gegen 36men führen, weil er bas Hauptheer gegenüber zu haben mbte. Run kamen die Nachrichten von bem Marsch ber affen und Breufen von Schlesien nach Böhmen, Die sich mer mehr bestätigten. Sie machten ibn gang stutig, indem nun in völliger Ungewißheit über ben Feind sowohl in öhmen als in Schlefien war. Aufs Ungewisse hin eine fo oke Unternehmung zu beginnen und bann boch nur einen tok in die Luft zu thun, schien ihm mit Recht gefährlich. e wollte fich nun erft durch Auskundigungen Gewißheit über n Marsch bes Feindes verschaffen. In bieser Absicht leite er ein Vordringen bes Corps von Poniatowski, welches i Zittau ftand, gegen Rumburg, Gabel und Rratau ein. ef auch zwei Divisionen ber jungen Garbe in biefer Richmg aufbrechen und eilte ben 19. August felbst nach Zittau. Die schwache Divifion bes öfterreichischen Generals Neippera nich bem Andrange bieser weit überlegenen Massen in ber lichtung ber oberen Ifer hin seitwärts aus und gab baburch ie Richtung nach der Elbe Preis. Napoleon felbst eilte nach Babel por und erfuhr nun ben Marich bes preukischerussischen

Heeres selbst, ersuhr daß das böhmische Heer jenseits der Elbe an der unteren Eger stehe und daß jene 100,000 Mann zwischen Prag und Budhn schon dazu gestoßen wären. Sein ganzer Plan zur Einleitung des Feldzuges war gescheitert, er hatte eine unschähdere Zeit nutslos verloren. Statt selbst den Feldzug zu eröffnen, wie er disher gewohnt war, und gleich im Anfange starke Schläge auszutheilen, kamen ihm nun die Berbündeten zuvor und begannen ihrerseits ganz gegen ihre Gewohnheit zuerst die Feindseligkeiten. Diese nothgedrungene Bersäumniß, welche in der sehlerhaften Einleitung des Feldzuges lag, die wiederum durch Mangel an Nachrichten und durch Eingehen falscher erzeugt worden war, verrückte gleich im Ansange alle Berhältnisse zu seinem Nachtheile, zerstörte einen großen Theil des Zaubers, der auf seinem Namen ruhte und ist als erster Grund seines Kriegsungläcks anzusehen.

Ungewiß, nach welcher Seite er seine Hauptmacht wenben sollte ober von welcher Richtung ber ihm ein Angriff bevorstebe, war Rapoleon ben 19. August spät nach Rittau zurückgekehrt. Durch bie hier eingehenden Nachrichten wurde er schon früh am Morgen bes 20sten ber Nothwendigkeit überhoben, einen eigenen Blan zu fassen. Der Feind war ibm in Schlefien mit Eröffnung bes Feldzuges zuvorgekommen. Boten über Boten meldeten bas Bordringen Blüchers über die Ratbach gegen den Bober und das Zurückweichen vor Es war nicht zu säumen, der unternebfeiner Uebermacht. mende Gegner mußte entfernt und ihm wo möglich ein empfindlicher Schlag versett werben. Noch glaubte ber Raiser binlängliche Zeit zu haben, bies Unternehmen auszuführen, eh' bas große böhmische Heer ihm schäblich werden konnte. benn er rechnete auf die methodische Langsamkeit der Defterreicher und auf die Berzögerungen, die bei foalisirten Truppen unvermeiblich sind.

Um die Unternehmung gegen Schlesien möglichst zu verbergen und die Berbündeten irre zu führen, gab er dem Corps von Boniatowski und zwei Divisionen ber jungen Garde unter i

bem General Lefebore-Desnouettes Befehl noch tiefer in Böh, men einzudringen, wies das Corps von Bictor noch zur Unterstützung an und brach mit dem (größeren) Rest der Garben und der Reiter-Corps von Latour-Maubourg über Görlitz und Lauban nach Schlesien auf, nachdem er hinläng-Unterweisungen an seine Heerführer St. Chr., Bandamme 2c. zur Sicherung von Dresden ertheilt hatte. — Wir lassen ihn ziehen und begeben uns jetzt ins große Hauptquartier der Berbsindeten.

Obgleich man sich im eigenen Lande befand, von bem man boch voraussetze, daß es sich nach Befreiung sehne, und man also leicht Nachrichten von ber Stellung ber frangofischen Beere batte baben konnen, so fehlten biese boch fast ganglich und man befand sich im großen Hauptquartier eben so in Ungewißbeit über napoleon wie biefer über bie Berbundeten. Es war von großem Einfluß die Feindseligkeiten unmittelbar nach Ablauf bes Waffenstillstandes, also am 17. August zu beginnen, aber Defterreich ftand noch am 19ten mit Napoleon in Unterhandlung und es war, am Ende noch ein Abkommen nicht burchaus unmöglich. Erst am 19. August erfolgte im großen Hauptquartier zu Melnit eine Zusammenkunft ber vornehmften Saupter, um einen Blan zum Einmarfc in Sachfen zu verabreben. Gleich aufzubrechen war man auch nicht in ber Lage, benn bas preußisch ruffische Beer unter Barclay langte erft an biefem Tage im Lager bei Bubbn an. wo es sich an bas öfterreichische bei Wrannop rechts anlebnte. Hierauf war einige Rube nötbig und einige Zeit, um so verschiebenartige Stoffe zu ordnen. Auch lieken sichs bie verbunbeten Monarchen nicht nehmen große Heerschau über ihre Bolfer zu halten. So konnte benn ber Aufbruch erft zum 21. August festgefett werben, wodurch also schon vier Tage seit dem Wiederausbruch der Feindseligkeiten ohne Unternehmung verflossen.

Die gewaltige Borstellung, welche man im verbündeten Saubtquartier von dem Feldberrntalent bes aus Napoleons

Schule hervorgegangenen Kronprinzen von Schweben hatte, machte, daß man glaubte, Napoleon fürchte ihn am meisten und werde sich zuerst über ihn herstürzen. Man vertraute dann "der hohen Kriegsersahrung des Kronprinzen"\*), daß er des Feindes Kräfte festhalten, einem entscheidenden Schlage aber ausweichen und in der kürzesten Richtung über die Elbe die Sbenen von Sachsen zu gewinnen suchen werde. Alle Nachrichten, die man erhalten, die aber alle salsch karen, stimmten darin überein, daß Napoleon, während er einen Theil seiner Truppen nur zum Schein an der böhmischen Gränze und in Schlesien ließe, seinen Hauptangriff von der Lausits ber auf das Nordbeer richten werde.

Der Trachenberger Kriegsplan setzte in diesem Falle sest, daß das große böhmische Heer über das Erzgebirge in der Richtung gegen Leipzig vordringen solle, um zusammen mit dem Nordheer eine große überlegene Macht im Rücken Napoleons zu vereinen. Man hielt es für nothwendig, von diesem Plane nicht abzuweichen und so wurde denn die Angrissbewegung auf Leipzig sestgesetzt.

Alls dies geschehen war, wurde man wieder unsicher und ber Aufbruch hätte leicht eine weitere Berzögerung erlitten. Es waren nämlich bestimmtere und wahrere Nachrichten über die Stellungen Napoleons eingegangen. Hiernach mußte man die Meinung ganz sahren lassen, daß dieser sich zuerst auf den Kronprinzen von Schweden wersen würde, im Gegentheil glaubte man nun ziemlich sicher zu sein, daß er zuerst das böhmische Heer angreisen werde. Sogleich sorderte nun der Kaiser Alexander (nicht etwa Schwarzenberg) Blücher dringend auf, vorzugehen (was nicht erst nöttig und bereits seit mehreren Tagen geschehen war) und in lebereinstimmung mit dem böhmischen Heer zu wirken. Er setzte hier auch den kall voraus, daß Napoleon von der Lausitz aus in Böhmen einssallen und sich zwischen beide Heere werfen könne. Das Bors

<sup>\*)</sup> Worte ber Tracbenberger llebereinfunft.

bringen Poniatowski's und Lefebore-Desnouette's über das lausitzer Gebirge nach Böhmen hinein hatte nämlich im verschindeten Hauptquartier seine große Wirkung nicht versehlt und mit dazu beigetragen, den Marsch nach Sachsen noch zu verschieben. Wäre dieses Vordringen der Franzosen in Böhmen am 20. August lebhaft sortgesetzt worden, so würde die Besorgniß über Napoleons Absichten, die sehr groß war\*), die verbündeten Heere in Böhmen noch länger gesesselt haben. Kaum aber hatte Napoleon den Rücken gewandt und sich nach Schlesien begeben, so wurde das weitere Vorgehen in Böhmen so unkräftig fortgesetzt, daß alle Besorgniß der Verbünseten schwand und es dabei blieb, am 21sten den Marsch nach Sachsen anzutreten.

Bormarich bes großen böhmischen Heeres nach Sachsen in ber Richtung nach Leipzig. Umanberung biefer Richtung und Marsch auf Dresben. Gegenmaßregeln Napoleons.

Zwischen Böhmen und Sachsen hebt sich bas Erzgebirge empor, über beffen Ramm bie Granze binlauft. Daffelbe erbebt fich vom Thale ber Eger, ziemlich gleichmaßig fehr steil wie ein hober Damm, boch meift mit bewaldeten Abhangen, und fteigt 2000 bis 2500 Fuß auf. Hat man die Rammbobe erreicht, so findet sich diese ziemlich abgeplattet und es ragen nur einzelne höhere Auppen von 5—800 Fuß auf. Auf ber Kammhöhe finden sich viele, zum Theil ausgedehnte, von Bald freie Stellen. Ift bas Aufsteigen von Böhmen ber sehr steil, so geschieht ber Uebergang zu ben sächsischen Ebenen auf ber nördlichen Seite sehr allmählig, so bag er auf 6-7 und noch mehr Meilen vertheilt ift. Diefer langfame Abfall ift aber beshalb nicht eben, sondern von zahllosen Thälern burchschnitten, welche zurüchzulegen im Ganzen noch mehr Schwierigkeit erfordert, als das kurze steile Anfsteigen. Bie= tet ein folches Gebirge immer große Beschwerlichkeiten und

<sup>\*)</sup> Defterr. milit. Beitschrift 1838. 1. Bb. G. 137. Greibeitetriege II.

Mühen für ein zahlreiches Heer dar, so wurden diese erhöht durch den Mangel an gangbaren Straßen. Noch heutiges Tages giebt es wenig bequeme Straßen über das Gebirge, damals gab es nur die einzige Chaussee von Teplitz nach Oresden, welche noch jetzt viele stellen hat, ohwohl sie seit jener Zeit bedeutend verbessert worden ist. Alle übrige Berbindung beschränkte sich nur auf ungebahnte beschwerliche Straßen und halsbrechende Gebirgswege. Zu dieser Ungangbarkeit gesellte sich die Armuth dieser hohen unfruchtbaren Gegenden, welche nicht die Mittel boten, ein so außerordentslich zahlreiches Heer auch nur bei einem Durchzuge zu ernähren.

Um 21. August sette sich bas böhmische Beer nach einer umständlichen Anweisung bes Oberfeldherrn Schwarzenberg in Bewegung, biefes Bebirge zu überschreiten. Der Marsch geschab in vier großen Beereszügen, bie einen Raum von neun Meilen in ber Breite einnahmen, weil eine Menschenmaffe von mehr als 200,000 Mann mit zahlreichem Gefchüt und Kubrwerk nothwendig mehrere Straffen einschlagen muß. Der erfte Rug, aus ben meiften ruffischen Truppen bestebend, unter bem Befehl von Wittgenstein, marschirte auf ber großen Strafe von Teplit nach Dresben; ber zweite, bie Breufen unter bem General Kleift von Brir über Johnsborf, Sanba in der Richtung auf Frebberg; Die dritte unter dem Erbvrinzen von Bessen-Homburg von Kommotau nach Marienberg in der weiteren Richtung auf Chemnit: Die vierte unter bem Feldzeugmeifter Grafen Gbulah von Raaben über Bresnit ebenfalls nach Marienberg. Beibe lettere Züge beftanden aus öfterreichischen Truppen. Ihnen folgte ein geringerer Theil ruffischer Garben und als Rudhalt bas öfterreidifche Corps bes Grafen Klenau. Sämmtliche Truppen follten am 22. August früh auf bem Ramm bes Gebirges bie fächfische Granze überschritten haben.

Als das böhmische Heer diesen Marsch antrat, hatte man im Hauptquartier über die Stellung ber Franzosen so gut wie gar keine Kenntniß. Wo der Kaiser sich befand, der jest in

Schlesien operirte, mußte man nicht. Man batte gefürchtet. bek er von ber Lausit ber in Bohmen einbrechen werbe, bies batte fich aber, wie fich fpater erwiesen, nur auf eine Demon-Man vermuthete nun im verbündeten fration beschränft. hauptquartier, wo sich ber Raiser Alexander, ber König von Breuken. Fürst Schwarzenberg ber Oberbefehlsbaber, Die Generale Moreau und Jomini und eine zahlreiche Menge hoher Berren und Generale befanden, bag Napoleon ben größten Theil feiner Streitfrafte auf bem linken Elbufer babe, bak er in einer ftarken Stellung bei Leipzig ftebe und Bortruppen gegen bas Gebirge habe. Diefe Bortruppen, welche man in ber Begend von Blauen, Chemnit, Frebberg aufgestellt glaubte, wollte man zurückwerfen und während die Ruffen die Elbübergange bei Königsstein, Birna und ben Bunkt Dresben festbielten, bem Imperator mit ben brei anderen aufmarschirten Beereszügen zu Leibe geben.

Wenn nun diese Unternehmung aus einer Annahme entsbrang, die rein aus der Luft gegriffen war, so war man da= bei immer noch febr beforgt, von ber Lausit ber angegriffen Bur Deckung bes Uebergangs über bie Elbe bei Melnif blieb barum eine ruffische Grenabier-Division zurud und die preußischerussischen Garben brachen aus dem tepliger Thale erft ben 24sten und 25sten langfam und zögernd auf, ja, man wollte alles Ernstes noch Berftärfungen aus Schlefien an fich ziehen. Dem erften Beereszuge unter Wittgen= ftein batte Fürst Schwarzenberg noch besonders eingeschärft bei seinem Borgehen Königsstein und Birna durch starke Abtheilungen beobachten zu lassen, um sich von ba ber sicher zu ftellen. Im Fall er burch überlegene Kräfte gebrängt wird, foll er fich auf ben Ramm bes Bebirges in eine Stellung bei Nollendorf zurudziehen und sich hier nachdrücklich bebaupten.

Sämmtliche vier Heereszüge überschritten am 22. August früh die sächsische Gränze und drangen in der ihnen angewiesenen Richtung vor. Nur der erste auf der Straße von

Teplit nach Dresben stiek auf ben Feind; die brei anderen batten allein mit der großen Beschwerlichkeit ber Wege und bem Mangel an Lebensmitteln zu ringen. Der Marsch ware bis zum Rand bes Gebirges und zum Beginn ber fachfischen Ebenen vermuthlich fortgesett worden, um Napoleon und fein Beer aufzusuchen, wo es nicht ftand, wenn nicht ber Aufall aus ber Noth geholfen batte. Am 22sten tam bas große Hauptquartier nach Böblit, eine halbe Meile öftlich von Marienberg, und die Vortruppen hatten die vorgeschriebene Richtung weiter verfolgt. Sier auf fachfischem Grund, ben französischen Stellungen näher, war man nach Eingang ber Berichte von den übrigen Beereszügen beffer aufgeflart und begann zu fürchten, in ber Richtung nach Leipzig einen Stoß in bie Luft zu thun. Dies mare aber nicht entscheibend gemesen. wenn nicht ein sehr alucklicher Zufall einen Abjutanten bes Marichalls St. Chr in Gefangenschaft gebracht batte, welcher zwei wichtige Depeschen bei fich führte, die auf einmal Licht über Die feindlichen Berhältniffe verbreiteten. Man erfuhr nun mit äußerfter Verwunderung, daß der Raifer der Frangosen nicht etwa bei Leipzig ober bei Chemnit stebe, sondern daß er sich mit feinen Garben weit nach ber Lausit und nach ben Granzen Schlefiens begeben habe, und bag Dresben nur schwach burch ein einziges Corps besetzt fei. Man fab nun ein, bag man in ber Richtung auf Leipzig keinen Feind antreffen würde, bak von da ber auch nichts Ernstliches zu beforgen sei und es tauchte nun mit einem Mal ber fühne Blan auf, bas so nabe liegende wichtige Dresben, ben Stütz und Angelvunkt Ravoleons an der Elbe, durch einen Sandstreich wegzunehmen.

Dieser Plan stand ansangs noch nicht fest, benn man besorgte noch immer einen Einbruch Napoleons in Böhmen von der Lausitz her, und es ergingen erneuerte Besehle an Blücher, von Schlessen aus die Streitmacht des Generals Neipperg an der oberen Iser zu verstärken. Allein ein anderer glücklicher Zufall klärte nun vollends über die Bertheilung der französischen Streitkräfte aus. In der Nacht vom 22. zum

23. August nämlich gingen rom frangösischer Lager bei Reichenbera, vom beutschen Batriotismus getrieben, zwei mestphälische Sufaren-Regimenter jum General Grafen Reipperg über. Bon ibnen erfubr man ben gangen Stand bes frangofischen Beeres in ber Lausit und Schlefien: bag Navoleon mit ben Garben nach Schlefien aufgebrochen, bag bie Angriffsbewegung aus ber Lausits nach Böhmen burch Poniatoweti und Lefebore-Desnouettes nur eine Maste war zc. Diese wichtige Nachnicht langte burch eine über die Festung Theresienstadt gebeude Rette berittener Gilpoften am 23. August Abends im großen Baubtquartiere zu Sanda an. Es wurde nun wirklich beichlossen, die Unternehmung auf Leipzig aufzugeben und mit aller Streitfraft auf Dresben zu marschiren, um biefen wichtigen Stütpunkt im Ruden Napoleons wegzunehmen, eb' er ibm au Sulfe tommen tonne. Gine fo folgenschwere Abanderung ber ursprünglichen Unternehmung erforderte indek eine Bereinbarung aller brei Monarchen, welche am 24ften au Rommotau abgehalten wurde und zu Stande fam.

Die Umänderung bes Marsches sür ein so zahlreiches heer mit so vielem Geschütz und unendlichem Fuhrwerk war indeß keine keichte Sache. In der Richtung auf Leipzig konnte man im Allgemeinen dem Lauf der Thäler folgen, die in die sächsischen Sbenen übergehen und hatte so, je weiter man kam, wegen der größeren Gangbarkeit mindere Schwierigkeiten; auf der Richtung nach Dresden, bei welcher das Heer eine große Rechtsschwenkung unternehmen mußte, war man genöthigt, alle diese Thäler auf halsbrechenden Wegen quer zu durchschweiden, wodurch die Schwierigkeiten sehr bedeutend vermehrt wurden.

Am 24. August wurden der zweite, britte und vierte Heereszug auf Dippoldiswalda gerichtet und das Corps des Rückhalts unter Graf Klenau angewiesen über Frehberg auf Dresden zu marschiren. Den 25sten kam schon ein Theil des Heeres vor Dresden an. Nachdem man im Ganzen auf 8—10 Meilen Entsernung 5 Tage zugebracht, hatte man doch

erst kaum die Hälfte der Streitkräfte zur Stelle. Da die Unternehmung auf Dresden anfangs nicht beabsichtigt war, so hatte man es versäumt, sich Kenntniß von der Besestigung der Stadt und von den seindlichen Anstalten zu verschaffen; man war mit der Topographie der Umgegend sehr wenig bekannt, selbst ein guter Plan sehste, und man war nur auf die alte mangelhafte Petrische Charte beschränkt. Dies alles wurde nachher sehr verhängnisvoll.

Die brei letzten Heereszüge gelangten ohne Gefecht bis in die Nähe von Dresden, der erste unter Wittgenstein mußte sich seine Bahn erst durch die Truppen des Marschalls St. Ehr erfämpsen, weshalb es nöthig ist Einiges hierüber nachzutragen.

Die Truppen von St. Ehr bestanden aus 4 Divisionen (Mouton-Dubernet, Claparède, Berthezène und Razout), mit der dazu gehörigen Artillerie und etwa 2000 Mann Reiterei, zusammen 36,000 Mann, wobei aber bemerkt werden muß, daß ein großer Theil der Leute aus jungen, noch nicht lange angekommenen Conscribirten bestand, die eben noch in Wassen und im Scheibenschießen geübt wurden. Etwa 8000 Mann waren zur eigentlichen Besatzung von Dresden zurückgeblieben. Bon den ausgerückten Truppen stand eine Division bei Dippoldiswalda, eine auf dem rechten Elbuser beim Liliensteine. Nur zwei Divisionen waren auf der Straße gegen Teplitz vorgeschoben, die mit der zugetheilten Reiterei und Artillerie 15,000 Mann stark sein konnten. Gegen diese zog General Wittgenstein heran mit doppelt so großer Stärke.

Am 22. August, an einem Sonntage, wurden die sast auf dem Kamm des Gebirges an der böhmischen Grenze bei Hellendorf als äußerster Posten aufgestellten Franzosen plötzlich ans ihrer sorglosen Ruhe durch Kosakken und Bortruppen von Wittgenstein aufgeschreckt. Sie vertheidigten sich einige Zeit tapfer, mußten aber dann der weit überlegnen Zahl weichen, Der größte Theil der Russen solgte den Franzosen auf der Chausse nach Berg-Gieshübel, ein ganzes Cords unter dem

Prinzen Eugen von Würtemberg wandte sich auf schwierigen Begen links auf Gottleube nnd passirte den tiesen Grund des gleichnamigen Flusses, um einer stärkeren und verschanzten französischen Aufstellung jenseits Berg = Gieshübel auf dem Ladenberge die rechte Seite abzugewinnen und sie zu erstürmen.

Während biefer Umgehung, Die einige Stunden Beit erforderte, ructe ber Saupttheil ber Ruffen auf ber Chauffee naber an Berg-Gieshübel beran. Die Franzosen gaben auch ben in Ranonenschußweite von bem Ort gelegenen malbigen Durrenberg Breis. Die Ruffen befetten benfelben und vflanzten am Abhange, gegen bas Städtchen zu, zahlreiches Beidus auf, womit sie die gegenüber auf bem andern Ufer ber Bottleube befindliche Stellung ber Franzosen auf dem Ladenberge beftig beschoffen, welches Feuer von den Frangosen nachbrucklich erwiedert wurde. Der linke Rand ber Gottleube. welche burch Berg-Gieshübel in norböstlicher Richtung ber Elbe aufließt, steigt von bem Stabtden felfig und fteil au bem sogenannten Labenberge auf. Auf biesem Abbange, welcher bewaldet ift. hatten die Franzosen ausgebehnte Berhaue angelegt und biefe mit zahlreichen Schützen befett. Die Ruffen bemachtigten fich nach beträchtlichem Berluft bes Stäbtchens. brangen über die Gottleube und versuchten ben steilen Rand bes Labenberges zu ersteigen. Das furchtbare Feuer ber Franwien aus ben Verhauen und vom Labenberge berab fette ieboch ihrem weiteren Vordringen ein Ziel, und bas Gefecht dauerte bier von Mittag an mehrere Stunden mit immer gleicher Seftigkeit fort, ohne zur Entscheidung zu kommen.

Im Hauptquartier des Marschalls St. Ehr in Pirna hatte man seit dem Morgen das Schießen auf der Teplitzer Straße wohl gehört, man hatte es aber bloß für Exercitium der jungen Mannschaft gehalten, und man war auf einen seindlichen Angriff durchaus nicht vorbereitet. Als nun Welbungen über Meldungen kamen, wurde gegen Mittag Generalmarsch geschlagen, und die Truppen rückten zur Verstärkung

ber Stellung bes Labenberges vor. Rachmittags um 2 Uhr verließ auch ber Maricall die Stadt Birna und begab sich auf ben Schauplat bes Kampfes. Er überzeugte fich balb. bak ber ihm gegenüberstebende Feind zu start mar. Auf seinem rechten Flügel brang jett ber Pring von Würtemberg von Nieber-Gereborf gegen bie Stellung auf bem Labenberge, auf bem linken war es den Ruffen gelungen, den steilen Rand zu erklimmen und vorzuruden, während bie Rosatten im Rücken bei Cotta auf bas Gepäck gefallen waren. Der Marschall befahl ben Rückzug bis Birna, wo er auf ben Soben nördlich von Zehist eine neue Stellung einnahm. Das Auruck geben geschah unter fortwährendem beftigen Drängen ber Russen. so daß die Franzosen bei beträchtlichem Berluft alle Mübe batten, ihre neue Bestimmung zu erreichen. Die Rusfen begnügten sich auch bamit noch nicht, sie fturmten bas Dorf Zehift, brangen gegen die Borftadt von Birna und die Rosakten sprengten mit großer Rühnheit in die Borstadt binein.

Nachdem der Marschall seine beiden Divisionen zusammen und sich wieder einigermaßen Luft erkämpft hatte, verließ er auch diese Stellung und zog sich näher an Dresden nach Groß-Sedlit, Dohna, und mit dem Haupttheil hinter die Müglitz zurück. Die Russen blieben an diesem Abend in der Nähe von Pirna und Zehist stehen, Wittgenstein nahm sein Hauptquartier in ersterem Ort. Den ganzen Tag war gestämpst worden, und die jungen unersahrenen Conscribirten hatten den Russen genug zu schaffen gemacht.

Am 23. August setzte der Marschall St. Chr, der von dem allgemeinen Vormarsch des böhmischen Heeres schon Kenntniß erhalten, freiwillig seinen Rückzug auf Dresden sort. Am 24sten zog er beim Herannahen von Schwarzenberg auch die Division bei Dippoldiswalda wieder an sich und ließ den größten Theil der Division am Liliensteine auf dem rechten Elbuser dis Lohmen zurückmarschiren. Die Russen rückten nach und nahmen am 24sten bereits Stellung auf den Höhen süch lich von Dresden. Zur Beobachtung des Königsteins und der

bortigen Elbbrüden hatte Wittgenstein bas 2. Infanterie-Corps unter bem Brinzen Eugen von Würtemberg, bem er auch noch eine Division unter bem General Helfreich überwies, bei Birna zurückgelassen.

Nachdem nunmehr die ganze Straße von Teplitz nach Dresben frei war, und man auch alle Beforgniß vor einem Einfall Napoleons in Böhmen hatte fahren lassen, brachen und die preußisch=russischen Garben unter Großsürst Constantin und Miloradowitsch aus dem Teplitzer Thal nach Dresben auf, marschirten an dem Brinzen von Würtemberg wrbei und gelangten zu dem großen Heere, wo sie jedoch wegen ihrer Verspätung nicht an der Schlacht Theil nahmen.

Fürst Schwarzenberg hatte, um die große Rechtsschwenkung bes böhmischen Heeres auf Dresden nicht zu weit auszudehnen, alle Heereszüge — mit Ausnahme von Klenau's Corps — auf Dippoldiswalda gerichtet. Dadurch entstand dort eine so große Anhäufung von Truppen, Geschütz und Troß, daß diese Massen sich nur schwer entwirren konnten. Darum kam am 25. August noch nicht die Hälfte der Truppen vor Dresden an, und der größte Theil des zahlreichen Geschützes konnte erst am 26sten in die Schlachtlinie einrücken.

Wir benken uns die eine Hälfte bes großen böhmischen heeres am 25. August auf den umgebenden Höhen sast nur einen Kancnenschuß um Oresden, die andere Hälfte im nahen Anmarsch und wersen einen Blid auf die Gegend von Königstein. Hier im Rücken der Verbündeten, über 3 Meilen hinter ihrem rechten Flügel, besaß Napoleon zwei Brücken über die Elbe, von der Bergsestung Königstein bewacht und durch Truppen und Geschütz im Thale vertheidigt. Massen von Streitstästen des Feindes standen in der Lausitz, die, wenn sie über diese Brücken vordrangen, den Verbündeten in den Rücken kamen und sie von Böhmen abschneiden konnten. Und zur Beobachtung dieser Uebergänge war bloß ein russisches Corps von 9000 Mann und eine Division von 4000 Mann, im Ganzen 13000 Mann zurückgelassen! Der Prinz von Wär-

temberg, welcher zuerst die große Wichtigkeit dieser Elbübersgänge einsah und sich zu schwach fühlte, etwas Ernstliches gegen ein wahrscheinliches Bordringen seindlicher Massen untersnehmen zu können, machte dringende Borstellungen an Wittsgenstein. Dieser ging auch auf dieselben ein, da sie aber erst den Weg zum General Barclay, von diesem an den Obersseldherrn Schwarzenberg, endlich an den Kaiser Alexander und von diesem dieselben Stadien wieder zurückmachen mußten, so verspätete sichdie Aussührung so sehr, daß der Prinz keine Unterstützung erhielt, was späterhin sehr verderblich wurde.

Die Verbündeten glaubten nicht anders, als daß Napoleon weit in Schlesien gegen Blücher beschäftigt wäre, und daß sie vollständige Muße hätten Dresden zu erobern. Er war ihnen jedoch weit näher, als sie sich nur entsernt träumen ließen. Um dies zu übersehen, mussen wir einen Blick auf seine Unternehmungen werfen.

Wir erinnern uns, daß die nächsten französischen Corps, welche Dresden zu Hülfe eilen konnten, in der Lausitz standen: zumächst Bandamme, dann Victor, hierauf Poniatowski und zwei Divisionen der jungen Garde unter Lesebvre-Desnouettes. Gegen Berlin war der Marschall Dudinot mit drei Corps aufgebrochen. Mit allen übrigen Streitkräften war der Kaisser gegen Blücher marschirt oder hatte sie gegen denselben vereinigt, nämlich die Corps von Neh, Macdonald, Lauriston, Marmont, die Garden und die Reiter-Corps von Latour-Maubourg und von Sebastiani.

Den 20. August war Napoleon in Lauban, den 21sten früh in Löwenberg. Er erzwang bei letzterer Stadt den Uebergang über den Bober, nöthigte unter sortwährenden Angrissen das schlesische Heer auch über die schnelle Deichsel zurückzuweichen und war den 22sten hitzig im Versolgen begriffen, als er am Abend oder frühen Morgen des 23sten Nachricht von dem Vordringen des großen böhmischen Heeres auf dem linsten Elbuser erhielt. Er hatte zwar seinen Generalen gegensüber behauptet, daß sich das befestigte Oresden acht Tage

lang halten fonne, aber er war felbst zu fehr überzeugt, bak bies gegen eine überlegene Macht nicht möglich fei. Schon auf die erfte, noch unbestimmte Nachricht vom Borbringen bes bobmifden Beeres bielt er es baber für nothig, umfangreiche und schleunige Schritte zu thun, bamit ihm ber wichtige Bunkt Dresben nicht entriffen wurde. Nachbem er bem Maricall Machonald mit brei Corps und bem Reitercorps von Sebaftiani Befehl gegeben. Blücher weiter zu verfolgen. liek er ben 23. August früh Morgens bie Barbe, bas Corps von Marmont und bas Reitercorps von Latour-Maubourg fogleich umkehren und nach Dresben zurückmarschiren. Er nahm ben Marschall Neb für feine Person mit, um ihm bei ben nun zu erwartenben wichtigen Ereignissen einflufreiche Auftrage zu Aus Mikverständnik folgte bem Marschall fein ertbeilen. Corps, welches bestimmt war beim Beere Macbonald's gegen Blücher zu bleiben. Dieser Irrthum, welcher nicht fogleich verbessert werben konnte, batte auf die Berfolaung bes folefischen Beeres einen übeln Einflug und ift als nachtheilig noch in ber Schlacht an ber Rapbach zu verspüren. maricbirenden Truppen legten noch an demfelben Tage feche Meilen bis Görlit, am folgenden Tage 5% Meilen bis Bauten und am 25. August 4 Meilen bis nach Stolpen zurud. Alle Truppengattungen marschirten nebeneinander, die Artislerie und Reiterei auf ber Strafe. bas Fufivolt rechts und links in Staub und Site obn' Unterlag fort. Raum haben jemals Truppen anhaltend schwerere Märsche gemacht. Auch die in ber Lausit befindlichen Corps von Victor und Vandamme und die zwei Garde-Divisionen von Lefebore-Desnouettes wurden schleunigst gegen bie Elbe gerichtet und nur bas Corps von Boniatowsfi blieb bei Zittau. Diese außerordentliche Eile stand freilich in großem Kontrast mit ber Langsamkeit, mit welcher bie Verbündeten über bas Gebirge gegen Dresben zoaen.

Der Kaiser selbst verließ mit seinem Hauptquartier 26wenberg ben 23sten Mittags und eilte nach Görlitz zurud. Hier erhielt er von bem Marschall St. Chr bestimmtere Nachrichten über ben Rampf mit Wittgenstein am 22sten und über ben Ginbruch ber Berbunbeten in Sachsen. anfange feine Absicht gewesen mit aller Kraft in Böhmen einaufallen, jest gab er bies auf und beschlof bei Dresben zu ichlagen. hiezu entwarf er einen Blan, ber feines friegeriichen Genies und feiner Rübnbeit angemeffen mar. bestand barin: Die Corps von Bandamme, Bictor, Marmont und die Garben unter Net und Mortier, so wie die Reiter-Corps von Latour=Maubourg und Kellermann zu vereinigen, mit biefem Beere von ber Starke von 120,000 Mann bei Rönigsstein und auf einer bei Birna zu schlagenden Brude über die Elbe und in ben Ruden ber Berbundeten vor Dress ben zu marichiren. So glaubte er bas verbundete Beer eines Theils von bem wirklichen Angriff auf Dresben abzuhalten, anderen Theile, mabrend es zwischen ihn und seinen Marschall St. Chr gerieth, ihm eine große Schlacht zu liefern, bie es zertrümmern follte. Alle Befehle waren gegeben, biefe große Maafregel ins Werf zu feten.

Ohne Zweisel hätten diese Anordnungen große Ersolge gebracht, aber es kam dabei darauf an, ob das gerade an dieser Seite schwachbesestigte Dresden mit einer Besatzung von höchstens 30,000 Mann\*) sich gegen eine wenigstens fünfsach überlegene Macht der Berbündeten so lange halten könnte, bis diese Maahregel ausgeführt war. Napoleon traute jedoch der Haltbarkeit von Dresden selbst so wenig, daß er schon den 23. August den König von Neapel dahin voraussandte, um über die Haltbarkeit der Stadt zu berichten, zugleich alle nösthigen Anstalten zur Abwehr des Feindes zu treffen.

Der Raiser war ben 24sten in Bauten, ben 25sten sehr früh in Stolpen, 3 Meilen von Dresben, 2 Meilen von

<sup>\*)</sup> Eine Division von St. Epr muß bier nämlich abgerechnet merben, weil fie gur Bertheibigung ber Elbbriden bei Königstein und gur Berichangung beim Lilienstein verwandt mar.

feinen Elbbruden beim Königstein und nur 1+ Meilen von Aufs Reue für feinen Stütpunkt Dresben beforgt. fandte er von hier aus seinen ersten Orbonnanzoffizier Oberft Gouraaud, bem er viel vertraute, babin, um bie Lage ber Dinge bei biefer Stadt genau zu prufen und ihm bann Bericht zu erstatten. Bon Stolpen aus betrieb er bann alle Borbereitungen zur Ausführung feines gefagten Blanes auf bas thätigste; boch follte ber Hauptübergang nicht mehr bei Rönigestein, sondern mittelft zu folggender Schiffbruden bei Birna geschehen. Die anruckenben Truppen wurden baber. so wie sie eintrafen, gegen Birna gerichtet. Nur Bandamme follte bei Ronigsstein übergeben, sich sogleich ber Stadt Birna bemächtigen und bies für bie Sauptmacht bas Zeichen zum Uebergange fein, welcher noch ben 26ften erfolgen follte.

Mitten unter diesen Vorbereitungen, den 25. August gegen Mittag erhielt der Kaiser die erste Nachricht von der Riederslage seines Marschalls Dubinot bei Groß-Beeren. Dieser war also nicht, wie er gehofft, siegreich in Berlin eingerückt, sondern zog sich gegen die Elbe auf Wittenberg zurück und den leichten Truppen des Nordheeres stand bereits der Weg zu Streifzügen gegen die Lausit und selbst gegen Dresden offen.

Die Nachricht bieses unglücklichen Ereignisses schwächte sogleich die Kühnheit des Planes Napoleons, doch blieb selbisger in der Hauptsache noch bestehen. Jetzt sand er aber doch für nothwendig, noch ein Corps und zwar das von Bictor auf Dresden zu richten, um St. Epr zu verstärken. Um die etwanigen leichten Truppen des Nordheeres abzuhalten, mußte der größte Theil der wenigen Reiterei von St. Chr auf die Straße von Großenhain rücken. Das Reitercorps von Latours Maudourg, die Reiterei der Garde unter dem General Nansouth und die Artilleriesparks sollten ebenfalls auf dem rechten Elbufer bleiben. Mit dem noch sehr großen Rest des Heeres wollte er dann den gesaßten Plan mit etwas geringeren Streitkräften aussiühren. Des Nachmittags wurden diese

Anordnungen mit einigen Abanderungen erneuert, wobei noch Alles auf ben Sauptübergang bei Birna abgefeben war.

Indessen sollte auch dieser modisticirte Plan nicht zur Aussührung kommen. In der Nacht um 11 Uhr kam der Ordonnanzoffizier Oberst Gourgaud von Oresden wieder nach Stolpen zurück. Er hatte die Einleitungsgesechte der Berbündeten gegen St. Ehr am 25sten als Juschauer beobsachtet und hatte die zahlreichen Streitkräfte der Berbündeten auf den Höhen um Oresden gesehen. Sein Bericht, den er mit seinem Kopfe verbürgte, lautete dahin: daß Oresden, wenn der Kaiser nicht dort sei, morgenden Tages in Feindesshand sallen müßte.

Napoleon befürchtete bies nun ebenfalls, und um es babin nicht kommen zu lassen, faßte er sogleich einen neuen Blan, ber eine Modififation von dem schon modificirten früberen war. Der Einbruch in ben Rücken ber Berbundeten follte jest nur burch bas Corps von Bandamme, 38 bis 40.000 Mann, ausgeführt werben. Bandamme follte auf ben Bruden bei Königstein über bie Elbe geben, sich ber Stadt Birna bemächtigen und am 26. August alle Truppen ber Berbündeten abschneiben, Die fich auf ber Tepliter Strake Mit der Hauptmacht sollte er sich bei zurückzieben mürben. Berg-Gieshübel aufstellen, fich bort halten, die Begebenheiten unter ben Mauern von Dresben abwarten und bann "bie Degen ber Ueberwundenen einfammeln." Der Kaiser liek ben Ingenieur-General Haro rufen, in bessen Einsicht und Ergebenheit er viel Vertrauen setzte, um den erforderlichen Befehl an ben General Bandamme zu überbringen. "Weine Absicht war, bemerkte Navoleon, diese Bewegung mit dem ganzen Heere auszuführen, mas vielleicht bas Mittel gewesen ware, mit meinen Feinden auf einmal fertig zu werben, allein bas Schicksal von Dresben beunruhigt mich, ich will biese Stadt nicht opfern. Es bleiben mir nur noch einige Stunben, um mich bahin zu begeben, und nicht ohne Bebauern verändere ich meinen Blan. — Bandamme ist noch stark genug, um diese nun aufgegebene Hauptunternehmung einigers maßen zu ersetzen und dem Feinde noch immer großen Schasben zuzufügen. Niemals wird er eine schönere Gelegenheit haben, sich den Marschallstab zu verdienen."

Mit Ausnahme bes Corps von Bandamme wurden nun alle Truppen auf Dresden gerichtet. Gleich nach Haro's Abgang wurde ber Orbonnanzoffizier Oberst Gourgaud wieser zum Kaiser beschieden. "Nehmen Sie ein frisches Pferd," sagte Napoleon zu ihm, "fehren Sie sogleich nach Dresden zurück, richten Sie die Gemüther auf, sagen Sie, man musse sich halten, ich würde mit dem ganzen Heere ankommen."

## Die Schlacht bei Dresben am 26. und 27. Auguft.

Die fachfische Rönigsstadt Dresben liegt in ben letten. aber immer noch bergigen nördlichen Abfällen bes Erzgebirges. Der Elbstrom, welcher vom Böhmerlande ber biefes Gebirge burchbrochen hat, ist bis Virna, 2 meilen oberhalb Dresben, eng von Felfen eingeschnürt: von ba an aber erweitert sich sein Thal. Indem ber Strom sich am rechten Bergrande halt. fommt biefe Erweiterung des Thales dem linken Ufer zu Bute, wo sich eine 1 Meile breite, febr gefegnete Ebene anlegt, in welcher viele blübenbe Ortschaften liegen. Der rechte Bergrand, welcher nabe an ben Strom berantritt. fällt schroff ab und ist im Allgemeinen 200 Fuß höber, als ber linke, ber sich allmählig aus ber Thalebene emporhebt. Wenn auch die Höhen des linken Ufers in der näheren Umgebung von Dresben niedriger sind, als die bes rechten, fo find fie boch feinesweges unbedeutenb. Schon die vorbere Reihe biefer Berge, junachst im Guben und Weften ber Stadt erhebt fich 300 bis 350 Fuß über ben Elbspiegel und man steht auf ihnen 100 bis 150 Fuß höher, als bie höchften Thurme von Dresben. Beiter fühlich, fühwestlich und weftlich steigen die Berge noch höher auf, und ber Windberg fühlich von Burg (1 Meile fühfühmestlich von Dresben) ift 458, Die Söben am oberen Richonen-Grunde (1 Meile weftlich von Dresben) fogar an 600 Fuß über bem Elbsviegel. Mit Ausnahme einiger weniger Waldparthieen, find alle biefe fanftgewölbten Soben gang beackert und mit febr malerisch gelegenen Dörfern bebectt. Hus biefer Lage ergiebt fich fcon im Allgemeinen ein bober Reig ber Begend: ein anfebnlicher Strom, eine schöne fruchtbare Thalanlage, nach allen Seiten malerische Berge und in Mitten bie vielthürmige voll-Aber es giebt auch ber besonderen Reize reiche Stabt. Obaleich die füblichen und westlichen Berge nicht mehr beträchtlich find, so haben die Bachthäler boch fteile Ranber und erinnern, baf bie ganze Unterlage ber Soben Fels ift. Borguglich tritt bies bei bem Weißeritzslusse ins Auge, welder, schon im höheren Gebirge entsprungen und in feinem nörblichen Laufe burch Felsenlager bei Tharand aufgebalten. biefe Berge burchbricht und ben berühmten sogenannten "Blauischen Felsengrund" bildet, bei bem großen Dorfe Blauen eine Biertelmeile von Dresben die Thalebene und westlich bart an ber Stadt porüber bie Elbe erreicht.

Dresben an beiben Ufern ber Elbe, bie viel größere Altstadt auf bem linken, die kleinere Neustadt auf bem rechten Ufer füllt beinahe die Thalebene aus von einem Rand jum andern, boch bleibt ber meiste ebene Raum allerbings amischen ben Vorstädten ber Altstadt und dem letten Abfall ber linken Thalhöhen. Am linken Ufer ber Weikerit nordwestlich ber Altstadt liegt eine blübende Gartenporftadt, Die Friedrichsftadt, in welcher ber Marcolinische Ballaft liegt. wo ber Raifer Napoleon sein Hauptquartier hatte. Neben berselben nach ber Elbe bin befindet sich ein grüner Anger eine Biertelmeile lang und mehr als halb so breit, bas foge= nannte Oftra - Gebege, beffen wir icon an einem anbern Orte erwähnt baben. An ber anderen Seite füboftlich ber tabt in ber Thalebene liegt ber fogenannte große Garten, nublischem Geschmad früher zur Fasanenzucht angelegt. 2 Biertelmeile lang und mehr als halb fo breit, in Greuges, in beffen Mitte ein Schloß liegt. Der

Garten, von dichten Linden Morns Rastaniens und anderen hohen und niederen Bäumen besetzt, ist von vielen Alleen durchschnitten und war damals von einer  $2\frac{1}{2}$ —3 Ellen hohen steinernen Mauer umgeben, die aber schon an vielen Stellen Lücken hatte. Dieser Garten beginnt 600 Schritt von der Pirnaer Borstadt und die Chausse nach Pirna geht an dessen nördlichem Rande hin. Es versteht sich von selbst, daß eine Stadt von damals 60,000 Einwohnern in der Umgebung noch eine Menge von Anlagen, Bauten und Gehöften haben wird, welche wir hier übergehen. In Bezug des Colorits der Gegend ist zu erinnern, daß Ende August die Felder schon leer waren, indessen hat diese zu allen Zeiten des Sommers ihre vielen Reize. Diese schon Stadt war nun in Gefahr, dem Untergange geweiht zu werden.

Denn fie follte ber Hauptschauplat bes Riesenkampfes werben und alle Schrecken erfahren, bie eine zweitägige Schlacht, von mehr als 300,000 Mann geliefert, nothwendig im Gefolge hat. Diese Schlacht tonnte über bas Schickfal von Deutschland entscheibend werben. In bem Rampfe mar Sachfen, ein beutsches Land, nicht auf Seiten ber Befreier, fonbern nach bem souverainen und absoluten Willen seines Ronias auf Seiten bes Feindes. So verschoben und verworren waren alle Berhältnisse - und sie sind es seit mehr als einem ganzen Menschenalter leiber noch immer — bag bie Bewohner von Dresben größtentheils ihre Befreier, bie Berblubeten, mit Schrecken berannaben faben und fogar wünsch-Mavoleon möchte ihnen zu Hülfe kommen\*). kbazu auch ihre Ursachen. Die Verbündeten waren F Sachsen zum Feinde hielt und jett nicht mehr Rand fo schonend wie früher zu behandeln. raffich ber Mangel binzu, womit ein so überaus

pheutigen Tag finb sächsische Kriegsschriftsteller bei beigniffe in Gebanken auf Seiten ber Frangosen, ba m haben.

aablreiches Beer ringen mufite. Aus biefem bopvelten Grunde aeschaben vielfache Gewaltthätigkeiten und felbst Blünderungen. Oberft After bemerkt in seinen bochft ichatbaren Aufzeichnungen. baf bie Ruffen am schlimmften gehauft hatten, woran bas Unbenfen lange bleiben würde\*); bann waren bie Desterreicher gekommen, die aber boch auch noch bie und da geplündert batten, bann bie Breugen; am besten hatten sich noch immer bie Franzosen betragen, die freilich Berbundete maren. wohner von Dresben saben nun mit Entseten, wie gegen 200,000 Ruffen, Breufen und Desterreicher fich ber Stadt nahten, wie alle umliegenden Berge von Truppen und Beschütz sich verdunkelten, sie borten, wie ihnen ber Ranonenbonner immer näher rudte. Gerüchte und wirkliche Rlagen von schrecklicher Behandlung in ben umliegenden Ortschaften kamen ihnen zu Ohren, von der Brutalität ber Kosakken, und fie fürchteten ein noch furchtbareres Schickfal als bas Land su erleben, wenn ihre Stadt mit Sturm genommen würde. Durch eine feltsame Verkettung ber Umstände saben die Dresbener mitten in Deutschland im gegenwärtigen Augenblick nicht Die Berbundeten als ihre Befreier an, Die boch bas gemeinsame Baterland von französischem Joche losreigen wollten, sondern ben Raiser ber Frangosen, ber es für immer in Fefseln legen wollte und die Freude war allgemein, als er, ben man tief in Schlesien glaubte, mit zahlreicher Heeresmacht zu ihrem Entsate berbeifam. — Nur mit Wehmuth fann ber beutsche Geschichtsschreiber biefe Thatsache bemerken.

Wir wenden uns nun zu den eigentlich friegerischen Bor- fällen.

Wir verließen ben erften großen Heereszug, die Ruffen unter Wittgenstein, bei Zehist und Birna, die Franzosen im

<sup>\*)</sup> Oberst Aster: Schilberung ber Kriegsereignisse in und vor Oresben vom 7. März bis 28. August S. 125 u. 126. — Wir erinnern auch hier an ben Ausspruch ber Wirthe im preußischen Lanbe: "Lieber bie Franzosen als Feinbe, als bie Russen als Kreunbe."

Rücknarsch auf Dresden und die Russen dann in der Versfolgung derselben; so wie die drei anderen Heereszüge im Marsch auf Dippoldiswalda und die Bortruppen im Marsch von Dippoldiswalda auf Dresden. Die Aussen hatten den fürzesten Weg, daher sinden wir dieselben schon den 24. August nach einigen Gesechten zur Zurückdrängung der Franzosen, die wir übergehen, nur noch eine Viertelmeile von der Stadt entsernt. Am letzteren Tage Mittags war der General Barclah, Besehlshaber der Russen und Prenßen, schon auf der Höhe bei Räcknitz eine Viertelmeile im Süden der Stadt eingetrossen.

Der Oberfeldberr Schwarzenberg batte an Diesem Tage sein Hauptquartier zu Reichstädt bei Dippolbiswalba. bier erließ er an die verschiedenen Beereszüge eine fehr weit= läuftige Anweisung zum Vormarsch auf Dresben, bie trot ber Beitfäuftigkeit bennoch an Unbestimmtheit litt. Nach berfelben follte ber erfte Beereszug, nach Burudlaffung eines Corps zur Ginschliefung von Königestein und Beobachtung ber bortigen Elbbruden, in ber Thalebene zwischen bem großen Barten und ber Elbe gegen Dredben vorruden. Der zweite Beereszug, Die Breugen unter General Rleift, follte auf ber Strake von Maxen fich gegen Dresben vorbewegen und war bestimmt zwischen bem großen Garten und bem Gebirge ben Angriff zu übernehmen; ber britte unter Graf Colloredo und ber vierte Beereszug unter Marquis von Chafteler, beibe aus Defterreichern bestehend, follten, ersterer über Wendisch-Caredorf, letterer über Rabenau und Cofcung gegen die letten Söhen von Dresden vorgehen. Bom vierten Seerzuge sollte die leichte Division des Feldmarschall-Lieutenants Baron Metto jenseit bes Blauischen Grundes auf ber Frebberger Strafe fich nähern und Abtheilungen burch ben Grund felbft Die Hauptstärke bes ganzen Beeres follte auf pornebmen. ben Raum rechts bes Plauischen Grundes bis zur Elbe vermandt werden: indessen wollte Fürst Schwarzenberg ben Raum links beffelben bis wieber zur Elbe bei Briesnit auch mit in bie Angriffsfront nehmen, er ließ hier, wie angeführt, also die Division Metsto vorgehen, und bestimmte das ganze Corps von Klenau, ihr als Unterstützung zu dienen. Die zahlreiche Reiterei erhielt in der Anordnung des Oberseldherrn nur die untergeordnete Bestimmung die Verbindung zwischent den vormarschirenden Heereszügen zu unterhalten. Allen Abtheislungen war genau vorgeschrieben, bis wie weit sie vorzugehen hätten, um weitere Besehle zu erwarten. Den 25. August um 4 Uhr Nachmittags sollten alse Bewegungen ausgestührt sein.

Gemäß diesen Anordnungen rückte Wittgenstein unter mancherlei Gesechten den 25sten gegen Gruna, Striesen und Blasewig vor. General Kleist kam mit der Hälfte seines Corps dis Leubnitz, die andere Hälfte war noch zurück. Die Desterreicher stellten sich auf dem Kamm der Höhen von Ischernitz, Räcknitz dis Plauen auf. Jenseit des Plauischen Grundes war die Division Metsto auf der Freyberger Straße noch zurück und das Corps von Klenau noch bei Freyberg.

Obgleich die Märsche, welche die Truppen gemacht, nicht weit gewesen waren, so hatten boch die Russen ben Weg bis Dresben unter beständigen Gefechten zurücklegen muffen: bie anderen Heereszüge hatten zwar nicht mit dem Feinde. aber mit steilen Bergrücken und tiefen Thälern, alle aber mit großem Mangel an Lebensmitteln, auch mit abwechselndem Regen zu fämpfen gehabt, ber bie Wege fehr verdorben batte. Die Desterreicher, die ben linken Flügel einnahmen, hatten bei ber Abanderung der Richtung von Leipzig auf Dresten auch wirklich längere Märsche gehabt, sie hatten einen Theil ber Nächte zu Sulfe nehmen, häufig unter freiem himmel lagern muffen und waren bei bem Kreuzen ber Züge so vieler Trupven auf und bei Dippolbiswalda um die nöthige Rube gebracht. Ohnebin wird ihre Bekleidung fehr mangelhaft und ihr Schuhwerk zerriffen angegeben. Alles bies machte, bag bas verbun-Beer, besonders die Defterreicher, febr ermubet und wegen mangelnder Berpflegung erschöpft vor Dresben ankam.

Den 25. August Mittags langten ber Oberfelbherr

Schwarzenberg, ber Kaiser Alexander und sein Gesolge, in welchem sich auch die Generale Moreau und Iomini besanden, so wie noch verschiedene Häupter des Heeres auf der Höhe bei Räcknitz an. Moreau war mit einem granen Oberrock, rundem Hut und gelben Stolpenstieseln bekleidet. Nach langer Abwesenheit sah er, jetzt in den Reihen der Feinde Frankreichs besindlich, seine Landsleute wieder. Ein eigenes Gesühl beschlich ihn, denn diese seine Landsleute hatten während seiner Abwesenheit die Welt mit ihren Thaten erfüllt. "Das sind die Soldaten," rief er aus, "die ich so oft zum Siege geführt habe," ohne zu sühlen, scheint es, daß es sich besser geziemt haben würde, sich auch jetzt noch in ihren Reihen zu besinden.

Noch immer fehlte es an näheren Nachrichten über ben Feind und über bie Beschaffenheit ber Gegend. Erft Tage vorher hatte man mit völliger Sicherheit erfahren, bag ber französische Raiser mit bem größeren Theil seiner Streitfrafte in Schlesien sei, aber Niemand glaubte ober abnte, baß er jetzt nur noch 3 Meilen von Dresben entfernt und im Beariff fei, ben Berbündeten burch einen Marich in ihren Rücken ben Untergang zu bereiten. Gben so wenig hatte man bestimmte Nachrichten über bie Starte ber zurudgelaffenen Besatzung von Dresben und über die Befestigung ber Stadt und ber Borftabte. Erft geftern Bormittags hatte man einen preufischen Freiwilligen, ber sehr befannt in Dresben mar, als Bauer verkleibet in die Stadt gefandt. Diefer kam beute glücklich wieder und brachte die erste genaue Runde über die fünf um bie Altstadt errichteten Lünetten und fagte aus, baß bie Stadt mit bochstens 20,000 Mann Franzosen und einigen Truppen ihrer Berbundeten besetzt sei. Dies scheint die einzige nähere Nachricht gewesen zu sein.

Als man nun die Schwäche der Franzosen in Dresden erfahren und voraussetzte, daß Napoleon tief in Schlesien sei, stimmten der Kaiser Alexander und Moreau eifrig dafür, die Stadt sogleich anzugreisen und zu nehmen. Konnte man Nachmittags um 4 Uhr vielleicht auch nur über 60—70,000 Mann

versügen, da die Desterreicher erst allmählig ankamen, so mußte sich diese Macht gegen Abend doch auf 100,000 Mann versstärken und konnte am folgenden Tage verdoppelt werden. Allein Fürst Schwarzenberg und mehrere Generale waren dagegen, sie schwarzenberg und mehrere Generale waren dagegen, sie schwätzen die große Ermüdung der Truppen vor und hielten sich in diesem Augenblick noch nicht stark genug. Unter mehrsachen Debatten, ob angegriffen werden sollte oder nicht, verstrich die Zeit, und der kostbare Augenblick, der zur Eroberung von Dresden noch übrig war, wurde verabsäumt. Es kam so, wie Napoleon vorausgesetzt hatte.

Berkannte der Oberfeldberr hier seinen Vortheil, so sahen diesen mehrere Unterbesehlshaber desto klarer ein. Roch spät am Abend kam Graf Wittgenstein zum General Barclay nach Räcknitz und bat dringend, ihm zu erlauben, daß er Oresden in der bevorstehenden Nacht überfallen und stürmen dürse, ein Unternehmen, welches er für unsehlbar hielt und was recht wohl gelingen konnte. Barclay verweigerte es, weil der höhere Besehl, diesen Tag nicht anzugreisen, ausgesprochen und ihm solglich nicht erlaubt sei, davon abzuweichen.

Dieser Aufschub bes Angriffs, wo jede Minute kostbar war, machte bie ganze Unternehmung scheitern. Alles, was an biefem Tage geschah, beschränkte sich nur auf ein Buructreiben bes Feindes in bie nächsten Umgebungen ber Stadt. Bon beiben Seiten erfolgte vielfaches Rleingewehrfeuer. Anariffe des Fusvolks. Attaken der Reiterei, bin und wieder lebhafte Ranonaben, aber im Ganzen geschah nichts Ernstliches. und die Verbündeten hielten überall mit ber Sauptstärfe gurud. Am Abend bes 25. August hatten bie Russen ben Fichtwald von Blasewit nebst bem Dorf gleiches Namens, Striefen. welches die Franzosen burch Granaten in Brand steckten. Gruna und bas Borwerk Grünwiese besetzt und standen nur 1 Meile von ben Borftabten von Dresben, indem ihre Bor= truppen noch weiter vorgeschoben waren; Die Breuken hatten bas Dorf Strehla, sowie bas rothe Haus genommen: Die Desterreicher hatten ben Ramm ber Böhen von Strebla

über Aschernit. Rädnit und Plauen inne, und ihre Bortrupven standen noch weiter vorwärts, wie sie sich benn auch bes großen Dorfs Blauen bemächtigt hatten. Sier waren bie Defterreicher nur einen Ranonenschuf von ben füblichen Borfabten von Dresben entfernt. Die Frangofen waren bier bis nabe an biefelben zurückgegangen; boch gemahrte eine vorzügliche Dedung für fie ber große Garten, ben fie ftart befett batten, und von wo sie am Abend bas rothe Haus, ein Wirthsbaus, 8-900 Schritt fühlich beffelben, und bas Dorf Strebla wieber eroberten, wobei ersteres in Feuer aufging. Dies war ber Stand ber Truppen am 25sten Abend. Der Raiser Alexander hatte sein Hauptquartier an diesem Tage nur 1 Deile hinter ber Front bes Beeres in Nothnit, ber Fürft Schwarzenberg & Stunde bavon in Bannewit, ber Ronig von Preußen in Zehift bei Birna, ber Raifer von Defterreich weit ab in Teplit.

Während ber letten Tage war man in Dresben begreiflicherweise in großer Aufregung gewesen. Gine Nachricht hatte bie andere gejagt. Die Truppen zogen hin und ber, sie freilagerten auf öffentlichen Blaten, in und bei ben Borftabten; alles war auf ben Beinen. Seit bem 24ften führte ber Ronig von Reapel ben Oberbefehl, besonders für die Umgegend, wo er die Gefechte leitete; unter ihm befehligten ber Marschall St. Chr. ber Gouverneur Divisions-General Graf Durofnet, Abjutant bes Raisers und ber Commanhant General Terrier. Seit bem 23. hörten bie Ginwohner bas Ranonenfeuer, weldes fich immer mehr ber Stadt naherte und am 24ften ichon gang in ber Nabe war. An biefem Tage wurden fie gang besonders aufgeschreckt. Um Abend wurden nämlich vom Balle bes Zwingers in ber Stabt wegen bes angeblichen Sieges Napoleons bei Lowenberg 21 Ranonenschüffe gelöf't, welches bie Einwohner für Bertheibigungsschüffe hielten und nicht anders glaubten, als es werbe bie Stadt ichon angegriffen. 3m Lauf bes gangen 25ften August erwarteten bie Bewohner, fobald fich ber Ranonendonner ftarter erhob, bag bie Stadt erstürmt werden würde. Für diesen Fall waren für den König von Sachsen und sein Gesolge, für den französisschen Minister des Auswärtigen Herzog von Bassano und sein Personal, für das diplomatische Corps 2c. Quartiere in der Neustadt bestellt und viele Andere suchten sich dort ein Unterkommen zu verschaffen. So wie die Dunkelheit hereinbrach, fürchtete man einen nächtlichen Angriff, die Einwohner der Borstädte flüchteten daher in die Stadt und suchten in den Häusern der Weinberge auf dem rechten Elbuser ein sicheres Unterkommen. Große Bangigkeit wegen der Begebensheiten des solgenden Tages hatte alle Gemüther angegriffen.

Für den 26. August batte der Oberfeldberr der Berbunbeten nun wirklich einen allgemeinen Angriff beschlossen, weil ber Mangel an Streitkräften kein Grund mehr war. Er erliek bazu am Abend bes 25sten aus seinem Sauptquartier Bannewit eine Anordnung, die trot ihrer Ausführ= lichkeit, nach bem Urtheil aller Kriegskundigen, frühere von Reichstädt an Unbestimmtheit und Unentschiedenbeit litt und von einer allgemeinen Unkenntnik ber Bobenverhältnisse Zengniß ablegte. Seltsamerweise mar in die fer Anordnung keine Rede von der Eroberung Dresdens felbst. Alle Angriffe follten nur Demonstrationen \*) sein, nirgends war gesagt, wo ein wahrer Angriff erfolgen sollte. Nur ben Ruffen und Breußen war erlaubt, wo möglich in die Borstädte einzudringen, aber bann nicht hinzugefügt, mas weiter geschehensollte. In ber Unterweisung für ben öfterreichischen Feldzeugmeister Colloredo beißt es: er solle alle möglichen Vortheile benuten. "welche sich felbst bis zur Besetzung ber Borstädte ausbehnen fönnen," als wenn bies bas Meugerfte mare, mas erfolgen könnte. Bei ben übrigen Truppen war ein Einbringen in Die Vorstädte gar nicht einmal erwähnt, sondern nur eine Besetzung ber zunächst gelegenen Dörfer. Anlagen und Be-Der Oberfeldberr, ber gar kein bestimmtes Ziel aufstellte, wollte, wie es scheint, ben Feind burch Geschützseuer

<sup>\*)</sup> Es giebt bafür feinen recht entsprechenben beutschen Ausbrud.

erschüttern, ihn zuruckbrängen und dann erst sehen, ob er die Stadt gewinnen könne. Das Ganze sollte daher nur ein Bersuch sein, eine Maaßregel, die nach allen gemachten Anstalten und bei der ungeheuren Ueberzahl sich gar nicht entsschuldigen läßt und auch schwer bestraft wurde.

Der große Mangel an Energie, ber in biefer Gefechte-Anordnung lag, lahmte von Saufe aus bie Entschloffenheit ber einzelnen Anführer und wirkte überall nachtbeilia ein. Aber Kriegskundige machen bem Fürsten Schwarzenberg noch andere Borwurfe genug. Giner berfelben ift bie ungebührliche Ausbebnung feiner Angriffsfront, bie von Blafewit an ber Elbe oberhalb Dresben bis Briesnit an ber Elbe unterhalb Dresben reichte und mehr als 2 volle Meilen einnahm, moburch alle Uebersicht und Lenkung verloren ging. hatte fie noch ben Nachtheil, daß fie burch ben tiefen Felsenschlund bes Blauischen Grundes in 2 Theile getheilt murbe. bie gegenseitig keine Unterstützung zuließen. Es wird geurtheilt, bag es viel beffer gewesen mare, ben Terraintheil lints bes Blauischen Grundes bis zur Elbe gar nicht zu besetzen und die Truppen lieber zur Verstärfung ber Hauptstellung zu verwenden. Durch die große Uebermacht fonnte ein Theil biefer Hebelstände wieder aufgeboben werden, aber ber Oberfeldberr war bei einer anderen Anordnung durchaus nicht glücklich. Das Corps von Klenau, welches von Frevberg ber im Anmarich fich befand, war bestimmmt, bie Truppen auf der linken Seite des Plauischen Grundes, die Divisionen Bianchi. Weißenwolf und Metto zu verstärken, woburch bier eine bebeutende Macht zusammengekommen mare. Sätte biefes beträchtliche Corps feine ursprüngliche Bestimmung beibebalten, auf ber Chaussee von Freyberg nach Dresben zu marschiren, so konnte es recht gut im Lauf bes 26ften ober spätestens am. 27ften früh bei Dresben ankommen. Wie es scheint, mit ber Terrainfunde nicht febr vertraut, gab Fürst Schwarzenberg Klengu den Befehl, über Tharand durch bas Thal ber Weiferit gegen Dresben zu marschiren, wodurch das Corps in die Schluchten und Engwege dieses Thales gerieth und so sehr aufgehalten wurde, daß es auch den 27sten nicht zur rechten Zeit ankam. Zum Ueberfluß zog der Oberfeldherr von den Truppen links des Plauischen Grundes einen Theil auf die rechte Seite desselben, so zeitraubend dies auch war, und schwächte jene Streitkräfte so sehr, daß sie am zweiten Schlachtage die traurige Katastrophe erlebten, größtenstheils gesangen zu werden.

War die Anordnung und Einleitung zur Schlacht von Seiten des Fürsten Schwarzenberg in vieler Hinsicht tadelhaft, so entbehrte die Leitung berselben der nöthigen Klarheit und besonders jeder Energie. Große Langsamkeit, Unentschlossens heit und halbe Maaßregeln hinderten auch noch am 26. August jede Wirkung, so daß das Ergebniß nicht anders als unglücklich aussallen konnte. Dies wird aus der Darstellung des Gesechts des Näheren erhellen.

Die Ruffen rückten am 26. August zwischen 7 und 8 Uhr Morgens zwischen ber Elbe und bem großen Garten gegen Oresben vor. Die Preußen, die, wie es scheint, kaum die Zeit zum Angriff erwarten konnten, griffen schon bei der ersten Dämmerung um 5 Uhr den großen Garten an. Die Oefter-reicher eröffneten durch ihre Bortruppen bald nach 6 Uhr das Gesecht. Man wollte die Mittag oder bald nach Mittag bis an die Borstädte herandringen; alsdann wollte man sehen, ob ein Angriff auf die Stadt möglich sei.

Um die Erzählung nicht zu verwirren, beginnen wir am rechten Flügel bei den Russen, die Hauptbegebenheiten darsftellend, und wenden uns allmählig herum bis zum linken Flügel der Oesterreicher.

General Wittgenstein war ruhmgekrönt aus dem russischen Feldzuge hervorgegangen. Die Lorbeeren desselben versichafften ihm in dem Ramps vor dem Waffenstillstande den Oberbefehl über alle russischen und preußischen Hecre. Als dann sein Stern bei Lügen und Bauten erblich, wurde ihm Barclap vorgezogen und im gegenwärtigen Augenblick befeh-

ligte er nur in tritter Linie, benn erft fam Schwarzenberg, ber Cherfeltberr, bann Barclan, Befehlebaber über bie Ruffen und Preußen, welche fich beim bebmijden Seer befanten und bann erft felate er ale Befehlebaber ber Ruffen, infefern fie nicht zum Garbe-Cerre geborten. Die Streitmacht, merüber er bier ver Dreeten verfügen konnte, betrug, nach Abzug bes Corre bee Pringen Gugen von Burtemberg und ber Division Selfreich, welche gegen Renigeftein gurudgelaffen werben, nicht riel mehr ale 20.(AU) Dann. Gine folde Burudfetung, wiewohl fie in ben Umftanben lag, erträgt fich nicht so leicht und General Bittgenstein bat fie obne Zweisel tief empfunden. Er war trestem ein tanferer und entschlessener General und wollte auch in tiefem untergeordneten Berhaltnif zeigen, bag er bes früber erworbenen Rubmes werth fei. Geine Trup. ren waren burch bie fiegreichen Gefechte ber vorbergebenben Tage ermuthigt, mas ihm zu Gute fam. Dies zusammengenommen machte, bag bie Ruffen fich mit großer Tarferfeit ichlugen, wiewohl fie an ber beißesten Stelle bee Tages fich befanten.

Das Berbringen ter Russen wurte nämlich sehr ersichwert burch mehrere Berwerke, welche in ter Sbene vor ber Birnaer Berstatt lagen: zunächst an ter Elbe Antons, etwas süblicher Lämmchen, nech süblicher Engelhards und etwas rückwärts gegen die Berstadt Stückgießerei und Popsgartens, welche die Franzosen start besetzt und mit bekannter Umsicht wer Deckung benutt hatten. Aber nech empfindlicher für die Russen waren mehrere französische Batterien am andern Ufer der Elbe auf der Bautener Straße, die ein mörderische Feuer in ihre rechte Seite versendeten. Trotz dieser Rackbeite in gannen die Russen auf ihrer ganzen Front vom Bleienun Fichtwalde, von Striesen und Gruna aus vorzubringer

terem Gebrauch noch zurückt. Las men gefolgt. Les in iterem Gebrauch noch zurückt. Las men in bas lebhafteste erwiedert und beste abgent in die Batterieen auf der Lingun

so zerstörend, daß man zunächst der Elbe gar nicht vorzugeben magte. Mit großer Entschlossenheit versuchten bie Ruffen bie genannten Borwerke zu ftürmen. Ein fürchterlicher Rampf wogte bin und ber, ber anhaltend mehrere Stunden fortbauerte und große Opfer toftete. Erst nach vielfachen abgeichlagenen Stürmen bemächtigten fich bie Ruffen um Mittag bes Borwerks Engelhardts, aber so sehr sie sich auch abmühten, die übrigen wegzunehmen und fie auf furze Zeit wirklich in Besitz hatten, so wurden sie ihnen doch gleich wieder ent-Heranzieben immer neuer Kräfte und entschlossenes Daraufgeben engte bie Frangosen zwar immer mehr ein und fie zogen sich ermattet mehr und mehr zum Ziegels und zum Rammichen Schlage ber Borftabt zurud, aber von bem furchtbaren Feuer ber Batterieen auf bem anderen Elbufer gebeckt, blieben die anderen Vorwerke in ihren Sanden. - Glücklicher waren die Russen auf ihrem linken Flügel, ber beim großen Garten sich an die Breugen anschloß. Sie bemächtigten fic balb bes Striefener Windmühlenberges und brangen in ber Ebene zwischen ber Billniter Strafe und bem großen Garten vor. Die Frangosen leisteten auf bem freien Felbe bier feinen großen Wiberstand, vertheibigten auch ben großen Garten, ber allerdings weit vorspringt, nicht nachbrücklich, sonbern verließen sich mehr auf die Befestigung ber Birnaer Borstadt, zu welcher Hier aber wehrten sie sich auf bas fie fich zurückzogen. äußerste und schlugen alle Angriffe entschlossen zurück. Mittag tam vom Oberfelbherrn ber Befehl, feine weitere Ungriffe mehr zu unternehmen, sondern den Kampf bis 4 Uhr binzuhalten, wo bann ber Hauptanariff erfolgen follte.

Als die Preußen noch in der ersten Morgendämmerung auf das Dorf Strehla losgingen, fanden sie dasselbe von den Franzosen verlassen. Die Brigade Zieten griff daher mit 5 Bataillonen sogleich den großen Garten an, von der Brigade Pirch rechts gefolgt und unterstützt. Schon um 5 Uhr erscholl hier Kanonen- und Kleingewehrseuer. Die Franzosen wichen vor dem muthigen und wahrscheinlich auch überlegenen

Angriff bis zum Gartenvalais in ber Mitte gurud. bielten fie einige Reit Stand, mußten aber por bem mutbigen Anbrangen ber Breufen auch bie Mitte bes Gartens perlaffen. Um 8 Uhr befanden fich biefe schon im Besits ber ganzen öftlichen Sälfte, was bas Vorbringen ber Ruffen auf biefer Seite febr begunftigte. Weiterbin leifteten bie Franzosen viel ftarkeren Wiberftand. Am meiften vertheihigten sie fich in einem Berbau im westlichen Theile bes Gartens. Hier erhob sich ber erbittertste Rampf, ber mit großem Verlust von beiben Seiten eine Zeit lang unterhalten wurde. Diefer Berhan wurde auch für jest von den Preußen nicht genommen, weil um 9 Uhr ber Befehl einging, bas weitere Borbringen einzustellen. Unausgesettes Feuer von Schütenlinien unterbielt feitbem bier bas Gefecht in unentschiebener Weise bis Bisber waren nur die Brigaden Zieten und Birch vom Corps von Rleift zur Schlacht anwesend gewesen und nur die erstere war wesentlich ins Gefecht gekommen; im Laufe bes Bormittags waren nun auch bie Brigaben Klur und Bring August von Preußen und bie ganze Referve-Cavallerie und Reserve-Artillerie bes Corps von Maxen ber eingetroffen und die Artillerie batte die Angriffe im groken Garten wesentlich unterftütt. Da ber Hauptangriff Nachmittage 4 Uhr statt finden und für jest nicht weiter vorge= brungen werben follte, fo wurde gegen Mittag bas Feuer schwächer und endlich trat eine allgemeine Baufe ein.

Gleichsam als wenn man gar nicht wüßte, was man mit der vermeintlich überflüssigen Zeit anfangen sollte, geschah von der Hauptstellung der Oesterreicher im Laufe des Bormittags so viel als gar nichts. Man verdrachte den Morgen dis Mittag größtentheils mit Aufstellung der Truppen auf den Höhen von Zschernitz, Räcknitz, Plauen und mit Aufschren der Geschütze. Aus dieser Hauptstellung geschahen nur einige Kanonenschüsse auf die beiden am Kand der Seethor-Borstadt gegenüberliegenden seindlichen Lünetten. Nur an der Weißeritz nahmen die Oesterreicher das Dorf Plauen, drangen auch

tiefer am Fluffe binab und bemächtigten fich bier aller Gebofte bis an die Frebberger Strafe, weiter noch in ber Rabe bes Falfenichlages bes Felbichlößebens, ber Runats-Müble 2c., welche mur noch 6-800 Schritt von ber Vorstadt entfernt liegen. Freilich waren alle diese Gebofte von den Franzosen nur schwach ober gar nicht besetzt gewesen. Die Desterreicher versuchten barauf mehrmals bie große Lünette am Falkenschlage wegzunehmen und in die Borstadt einzubringen. fie bies aber nicht mit binlanglichen Kraften unternahmen, fo wurden sie durch das vereinigte französische Feuer aus ben Lünetten am Falfen- und Freyberger Schlage, aus ber Borstadt und vom Sauptwalle ber Altstadt abgewiesen. fräftige Unterstützung batte bier große Erfolge berbeiführen können; allein es war nun einmal ber Hauptangriff auf ben Nachmittag 4 Uhr festgesetzt und die Truppen mußten warten bis biefe Reit gefommen mar.

Die öfterreichischen Truppen jenseit bes Plauischen Grunbes, die Divisionen Bianchi, Weißenwolf und Metzto, griffen im Lauf des Bormittags die Dörfer Löbtan und Cotta, und links an der Elbe die Schusterhäuser an. Löbtan ward genommen, und selbst die noch weiter vorwärts vor der Friebrichsstadt liegenden Gehöfte Klein-Hamburg, Altona, die die Franzosen freiwillig räumten, wurden besetzt. Auch die Schusterhäuser kamen in den Besitz der Desterreicher. Auf diesem Terraintheil scheint der Widerstand der Franzosen überhaupt nur gering gewesen zu sein, da sie von hier her keinen Angriff vermutheten und die Gegend nur ganz schwach besetzt hatten.

Man sieht: alle diese Einleitungen zu einem allgemeinen Angriff geschahen vereinzelt, ohne Zusammenhang, ohne Nachbruck. Ein errungener Vortheil wurde nicht benutzt, sondern es erfolgten sogar absichtliche Hemmungen. Ohne Grund wurde der eigentliche Angriff bis 4 Uhr Nachmittags aufgeschoben und dem Feinde recht gestissentlich Zeit gelassen, sich zu fassen und seine Gegenanstalten zu treffen. Der Feind, ber nur über so geringe Streitfräste gebieten sonnte, war matt und erwartete jeden Augenblick, daß die zahllosen Schaaren der Berbündeten von den Bergen und aus der Thalebene mit aller Macht über ihn herfallen würden. Da num nichts der Art geschah und von Mittag an dis 4 Uhr rund um die Altstadt eine Art Stillstand eingetreten war, vermochte er sich diesen zwar nicht zu erklären, war damit aber gar wohl zusrieden, denn der Kaiser war bereits eingetrossen, dem das Heer auf dem Fuße solgte, und alles nahm von nun an eine andere Wendung.

Der Oberfeldberr ber Berbundeten befand fich feit bem Morgen auf der Sobe binter dem Dorfe Radnit, von wo man eine weite berrliche Aussicht auf Dresben, auf bas gegenüberliegende rechte Ufer und auf die ganze Gegend bat. Es scheint, bag er sich selbst gegen Mittag immer noch nicht für ftart genug hielt, ben Angriff auf Dresben zu befehlen. Nachdem er nun so lange gewartet, kamen ihm überbaupt ernstliche Bebenken. Um 11 Uhr Bormittags nämlich fam ber Raifer Alexander mit seinem Gefolge von feinem Sauptquartier Röthnit auf ber Sobe binter bem Dorf Räcknit Da bemerkte man von dem erhabenen Bunkte deut= lich ben Anmarich langer, die ganze Strafe von Bauten Man fab und borte burch bas einnebmender Truppenzuge. eröffnete Feuer, wie auf bem rechten Elbufer sich immer mehr Batterieen aufpflanzten, um die Ruffen unter Wittgenftein in bie rechte Seite zu nehmen und eine Abnung entstand, baß bies am Ende ber tief in Schlesien geglaubte Napoleon felbft fei. ber mit großen Streitfraften jum Entfat beranriide. Alexander beobachtete Diese Vorgange mit bochfter Gespanntbeit. Immer mehr verstärfte sich die feindliche Truppenmasse und man konnte zulett nicht mehr zweifeln, bag bies bas große frangofische Beer fein muffe, bei dem ber Raifer obne Zweifel zugegen sein werbe. Man hatte also so lange marfcbirt, so lange überlegt und gezaubert, bis es bem raftlefen Manne gelungen war, ber bebrängten Stadt zu Bulfe zu kommen.

Die ganze Unternehmung auf Dresben war daburch als gescheitert zu betrachten. Napoleon selbst wollte man ja nicht angreisen, wenn es nicht unter der Mitwirkung eines der ansberen beiden Heere geschehen könnte. Nun war aber weder das schlesische noch das Nordheer in der Nähe und man war mit dem böhmischen Heer allein einem großen Theil der verseinigten Macht unter der persönlichen Anführung des Kaisers gegenübergestellt!

General Jomini, ber sich beim Raiser Alexander befand und bas Herannaben ber großen frangösischen Beeresmassen ebenfalls bemerkte, rieth jest die Unternehmung auf Dresben aufzugeben und auf Dippoldiswalda zurückzumarschiren. Alexanber war mit dieser Ansicht einverstanden, die die Nothwendigfeit und Klugheit zu gebieten schien; aber man konnte ben Rückzug boch nicht antreten ohne Einwilligung bes Königs von Breugen und bes Fürften Schwarzenberg, die gerade abwesend waren. Nachdem sie in nicht langer Zeit beibe eingetroffen, berathichlagte man von Neuem. Fürst Schwarzenberg fühlte die Unzweckmäßigkeit des bereits befohlenen Angriffs um 4 Uhr und ritt fort, um ben Chef feines Generalstabes Feldmaricall=Lieutenant Grafen Rabetti aufzusuchen und die nöthigen Anordnungen zum Rückmarsch zu treffen. Der König von Breufen blieb noch mit dem Raiser Aleranber zur Stelle und besprach mit ihm bie zu ergreifenben Maagregeln. Der König war nicht für ben Rückzug. bielt es für schimpflich, wenn ein Heer von mehr als 200.000 Mann bei ber blogen Anfunft bes gefürchteten Gegners ohne Schwertstreich bavon fliebe und bestand auf eine Schlacht. Ohne Zweifel hatte er auch bie erheblichsten Gründe, für ben erbittertsten Kampf zu stimmen, benn nur allein burch blutige Durchkämpfung ber großen Sache konnte Preußen geholfen werben, bas sich in ben Bebingungen ber Traftate so übel vorgesehen. War man einmal auf bem Rückzuge, so war

nicht abzusehen, wohin bas führen konnte. Die Sachen konnten bann leicht fo kommen, bag bie brei Raifer fich einigten und Breuken das Bad bezahlte. Es wurde noch lange bin und ber gesprochen. Fürst Schwarzenberg, ber mit Rabetfi wiederkommen wollte, kam nicht zuruck und so erfolgte auch fein Gegenbefehl und feine Anstalt zum Rückzuge. Es scheint. Schwarzenberg fand es nachträglich selber unwürdig, ohne Rampf zurückzuweichen. Wenn er biefen aber annehmen wollte. io war eine Schlachtordnung von zwei Meilen Ausbehnung gegen einen fo ichnellen und entschlossenen Gegner gefährlich. Es war noch Zeit zur Aenderung, benn Napoleon griff erft um 6 Uhr an, aber Schwarzenberg fonnte sich zu feiner neuen Anordnung entschließen und es blieb alles, wie es ein= mal eingeleitet war. d. h. ber allgemeine Angriff auf Dresben follte von ben Truppen, wie sie gegenwärtig ftanben, um 4 Uhr Nachmittags erfolgen.

Rachdem der Raiser Napoleon alle früher bezeichneten Corps in angestrengtem Marsch auf Dresben gerichtet, mar er an biefem Tage früh um 5 Uhr von Stolpen abgereift. Eine Stunde von ber Stadt, vielleicht um 7 Uhr, als bie Angriffe ber Berbundeten schon seit einiger Zeit im Gange waren und ber Ranonendonner um die Stadt ber scholl, ließ er bei bem sogenannten Mordgrunde, wo man ben ersten Ginblick ins Elbthal hat, ben Wagen halten. Er hatte bisher ben Blan von Dresten aufgeschlagen auf ben Knieen gehabt und feine allgemeinen Anordnungen im Ropf entworfen. Jest verließ er ben Wagen und stieg zu Pferbe. Schon brangen bie Ruffen am anderen Ufer ber Elbe aus bem Blasewiper Gehölz vor, und ihre Kanonenkugeln bestrichen bereits bie Bautener Strafe, die nach Dresden führt. Der Raiser beobachtete eine furze Zeit die Anstalten ber Ruffen und jagte bann in gestrectem Laufe ber Stadt zu.

Hier erregte seine Ankunft bei den Seinigen die höchste Freude, ja das größte Entzücken. Man hatte ihn weit entsfernt in der Rähe des Ufers der Oder geglaubt und gefürchsteitige II.

tet, jeden Augenblick einem allgemeinen Sturme ber Berbunbeten zu erliegen. Nun kam er plötlich wie ein Retter vom himmel und bas unbegranzteste Bertrauen fehrte gurud. er porübereilte, jauchte ihm ein rauschendes Vive l'Empereur! Die Nachricht seiner Ankunft verbreitete sich mit Blibesschnelle und brang zu ben entferntesten Bosten, überall neues Leben anfachend. Nicht geringer war die Freude bei ben gablreichen Bermundeten, welche von ben früheren Schlachten und Gefechten ber noch in ben Lagarethen lagen, beren Loos freilich nicht beneibenswerth geworben ware, wenn bie Berbundeten bie Stadt erobert batten. Man bat Biele por Freude weinen. Berftummelte tanzen gefeben. Wenn biefe Freude bei den Franzosen natürlich war, so muk doch auch bemerkt werden, daß die unvermuthete plöpliche Ankunft Napoleons auf die Bewohner von Dresten einen mabrhaft zauberischen Eindruck machte, und, wie früher angeführt, biefer Eindruck mar ein freudiger, und Rapoleon, der Beberricher eines fremden Volkes, wurde von der großen Mehrzahl als Erretter, wenigftens von großer Drangfal, angefeben, benn ber mächtige Trieb ber Selbsterhaltung (nicht allein bes Lebens. fonbern auch ber Bludsguter) machte, bag felbft ber größte Theil wahrhaft Deutschgefinnter feine Ankunft im Einer rief bem Anderen zu: Napoleon ift Stillen segnete. ba! nun wird's balb anders werden! Bon einem Berlaffen ber Stadt ober von einem Umzuge auf bas rechte Elbufer war nun keine Rebe mehr. — So machtig wirkte ber Ginfluß eines großen Mannes auf die Gemuther ber Menfchen.

Napoleon ließ sogleich seine Ankunft dem Könige von Sachsen melden, stattete ihm auch selbst einen kurzen Besuch ab, stieg wieder zu Pferde und begab sich auf den Plat vor der steinernen Brücke an der katholischen Kirche, weil jetzt — vielleicht zwischen 8 und 9 Uhr — die ersten Spitzen seiner Kriegsvölker angekommen waren. Hier blieb er eine geraume Zeit, und da er eine so genaue Kenntniß von Oresden und seiner Umgebung hatte, auch der Plan, wie seine Streitkräfte

zu vertheilen wären, bei ihm feststand, so wurde jedem Truppenstheil die Richtung angewiesen, die er einzuschlagen habe. Wie sich von selbst versteht, wurden auch die beiden andern Brücken sür die ankommenden Truppen benutzt. Nur die alte Garde blieb in der Stadt, alles Uedrige wurde nach den Vorstädten und in's Feld gerichtet. Die Reiterei von Latour-Maubourg und Pajot, zusammen 23,000 Pferde, marschirte größtentheils im Oftra-Gehege auf, wo für sie der angemessenste Raum war.

Zwischen 11 und 12 Uhr begab sich Napoleon nach bem Birnaer Schlage, wo er ben Marschall St. Chr traf. Theils au Fuß, theils au Bferbe mit wenigen Begleitern besichtigte er bier ben Stand ber Dinge und gab seine Befehle. fügte sich auch zum Rammschen Schlage beobachtend und anordnend, überall, wo ibn die Truppen erkannten, von ihrem lauten Zuruf begrüßt. Bon hier ritt er burch bie Borftabt bis zum Falkenschlage und bis in die Nähe ber bavor liegenben Lünette. Er sab hier, wie bas vorliegende Felbschlößchen und alle bortigen Geböfte vom Feinde besett waren und befannte, bak fie schwer wieber zu nehmen sein wurden. Nach dem Freiberger Schlage sich zuwendend, wo er ben Andrang der Defterreicher auf der hohen Frehberger Straße bemerken fonnte, und noch Augenzeuge, wie biefelben bas Dorf Löbtau wegnahmen und weiter vordrangen, kehrte er barauf wieder in die Stadt jurud. "Run, fie greifen uns in wenigen Stunden an — was man man nicht glauben follte — fagte er zu bem sächsischen Rriegsminister v. Gersborf, benn sie werben wohl wissen, daß ich mit meiner ganzen Armee hier bin, aber wir geben ihnen bas Beleite."

Gegen 1 Uhr unternahm der Kaifer eine zweite, aber nur kurze Auskundigung vom Ziegel- bis zum Pirnaer Schlage und kehrte dann wieder zu den Elbbrücken zurück, wo unaufpaltsam die ankommenden Truppen herübermarschirten, was bis zum Abend und einen Theil der Nacht fortdauerte.

Er hatte sich einige Zeit zur nothwendigen Erholung entfernt, als ihm zwischen 3 und 4 Uhr gemelbet wurde, bag

ver Feind seinen Angriff beginne. Fröhlichen Muths entgegnete er: nun wohl denn, zu Pferd! bestieg seinen Schimmel und begab sich mit seinem ganzen zahlreichen Gesolge wieder an den Ausgang der steinernen Brücke bei der Schloßtirche, wo Armee-Gensd'armen einen Kreis um ihn bildeten. Da der Feind angriff, so that es Noth, die ankommenden Truppen möglichst schnell herbei zu haben, es wurden daher Adjutanten über Adjutanten auf der Bautzener Straße vorgesandt, sie zur Eile anzuspornen. Die Kolonnen setzen sich in Sturmsschritt und wogten über die Brücken. Der Kaiser ließ kein Regiment vorüber, ohne ihm etwas Ausmunterndes zu sagen, woraus ihm meistens freudig oder scherzhaft geantwortet wurde. Alle schienen darüber Hunger und Müdigkeit zu vergessen.

Rach seiner umfassenden Kenntniß von Dresben und bessen Umgebung, nach ben Berichten seiner Truppenführer und eigener Ausfundigung stand nunmehr ber Schlachtplan bes Raisers fest. Er wußte, daß die Desterreicher durch ben tiefen Felfenschlund bes Blauischen Grundes in zwei Theile aetrennt wurden, die sich gegenseitig nicht unterftugen konnten. Er beschloß baber, ben Theil berfelben, ber von biefem Grunde bis zur Elbe bei Briesnit ftand - bie Divisionen Bianchi, Weikenwolf und Metto — auf ihrem linken klügel anzugreifen. aufzurollen und in ben Plauischen Grund binabzumerfen. Umfaßte er so ben linken Flügel ber Berbundeten, so beschlok er, augleich ben rechten Flügel berfelben mit überlegenen Kräften anzufallen, indem er längst ber Elbe oberhalb ber Stadt auf ber Pirnaer-Strafe vordringend, biefen gurudftieß, um= faßte und gegen bas Gebirge warf. Hierburch nahm er ben Berbündeten die beste Strafe über bas Gebirge nach Böhmen (bie Strafe von Dresten nach Teplit), welche ohnehin icon ber General Bandamme mit 40,000 Mann zu verlegen im Begriff mar, und zwang fie, auf ben elenben Bebirgemegen und in ber ganglich ausgezehrten Gegend ben Rückweg nach Böhmen zu suchen.

Diesem Plane gemäß waren und wurden alle Streit-

frafte vertheilt. Bei genauer Lokalkenntnig bedurfte Napoleon feines Hineilens auf bas Schlachtfelb, fonbern er blieb auf bem Blat bei ber Brude. Sier mar ber Buntt, von wo aus er bie Schlacht leitete, wiewohl er von ben Gefechten nichts feben konnte und von allen Säufern ber Altstabt eingeengt mar. Er ertheilte feine Befehle mit einer Rube, Die nur Die Bewinbeit bes guten Erfolges geben tonnte. Uebrigens war er auch nicht ohne unmittelbare Berbindung mit bem Schlacht Auf bem Rreuzthurme nämlich war ber fachfische Oberft von Saat aufgestellt, ber bie Bobenbeschaffenheit um Dresben genau kannte und ber fogleich bie genaueste Runbe über Ankunft und Bewegung ber geringsten feindlichen Abtheilung ertheilte. Am fuß bes Thurms aufgestellte Reiterordonanzen überbrachten bem Raifer biefe Rachrichten schleu-Bie außerorbentlich ber Rriegsmechanismus im frangbiischen heere ausgebildet mar, beweift, bag felbft mahrend ber Schlacht Formulare von Rapporten gebruckt und an bie Generale vertheilt wurden, die ber Zeitersparniß wegen biefe bann bloß mit bem Ebenvorgefallenen auszufüllen hatten.

Napoleon entschied auf jede Meldung, jeden Rapport angenblicklich und mit voller Sicherheit und Bestimmtheit. Nach Allem glaubte er den Sieg in der Hand zu haben und er äußerte zu dem sächsischen Kriegsminister General Gersdorf: "wenn meine Feinde auch ziemlich consequent ansingen, so fallen sie doch hier schon aus der Rolle. (Er meinte, sie wichen vom Trachenberger Kriegsplan ab.) Wenn sie mich nunmehr angreisen, so kann es ihnen den Feldzug kosten."

Wenn wir hiernach nun wieder auf die Seite der Berbündeten treten, so wissen wir nicht, wer oder was in ihrem Hauptquartier in letzter Instanz den Entschluß herbeigestührt hat, nach Eintressen der sichtbaren Berstärfungen des Feindes und wahrscheinlich des Kaisers selbst den Angriff um 4 Uhr dennoch zu unternehmen und es wird dies wohl, wie so Bieles auf verdündeter Seite, mit einem Schleier bedeckt bleiben. Nach dem Obigen ist nur die Abneigung des Königs

von Breugen, ohne ernsten Rampf abzuziehen, bekannt ge-Wahrscheinlich hielt man nachträglich die feindlichen, zur Berftärfung nach Dresben marschirenben Truppen, nach Wittgenstein's Melbungen, nicht für so besonders gablreich. ba ber größte Theil berfelben nicht auf ber Bautener Strafe, sondern, um bort nicht vom Ranonenfeuer ber Ruffen au leiben, rechts verbeckt burch ben Dresbener Balb auf bie Stadt zu geleitet worben mar. Wahrscheinlich zweifelte man baber auch noch an bem wirklichen Eintreffen Napoleons, und hielt die zahlreichen französischen Rufe Vive l'Empereur nur für eine Kriegslift. Man batte Nachmittags, als ber Angriff beginnen sollte, wenigstens 150,000 Mann mit 500 Ranonen zur Stelle, konnte am folgenden Tage noch mehr als 50,000 Mann Berftarfung erwarten und wollte boch nicht unverrichteter Sache wieder abzieben. Es blieb barum bei bem beschlossenen Angriff.

Kurz vor 4 Uhr geschahen von einer russischen Batterie hinter Zschernitz drei einzelne Kanonenschüsse. Auf dieses Zeichen setzen sich alle Angriffssäulen von allen Seiten zusgleich in Marsch und die Feuerschlünde öffneten rings ihren furchtbaren Mund. Die Glockenschläge der Thurmuhren von Dresden, die die vierte Stunde verkündigten, verhallten schon in dem beginnenden Kanonendonner. —

General Wittgenstein glaubte und hatte ins große Hauptsquartier melden lassen, die ankommenden Truppentheile des Feindes seinen nicht so sehr beträchtlich und der Kaiser werde nicht dabei sein; aber er sollte bald eines Andern belehrt wersden. Er hatte es mit Ernst darauf abgesehen, sich sämmtlicher obeu genannter Vorwerke zu bemächtigen und die Pirnaer Borstadt zu erobern. Nach einer kurzen Einleitung des Gesechts durch Ueberschüttung von Kanonenseuer, nahmen die Russen durch frästige Stürme, wiewohl mit großem Verlust, die drei vorderen Gehöfte weg und strengten alle Kraft an, auch die beiden näher an der Vorstadt gelegenen (Stückgies

kerei und Hopfgartens) in ihre Gewalt zu bekommen. Zest furchtbares Feuer von beiben Seiten, immer neue Sturme ber Ruffen, wobei felbst ihre Reiterei verfucht, bem Fugvolt einen Durchaang zu bauen. Die Ruffen mukten aber nach und nach erfahren, baß sie auf viel zahlreichere Streitfrafte ftieken. als fie nur irgend vermuthet und baf ein gang anderer Beift bie Frangosen befeele, als am Bormittage. Das Feuer ber Lünette vor bem Ziegelichlage, mehrerer anderer Batterien por biefem und bem Rammichen Schlage; fo wie bas auf breifig Stude vermehrte feindliche Beschüt am anberen Ufer ber Elbe auf ber Baubener Strafe, richteten bie furchtbarfte Berheerung in ihren Reihen an. Am Bormittage batten fich die Frangosen nur vertheidigungsweise verhalten, jest gingen fie balb zu fo entschloffenen Angriffen über, bag bie Ruffen sich kaum in ben genommenen Borwerken zu bebaubten vermochten. General Biitgenstein, ber fich für seine Berfon bei dem Dorfe Striefen befand, batte die Absicht gehabt, von bier über bas freie Feld in ben Rammicben Schlag bin-Er hatte ben vorliegenden Windmühlenberg einzubringen. von Striefen ftart mit Geschüt bepflangt, bilbete feine Sturmfäulen und versuchte mit aller Macht weiter vorzusommen. Allein er traf auf zwei Divisionen ber jungen Garbe, bie aus ber Birnaer Borftabt im Felbe fich aufstellten und wurde von einem so tödtlichen Artilleriefeuer empfangen, daß er alles weitere Borbringen aufgab und nur barauf bebacht sein mußte, fich in feiner Stellung bei Striefen zu behaupten.

Nach zwei Stunden des erbittertsten Kampses, um 6 Uhr, war nun die Zeit gekommen, die Napoleon zu einem allgemeinen Angriff bestimmt hatte, weil die Franzosen Zeit gehabt hatten, genug Kräfte dazu zu sammeln. Es hatten sich nämlich vor dem Ziegel- und Rammschen Schlage, außer den Truppen von St. Chr., 4 Divisionen der jungen Garde einzefunden und die Ueberlegenheit war durchaus auf Seiten der Franzosen. Diese drangen unter dem Schutz ihrer Batterieen

auf ber Bautener Strafe zunächst an ber Elbe vor, gewannen die rechte Seite ber Ruffen, umfaßten biefe mit überlegener Bewalt, griffen bie Borwerke nun von zwei Seiten an und eroberten sie wieder. Durch einen allgemeinen nachbrücklichen Angriff überwältigten fie nun ben rechten Flügel ber Ruffen und warfen ihn nach heftigem Wiberstande in ben Wald von Blasewit zurück. Etwas fpater entwickelten fie unter Marschall Mortier's Leitung ihre Sturmfäulen gegen ben Windmühlenberg von Striefen. Mit äußerster Anstrengung suchte sich bier Wittgenstein zu halten. Es fam zu beftigen Stürmen, zu blutigem Handgemenge, aber bie Wegnahme ber Vorwerke und bie lleberwälfigung bes rechten Flügels entschied auch hier, wobei noch bas Auffliegen mehrerer ruffischer Bulverwagen Berwirrung anrichtete. In Unordnung räumten bie Ruffen ben Windmühlenberg, welchen bie Frangofen fogleich mit zahlreichem Geschüt besetten, und eilten auf Striefen zurud. Es bunkelte ichon, aber bie Franzosen im Siegesburst waren mit dem Ergebnik des Tages Vom Windmühlenberge überschütteten noch nicht gefättigt. fie die rudmarschirenden Ruffen und das Dorf Striefen mit Geschossen, zündeten es an und brangen, schon bei völliger Finfterniß, in dasselbe ein, die Russen herauswerfend, obgleich biefe es von Hof zu Hof vertheibigten. Die ganze russische Schlachtordnung wankte und Wittgenstein, ber ba fürchtete völlig burchbrochen zu werden, sprengte perfönlich zum General Barclay, sich eine preußische Brigade zur Unterftützung zu Er erhielt die Brigade Klur, unter beren Schut er so viel Zeit gewann, sich zu sammeln und geordnet zuruct Die vollkommenste Dunkelheit machte bann bem zugeben. weiteren Gefecht hier ein Ende; wiewohl beim Dorf felbst bas Feuern bis Mitternacht nicht aufhörte.

Während die Ruffen ihre ganze Streitkraft fast bis auf ben letten Mann gegen die Franzosen entfalteten, wurden die Preußen, wir wissen nicht auf wessen Befehl, ob Barclah's,

ob Rleift's, auffallend vereinzelt und zurückgehalten, und zum wirklichen Angriff wenig mehr als eine Brigabe verwandt, bie icon ben ganzen Bormittag im Gefecht gewesen. Es war bas ganze Corps von Kleift zugegen, alle 4 Brigaden mit Reserve-Cavallerie und Artislerie, an 35,000 Mann, mit mehr als 120 Geschüten, und bie Breufen waren baber um 15,000 Mann ftarfer als die Ruffen. Sie hatten babei allen möglichen guten Willen. Aber bie Brigabe Bring August von Breuken blieb als Rückhalt bei Strebla und war bestimmt, später gegen ben Dobnaer Schlag vorzuruden: Die Brigabe Rlux blieb ebenfalls als Rudhalt am öftlichen Enbe bes großen Gartens, mehr als & Meile von ber Borftabt; bie Brigade Birch blieb in ber Mitte beim Garten-Balais, und nur die Brigade Zieten wurde jum unmittelbaren Angriff Auch mit dieser wurde sehr gegeizt und ber verwandt. Sturm gegen bie eigentliche Vorstabt nur mit wenigen Bataillonen unternommen, welche bann nicht im Stande maren. etwas auszurichten. Ebenfo scheint von ber zahlreichen Artillerie ein febr mäßiger Bebrauch gemacht worden zu fein, benn wir lefen, bag nur eine Batterie im großen Garten felbft und eine fühwärts beffelben zur Anwendung gefommen find. Biernach konnte benn auch bas Ergebniß nur gering sein.

Die große Kampflust der Preußen hatte den Termin um 4 Uhr nicht abgewartet. Schon um 2 Uhr hatte die Brigade Zieten den Angriff auf das französische Verhau ersöffnet. Der Feind leistete hier den hartnäckischen Widerstand und beide Theile litten beträchtlich. Es wurde nothwendig, die Brigade Zieten zu unterstützen, und es wurden von der Brigade Pirch dazu 3 Bataillone herangezogen. So verstärkt unternahmen sie einen frästigen Sturm gegen das Vershau und eroberte es. Hestig nachdrängend stießen sie die Franzosen vor sich her, zwangen sie durch immer neue Stürme den Garten zu räumen und nach dem Pirnaer Schlage zurückzuweichen. Der äußerste linke Flügel der Russen unter

bem General Roth folgte biefer Bewegung ber Preußen und gelangte am Rand bes Gartens ungefähr in gleiche Höhe.

Nachbem bie Breufen an bas äuferste Ende beffelben gekommen waren, galt es nunmehr die Borftadt felbst zu fturmen, Die von bier nur 5-600 Schritt entfernt liegt. Dies war aber mit aukerorbentlichen Schwierigkeiten verknüpft. 300 Schritt vom Garten nördlich an ber Birnaer Chaussee lag eine große Lünette mit Truppen und Gefchut befett. Geradeaus in der Borftadt befand fich der Bring Antoniche Garten, von einer steinernen Mauer eingefaßt, binter welcher eine starke Batterie errichtet war. Die Gartenmauern waren bicht mit Schüten besett. Wo die Vorstadt feine Mauer batte, war fie vervallisadirt und mit Graben verseben, die Beden und Baune waren mit Sanbfaden und allerlei bedenben Gegenständen verseben, hinter welchen Ropf an Ropf feindliche Schützen postirt waren. Es standen auch noch feindliche Streitkräfte außerhalb ber Vorstadt in ber Nabe ber Lünette, binter ben Graben und Baumen ber Chaussee 2c. Der Rand bes großen Gartens, wo bie Breugen stanben, lag im wirksamften Rartatichicuf ber frangofischen Beschüte, felbit bes kleinen Gewehrs. Gine mabre Solle mußte fich aufthun, wollte man gegen die Lünette ober gegen die Borftadt anstür= Eine tüchtige Anzahl Geschütze batte ben Breuken bier Bahn machen fonnen, aber im Anfange fehlte biefes ganglich und bann famen nur wenige Ranonen an.

Trot dieser sehr ungünstigen Berhältnisse, die durch mangelhafte obere Leitung herbeigeführt waren, schickten sich die Preußen um 6 Uhr zum Sturm an, wieder — Schuld der Führer — mit äußerst geringen Streitkräften. Es braschen zwei Bataillone, vom Isten und 10ten Reserve-Regiment, unter den Majors v. Lettow und v. Offeneh aus dem Garten gegen die Lünette vor. Mit lautem Hurrah stürmten sie gegen die Schanze an, aber von einem überaus verheerenden Feuer von mehreren Seiten empfangen, welches sie sast zerris, wichen sie gegen den Garten zurück. Nach wenig Augenblicken

bie Fassung wieder gewinnend, stürmten sie zum zweiten Male vorwärts, aber außerordentlich an Rahl gelichtet, konnten fie ben Rand ber Schanze nicht mehr erreichen, ber größte Theil fiel, und was übrig blieb, rettete fich wieder hinter die Baume Die 3 Bataillone ber Brigabe Birch waren des Gartens. jest zur Berftärfung am Rande bes Gartens angekommen. auch waren einige Geschütze angelangt, die ein nabes Feuer auf die frangofische Lünette richteten. Gins jener Bataillone unternahm nun einen britten Sturm auf die Schange. Sturmschritt und mit Buthgeschrei brach es aus bem Garten Es achtete nicht, wie es von feindlichen Rugeln beinabe niedergemäht murbe; die übrigbleibenden ließen fich nicht abschrecken und rannten auf ben Graben ber Schanze bin. Zugleich hatte ber russische General Roth biesen Angriff auf ber anderen Seite ber Schanze burch eine Sturmfäule und Gefdus unterftuben laffen. Das frangofifche Regiment, meldes zur Dedung berfelben aufgestellt mar, verlor bie Faffung und flob in Unordnung gegen die Borstadt zurück. jett ber Angriff burch neue Rrafte nachbrucklich unterftütt worben mare, fo murbe wenigstens bie Schanze erobert morben fein. — Gleichzeitig mit biefem Angriff ruckte ein anberes Bataillon als Sturmfäule formirt gerabeaus gegen ben Bring Antonichen Garten vor. Unbeirrt von maffenweisem Nieberstrecken, brangen biese Tapfern unmittelbar bis an ben Bring Antonichen Garten beran, ber Tob und Berberben auf Unvermuthet fanden sie bier einen 10-12 Fuß fie spie. tiefen Graben, ober eine 8 Fuß hobe steinerne Mauer. suchten burch und emporzukommen. Es gelang auch Bielen, aber wenn sie so weit gekommen waren, fanden sie ben Tob burch frangosische Schüsse und Bajonette. Nach vergeblichen Unftrengungen faben fich biefe Braven genothigt, bochft geschwächt ben Rudzug anzutreten, ba fie nicht unterftütt murben. — Bier Bataillone, Die ben Beweis geben, mas eine umfictigere Leitung mit viel stärkeren Kräften gewirft haben würde, waren so nutlos geopfert worden.

Es war 7 Uhr und ber Kampf auf das bartefte ent-Durch ben Geschützbonner, burch bas Rrachen ber fpringenden Granaten, burch bas taufend und taufendfache Anattern bes fleinen Gewehrs und bas wilbe Geschrei ber Rämpfenden hindurch hörte man jett auf preußischer Seite plötlich ben Sturmmarsch, die volle Musik und ben Tritt bes aus bem Birnaer Schlage und ben baran granzenben Barten hervorbrechenden gablreichen feindlichen Fugvolts, vernahm man bie bumpfen Suficblage und bas Raffeln ber aus biefem Stadtausgange berbeieilenden Reiterei. Drei unge= beure Angriffsfäulen unter Anführung bes Marschalls Marmont nahmen ihre Richtung gegen bie Birnaer Strafe und gegen ben großen Garten. Die Artillerie berfelben fuhr auf und eröffnete zu bem porigen ein mörberisches Kartatschfeuer. Diesem Andrange maren bie Breuken und auch die menigen Russen unter bem General Roth nicht gewachsen. Bas noch von beiben auf freiem Felbe mar, eilte zum großen Barten zurück. Ueberall drangen die Franzosen vor, und so hartnädig sich die Breugen auch wehrten, so wurden sie bei eintretenber Dammerung bis jur Mitte bes großen Gartens qu= rudgetrieben, wo fie noch bas Gartenpalais mit Erbitterung vertheidigten. Um 8 Uhr hörte bann hier ber Kriegslärm auf und es trat eine Grabesstille ein, bie nur burch bas Aechzen ber Sterbenden und Bermundeten unterbrochen murbe.

Die Desterreicher, welche ben Angriff von der Südsund Westseite zu unternehmen hatten, begannen denselben um 4 Uhr mit dem Feuer einer großen Zahl Geschütze, die auf dem Abhang der Höhen von Ischernitz, Räcknitz und Plauen ausgesahren waren. Die Erde erbebte von dem entsetzlichen Krachen. Es war hiebei auf 3 vorliegende große Lünetten am Mosczinskischen Garten zunächst dem Dohnaer Schlage, vor dem Falkens und Frehberger Schlage, so wie auf die dahinterliegende Seethors und Wilsdrufer Vorstadt abgesehen. Nachdem diese Kanonade einige Zeit mit surchtbarem Nachsbruck unterhalten worden, gingen diese zahlreichen Feuers

schlünde, je nach ihrem Standpunkt 800—1500 Schritt weiter vor und wiederholten ihr Feuer in größerer Näbe. Diebei zeigte fich, bag bie Lünette am Mosczinsfischen Garten No. 3\*), dem Dorf Räcknit gegenüber, von allen frangosis ichen Schangen am tiefften lag, mit Artillerie barum am meiften erschüttert und leichter erobert werben tonnte, als bie übrigen. Auf fie richteten fich baber auch die meisten Bestre-Wirklich wurde die Lünette furchtbar verwüstet und bie Befatung größtentheils getöbtet, auch bie Bebedung in ber Nähe erschüttert. Als bas Artilleriefeuer hinlanglich aewirft zu haben schien, setten sich bann die öfterreichischen Sturmfäulen in Bewegung, um fich ber Schanzen und ber Borftädte zu bemächtigen. Es gelang bie Lünette No. 3 zwischen 5 und 6 Uhr wegzunehmen und die geringe übrig gebliebene Mannschaft zu Gefangenen zu machen. Als bies geschehen war, suchten die Desterreicher in ben Mosczinskischen Barten, in die Borftadt zwischen bem Garten und bem Dippolbismalber Schlage einzubringen. Es gab bier einen ber beftigsten Rämpfe bes Tages, ber mit größter hartnäcigfeit und Erbitterung von beiben Seiten geführt wurde.

Bei diesem Angriff wurden die Oesterreicher thätig durch die Preußen unterstützt. General Kleist hatte, wie wir oben ansührten, die Brigade des Prinzen August von Preußen bei Strehla als Rückhalt stehen lassen. Er rückte damit eine Strecke vor, zog aus der Brigades und der Reserve-Artillerie 50—60 Geschütze vor, und ließ von diesen ein hestiges Feuer gegen die mehrgenannte Lünette, sowie gegen den Dohnas und Pirnaer Schlag eröffnen. Leider war die Entsernung über 2000 Schritt und die Wirkung daher nicht, wie es gewünscht werden mußte. General Kleist sandte daher 2 Bataillone

<sup>\*)</sup> Es waren, wie wir im 4ten Buche angegeben, 5 große Linetten nm bie Lorftäbte ber Altftabt errichtet. Eine, No. 1 am Biegelsichlage, No. 2 am Birnaer Schlage, No. 3 am Mosczinstischen Garten, Ro. 4 am Falten- und No. 5 am Freyberger Schlage.

gegen den Dohnaer Schlag vor, um diesen zu stürmen, und gab ihnen zwei schwere Batterieen und eine Haubitbatterie (24 Geschütz) bei, die in größerer Nähe den Feind erschütztern sollten. Als er den glücklichen Fortgang des Angriffs der Desterreicher auf die Lünette gewahr wurde, ließ er noch 3 Bataillone zur Unterstützung solgen, die aber zur Entscheizdung wegen der Entsernung zu spät kamen. Die vorderen Bataillone gelangten die nahe an den Eingang des Dohnaer Schlages, stießen dort aber auf weit überlegene Kräste des Feindes, vor denen sie auf den Rückweg bedacht sein mußten.

Gleichzeitig mit biesem Angriff auf bie Lünette No. 3. am Mosczinstischen Garten und auf die bortige Borftabt richteten die Defterreicher alle Kraft auf die Lünette No. 4. am Falkenschlage. Ihr Feuer batte auf bieselbe fo gewirkt. baß bie Bruftwehr bis zur Sälfte ihrer Söhe abgekammt und bie Geschütze barin bis auf eins unbrauchbar geworden waren. Die Besatung batte furchtbar gelitten. Zulett folug auch noch eine Granate bas verschloffene Ballifabenthor nieber. Die Mannschaft auf bas ängerste erschüttert, und ben Feind in Massen vor sich sehend, verlor die Besonnenheit und flob. aller Drohungen ber Offiziere ungeachtet, aus bem Thor ber Schanze dem Falkenschlage zu. Sie traf hier auf die alte Garbe, wurde von berfelben verhöhnt und verspottet, war aber um teinen Preis zu bewegen, nach bem entsetlichen Orte zurudzukehren. In ber Schanze war bloß ber fächsische Ingenieur-Lieutenant Ulrich, ein französischer Offizier und zwei französische Sergeant-Majors zurückgeblieben. Der Berlust schien unvermeiblich, benn eben brangen bie Defterreicher vom Feldschlößichen ber mit Macht vor. In Diefer Gefahr lief ber Lieutenant Ulrich eiligft bem Falkenschlage zu, um fich Sulfe zu holen. Es wurde auch sogleich eine Compagnie ber alten Garbe vorgefandt, ber noch weitere Unterftützung folgte, auch wurde die entflobene Besatzung wieder mitgenommen. awischen waren die Desterreicher unmittelbar an die Schanze gelangt. Der größere Theil wollte von vorn eindringen, und

verschiedene Leute waren beschäftigt Die Ballisaben umzubauen. andere fie wegzubrechen und die Bruftwehr zu ersteigen; etwa 50 Mann waren beim Ballisabenthor angefommen, um pon binten binein zu gelangen. Offenbar war biefer Angriff mit wenig Rraften unternommen, benn bie frangofische Compagnie ber alten Garbe, Die jett eintraf, trieb Die Desterreicher mit bem Bajonet jurud, zwang fie jum Felbschen jurud ju weichen und besetzte bie Schanze auf's Reue. Damit mar aber die Gefahr nicht vorüber, vielmehr wüthete bas öfterreichische feuer in gleicher Stärke unaufhaltsam fort, und es war jeben Augenblick ein neuer Sturm zu erwarten. Bier verbient nun bas belbenmuthige Beifviel breier Solbaten ber alten Garbe (Oberft After führt sie namentlich an) einer besonderen Erwähnung, welche ein schlagendes Zeugnif ablegt, welch ein Beift in Dieser ausgezeichneten Truppe lebte. Um ben Ibrigen Muth zu machen, sprangen biese brei Solbaten auf bie Bruftwehr und gingen auf berfelben Bewehr in Arm im furchtbarsten Rugelregen rubig, wie auf einem Bachtposten, auf und ab, und zwei von ihnen fuhren auch barin noch eine ganze Beile fort, als einer tobt hingestreckt worden mar. Diese That verfehlte ihre Wirkung nicht, fie tam bis an ben Raifer und wurde im ganzen heere bekannt. Die Schanze aber blieb fortan in ben Sänden ber Frangosen.

Etwas weiter links näherten sich die Oesterreicher von der Weißerit her der Lünette No. 5. am Frehberger Schlage. Die Angriffe wurden hier aber mit noch weniger Kräften unternommen, daher gelang es weber die Berschanzung wegzunehsmen noch in den Frehberger Schlag einzudringen.

Einen eben so vergeblichen Erfolg hatten die Anstrengungen ber öfterreichischen Divisionen Bianchi, Beißenwolf und Metto auf dem linken Beißerituser, um sich der Friedrichsstadt zu bemächtigen, indem die Franzosen inzwischen Zeit gehabt hatten, ihre früher geringen Streitkräfte daselbst fehr beträchtlich zu verstärken.

Nachdem das Bordertreffen der Oesterreicher am Rande der Borstädte und bei den genannten Berschanzungen eine Zeit

lang in wüthendem Kampf begriffen gewesen, stieg die Hauptstärke derselben, die Heerabtheilungen von Liechtenstein, Collosredo, Chasteler, von den Bergen herab und näherte sich der Stadt, um die Entscheidung herbeizusühren. Allein diese kam unvermuthet ganz anders. Das surchtbare Feuer hatte doch nirgends eine hinlängliche Deffnung in die Besestigung der Borstädte gemacht, und es war dem Bordertreffen nicht gelungen, irgendwo sich auch nur eines kleinen Theils derselben zu bemächtigen. Setzt aber brachen überall starke Massen des Feindes vor, drängten das Bordertreffen zurück und brachten auch das Haupttreffen zum Stehen. Ueberhaupt gingen die Franzosen an allen Punkten zugleich nun selbst zum Ansgriff über.

Aus dem Dohnaer Schlage brach eine ganze Division gegen die wenigen Bataillone Preußen von der Brigade Prinz August hervor. Unglücklicherweise war der große Ueberrest der Brigade beim rothen Hause stehen geblieben, war also zu entsernt zur Unterstützung, Siligst zogen sich daher die genannten Bataillone zurück, um von so großer Uebermacht nicht erdrückt zu werden. Die Franzosen solgten die zum rothen Hause, welches die Preußen eine Zeit lang vertheidigten, aber dann dem Feinde überließen. Es dunkelte bereits, als General Kleist noch einen Bersuch machte, die Trümmer dieses Wirthsehauses wieder zu nehmen. Als er Berstärfungen vorgehen ließ, sand er indeß den Feind so start, daß er vorzog, mit Einbruch der Nacht die Strehla zurückzuweichen.

Gegen die Desterreicher drang Marschall St. Chr aus dem Dippoldiswalders und Marschall Neh aus dem Falkensschlage mit zahlreichen Streitkräften hervor. Eine beträchtliche Menge Geschütz suhr in freiem Felde auf und eröffnete ein surchtbares Feuer. Dabei rückte der Feind muthig vorwärts. Bergebens bemühten sich die österreichischen Generale ihre Truppen zur Bewältigung derselben zu bringen. Statt selbst Boden zu gewinnen, verloren sie denselben. Als die Dämsmerung einbrach, sahen sich die Desterreicher genöthigt, alle

Absichten auf die Vorstadt aufzugeben und etwas gegen die Berge zurück zu weichen. Mit der den Franzosen eigenen Behendigkeit hatten sie auch das Feldschlößchen, den Köhlersschen Garten zc. wieder genommen. Alle Angriffe auf den Frehberger Schlag waren abgewiesen, und die Oesterreicher sogar über die Weißeritz getrieben worden.

Vor der Friedrichstadt hatten sich so viele französische Massen entwickelt, daß von einem erneuerten Angriff, den ohnehin die eintretende Finsterniß verbot, gar nicht mehr die Rede sein konnte.

So endete an diesem Tage der zweite Angriff auf Dresden am 26. August Abends. Das Ergebniß war: alle Angriffe der Berbündeten waren abgeschlagen, der rechte Flügel in der Thalebene (Bittgenstein) völlig überwältigt und  $\frac{1}{4}$  Meile zurückgedrängt. Für den folgenden Tag waren bei einem so thätigen und genialen Gegner noch größere Nachtheile zu besorgen.

Bas am Bormittag bes 26sten mit größter Aussicht auf Erfolg geschehen konnte, war icon Nachmittags 4 Uhr nicht mehr möglich gewesen. Aber auch abgesehen bavon unterliegt bei Ariegstundigen bie Gefechtsanordnung vielem Tabel. Die Angriffe bes Nachmittags waren genau nur eine Wieberholung ber am Bormittage gemachten, nur in etwas verftärktem Maafftabe. Sie geschahen zu ver= einzelt, um an irgend einem Buntte besonders wirtsam sein au können. Jedes Bolk focht für sich ohne gegenfeitige Unterstützung, Die bei ber Ausbehnung ber Angriffsfront ohne= bin schwer war; auch wurden die Angriffe mit zu we-Nach Anordnung bes Oberfeld= nia Kräften unternommen. berrn follte alles nur Berfuch, Demonstration fein; nirgends war ein Gewalthaufe bestimmt, ber einen Hauptangriff unternehmen, nirgends ein Ziel bezeichnet, wo man einbreden wollte.

Die Bewohner von Dresten hatten ihren Wunsch er-

reicht, die Berbundeten waren nicht in die Stadt gekommen. aber fie hatten die größte Bedrangnig ausgeftanden. Ranonendonner ruckte näher und näher, bas Saufen ber Rugeln wurde vernehmbarer und icon erreichten mehrere die Stadt. Um 5 Uhr glaubte man jeden Augenblick einen wilben Sturmeinbruch zu erfahren, und zwischen 5 und 6 Uhr Schien alles verloren. Ein Regen von Rugeln und Grangten wurde über bie Stadt geschüttet, und an mehreren Orten brach Feuer aus. Bald waren bie Straffen von Einwohnern leer, die erschrocken in die Saufer floben; bagegen maren alle Straffen und Plate mit aufgestellten ober marschirenden Trupven erfüllt. Das Zerspringen ber Grangten, bas Ginschlagen ber Ranonenfugeln und Auffeten auf bem Steinpflafter, bas Berabstürzen ber Dachziegel und Rlirren ber Fensterscheiben. bas Krachen bes frangösischen Geschützes auf bem Sauptwall ber Stadt, das Schlagen bes Sturmmarsches ber burchziebenden Colonnen, das Blasen ber Hörner, das Wuthgeschrei ber Solbaten gab ein grauses Bild, welches entfette und be-Selbst die nun kommende Nacht, in welcher die Einwohner an alle Fenster Licht stellen mußten, verging nicht ohne wildes Getöse: noch immer durchziehende Truppen, Die vom rechten Elbufer famen, Reiterei, Gefchut, Bulvermagen. Truppen der Corps von Victor und Marmont, die Reiterei ber Garbe unter Nansoutb.

Der Kaiser der Franzosen verließ am Abend seinen Posten an der Brücke und umritt beim Scheine der Wachtseuer noch die Angrisspunkte seines linken Flügels von der Elbe dis zum Dohnaer Schlage; dann stieg er spät, nicht im Marscolinischen Pallast, seinem Hauptquartier, sondern im königslichen Schlosse ab, um mehr im Mittelpunkt seiner Anordsnungen zu sein. Zwischen 9 und 10 Uhr brachte ein Bastaillon junger Garde etwa 700 gefangene Desterreicher, eine österreichische Fahne und 4 bespannte österreichische Kanonen, die vor dem Dippoldiswalder Schlage genommen worden waren, in den Schloshof. Napoleon kam herab, besah die

Gefangenen, belobte sein Garbe-Bataillon und vertheilte sogleich mehrere Kreuze der Ehrenlegion. Sehr vergnügt kehrte er ins Schloß zurück. Er glaubte nicht anders, als daß die Berbündeten, die ihre Absicht vereitelt sahen, sich in der Nacht zurückziehen würden. "Ich werde ihnen auf dem Fuße folgen," sagte er. "Bandamme muß schon die Elbe passirt haben. Ich werde früher in Böhmen ankommen, als sie."

Wir sind nicht so glücklich, von dem verbündeten Hauptquartier so viel Nachrichten zu haben, als von dem französischen; die in hohem Maaß gesteigerte Ehrsucht gegen gekrönte Häupter und hohe noch lebende Militair-Aristokraten gestattete nicht, persönliche Verhältnisse zu berichten. Nach dem Russen Danilewski, der aber überhaupt nur mit großer Borsicht zu benutzen ist, da es ihm in seinem Werk nur auf Berherrlichung seines Kaisers ankommt, blieb Alexander noch lange im Felde, berathschlagend, was für den solgenden Tag zu unternehmen sei. Der anderem Kriegshäupter erwähnt Danilewski nicht, doch waren ganz ohne Zweisel der König von Preußen und Schwarzenberg gegenwärtig. Wer oder was hier im Rathe nun den Ausschlag gegeben hat, wird wohl für immer unbekannt bleiben.

Wahrscheinlich überlegte man, daß am folgenden Tage nun auf dem rechten Flügel die russischen Gerben, auf dem linken das Corps von Klenau eintreffen müßten, wodurch man eine Verstärkung von mehr als 50,000 Mann erhielt. Wenn dies geschah, woran man nicht zweiselte, so hatte man wenigstens 200,000 Mann zur Stelle und über die Franzosen eine bedeutende Uebermacht. Der heutige Ansgriff auf die Stadt war zwar mißlungen, wenn er aber am solgenden Tage mit so verstärkten Kräften wiederholt würde, schmeichelte man sich, daß er gelingen werde. Auch wollte man schon so viele Opfer nicht umsonst gebracht haben. Man kam überein, auf den noch besetzen Höhen und in den eingenommenen Stellungen am Abend stehen zu bleiben, die Annäherung der besetzellungen am Abend stehen zu bleiben, die Annäherung der be-

zeichneten Verstärfungen abzuwarten, und wenn sie angekommen, den Angriff mit allen Kräften zu erneuern. Was man thun wollte, wenn Napoleon seinerseits mit aller Macht angriff, ist nicht bekannt. Als dies beschlossen war, begab sich der Kaifer Alexander in sein früheres Hauptquartier Nöthnit, der König von Preußen nahm das seinige näher dem Schlachtsfelde, als am vorigen Tage, in Kausche.

Fürst Schwarzenberg blieb noch am Orte ber Berathuna bis 10 Uhr Abends und gab die Anordnung zur Erneuerung ber Schlacht für ben folgenden Tag. Rriegskundige haben an berfelben noch mehr auszuseten, als an ben früheren. Amei ber wichtigften Ausstellungen find: er nahm bie Ruffen und Breufen ganglich aus ber Thalebene gurud, befahl ihnen. sich auf den Berghöhen von Modrit, Gostrit, Leubnit, Broblis aufzustellen, und gab badurch bem Feinde höchst unbedacht die wichtige Strafe nach Teplit frei. Er that, was Napoleon nur im boben Grabe wünschen fonnte, benn biefer erbielt nun ohne Schwertschlag bie ihm so wichtige Berbindung mit seinem General Bandamme. Die andere wichtige Ausstellung ift: für ben linken Flügel zwischen bem Plauischen Grund und ber Elbe blieb ber Befehl zum nochmaligen Angriff besteben. und die Angriffsfront baber wieder 2 Meilen wie porber. Da Graf Klenau sein Eintreffen am folgenden Morgen beftimmt angefündigt, fo schien nun bem Fürften Schwarzenbera bier zu viel Streitmacht verwandt, und er ließ noch in ber Nacht die Divisionen Bianchi und Weißenwolf nebft bem aröften Theil ber bagu gehörigen Reiterei \*) burch ben Blauiichen Grund mit großen Schwierigfeiten auf bas rechte Ufer Auf ber linken Seite blieb nur bie Divifion Mento. wozu von Rlenau's Corps die Division Alohs Liechtenstein während ber Nacht eintraf, ferner die Brigaden Czollich.

<sup>\*)</sup> Es wird auch noch eine Division Giulan angeführt. Wir wissen nicht, von wo biese jett bahin gekommen.

Mumb und Messerh; an Reiterei nur 2 Regimenter und 2 Kürassier-Schwadronen, und an Artillerie nur verhältniß-mäßig eine geringe Zahl von Geschützen. Bis zum Eintressen von Klenau sollte der Feldmarschall-Lieutenant Graf Weißenwolf den Besehl führen. Wegen des eingetretenen Regenwetters und der dadurch sehr verdordenen Wege traf aber der Feldzeugmeister Klenau, seinem Versprechen entgegen, nicht ein, und nun war die Truppenzahl auf dem großen Raum zwischen der Weißeritz und Elbe viel zu gering, was am solgenden Tage sehr nachtheilig wurde.

218 die Dunkelheit herabsank, kam zu ben Drangsalen. bie eine Schlacht immer im Gefolge bat, eine neue. himmel, welcher schon ben Nachmittag sehr umzogen gewesen, sandte einen allgemeinen kalten Landregen berab, der die vom Rampf Erhipten bis auf die Saut burchnäfte und bei bem fetten Erdreich alle Bewegungen auf bas äußerste erschwerte. Bar bies ein großes Ungemach, so war ber fast gangliche Mangel an Lebensmitteln für bas gablreiche Beer ber Berbündeten noch verderblicher. Zudem erftarb ber Muth bei ben Erlebniffen bes Tages und bei ben trüben Aussichten in bie nächste Aufunft. Alles bies machte bie Nacht zu einer ber schrecklichsten. — Was die Franzosen betrifft, so waren sie zwar todtmude von den vorhergegangenen angestrengten Märschen und von ben Rämpfen biefes Tages; aber burch Schanzen, Mauern, Erbaufwürfe, Pallifaben, Baufer 2c. gebedt, batten sie viel weniger verloren; ba sie alle Angriffe abgeschlagen und ihren Raifer an ber Spite wußten, war ihr Muth erhöht. Sie fanden auch unendlich mehr Schutz vor bem Unwetter in ber Stadt und Borftadt, und Dresben gemabrte noch immer fo viel Lebensmittel, bag ber Solbat zu ber neuen Schlacht wieber Rrafte sammeln konnte. fer Hinsicht war ber Raiser möglichst vorsorglich gewesen. Schon am Tage hatte er es veranstaltet, daß an die Trupven Wein, Branntwein und Bier vertheilt wurde, jest ward biefe Fürforge verdoppelt. Auch bie Starte bes Beeres vermehrte sich noch. Während der Nacht trasen das Corps von Bictor, der Rest von Marmont und noch mehrere Truppensteile ein, und am Morgen konnte das Heer in und um Dresden zu 110—120,000 Mann angenommen werden.

Nachbem es die ganze Nacht ununterbrochen fortgeregnet, brach der Morgen des 27. August so trübe an, daß es schien, es wolle gar nicht Tag werden. Als es dann heller wurde, goß der Regen in Strömen, so daß man nur eine geringe Strecke um sich sehen konnte. Es war ein schlechtes Wetter zur Erneuerung einer großen Schlacht.

Der Oberfeldherr ber Berbündeten wollte, bem geftrigen Beichluff zu Folge, auf's Neue fein Beil verfuchen. Aber auf bem rechten Flügel war weber die russisch preußische Barbe. noch auf bem linken bas Corps von Klenau angekommen. Er wollte deren Eintreffen erst abwarten und zögerte barum mit bem Befehl zum Angriff. Diese Art und Weise war indek einem so überaus thatfräftigen Gegner gegenüber übel berech-Napoleon, ber sich Hoffnung gemacht, daß die Berbunbeten in ber Nacht abziehen würden, und ber fich hierin getäuscht sab, zögerte nicht, nun selbst zum Angriff überzugeben. und Schwarzenberg mußte nun zusehen, wie er sich leidlich aus dem fehr schlimmen Sandel herauszog. Einen Theil seiner sich gestellten Aufgabe hatte Napoleon schon am porigen Tage gelös't: er hatte ben rechten verbündeten Flügel. Die Ruffen und Breugen, gurudgetrieben und umfaßt, um fie von ber Tepliger Strafe abzudrängen. Beute hatte er biefe Aufgabe zu vervollständigen, wobei ihm Fürst Schwarzenberg febr behülflich war, indem er, wie wir wiffen, befohlen hatte, baß ber rechte Flügel auf bas Gebirge gurudgeben follte. Der andere Theil ber Aufgabe, ben linken Flügel ber Berbundeten aufzurollen, war ebenfalls am vorigen Tage eingeleitet, und auch bier war der verbündete Oberfeldherr Napoleon fehr entgegen gefommen, indem er diesen Flügel bedeutend an Streitfraften geschwächt hatte. Während ber frangofische Kaifer diesen seinen Plan ausführte, hatte er im Centrum nur so viel Kräfte, um das Gefecht hinzuhalten.

Auf bem rechten verbundeten Flügel, zwischen ber Gibe und bem großen Garten, eröffneten bie Marschälle Mortier und Net mit vier Divisionen ber jungen Garbe, ber Reiterei ber Barbe unter Manfouth und mit gahlreichem Geschüt trot bes schrecklichen Wetters schon um 6 Uhr Morgens bas Ge-Im Centrum, zwischen bem großen Garten und ber Beikerit, wo die Marschälle St. Chr und Marmont befebligten, beren Corps noch eine Division ber jungen Garbe qugetheilt war, benen allen bie alte Barbe am Dippolbiswalber Schlage zur Unterftützung biente, follte nicht angegriffen. fonbern ein etwaiges Gefecht blos bingebalten werben. bem anderen Ufer ber Weißerit war bas Corps bes Marschalls Bictor, so wie die Reitercorps von Bajol und Latour-Maubourg (letteres auf bem äußersten rechten französischen Flügel) unter ben Befehl bes Königs von Neapel gegeben. um die Umgehung und Aufrollung des linken Flügels ber Berbündeten auszuführen. Auch bier begann ber Angriff mit Tagesanbruch.

In ber Morgendämmerung hatten sich die Russen und Breufen, bem Befehl Schwarzenberge gemäß, aus ber Thalebene auf bie Berge gurudaezogen. In der Thalebene fanben bie Marschälle nur noch bie Nachhut von Wittgenftein unter bem General Roth, ber noch Dorf und Bald Blafewiß und bas Dorf Gruna nebst bem babei liegenden Borwerk Grünwiese besetzt hatte. Eine so geringe Macht war gegen die weit überlegene feindliche großer Gefahr ausgesett, und es gereicht bem ruffifchen General zur Ehre, bag er fich ohne wesentlichen Verluft aus so schwierigen Berhältnissen jog. Die beiben Marschälle Mortier auf bem linken, Reb auf bem rechten Flügel rückten in ber Thalebene vorwärts, ber lettere zögernd, um zuvor ben ersteren die Umgehung längst ber Elbe ausführen zu laffen. Marschall Mortier, die Garbe-Reiterei von Nansoutv links zur Seite. brang in ben Wald pon Blasewit ein, verjagte bie Ruffen aus biesem Dorf und richtete seinen Marsch längst ber Elbe auf Tolfwit und Laubegaft, um erft bie Umgehung gang auszuführen. Nachbem biefe gescheben war, schwenkte er ein, und es erfolgte nun im Berein mit Neb ber Angriff auf bie ruffische Stellung bei Gruna. General Roth fab die ungeheuren Maffen fich gegen ihn anwälzen und zog fich bei Zeiten nach Seibnit zurud. wo er versuchte eine neue Aufstellung zu nehmen. Bahrend er aber hiermit beschäftigt war, brang Maricall Mortier schon auf ihn ein, und die Reiterei von Nansouth batte ihn bereits rechts umgangen. Es war nun kein Säumen mehr, er mußte eilen, die Höhen von Leubnit und Torna zu geminnen, wo Wittgenstein ftand, ober erwarten, bag er por ber Front bes Heeres umringt und gefangen genommen wurde. Sein Rudzug, ber zugleich eine Schwentung rechts rudwärts war, hatte ichon unter gewöhnlichen Umftanben feine große Schwierigkeit gehabt, hier aber kam bie mehr als vierfache Ueberzahl bes Feindes, die brohende Reiterei besselben und ber vom Regen gang aufgeweichte Boben bazu. General Roth burfte ben Rückzug in kleine Flucht ausarten laffen, barum bielt er ben Schwenkpunkt Seibnitz gegen immer wieberholte Sturme ber Frangofen fo lange feft, bis feine Bewegung ausgeführt war. Bielleicht hatte er Seibnit bennoch nicht gehalten. wenn man feine Noth nicht bemerkt und bie ganze preugische Reserve = Reiterei bei Grunwiese ihn nicht unterftütt Rachdem die Schwenkung vollführt war, galt es nun möglichst schnell bem Gebirge zuzueilen. Siebei mare General Roth um ein Saar die Beute der frangofischen Garbe-Reiterei unter Nansouth geworben, benn biefe war zwischen Groß-Dobrit und Leuben burchgebrochen und schickte fich an über ibn herzufallen. Glücklicherweise war biese in ben Bereich ber ruffischen Geschütze von Wittgenstein bei Problis gerathen. Die ruffische Artillerie sab die Gefahr und erhob ein furcht= bares Feuer, wodurch die Reiterei gezwungen wurde auszuweichen und also ihre Attate nicht ausführen fonnte. General

Roth vollsührte nun seinen weiteren Rückzug auf Reick und Prohlis, schloß sich rechts auf der Höhe an Wittgenstein an und war gerettet. Wenn es nun auch nicht gelungen war, die Nachhut der Russen abzuschneiden, so hatten die Franzosen doch auch völlig ihre Absicht erreicht, denn sie hatten die ganze Thalebene inne und standen von Grünwiese dis Sedlitz, und felbst in Reick drangen sie ein. Bon der so wichtigen Straße nach Teplitz waren die Verbündeten völlig abgeschnitten, und eine Hauptabsicht Napoleons war schon gegen Mittag erreicht.

Bährend auf bem linken frangösischen Flügel so große Bortheile erfämpft wurden, erreichte ber rechte Flügel unter bem Könige von Neapel noch viel glänzenbere. beß ein Theil des Corps von Marmont sich der Gehöfte am linken Weißerit=Ufer bis gegen Blauen bin bemächtigte. ging ber Marschall Victor am linken Ufer zur Erstürmung ber bortigen Gehöfte und bes Dorfs Löbtau über. Sie maren von ben Desterreichern nur schwach besett und wurden baber bald in Besit genommen. Mit ber Hauptstärke batte Graf Weißenwolf eine Biertelmeile rudwärts zwischen Leutewit und Dolgichen eine etwas zu weitläuftige Stellung genommen: Die Division Metto links ber hoben Frepherger Strafe bis Nieber-Corbit, Die Divifion Alons Liechtenstein rechts berfelben über Rofthal hinaus und die Brigade Czollich bei Dölzschen; Die wenige Reiterei auf bem linken Flügel ber Division Metto, also überhaupt auf bem außersten linken Flügel. Als Unterstützung diefer Aufstellung befand sich nur bie Brigade Mumb bei Ober = Corbit und weiter ruchwarts die von Klenau's Corps in Anmarsch begriffene Brigade Bermuthlich verließ sich Graf Weißenwolf auf bas Ankommen bes Klenau'schen Corps, worin er sich jedoch täuschte.

Während nun das Corps von Bictor zwischen der Frehberger Straße und dem Plauischen Grund die Höhen gegen Bolfnit, Nauslitz und höher hinauf gegen Corbit, Rofthal und Dölzschen erstieg, setzte sich der König von Neapel an die Spitze der Reitercorps von Latour-Maubourg und Bajol, eine Masse von 20,000 Pferden\*), um die Desterreicher links zu umgehen und ihnen den Rüczug abzuschneiden. Nach allen früheren Berichten wird angenommen: der König von Neapel hätte diese Umgehung verdeckt durch den selsigen Zschonen-Grund unternommen; es ist aber genugsam ermittelt, daß diese große Reitermasse noch diesseits Leutewig und Burgsstädtel, kam einen Kanonenschuß vom linken Flügel der Division Metzto auf freiem Felde vorübergezogen ist, und man muß voraussetzen, daß der mit Macht herabstürzende Regen die Entdeckung verhindert hat, was freilich auch keine hinzeichende Entschuldigung ist.

Während nun das französische Fußvolt des Corps von Victor die Truppen der Divisionen Alohs Liechtenstein in siegestrunkenem Muth aus den höher gelegenen Dörsern ObersCordix, Neu-Nimptsch und Roßthal vertriebs, war ein geringerer Theil der französischen Reiterei zwischen Compiz und ObersCordix durchgebrochen, schwenkte noch weiter links und kam den abziehenden Desterreichern in den Rücken, unter welchen sie eine große Niederlage anrichtete. Hiebei wird besonsders die Bravour der sächsischen ReitersBrigade (Garde du Corps und ZastrowsKürassier) gerühmt. Zu gleicher Zeit war der linke französische Flügel vor Dölzschen angelangt. Er überwältigte die Brigade Czollich, sprengte sie auseinander, nahm einen Theil gesangen und stieß den anderen den selssigen Abhang des Plauischen Grundes hinab.

Das Allertrübste aber stand noch bevor. Zu spät hatte

<sup>\*)</sup> Nach Oberst After war bas Reitercorps von Latour-Maubourg 78, bas von Bajol 46 Schwabronen, zusammen 124 Schwabronen stark, welche er auf 23,000 Pferbe berechnet. Hiernach hätte bie Stärke einer Schwabron 185 Pferbe sein müssen, welches bem Berf. boch eine zu hohe Annahme erschien, obgleich er weiß, baß bie französische Etatsstärke hösher als 150 Pferbe per Eskabron war.

Graf Weikenwolf ben Befehl zum allgemeinen Ruckzuge gegeben, nun mußten sowohl bie Division Metto als auch die Brigade Mumb zu febr auf ihre Rettung bedacht fein, und fie suchten nicht in ber besten Ordnung und in großer Gile in der Richtung von Bennerich und Alt-Franken einen steilen Nebengrund bes Blauischen Grundes zu erreichen. Auf biesem Bege war ihnen die Masse ber frangösischen Reiterei unter bem Könige von Neavel von Bennerich ber aber ichon guvorgekommen und fturzte auf sie ein. Obgleich bie athemlos Eilenden versuchten Bierecke zu bilben, so wurden sie boch übergeritten, umringt und ber größte Theil gefangen. Durchnäßt vom Regen, ermattet, hungernd, entmuthigt, gaben fie wlett allen Widerstand auf. Die Division Metto mit bem Feldmarschall=Lieutenant selbst, wurde bis auf wenige Flücht= linge gefangen, eben so ber größte Theil ber Brigade Mumb. Die Division Liechtenstein und die Brigade Czollich waren schon früher auseinandergesprengt und, mas nicht entfam, gefangen worden. Der größte Theil ber Flüchtlinge rettete sich in ben Blauischen Grund hinab, ber andere, ber auf ber boben Frebberger Strake zu entrinnen suchte, wurde von ber frangofischen Reiterei verfolgt und noch eine beträchtliche Babl gefangen eingebracht.

- Gegen 2 Uhr war ber ganze linke Flügel ber Desterreicher taktisch vernichtet, 13,000 Mann waren gesangen, 15 Fahnen, 26 Kanonen (sämmtliches Geschüt), 30 Munitionswagen genommen. Als die Flüchtlinge auf das im Plauischen Grunde endlich die Heilsberg vorgekommene Corps von Klenau stießen, wagte der österreichische Feldzeugmeister nicht weiter vorzudringen, sondern dog rechts auf Dippoldiswalda aus.

Während beibe französische Flügel so große Bortheile erkämpften, hielt ber Kaifer sein Centrum, die Corps von St. Chr und Marmont mit der Unterstützung der alten Garde, immer noch zurud. Indem er aber hier den Gegnern so achlreiche Streitkräfte zeigte — die Berbundeten konnten

fie von ben Soben berab leichter überfeben, mabrend fie ihre Kräfte verbergen konnten — und bas Gefecht burch beftige Ranonaden und theilweise Angriffe hinhielt, fesselte er auch bie Berbundeten an ihre Stellung und verhinderte fie, ihren bart angegriffenen klügeln Bulfe zu fenben. Schlacht bier bin und bergewogt bat, ift im Einzelnen wenig bekannt, ba ber öfterreichische Generalftab Mittheilungen bierüber, so wie überhaupt über biesen Krieg beharrlich verweigert hat. Indessen stellt sich so viel heraus, daß kein allgemeiner Angriff von Seiten ber Berbundeten ftatt fand, obgleich sie ben Franzosen um ein Beträchtliches überlegen maren, und daß das Gefecht mehr in einer ber wuthenbsten Ranonaden bestand, die ie statt gefunden haben, deren entfeklicher Donner mit furchtbarer Gewalt unausgesett von früb 7 Uhr bis Nachmittags 3 Uhr bie Fronten ber beiben Heere entlana rollte.

Während die Schlacht hier entbrannt mar, hielten sich Die Häupter ber Berbundeten mit ihrem zahlreichen Gefolge binter ihren Linien auf bem mehrgenannten Bergzuge auf. ber fich von Plauen über Radnit, Goftrit, Leubnit bingiebt; am meisten scheint die Bobe bei Radnit ben beiben Monarden und dem Oberfeldherrn Schwarzenberg zum Haltvunkt Die Berbündeten fannten Mittags ober gedient zu haben. bald Nachmittaas die vollkommene Niederlage ihres linken Flügels noch nicht; bagegen saben sie zu beutlich, wie ihr rechter Flügel ganglich von ber besten Strafe nach Böhmen abgedrängt war und wie der Feind die ganze Thalebene be-Die Baupter ber Berbunbeten fingen an, biefen wichtigen Verluft zu fühlen, und ba ber größte Theil ber russisch-preußischen Barben angefommen war, fo murbe Beneral Barclay angegangen, mit ben Garben, mit Wittgenftein und Rleist - einer Truppenmasse von beinah 80,000 Mann - von ben Soben berab einen fraftigen Angriff zu führen. um sich biefe wichtige Strafe zu eröffnen. Barclay bielt bies bei der Erschöpfung der Truppen und bei der Unwegsamkeit bes Bobens für unausführbar, die Monarchen und ber Oberfelbherr wagten nicht, diese Bewegung geradezu zu besehlen, und so wurde sie aufgegeben. Es blieb baher nur bei der ununterbrochenen Kanonade, die nichts bewirken konnte.

Stwa um 12 Uhr befand sich ber Raiser Alexander mit Gefolge auf ber Sobe bei Radnit. General Moreau, der eine Ausfundung auf beiben Flügeln (bes Centrums) unternommen, kehrte zu ihm zurud, um ihm feine gemachten Beobachtungen mitzutheilen und feine Rathichlage baran zu Moreau wendete fein Bferd gegen Alexander, in beffen Rabe Lord Cathcart, General Sir Robert Wilson und einige ruffische General-Abjutanten hielten. Auf bem Wege war ein Dümpel, bem man ausweichen wollte, und Alexander ließ Moreau voranreiten. Kaum war biefer eine halbe Bferbelange voraus, als eine Kanonentugel ibm bas linke Bein am Knie zerschmetterte, burch bas Bferd burchaing und am rechten Bein ein Stud von ber Wabe nabe unter bem Anie fortrif. Alexander eilte zu bem Gefallenen und wandte sich u feinem Adjutanten General Hertel mit ben Worten: "Thun Sie, was möglich ift, ibn zu retten." Moreau's Freund, Oberft Rapatel, ebenfalls ein ausgewanderter, in Feindesreiben befindlicher Frangofe, nahm ihn in seine Urme. Dhumächtige wieder zu sich kam, war fein erstes Wort: "wie ftebt es um ben Raifer?" Man faate ibm. er fei in feiner Rabe und untröftlich über seinen Unfall, sonft aber unverlett. "Gott fei gelobt!" rief Moreau aus. Hierauf fagte er mit rubiger Fassung zum Oberften Rapatel: "Ich bin verloren; boch mein Freund, es ift ruhmvoll, ju fterben für einen fo eblen Aweck und unter ben Augen eines folden Fürften!" - Wir haben ichon an einem anderen Orte über die lette Handlungsweise Moreau's unser Urtheil angebeutet. Die gange Charafterlofigfeit bes ehemaligen Republis faners liegt in ben obigen Worten. Jeder Rechtlichbenkende wird feinen Ausspruch in bas gerabe Begentheil übersetzen muffen: es war für ihn unrühmlich, für einen so unedlen Zweck, die Bekämpfung und Berkleinerung seines Baterlandes, zu sterben, unrühmlich in Feindesreihen unter den Augen eines Fürsten, der der erbittertste Feind seines Baterlandes war. Als Napoleon den Tod Moreau's ersuhr, sagte er: "Er ist gefallen als Opfer seiner Berrätherei am Baterlande! Das ist der Lohn, wenn man vergißt, was man seiner Ehre und seinem Baterlande schuldig ist!" ein Ausspruch, der nur der strengen Gerechtigkeit gemäß ist.\*)

Es ift nicht gang ficher, ju welcher Zeit von ben Häuptern der Berbündeten der Rückug beschlossen wurde. Nach mehreren Schriftstellern foll berfelbe icon um Mittag. ober bald nach Mittag entschieden gewesen sein. Gewiß ift, baß bald nachdem Moreau verwundet worden, der Oberst-Lieutenant von Hofmann, vom Brinzen von Würtemberg gefandt, beim Raiser Alexander auf ber Höhe von Räcknit mit ber wichtigen Melbung anlangte: bas Corps von Bandamme sei bei Königstein über die Elbe gegangen, brobe ihn von Böhmen abzuschneiben, weshalb er bringend um Berftartung bitte. Gine fo bedeutende feindliche Macht im Rücken, Die, wie fich balb ergab, gegen 40,000 Mann betrug, mußte mit Recht bie größte Beforgniß erregen, und es ift gewiß, daß von nun an Die Rede vom Rudzuge gewesen ift; nur war es schwer, sich nach so außerordentlichen Opfern bazu zu entschließen, es bauerte auch nach biefer Melbung bie Schlacht fort.

Nach 2 Uhr kam nun noch die Nachricht von der schweren Niederlage des linken Flügels jenseit des Plauischen Grunzbes. Auch jetzt noch wollten beide Monarchen die Schlacht halten und sie selbst am 28. August erneuern, da sie die vom Feinde errungenen Vortheile für so bedeutend nicht erkennen wollten, um sich für geschlagen zu halten. Nur Fürst Schwarzenderg bestand auf dem Rückzuge nach Böhmen. Den Mos

<sup>\*)</sup> Morean wurde zuerst burch Defterreicher, bann burch Rofatten gurudtransportirt und ftarb fpater am 2. September zu Laun in Bobmen.

narchen mochte die Aussicht zum Siege selber nicht sehr einleuchten, aber zum Rückzuge konnten sie sich lange nicht entschwarzenberg entwickelte indeß die taktischen Nachtheile, in
welchen man sich befand; sührte auch den Mangel an Munition, an Lebensmitteln, die Erschöpfung der Truppen, die Mangelhaftigkeit der Bekleidung (besonders der Fußbekleidung) bei den
Desterreichern an. Nachdem man sich nach und nach von der
Richtigkeit seiner Gründe überzeugt, sand er endlich Zustimmung, und um 3 Uhr stand es sest, daß die Schlacht abgebrochen werden sollte, weshalb von da an die Donner allmählig nachließen, dann verstummten und keine Angrisse mehr
unternommen wurden.

Nachdem ber Rückug beschlossen worden, entstand bie große Frage, in welcher Richtung und in welcher Ordnung er ausgeführt werben follte, benn ba beibe Flügel gefchlagen waren. Bandamme im Rucken stand und die Tevliter Strafe verloren gegangen, so war es überaus schwer mit einem so groken Beere, mit einer fo bebeutenden Reiterei, gabllofem Beschütz und unendlichem Fuhrwerk bei bem schrecklichen Wetter auf gräulichen Gebirgswegen ben besten Rückweg zu finben. Hierüber konnte man sich lange nicht einigen. Da nun aber boch bas Unvermeidliche geschehen mußte und bie Zeit brangte, so nahm man eine von bem österreichischen und ruffischen Chef bes Generalftabes, ben Generalen Rabesti und Toll entworfene Anordnung an, wonach ber rechte Flügel (bie Ruffen und Breufen) über Dobna die Tepliter Strake binauf, die er fich erforderlichen Falls erft erfämpfen follte: bas Centrum über Altenberg und Sichwald auf Dur; ber linke Flügel über Pretschendorf auf Sabba und Rommotau zurudgeben follte.

Mit Einbruch ber Dunkelheit setzen sich die vielen Tausende, noch immer in fortwährendem Regen, auf's äußerste
ermüdet, ausgehungert und entmuthigt in Marsch, um durch
die völlig ausgezehrte, unwegsame Gegend wieder zurud zu

gehen, wo sie herzekommen waren. Rur ein Theil blieb auf ben Höhen vor Tresten, um tiese Bewegung zu verbergen. Schon an tiesem Abend war tas Hauptquartier bes Königs von Preußen in Ochpolisswalta, tas tes Kaisers von Rußland in tem nah daran liegenden Reichstätt. Die ganze Unternehmung war vergebens gewesen, eine zweitägige große Schlacht war verloren, und ter Rüdzug kennte burch eine krästige Bersolgung von Seiten tes Feindes mit tem Untergange tes Heeres und mit ber Sprengung bes Bündnisses ter Monarchen enden.

Rapoleon — um auch ihm in unferer Erzählung fein Recht widerfahren zu lassen — war an diesem aweiten Schlachttage schon um 6 Uhr Morgens bei ber Lünette Ro. 4. vor bem Fallenichlage, wohin er alle Melbungen zu richten befohlen batte. Er ritt von bier, mit-Aurucklaffung feines Gefolges, nur von Berthier, Caulincourt und bem fachfischen Kriegsminister General Gersborf bealeitet, 800 bis 1000 Schritt bis auf eine Höbe vor, um fich etwas beffer bom Stant ber nachsten Berhaltniffe ju unterrichten; aber bas Better verstattete feine Umficht, bie gange Begend lag im Rebel und ber Regen fiel in Stromen berab. Er febrte binter bie Lunette gurud, wo indeß ein Belt aufgeschlagen und ein Tifc mit Stublen berbeigeschafft mar. In ber Rabe bes Beltes batte man trot bes ftarten Regens ein großes Feuer angegundet. Der Raifer ftieg ab und ging in's Belt, um bie Entwickelung ber Angriffe auf ben Flügeln abzuwarten. wie er eine Rachricht von Belang erhielt, ließ er biefe jogleich bem Rönig von Sachsen melben. Als fein linker Flügel unter Mortier und Reb so große Fortschritte machte, etwa um 9 Uhr, ftieg er wieder ju Pferde, ritt nach bem Berban bes großen Gartens, sobann auf ter Pirnaer Strafe nach Seibnit. Er orbnete bort bie Angriffe auf Reid an. beaab fich nach Strehla, wo er bie Erstürmung von Leubnit anordnete. welche nicht gelang, traf mehrere Befehle im Centrum - un= ter anderen auch ben zum Borgeben berjenigen reitenden Batterie. welche Moreau tottete - und fam um 1 Uhr zu ber Schanze

jurud, welche er nicht mehr verließ, und sich größtentheils bei bem großen Bachtfeuer in ber Rabe feines Reltes aufbielt. Er empfing bier mit großer Freude bie erste Rachricht pon bem Borruden Banbamme's burch einen fachfischen Jäger Berner, ber fich burch bie fechtenben Bartheien burchgeschlichen batte. Hiernach mußte Birna bereits in Banbamme's Sanben sein. Bald erhielt er vom Könige von Neavel auch die Nachricht von der ganglichen Rieberlage bes feindlichen linken Flügels. Als nach 3 Uhr bas fürchterliche Kanonenfeuer ber Berbundeten nachließ und bald verstummte, hielt er bie Arbeit des Tages für gendet, und man konnte die Freude über bas völlige Gelingen feines Blanes auf feinem Befichte lefen. Er machte wch einige Anordnungen, sandte, unter Mittheilung ber Ergebniffe ber Schlacht, Befehl an ben General Banhamme, gegen die Russen und auf der Tepliker Strake nach Böhmen vorzurücken, und nachdem der gefangene und verwundete Feldmarschall-Lieutenant Baron Metto eingetroffen, den er niedersetzen und verbinden ließ, verlangte er, nach After um 4 Uhr. nach Obeleben um 6 Uhr sein Pferd, um nach ber Stadt purückzureiten. Aus ben Aermeln und von dem Schoofe feines grauen Ueberrocks troff ber Regen und die Krämpe seines huts bing losgerissen über ben Nacken binab. In furzem Trabe ritt er zum Dippolbiswalber Schlage binein, überall von den tosenden Bivats seiner Truppen als Sieger begrüft. 36m nach folgten 1000 Gefangene, meift Desterreicher, frater trafen die 13,000 Gefangene des linken (österreichischen) Flügels ein, worunter außer bem an ben Raifer vorangefandten Metto noch 2 andere Generale, 64 höhere und einige bunbert Subalternoffiziere. Die Gefangenen und feindlichen munbeten wurden in mehreren Kirchen, im Zwinger und enen anderen Orten untergebracht, die genommenen im Schloßhofe aufgefahren.

> wünschte ber fächsische Kriegsminister General Glück zu seinem Siege, legte großen sfindlichen Berluste Desterreichs und be

merkte, bak bas Ergebnik ber Schlacht und bie Schnelligkeit, wie ber Raifer seine Siege verfolge, bei Desterreich eine schnelle Reue herbeiführen könnten. "Es ift möglich," fagte Napoleon, "ber Einklang fehlt noch — man sieht es an Allem. Heute rettete bas schlimme Wetter ben Feind vor vollständiger Bernichtung. Ich würde die Höhen im Centrum erftürmt haben, was ich des Regens wegen nicht konnte. benke eber in Böhmen zu sein, als meine Gegner." bem sie noch über Mehreres verhandelt, bemerkte ber Raiser, wie in trüber Ahnung zu bem sächsischen General: "Wie Sie mich da seben, bin ich sehr erfreut über die Ergebnisse dieser Tage; inzwischen wo ich nicht bin, geht es schlecht. gegen Berlin steht, ist geschlagen und ich fürchte für Machonald; er ist brav, er ist gut, mir ergeben, aber er ist nicht glücklich." — Rachdem ber fächfische General ihn verlassen. liek er sich den gefangenen Feldmarschall-Lieutenant Metto vorstellen und befragte ihn über die friegerischen Zustände bes Tages. Als diefer aber die Bitte wagte, auf sein Chrenwort entlassen zu werben, erwiederte der Raiser mit eleganter Bitterfeit: "er konne einen öfterreichischen General nicht ber Gelegenheit berauben, ber Tochter feines Souverains in Baris bie Hand zu kuffen."\*)

Das traurige Ergebniß der Schlacht bei Oresden für die Berbündeten war ein Verlust an Todten und Verwundeten von wenigstens 15,000 Mann, an Gefangenen (die 2 folgenden Tage mitgerechnet) von 23,000 Mann, größtentheils Oesterreicher. An den beiden Schlachttagen hatten sie 30 Kanonen verloren; auf dem Rückzuge wird wohl noch eine Anzahl stecken geblieben sein. Sehn so war eine große Anzahl Pulverwagen und Fuhrwerk stehen geblieben. Rechnet man, wie es hinlänglich ermittelt ist, daß die Reihen der Oesterreicher auf dem Rückzuge noch bedeutend durch Desertion ges

<sup>\*)</sup> Dbeleben.

lichtet wurden,\*) und ihr Heer bei der Ankunft in Böhmen so durcheinandergekommen und geschwächt war, daß eine völlige Neubildung geschehen mußte, so kann man den Gesammt- verlust nicht zu hoch auf 40 bis 45,000 Mann annehmen.

Die Unternehmung auf Dresben und die Dresbener Schlacht geben ein mahres Musterbild ber Schwäche von Man will erst Etwas (bier ben Marsch auf Roalitionen. Leipzig), was auf lauter faliche Voraussekungen gegründet ift; man erkennt dieß später und will ein Anderes, mas ben realen Zuständen näher liegt. Da man fich aber hierauf nicht gleich von Anfang eingerichtet bat, begeht man in der Ausführung die größten Miggriffe. — Bollständig zeigt sich die Unfähigkeit des Oberfeldherrn; bei anderen Berhältnissen ware er abgesetzt und burch einen Fähigeren ersetzt worden. Auch ift er nicht allein schuldig, benn es findet eine beständige Einmischung der anwesenden Monarchen, je nach ihrem eigenen Interesse, auf jebe größere Bewegung bes Beeres, auf bie einzelnen Maagregeln in ber Schlacht statt. Besonbers ift es wieder der Raiser Alexander, der sich am thätigsten einmischt; er muß aufs Neue erfahren, daß er durchaus nicht glücklich in seinen Anordnungen ist, und wir seben auch. bak er von nun an fein Talent für bas Schlachtfelb zu bezweifeln anfängt und den Feldberren einen größeren Antheil an der Leitung einräumt. \*\*)

Die völlig gescheiterte Unternehmung auf Dresben machte

<sup>\*)</sup> Man fand von Seiten ber Franzofen im Plauischen Grunde, nach After, ganze Reihen von zusammengesetzen Gewehren bes öfterreichischen Fusvolls, welches sie bort gelassen und entwichen war.

<sup>\*\*)</sup> Die Berbünbeten hatten an 50,000 Mann meist vortrefflicher Reiterei, wovon am zweiten Schlachttage wenigstens 40,000 Mann zur Stelle waren. Sie wurde zu keiner nennenswerthen Sandlung gebraucht und stand beinahe nur überall im Bege. Die Franzasen hatten nur 25,000 Mann Reiterei, merklich schlechter als bie ber Berbunbeten; aber welche Erfolge wurden bamit erkämpft! —

auf die verbündeten Souveraine und auf ihre Umgebungen ben allertiefften Eindruck, und ohne die Siege bei Groß-Beeren und an ber Katbach, ohne bas zufällige Glück bei Culm würde Desterreich abgetreten sein, bas Bundnig hatte fich aufgelöft, es ware Friede geworden und der eiferne Arm der Franzosen würde wahrscheinlich noch lange Zeit auf Deutschland gelaftet haben. Der Oberfeldherr Schwarzenberg war fo febr über die möglichen Folgen in Bestürzung, daß er an Blücher ben Befehl sandte, ihm in Böhmen mit 50,000 Mann au Sülfe 211 kommen. Metternich war so febr erschrocken und auker Kassuna, dak er einen Unterhändler an Navoleon nach Dresben sandte, um vorläufig einzulenken. Nach einer Aeukerung. die der König von Breufen in Teplit einem öfterreichischen General machte, kann man annehmen, daß er bie Roalition schon als aufgelöst betrachtete und für sich selbst bas Aeraste befürchtete. - Stein war untröstlich und von tiefstem Unwillen erfüllt. "Wir haben," schreibt er an ben Grafen Münster \*), "eine Bermehrung ber Masse, nicht ber Ginfichten und ber eblen, thatfraftigen Befinnungen erhalten. und die Früchte bes feit 1810 befolgten Shitems kennen gelernt. Bon 1806 an bis 1809 arbeiteten bie beiben Stas bions baran, um ben Beist ber Nation zu heben, bie Armee zu verstärken und zu vervollkommnen, beides mit Erfolg, die Nation war begeistert, die Armee schlug sich tapfer. Best fteht ein falter, absichtlicher, flach berechnenber Mann (Metternich) an der Spite, der sich vor jeder fräftigen Maagregel scheut, sich das Ziel nahe steckt und mit kummerlichem Flichwerk sich behilft. Der neue Minister strebte feit bem Frieden (1809) bis jett ben Cours zu verbeffern, ben Frieden zu erbetteln, Die Armee zu besorganifiren, ben Beift ber Nation zu lähmen; man hoffte burch allerlei biplomatische

<sup>\*)</sup> Briefwechsel zwischen Stein und Graf Münfter im II. Th. ber Lebensbilber aus bem Befreiungsfriege.

Künste das große Problem der Regeneration Europa's zu lössen und es gelang zum Theil, die Nation ist und ward lau, die Armee schlägt sich nicht sonderlich." —

Ueber bie Schlacht von Dresben und über bie ganze Unternehmung erfuhr bas Bublifum lange Zeit hindurch nicht ein Wort; es war als wenn bas große böhmische Beer gar nicht vorhanden märe. Die Zeitungen waren nur voll von ben Schlachten bei Groß-Beeren und an ber Ratbach, bie außerorbentlich gelegen famen, um bas angstlich barrenbe Bolk zu beschwichtigen. Erst nachdem man burch bie Schlacht bei Culm und burch ben Eingang ber übrigen Siegesnachrichten wieder Muth gewonnen batte, wagte man auch, von ber Unternehmung auf Dresben zu reben, aber es geschah fehr fpat und erft in ben Berliner Zeitungen vom 11. Geptember, zugleich mit bem Culmer Siege, wird beiläufig erwähnt, daß "ein Theil ber fombinirten böhmischen Armee" am 26. August einen Bersuch gemacht, Dresben burch einen Handstreich zu nehmen, bag ber Angriff am 27sten wiederholt worben, bag man auch einige Schanzen genommen habe, bag aber die Unternehmung aufgegeben worden, weil ber Raifer Napoleon mit einer bedeutenden Macht sich in ber Stadt befunden, welcher den start verschanzten Blat hartnäckig vertheidigt habe. Später — in ber Boffischen Zeitung vom 16. September — wurde bie Unternehmung auf Dresben fogar nur "eine große Ausfundung (Refognoscirung)" genannt. Während bes Krieges vernahm auch bas Bolt nichts , Näheres davon und Niemand konnte begreifen, warum bas große böhmische Beer nach bem glänzenden Siege bei Culm feche Wochen hindurch fo unthätig fein könne, bag man so viel wie gar nichts von ihm erfuhr. Selbst noch eine ganze Zeit nach bem Frieden kannte bas Publikum nicht bie große Bebeutung ber Dresbener Schlacht, auch bie friegerischen Darstellungen waren beinah ein ganzes Menschenalter hindurch noch sehr ungenau. Die erste gründliche und erschöpfende Darstellung ist erft 1844 burch ben fachfischen

Oberften After geliefert worden, welcher wir in unferem Abrif hauptfächlich gefolgt find.

## Rudzug des großen verbundeten Heeres nach Bohmen. Gefechte auf der Tepliger Straße.

Die Berbundeten hatten, wie wir gesehen haben, bei ber Unternehmung auf Dresben gewaltige Berlufte erlitten; biefe mußten sich aber noch aukerordentlich steigern, wenn Navoleon in gewohnter Art die Berfolgung betrieb. Run hatten die frangösischen Truppen bis zur Schlacht ungeheure Märsche zurückgelegt, sie batten bann zwei Tage hintereinander getampft, batten eben so wie die Berbundeten von dem furchtbaren Wetter und zwei kalten Regennächten gelitten, auch Mangel an Verpflegung gehabt und waren bis aufs Neußerste ermübet, so bag die Natur gebieterisch ihr Recht verlangte. Bei einer Berfolgung ift die Reiterei vorzüglich geeignet, eine aroke Rolle zu svielen. Die französische hatte zwar am vorigen Tage große Thaten verrichtet, war aber barum nicht im Stande, weite Räume zurückzulegen und neue fraftige Attaken auszuführen, wohingegen bie zahlreiche verbündete Reiterei ben Rückzug beden konnte. Dies zusammengenommen, so wie ber gänzlich aufgeweichte Boben und ber immer fortwährende Regen binberten eine fraftige Berfolgung.

Dies alles hätte jedoch großes Mißgeschick nicht abwehren können, wenn eine starke Unterlassungssünde Napoleons, 
die manchmal und sogar in entscheidenden Augenblicken auch 
ein Genie begeht, die Versolgung nicht sehr ermäßigt hätte 
und den Verbündeten nicht ein unerwarteter Erfolg zu Theil 
geworden wäre, der einen guten Theil der Unglücksfälle 
wieder gut machte. Einem deutschen Prinzen, wiewohl in 
russischen Reihen, dem Prinzen Eugen von Würtemberg, gebührt hier der Ruhm, diesen Erfolg möglich gemacht und der deutschen Sache einen großen Dienst geleistet 
zu haben.

Wir erinnern uns, bag Fürst Schwarzenberg bem Beneral Wittgenftein bei seinem Borgeben aus bem Tepliter Thal nach Dresben empfohlen hatte, ben Köniaftein einzuschließen und wo möglich die bortigen Brücken über die Elbe zu zerftören (um zu verhindern, daß ber Feind von hier aus Streitfrafte in ben Ruden fenbe). Bu biefem 3med mare faum bas gange Wittgenfteinsche Corps genugent gewesen, benn bie Bruden waren mit allen Mitteln ber Runft befestigt, von ber Bergfestung Königstein gebeckt und mit einer Division besett; anderentheils mußte man befürchten, bag ber Feind von der Lausit ber bier ansehnliche Streitfrafte übergeben laffen wurde, um fie ben Berbundeten in ben Ruden Als ber General Wittgenstein auf Dresben maricbirte, mar jur Beobachtung biefes Bunktes, wie wir oben bereits anführten, ber Pring Eugen von Würtemberg mit bem zweiten ruffischen Infanterie-Corps bei Birna gurudgeblieben. Diese Truppen bestanden, mit Inbegriff ber augegebenen Division Helfreich, aus 12,000 Mann fukvoll. 1800 Reitern und 26 Befchüten.

Der Bring, welcher die große Wichtigkeit ber feindlichen Elbübergange und die Bewahrung ber beften Strafe nach Böhmen in vollem Maage einsah, machte höheren Orts bringende Borftellungen um Berftarfung, aber biefe blieben unberudfichtigt, und er war lange Zeit auf fich felbft angewiesen.

Aus den Ginleitungen zur Dresbener Schlacht wiffen wir nun, bag ber General Bandamme mit bem febr verstärt. ten ersten Corps bes frangosischen Seeres vom Raiser ben Auftrag batte: bei Königstein über bie Elbe zu geben, sich ber Tepliger Strafe zu bemächtigen und alles abzuschneiben, mas sich auf biefer zurückziehen wurde. Die Truppen bes Generals Bandamme, 52 Bataillone, 29 Estadrons und 60 Beschütze in 4 Divisionen, im Ganzen gegen 40,000 Mann, batten in ber Laufit nabe an ber Elbe geftanben, fie maren nicht burch angestrengte Märsche so ermübet, wie bie, welche ber

Raiser von Schlesten mitgebracht; sie waren unberührt, frisch und kampflustig. Den Generak Bandamme kennen wir bereits als einen der unternehmendsten und unerschrockensten französischen Generale, der wegen seiner Kampflust von Napoleon vorzugsweise "der Schläger" genannt wurde. Bei der ihm aufgetragenen Unternehmung hoffte er den Marschallstab zu verdienen, und er war daher beflissen, aus allen Kräften seinen Auftrag auszusühren.

General Bandamme kam ben 26. August früh bei ben Elbbrücken an, nachdem die hier stehende Division vom Corps von St. Chr nach Dresben abmarschirt war. Er begann fogleich überzugeben, und ba sein nächster Auftrag war, sich Birna's zu bemächtigen, so zog er seine Truppen nördlich burch die Felfenschluchten des linken Elbufers auf die fogenannte Ebenheit vor, die burch bas verschanzte Lager ber Sachsen im siebenjährigen Kriege berühmt ift. Er fand bier Vortruppen bes Prinzen von Würtemberg, bie er angriff und zuruckorängte, ohne sie jedoch so bewältigen zu können, als er wünschte, ba er noch nicht genug Truppen zur Sand hatte. indem der Uebergang seiner zahlreichen Truppen über die Elbe und bas Emporklimmen ber steilen Schluchten viel Zeit Noch um 3 Uhr Nachmittags hielt sich ber Pring zwischen Rrieschwitz und Struppen auf bem genannten Blateau.

Bei diesen Gesechten erkannte ber Prinz, daß eine sehr bedeutende Macht gegen ihn im Anmarsch sein musse, weil sich der Feind jeden Augenblick verstärkte, und er ersuhr auch, daß in Kurzem 50,000 Mann auf ihn eindringen würden. Als um diese Zeit die russischerveußischen Garden unter dem Großsürsten Constantin auf der Teplitzer Straße vorüber marschirten, ließ der Prinz das Gesährliche seiner Lage, so wie der Lage des verbündeten Heeres dem Großsürsten melden und dringend um Unterstützung bitten. Derselbe sandte ihm jedoch nur das Leid-Kürassier-Regiment der Kaiserin unter dem Prinzen Leopold von Sachsen-Coburg, welches er sogar

am Abend wieder zurückzog, und setzte mit allen Truppen seinen Marsch nach Dresden fort. Auf seine eigenen Kräfte angewiesen, beschloß der Prinz wenigstens alles Mögliche zu thun, um schweres Unglück von den Berbündeten abzuwenden. Er verstärkte die Stellung bei Krieschwitz und Struppen und hielt sich hier mit großer Ausdauer gegen die mit Macht angreisenden Franzosen die zum Eintritt der Dunkelheit, wieswohl er dies mit dem Berlust des vierten Theils seiner Streitkräfte erkaufen mußte.

Der Bring verfehlte nicht, auf's Reue Bericht über feine schwierige Lage abzustatten, indessen schickte man ihm nicht etwa Berftärfung, sondern einen oberen Befehlshaber, wiewohl man nicht im Entferntesten Ursache hatte, mit seinem Benebmen unzufrieden zu sein. Der General-Lieutenant und Generalabjutant bes Raifers, Graf Oftermann = Tolftoi, feit einiger Zeit leibend, baber ohne Anstellung und fürzlich erft von Brag beim Heere angekommen, batte ben Raifer feitbem beständig angelegen, ihm wieder ein Commando zu geben, und Alexander hatte, wie es heißt, um ihn nur los zu werden, ibm ben Befehl ber Truppen gegen Königstein anvertraut, ohne gerade zu miffen, wie hier die Berhältniffe beschaffen waren. General Oftermann war noch sehr leibend, als er am Abend spät bei dem Prinzen ankam, und obgleich er ein tapferer Mann war, so war er eines Theils mit ben friegerischen Berhältnissen und mit ber Beschaffenheit ber Begend auf Diesem neuen Schauplat ganglich unbekannt, anderen Theils binderte ihn sein noch sehr leidender Zustand ben Oberbefehl im ganzen Sinne bes Worts zu führen. Die Last beffelben blieb baber nach wie por in ben Händen bes Bringen. um so mehr, ba ihm noch immer birette Besehle von Barclay. von Schwarzenberg, felbst vom Raiser zukamen.

Graf Oftermann und der Prinz kamen bald überein, daß, da sie keine Verstärkung erhielten, sie ganz außer Stande wären, das Plateau von Pirna und noch weniger die Stadt Pirna zu halten. Es schien ihnen das beste und wichtigste

zu fein, fich auf ber Tepliter Chausse felbst aufzustellen, um Diefe unschätbare Verbindung mit Böhmen ficher zu ftellen. babin zu gelangen, mußte man aber ben tiefen selsigen Grund ber Gottleube überschreiten, welches bei stockfinsterer Racht und bei bem eingetretenen Regen feine leichte Sache mar. Dennoch wurde diese halsbrechende Unternehmung bewerkstelligt, und die ruffische Streitmacht ftellte fich nördlich und füblich von Zehist auf, Front gegen die Elbe. Die beiden Generale nahmen ihr Hauptquartier ebenfalls in Zehift. nun die große Uebermacht Bandamme's flar geworden war. so sandten beibe ruffische Generale noch in ber Nacht ben Oberftlieutenant v. Hofmann\*) an den General Barclab und Fürsten Schwarzenberg, um benfelben nochmals die gefährliche Lage zu schilbern, in welcher sich nicht allein bas Corps, fonbern auch bas ganze verbündete Beer befinden würde, wenn es bem General Bandamme gelänge, bier burchzubrechen und die Tepliter Strafe zu gewinnen. Kürst Schwarzenbera mochte nun einsehen, daß er beim Bormarich auf Dresben ju wenig Sorge für seinen rechten Flügel getroffen babe: er wies ben General Barclan an, bas Corps bes Brinzen von Bürtemberg genügend zu verftarten, um Bandamme im Zaum au halten. Barclat, ber über die gange preußisch ruffische Macht verfügen konnte, verkannte die große Wichtigkeit ber Abwehr Bandamme's und der Festhaltung der Tepliter Strafe fo fehr, bag er nur eine Division zur Unterftützung sandte. Es mar bies bie erfte Divifion ber ruffifchen Barbe unter bem General=Lientenant Dermolof. Diese Division war noch nicht nach Dresben abgerückt, sie hatte in ber Nacht vom 26. zum 27. August zwischen Ottendorf und Cotta ein Freilager bezogen und wurde angewiesen, noch in der Nacht nach Zehist zu ruden und sich unter bie Befehle Oftermann's au ftellen.

<sup>\*)</sup> Denfelben, später General-Lieutenant, ber fich burch werthvolle Aufzeichnungen aus ben Kriegen von 1812 an bekannt gemacht hat.

Es muß bier von vorn berein bas ganz eigenthümliche Berbaltnik bemerkt merben, in welchem bie ruffische Garbe gegen bas übrige Beer steht. Es sind ausgesuchte Truppen, Die Offiziere steben in ihrem Range zwei Grade bober als bie ber Linie, und wer eine böbere Laufbahn beabsichtigt, kann biese nur im Dienst bei ber Barbe machen. Die Garbe aber burfte nur als letter Ruchalt im aukersten Kall zum Gefecht verwandt werden. Nun mar bies bie erfte Division ber Garbe, bas Pallabium bes Selbftherrichers, feine eigentliche Leibwacht, feine Buppe, in welcher bie alteften und berühmteften Regimenter bes ruffischen Reichs waren, Die Regimenter Breobrajenst, Semenowstoi, Ismailof, schon von Beter bem Großen gestiftet, bas Barbe = Jager = Regiment, Die Barbe-Husaren und ein Regiment tatarischer Ulanen. Solche Truppen wurden im ruffischen Beere für Wefen höherer Art angesehen und hielten sich auch felbst bafür. Beit entfernt alfo, baß ber Bring eine erwünschte Berftarfung an ihnen fanb. mußte er nur bemüht sein, sie so lange als irgend möglich au schonen, fie fogar zu beschützen und fo glimpflich, wie es sein konnte, mit ihnen umzugehen. Gleichwohl war er durch fie um 12 Bataillone, 9½ Estadrons und 36 Geschüte, 8500 Mann, verstärft worden, und seine Macht war überhaupt auf etwa 20,000 Mann und 62 Geschütze angewachsen.

Am 27. August suhr General Bandamme fort, seine Truppen auf das Plateau von Pirna vorzuziehen. Er bemächtigte sich auch der Stadt und jagte die Russen mit Berlust hinaus. Doch gelang es ihm an diesem Tage noch nicht, alle seine Truppen auf das linke Elbuser und die Felsschluchten hinauf zu bringen. Heftiger Regen und diehter Nebel ließen ihn seinen Gegner nicht erkennen. Nach Aussage von Gesangenen hielt er ihn wenigstens doppelt so stark, als er war, und da er noch nicht seine ganze Kraft beisammen hatte, so sand er es bedenklich, seinem Gegner ernsthaft zu Leibe zu gehen. Er begnügte sich daher, von dem hohen Rand des Pirnaer Plateau's die Russen, bestig zu kanoniren,

welches dieselben nach Kräften beantworteten. Im Ganzen leuchtet doch aus dem Benehmen Bandamme's an diesem Tage eine Borsicht hervor, die mit der großen Energie der solgenden Tage sehr kontrastirt. Es scheint, er wollte keine ernste Gesechtseinleitung tressen, weil er die Berhältnisse noch nicht übersehen konnte. Er hatte den ersten Theil seiner Aufgabe gelös't, auf dem linken Elbuser zu sein und dem Feinde Pirna entrissen zu haben; er kannte die großen Ersolge der Schlacht von Dresden an diesem Tage noch nicht und wollte den Besehl des Kaisers zum Borrücken noch abwarten. Erst nach 4 Uhr, wo die Benachrichtigung und der Besehl des Kaisers eintras, machte er vorbereitende Anstalten auf dem kirzesten Wege auf die Teplitzer Straße nach Berggieshübel und Hellendorf zu gelangen.

Die verschiedenen Melbungen Oftermann's in's große Hauptquartier hatten endlich bie Aufmerksamkeit Schwarzenbergs und des Raifers Alexander erregt, und es langten in ben Bormittagestunden nach und nach vier ruffische Flügelabjutanten bes Raifers in Zehift an, um fich mit eigenen Augen von der Lage der Dinge bei Birna zu unterrichten. unter biefen auch der Oberst v. Wolzogen. Nachdem sich biefer ausgezeichnete Offizier Renntnig von ber bochft gefährlichen Lage Oftermann's und darum mittelbar bes ganzen Beeres verschafft hatte, eilte er sofort zum Kaiser Alexander zurück und traf ihn — ungefähr gleichzeitig mit bem Oberstlieutenant v. Hofmann — in dem Augenblick auf der Höhe von Räcknit, wo Moreau verwundet worden war. Sein Bericht hat jum Beschluß bes Rückzuges ohne Zweifel wesentlich beigetragen. Aber besondere Sulfe wurde dem General Oftermann bennoch nicht gefandt; diese war auch jetzt unnöthig geworden, benn nach ber Anordnung bes großen Hauptquartiers follte sich ja die ganze Macht von Barclay; d. h. alle rufsischen und breußischen Truppen, auf ber Tepliger Strafe gurudzieben.

Dem General Barclay war bemzufolge ein wichtiger Auf-

trag zu Theil geworben, und von seiner Umsicht und Rubnbeit bing es ab, ob bie fürzeste, beste und wichtigste Strafe nach Böhmen bem verbündeten Seere erhalten werben, ober bem Feinde Preis gegeben werden follte. Leicht war ber Auftrag gerade nicht. 36m gegenüber in der Thalebene, nur noch eine Meile von Birna entfernt, standen vier Divisionen ber jungen Garbe unter ben Marschällen Mortier und Neb. so wie des Corps von St. Chr. und bei Birng mar ber General Banhamme; es ftanden ihm also beinahe so viel Streitfrafte gegenüber, als worüber er felbst gebot, und er batte über Dobna nach Zehist zum General Oftermann einen schwierigeren Marsch, als die Franzosen in der Thalebene auf der Chaussee: dennoch war der Bersuch wohl der Mibe werth, und daß er auszuführen mar, bewiesen nachber ber Pring von Würtemberg und General Oftermannn mit 20.000 Mann, und General Barclat hatte bazu 100,000 M. zur Berfügung! Barclay hielt jedoch biefen Auftrag für unausführbar, ging eigenmächtig von dem ihm vom Oberfelbberrn gegebenen Befehl ab, indem er die Tepliter Strafe freiwillig dem Feinde Breis gab und fich mit feinen Streitfraften in's Bebirge, in die Wege warf, auf welchen bas österreichische Beer zurückging. Hiermit noch nicht genug, sandte er auch bem General Oftermann Befehl, die Tepliger Strafe aufzugeben und ihm über Maren und Dippoldiswalda zu folgen.

General Barclat hatte schon in der Schlacht bei Dressten als Besehlshaber des rechten Flügels viel weniger geleistet, als man von ihm erwarten konnte: am zweiten Schlachttage hatte er widerwillig den Angriff gegen Mortier und Net in der Thalebene verweigert, und jetzt wich er eigenmächtig von dem Besehl des großen Hauptquartiers zum großen Nachtheil des gesammten Heeres ab.

Wir kennen Barclay zwar als nicht besonders kühn und unternehment; hier kamen aber mehrere Umstände hinzu, die ihn in üble Laune versetzten und sein Benehmen erklärlich sinden lassen. Er war mehrmals empfindlich gekränkt wors

ben, welches er zwar in sich verbarg, aber nichtsbestoweniger auf bas lebhafteste fühlte. Im ruffischen Felbzuge mar er Oberhefehlshaber gegen ben gewaltigen napoleon, verlor aber ben Oberbefehl und mußte fich unter Rutusof beugen, ja er fab sich am Ende bes Feldzuges zum Belagerer ber Festung Im Feldzuge in Deutschland wurde Thorn berabgebracht. ibm ber viel jungere Wittgenstein vorgezogen. Ms biefer sich nicht bewährte, fab er sich wieder jum Range bes Oberfeldberrn erhoben. Ohne Zweifel hatte er fich Rechnung gemacht, dies auch in dem großen Kampfe nach dem Waffenftillstande zu bleiben, und nun sah er fich einem öfterreichischen Kelbberrn untergeordnet, beffen hohe Geburt fein wefentlichftes Berdienst zu sein schien. Es war dies um so schmerzlicher, weil die Russen in friegerischer Sinsicht sich weit erhaben über die Desterreicher bünkten. Im jüngsten Falle mochte er nun höchst unzusrieden mit Führung der Angelegenheiten bei Dresben und in febr verbriekliche Stimmung verfett fein.

Wie dem aber auch sei, so war durch das gänzliche Aufgeben der Tepliger Straße nicht allein den 40,000 Mann des Generals Bandamme, sondern auch noch den Garden und dem Corps von St. Ehr verstattet, wenigstens einen Tag früher in Böhmen anzukommen, als die Berbündeten, diese, von den übrigen Marschällen Napoleons verfolgt, im Heradskommen von den steilen unwegsamen Felss und Waldschluchten zu empfangen und sie so einzeln aufzureiben.

Daß dieses große Unglück verhütet wurde, liegt zum größeren Theil in dem Unterlassungssehler Napoleons, der den General Bandamme ohne Unterstützung ließ, dann aber in dem großen Berdienst des Prinzen Eugen von Würtemberg, der den Besehl Barclah's nicht besolgte, sondern für dienlicher erachtete, diese wichtige Straße für die Verbündeten nutbar zu machen, indem er sich auf derselben zurückzog und dem General Vandamme den möglichsten Widerstand leistete.

Im Hauptquartier Oftermann's und des Prinzen in Zehist hoffte man am 27sten bis Mittag noch auf Berftärkung.

Da fam ber Oberftlieutenant v. Hofmann aus bem großen Hauptquartier jurud mit ber jur Gewikheit sich steigernben Wahrscheinlichkeit, bag bas ganze verbündete Beer sich nach Böhmen zurücklieben werbe. In diesem Fall ließen Fürft Schwarzenberg und noch besonders bessen Chef des Generalftabes General Rabetti bem General Oftermann bie Bewahrung ber Tepliter Strafe an's Herz legen. Später erhielt Oftermann bie Benachrichtigung, bag ber ganze rechte Flügel unter Barclay sich zu ihm und auf ber Tepliger Strafe zurudzieben werbe. Es fonnte biefem nichts Beruhigenberes verbeißen werden, benn wenn etwa 80,000 Mann zu ihm stieken, so war die Macht Bandamme's zu unbedeutend, um ben Weg nach Böhmen zu verlegen. Bis zur Ankunft ber Macht Barclay's bei Zehift aber glaubte er fich gegen Bandamme vollkommen bebaupten zu können.

Zum Erstaunen Oftermann's und des Prinzen langte indeß am 28. August früh mit Anbruch des Tages der Besehl Barclah's in Zehist an, sich nicht auf der Teplitzer Straße zurückzuziehen, sondern den Rückzug über Maren und Dippoldiswalda zu nehmen und von da dem Hauptheere zu solgen.

Es tritt hier nun das Berdienst des Prinzen hervor, der zuerst ganz allein mit Nachdruck die großen Gesahren auseinandersetze, die Teplitzer Straße Preis zu geben, und mit Festigkeit darauf bestand, den Rückzug mit den 20,000 Mann, die man bei sich hatte, zu versuchen und sich nöthigensalls geradezu durchzuschlagen. General Oftermann dagegen hielt die Unternehmung zu gefährlich, bezog sich auf den bestimmten Besehl Barclay's und sügte hinzu, wie er es gegen den Kaisser nicht würde verantworten können, die erste Division seiner Garde dem sicheren Untergange entgegen zu führen.

Für die Meinung des Prinzen war anfangs nur ber Generalmajer Prinz Leopold von Sachsen-Coburg, der nachherige König der Belgier, Befehlshaber der Reiterei der erften Garde-Division. Beiden gelang es bann, ben Befehls-

haber ber Garde=Division General=Lieutenant Dermolof zu gewinnen, ber sich schon in bem ruffischen Feldzuge als ein fühner Charafter bewährt batte. Der Bring Eugen bezog sich außerdem auf die Unterweisungen des Oberfeld= herrn Schwarzenberg und auf die bestimmte Empfehlung ber Festhaltung ber Tepliter Strafe von Seiten bes Generals Radetti, die er burch ben Oberstlieutenant Hofmann empfangen, er machte Weisungen bes Raifers Alexander geltenb. Allerdings, fagte er, fei bie Aufgabe groß und gefähr= lich, aber eben barum auch "ber Garbe" würdig. noch immer Zweifel erhoben, "ob auf biefer Strafe bie Barbe auch ungefährbet hindurchgebracht werben fonne," fo erbot fich ber Bring Gugen, Die Strafe allein mit seinem Corps zu vertheidigen. Man stellte vor, baf auch bei bem Mariche über Maren eine Menge Gefechte zu liefern Da die Berbündeten auf ihrem Rückmarich fein würden. schon einen Vorsprung hatten, so murbe man auf fürchterliden Gebirgswegen nur die Nachhut zu bilben haben, und biefes Schickfal verspräche ein noch traurigeres Ergebniß, als sich seinen Weg mitten burch die Feinde zu bahnen.

Graf Oftermann, selbst ein tapferer Mann, dem nur die Gefährdung der ersten Garde Division und die Abweichung von dem bestimmten Besehl Barclah's so viel Bedenken gemacht hatten, gab endlich nach. Zum Glück befand sich der Adjutant des Kaisers Oberst v. Wolzogen noch in Zehist. Ostermann fertigte diesen an Alexander ab, um die Lage der Umstände auf das Genaueste zu berichten und die Gründe zu entwickeln, warum er von dem erhaltenen Besehl abgewichen, sich mit den Garden dieser gesahrvollen Unternehmung unterszogen habe.

Es galt nun, biefe ins Wert ju feten.

General Bandamme hatte am 28. August alle seine Truppen auf bem Plateau von Pirna. Sein rechter Flügel hatte die Stadt Pirna und sogar jenseit der Gottleube den die Gegend beherrschenden Kohlberg gegen Zehist hin in Besitz.

Seinen linken Flügel hatte er über Leupoldsbain. Lang-Hennersborf und Bahre, zum Theil schon am vorigen Tage, so in Marich geset, daß er die Tepliter Strake bei Berg-Giesbübel und Hellendorf ben Russen verlegen konnte, wohin er einen fürzeren Weg hatte als biefe. Er hatte noch früher babin aufbrechen können, wenn Napoleon nicht felbst einen Aufentbalt baburch berbeigeführt hätte, bag er ihn benachrichtigte: bie vier Divisionen ber jungen Garbe würden nach Birna marschiren, um mit ibm zusammen zu stoken und gemeinschaftlich mit ibm au bandeln; bas Corps von St. Chr aber wurde auf Dobna ruden, um fo mit einer großen Macht in Böhmen einzufallen. Bare Navoleon bei biefem Entschluß geblieben. so ift kaum einem Zweifel unterworfen, bag auch noch bie 20,000 Mann von Oftermann aufgerieben worben maren. und daß das eigentliche Heer in Böhmen in große Berlegenbeit tommen mußte. Glücklichermeife ging er bavon wieber ab, rief St. Chr nach Maren, und auch bie Barbe beeilte sich eben nicht, Birna zu erreichen. Dagegen erhielt Banbamme nun bestimmten Befehl, die Tepliger Strafe bei Berg-Gieshübel und Bellendorf zu verlegen, und diefer tapfere Unführer entwickelte bei Ausführung bieses Auftrags alle Energie, bie ihm in so reichem Maak zu Gebote ftanb.

Um der Ueberlegenheit und der Umstellung Vandamme's anszuweichen, wurden russischerseits solgende Anstalten getrossen: Alle Truppen, welche nördlich von Zehist standen, wursden früh Morgens hinter dem Ort verdeckt in den Grund des Seidewitz-Vachs hinab genommen und marschirten süblich des Grundes auf der Tepliger Chausse in mehreren Treffen auf. Sowohl gegen den Kohlberg, als auch gegen Krieschwitz wurden Scheinangriffe unternommen, um Vandamme irre zu sühren. So wie der Ausmarsch nur vollendet war, brachen die Truppen gegen Verg-Gieshübel auf. Die Garde-Division war schon früher dahin abgerückt, und der Prinz von Würztemberg mußte es vom General Permolos als große Artigkeit ausuehmen, daß er versprach, die Garde zuweilen halten lassen kreibeitstetzen.

zu wollen, um bem General Bandamme einen Angriff vorzuspiegeln, ber ihn im Bordringen besorgt machen konnte.

Die Scheinangriffe ber Ruffen, wenn fie auch mit Lebbaftigfeit ausgeführt wurden, konnten einen fo erfahrnen General, wie Bandamme, nur furze Zeit täuschen. feinen rechten Alligel aus Birna, überschritt mit einem Theile besselben an mehreren Orten ben Gottleube-Grund und richtete feinen Angriff besonders auf Groß=Cotta. Der General Helfreich, welcher hier mit seiner Division stand, wurde geworfen, und die Franzosen würden bier schon die Tevliser Strake erreicht und die Truppen des Bringen abgeschnitten baben, wenn nicht jett bie Spite berfelben bei ber rothen Schenke in ber Höbe von Cotta angekommen ware. gleich ließ ber Pring ben General Helfreich verstärken und bie Franzosen wieder aus Groß-Cotta hinauswerfen, wodurch seine Truppen wieder Luft befamen und den Marich fortsetten. Unglücklicherweise machte General Oftermann mahrend biefes Gefechts mit ber Garbe Halt, mahrscheinlich um im Rothfall ben Brinzen zu unterstüten. Da die Garbe aber noch nicht ben bochft schwierigen Felfengrund ber Gottleube bei Berg-Gieshübel paffirt und es erft wenig über 10 Uhr Morgens war, fo fprengte ber Bring perfonlich zum General Oftermann. um ihn bringend zum Fortmarschiren aufzufordern,

Während alle vom Gesecht entbehrlichen Truppen im Rückmarsch waren, eilte der Prinz auf den Cottaer Spikberg, der eine weite Umsicht gestattet. Das Wetter hatte sich gesbessert, es regnete nicht mehr, doch war es noch trübe. Der Prinz bemerkte von der Höhe, indem er den Blick nach Süden über das enge GottleubesThal hinweg in das waldige und zerrissene Gebirg richtete, daß der linke Flügel von Bandamme schon über Bahre hinausgeschritten und jett im Begriff sei, theils über die Waldberge nach BergsGieshübel, theils das BahresBachthal auswärts über Markersdorf nach Hellendorf vorzudringen. Bandamme war diesen Orten bereits näher, als die Russen, und mußte sie noch vor der Garde erreichen.

Zugleich bemerkte er, daß sich ihm gegenüber feindliche Mafsen auf dem Pirnaer Plateau bei Krieschwig zusammenzogen, die wieder auf Cotta oder auf Lang-Hennersdorf zur Verstärstung des linken Flügels verwandt werden konnten. Es schien hiernach gewiß, daß die Russen die Teplitzer Straße mit überslegenen feindlichen Krästen sowohl bei Verg-Gieshübel, als bei Hellendorf verlegt sinden würden, und daß sie sich dann als abzeschnitten betrachten konnten. Uedrigens ließ der Prinzseine Wahrnehmungen sogleich dem General Ostermann melden und ihn zu möglichster Beeilung des Marsches auffordern.

Benn General Bandamme feinen Marich fortsette, fo waren die Russen mabricbeinlich verloren: aber einer ber que fälligen Umstände, welche im Rriege oft bie scharffinnigsten Anordnungen zu Schanden machen, rettete fie vor völligem Auf bem Gute Lang=hennersborf befand fich Untergange. ein Jager Namens Lesti, im Dienft bes Gutsbefigers, ein Böhme von verschlagenem Charafter, ber sowohl den Franzosen, als ben Russen als Spion gebient hatte und noch biente. Diefer Jäger Lesti versicherte bem General Banbamme mit großer Zuversicht, daß eine ftarte Colonne Ruffen binter feinem linken Flügel bei Rosenthal verstedt sei, welche, jest über Hermsborf vordringend, ihm in ben Rücken kommen wurde, wenn er auf Berg-Giesbübel und Hellendorf vorrude. bamme glaubte bem Schalt, ließ halten, rief bie im Maric schon weit vorgekommenen Truppen zurud und unternahm Ausfundungen nach Hermsborf und Rosenthal. Daburch gingen mehrere Stunden verloren, die allein ben Ruffen zu Bute famen.

Erst in den ersten Nachmittagsstunden hatte die Garde den tiefen Gottleube-Grund und das Städtchen Berg-Gieshübel passirt, und sie mochte glauben, nun ungehindert ihren Marsch fortsetzen zu können. Als aber das vornehmste Garde-Regiment Rußlands, das Regiment Preobrajensk, welches die Spitze hatte, den jenseits gelegenen Dürrenberg erstieg und hinter diesem in den Wald trat, wurde es unvermuthet von mehreren französischen Bataillonen, die bereits die Straße sperrten, mit einem heftigen Gewehrseuer überschüttet. Die kaiserlichen Leibwächter, bei welchen sich der Commandirende Graf Ostermann und der General Rosen in Person besanden, besannen sich keinen Augenblick. Unter persönlicher Anführung dieser Generale stürzten sie sich mit dem größten Ungestüm auf die Franzosen, bahnten sich mitten durch sie den Weg und trieben sie in den Wald zurück. Was von der Garde noch zurück war, eilte nun in beschleunigtem Schritt dem höber gelegenen Dorf Hellendorf zu, was man glücklicherweise vom Feinde noch unbesetzt fand.

Nachdem der Prinz Nachricht von diesem Gesecht erhalten, sah er wohl ein, daß er mit seinen Truppen eilen müsse, nur erst den schwierigen Grund von Berg-Gieshübel hinter sich zu haben. Er rief alle entsandte Abtheilungen zurück, gestattete ihnen auch, wenn sie zu sehr gedrängt würden, sich auf anderen Wegen zurückzuziehen und setzte sich vom Feinde verfolgt eiligst in Marsch.

Inzwischen hatte sich General Bandamme überzeugt, daß er durch den Jäger Leski angeführt worden. Er suchte nun durch verdoppelte Schnelligkeit die versäumte kostbare Zeit wieder einzuholen, um, da ihm die Garde entkommen, wenigstens das Corps des Prinzen von Würtemberg abzuschneiden und es gelang ihm wirklich, dieses hart mitzunehmen.

Als die Truppen des Generals Helfreich und des Fürften Schachowskoi Berg-Gieshübel passirt hatten und den Dürrenderg erstiegen, wurden sie plöglich aus dem Walde links von starken französischen Sturmfäulen auf das heftigste angefallen und durchbrochen. Ein bedeutender Theil der Russen aber war noch beschäftigt, durch den tiesen Grund der Gottleube und durch das Städtchen Berg-Gieshübel zu ziehen. Dieser Theil sand keinen Raum zu irgend einer Aufstellung und gerieth in Unordnung. Der Prinz suchte in dieser höchstschwierigen Lage sich zu wehren, wie er konnte. Ein großes

Glück für ihn war, daß General Permolof die Garde-Zäger am Dürrenberge zu seiner Unterstützung zurückgelassen hatte. Obgleich sich num jeden Augenblick die Franzosen aus dem Walde kommend verstärkten, so wurde es doch möglich, daß ein Theil des Corps sich auf der Chausse nach Hellendorf zu der Garde hin rettete, der andere Theil freilich konnte die Straße nicht mehr erreichen, sondern mußte im tiesen Thale der Gottlende auswärts zu kommen suchen, um auf Umwege zerstreut Hellendorf zu erreichen. Zwei Regimenter wurden abgeschnitten und die auf wenige Flüchtlinge gefangen; eine Kanone und mehrere Munitionswagen wurden genommen. Die Rachhut, 4000 Mann unter dem General Püschnigki war genöthigt rechts auf weiten Umwegen über Gersdorf, Göppersdorf und Schönwalde einen Rettungsversuch zu machen.

Um 5 Uhr Nachmittags sammelte ber Prinz bei Hellenborf ben Theil seiner Truppen, ben er auf ber großen Straße
hatte burchbringen können. Leiber betrug beren Stärke nur
2000 — 2500 Mann und die Gesahr war lange noch nicht
vorüber, indem nun von Markersbach starke französische Abtheilungen gegen Hellendorf vordrangen. Der Prinz hielt sich
anch nicht auf, sondern ging noch weiter auswärts im Gebirge
bis Peterswalde zurück, wohin die Garde schon voraus gegangen war. Wenigstens hatten die Russen jeht den schwierigsten Theil der Teplitzer Straße zurückgelegt und wenn sie
auch sehr zersprengt worden waren, so war ihnen der Rückzug nach Böhmen auf dieser Straße nicht mehr zu nehmen.

General Bandamme langte um 6 Uhr Abends in Hellenborf an, wo er sein Hauptquartier nahm. Er hatte genug zu thun, seine durch den Marsch in unwegsamen Gebirgsschluchten zerstreuten Truppentheile zu sammeln, daher er an diesem Tage keinen Angriff mehr unternahm. Er hatte nur zwei Brigaden und die Reiterei des Generals Corbineau bei Hellendorf, eine Brigade stand zwischen Hellendorf und Gottleube, eine andere bei Berg-Gieshübel, noch eine andere nebst etwas Reiterei rechts bei Gersborf; das Uebrige lagerte noch in ber Nacht bei Bahre und Lang-Hennersborf.

Am Abend in Hellendorf empfing Bandamme ben Befehl des Raifers: am folgenden Tage den 29. August mit feiner ganzen Macht auf Betersmalbe zu maricbiren. Birna folle vom Marichall Mortier bewacht werden, ber auch Befehl habe, seinen (Bandamme's) Bosten am Lilienstein abzulofen. Er foll bann alle Streitfrafte, welche er zur Berfügung bat, vereinigen, ben Bringen von Würtemberg über ben Saufen werfen und in Bohmen einbringen. Der Raifer fest voraus, baf er por bem Feinde auf ber Berbinbungslinie von Tetschen, Aussig und Teplitz ankommen und baburch feine Kriegsfuhrwerte, feine Felbhospitaler, feine Gepadwagen nnd alles das nehmen werde, was sich hinter einer Armee Schließlich foll Bandamme bie Brude bei Birna befindet. abbrechen lassen, um eine neue bei Tetschen schlagen zu tonnen; letteres in ber augenscheinlichen Absicht, um bem Corps von Boniatowski bie Hand zu bieten.

Man sieht hieraus, daß General Bandamme genan nach der Borschrift des Kaisers handelte, als er ins Tepliger Thal hinabstieg und daß er nach dem unglücklichen Ausgange der Schlacht bei Eulm ganz und gar die Borwürse nicht verdiente, die ihm Napoleon aufzubürden für gut fand. Daß er nachher abändernde Befehle erhalten, wird nirgends angeführt, auch ist es nicht wahrscheinlich, weil sonst Bandamme's Versahren gar nicht zu erklären wäre.

Am Worgen des 29. August sehr früh und noch bei völliger Dunkelheit wollten die Russen von Peterswalde wieder ausbrechen, um nun über Nollendorf in's Teplitzer Thal hinabzukommen. Der Prinz hatte gehofft, daß während der Nacht alle seine zersprengten Truppen sich wieder bei ihm einsinden würden, allein nur die Division Helfreich war eingetroffen. In der Boraussetzung, daß die Nachhut unter Püschnitzti wenigstens bei Nollendorf zu ihm stoßen werde, betrieb er den allgemeinen Ausbruch. Dieser war bei beginnender Dämme-

rung und bei einem starken Nebel noch nicht ganz in's Werk gefett, als die frangofische Reiterei unter Corbineau mit Dacht über bie Ruffen berfturzte. Die ruffische Reiterei, Die bem Feinde junachft gestanden, preschte im Flieben auf bas fußvolk, und alles tam in die größte Verwirrung, welche noch verberblicher geworben mare, wenn bie Frangofen gewufit batten, welch' geringe Babl ihnen gegenüberstand. Das ruffische Fugvolf rettete fich zum Theil in Die Baufer bes langestrecten Dorfs Beterswalbe, theils folug es fich einzeln ober in Saufen gufammengebrangt auf freiem Felbe. 3m Bangen toftete bies Gefecht ben Ruffen 3-400 Tobte und Berwundete und fonft noch Gefangene und Berfprengte. Sie sammelten fic bei größerer Selle bes Morgens, so gut es geben wollte, und eilten bem Ramm bes Gebirges bei Rollenborf zu. Indem fie dies aber mit Unordnung thaten, waren fie von ber französischen Reiterei völlig aufgerieben worben, wenn die eigene Reiterei unter bem Brinzen Leopold von Sachsen-Coburg und bem General Anorring burch eine fraftige Attake ihnen nicht Luft gemacht batte, woburch jene bis Betersmalbe zurudgetrieben wurde. Als ber Bring mit Mübe Rollendorf erreicht batte, glaubte er, bier wenigstens seine Nachhut zu finden, wohurch er um 4000 Mann verstärkt worden wäre, allein General Bufchniski hatte sich in ber Nacht verirrt, war auf ben Weg über Graupen nach Teplitz gerathen und traf erft an biefem Tage fpat Abends im Tepliter Thale bei Brieften wieber bei bem Prinzen ein, nachbem die Gefechte biefes Tages beendigt waren. Der Bring ware hier in große Roth getommen, wenn General Permolof nicht zu feiner Aufnahme eine Garde-Brigade nebst mehreren Geschützen bei Rollendorf aufgestellt hatte, mabrend er Die übrigen Truppen ber Garbe eiligst ben Nollendorfer Berg nach Culm hinabsteigen ließ. Unter bem Schut biefer Garbe-Brigade bemühte fich ber Bring sein Säuflein von Truppen zu ordnen und zwedmäßig aufzustellen, und als er bamit einigermagen ju Stanbe mar, liek er bie Garbe-Brigabe ebenfalls ben weiteren Rudmarich

antreten, um die Vertheidigung von Nollendorf allein zu übernehmen. Die Kühnheit dieser Anordnung mit wenigen Tausenden gegen einen übermächtigen Feind, wenn auch nur eine Zeit lang, das Feld zu halten, verdient alle Anerkennung. Unglücklicherweise mußte der Prinz länger Widerstand leisten, als er anfangs glaubte, wodurch er in die größte Gesahr kam, da die Straße nach Eulm hinab durch eine Menge Fuhrwerk, wie es bei einem rückmarschirenden Heere gewöhnlich der Fall ist, so verstopst war, daß der Marsch der Truppen großen Ausenthalt sand. Die Haltung der Stellung wäre auch nicht gelungen, wenn der bedeutende Nebel diese hätte übersehen lassen. So aber wich der Prinz nicht eher den Rollendorfer Berg hinab, dis alle die Seinigen in Sicherheit waren,

Erst um 7 Uhr Morgens, als ber Nebel schwand, saste Bandamme sesten Fuß auf der Höhe von Rollendorf und bonnerte mit seinen Kanonen hinter den abziehenden Russen her; allein es war ihm doch nicht gelungen sie abzuschneiden oder aufzureiben. Er hatte ihnen zwar sehr bedeutende Bersluste zugefügt, aber zwei Drittheile davon (natürlich die Garde eingerechnet) waren doch entsommen.

Graf Oftermann hatte schon in der Nacht vom 28. zum 29. August von Beterswalde aus einen Offizier nach Teplitz an eines der vermuthlich jetzt schon dort angekommenen Kriegs- häupter mit der Meldung abgesandt: "daß er sich genöthigt sehe, vor dem General Bandamme das Feld zu räumen und sich hinter die Eger zurückzuziehen." Der König von Preußen, der schon den 28sten Mittags in Teplitz eingetroffen war, erhielt diese Meldung noch in derselben Nacht und befahl seinem Flügeladziutanten, Oberstlieutenant v. Natzmer, sosort zum General Ostermann zu reiten, ihn von der trüben Lage des verdündeten Heeres, welches noch in den Schluchten jensseit des Gebirges mit Noth und Mühen kämpsend marschire, zu unterrichten und ihn dringend auszusordern, den weiteren Fortschritten des Feindes sich mit der größten Kraft entgegen zu stellen, weil sonst eine Auslösung des ganzen Heeres zu

fürchten sei und selbst bie Rückehr bes Raifers Alexander, ber sich noch im Gebirge befände, gefährbet werben könne.

Der Flügelabjutant traf die Spitze der rückmarschirenden Garde-Division am Fuß des Nollendorfer Berges dei Vorder-Tellnitz und etwas höher den Berg hinauf der General Ostermann selbst. Dieser war sehr betroffen, seinen Kaiser und das ganze Heer noch in den Engen und Schluchten des Erzzgedirges zu wissen, aber dessenungeachtet bezweiselte er, daß es ihm möglich sein würde, diesseits der Eger noch ein ernstehaftes Gesecht anzunehmen. Die Truppen des Prinzen von Würtemberg hatten seit drei Tagen sast ununterbrochen gesochten, hatten sich mehrmals mit dem Bajonet einen Weg durch den Feind bahnen müssen, waren zersprengt und sehr geschmolzen. Diese konnten wenig oder gar nichts mehr leisten, und die erste Division der Garde des Kaisers daran zu setzen, war eine Sache, über die sich Ostermann noch lange besinnen mußte.

Die Spite ber Garbe war schon über Eulm hinaus, und er war noch zu keinem bestimmten Entschluß gekommen, als der General-Abjutant des Königs von Preußen, Generalmajor v. d. Anesebeck, ankam und von seinem Monarchen dem General Ostermann ein eigenhändiges Schreiben des Inhalts überreichte: "er möge sich nach Möglichkeit halten, um dem eben noch im Gebirge mit den größten Hinder-nissen kampsenden Heere den Rückzug durch die Schluchten zu sichern."

Der Commandirende glaubte einer so gewichtigen Aufsforderung nun doch entsprechen zu müssen und wieß seinen Truppen eine Stellung hinter dem Straden-Bache, bei dem Dorf Priesten, zu beiden Seiten der Teplitzer Chausse an, wohin sich die Ueberreste der Truppen des Prinzen von Bürtemberg ebenfalls zurückziehen sollten. Dies war etwa um 9 Uhr Morgens geschehen. Bald darauf, noch vor 10 Uhr, kam der König von Preußen selbst zum General Oftermann nach Priesten (fürchtete er vielleicht doch die Nicht-

befolgung seiner Aufforderung bei dem russischen Besehlshaber?) hatte eine lange Unterredung mit ihm, und wird wohl bei ihm die letzten Zweisel verscheucht haben, im Nothsalle auch die erste Garde-Division daran zu setzen. Um möglichst Berstärkung herbeizuziehen, sandte der König nach allen Ausgängen des Gebirges Abjutanten ab, um die dort ankommenden Truppen herbeizuholen, weshalb dieselben nicht allein bataislonse, sondern selbst compagnieweise gesammelt und auf dem nächsten Wege nach Priesten gerichtet wurden.

Während ber König von Breufen so beilsam in bie Berhältnisse eingriff, geschah bies an einem anderen Orte burch ben Raifer Alexander in nicht minder vortheilbafter Beise. Er batte in ber Nacht vom 28. zum 29. August in Altenberg im Gebirge übernachtet. Als er mit feinem Gefolge am 29ften Nachmittage 2 Uhr, nach Burüdlegung ber unwegfamen Balbschluchten ben Ramm bes Gebirges in ber Richtung auf Dur erreicht hatte, von wo man eine erhabene Aussicht in's Tenliter Thal und weit nach Böhmen hinein hat, bemerkte man in ber Gegend von Culm Bulverbampf und borte fernen Ranonendonner. Weiterhin auf einer Sohe bei Graupen konnte man dies deutlicher wahrnehmen und wohl vermuthen, bak Oftermann bier in großer Gefahr fein muffe. Alsbald fab ber Raifer ein, bag es bringend nöthig fei, mit allen nur verfügbaren Kräften Oftermann zu Bulfe zu eilen. nächste Heereszug, ber eben aus bem Walbe hervorkam, war ein österreichischer, nämlich ber bes Feldmarschall-Lieutenants Der Raifer fandte feinen Abjutanten General Colloredo. Jomini an benfelben, um ihn unter Mittheilung bes Sachverhältniffes bringend aufzuforbern, ben Ruffen zu Bulfe zu eilen und beshalb auf Teplit zu marschiren. Der öfterrei= chische General ertheilte jedoch die unerwartete Antwort: "er babe Befehl auf Dur, aber nicht auf Teplit zu geben; obne Befehl des Kürsten Schwarzenberg könne er es nicht magen. ben Marsch seiner Truppen zu ändern." Diese unter ben obwaltenden Umftanden feltsame, aber bei den strengen öfter-

reichischen Rriegsgesetzen entschuldbare Antwort traf ben Raifer Alexander in Dur, wohin er sich immittelft begeben batte. Wenn indeg nicht bas ganze Heer in die verzweifeltste Lage fommen follte, fo mußte bem General Oftermann um jeben Breis zu Sulfe gekommen werben. Glüdlicherweise befand fich ber öfterreichische Minister bes Auswärtigen Graf Metternich in Dur. Da Fürst Schwarzenberg noch nicht eingetroffen war, so begab sich Alexander zu jenem und es gelang ibm mit Bulfe bes bered'ten Jomini, ben Minister au überzeugen, bag bier nicht zu faumen fei. Metternich forberte nunmehr auf seine eigene Verantwortung — es ist vielleicht bas kühnste, was er in seinem ganzen Leben vollbracht — ben Feldmarschall-Lieutenant Colloredo schriftlich auf, nach Teplit zu marschiren, wobei biefer, auf so gewichtige Autorität bin, auch kein weiteres Bebenken fand. Als Raiser Alexander bies burchgesett hatte und mit jedem Augenblid über bie Berhältniffe beffer aufgeflärt murbe, fandte er, wie ber König von Breuken. Offiziere aus, ben Marich ber vom Gebirge berabtommenben Truppen zu beschleunigen. Die ruffische Reiterei ber Garbe langte um biefe Zeit über Schonwalde und Ebersborf in Masse auf bem Ramm bes Gebirges an, aber es toftete viel Zeit, Die enge Strafe, ben fteilen Gebersberg binab, ins Tepliter Thal zu gelangen. Um ihren Marsch nach Brieften zu beschleunigen, verliegen bie Geschwaber tiefer unten bie Strafe und suchten über bie nieberen Walbabhange quer burch ben Rampfplat zu erreichen.

So war nun zwar viel Hoffnung am folgenden Tage, den 30. August, eine sehr bedeutende Streitmacht beisammen zu haben, denn die russischerpeusischen Garden, die Corps von Wittgenstein und Kleist und ein anderer Theil der Desterreicher mußten am 30sten vom Gebirge herabgesommen sein; aber für heute den 29sten waren Ostermann und der Prinz von Würtemberg sast allein auf ihre eigenen Kräfte angewiessen, welche nicht einmal beisammen waren, denn die Nachhut

unter Bufchnitfi, 4000 Mann, fehlte noch immer, und fie tam erft am Abend nach beenbigtem Kampfe bei Brieften an.

## Die Schlacht bei Eulm am 29. und 30. August.

Wenn man von Dresben, auf ber Tepliger Chauffee bas Erzgebirge binanreisenb, auf bem bochften Buntte bes Rammes bei Nollendorf angekommen ift, eröffnet sich eine ber erhabenften Aussichten, Die ein besonderer Blang ber Schonbeit Deutschlands ist. Tief zu ben Füßen bat man bas grune blübende Thal von Teplit. Gegenüber im Süden, in einer Entfernung von weniger als 3 Meilen, wird bies berrliche Thal burch eine zweite Gebirgereibe - bas Mittelgebirge - begränzt und geschlossen, beren vielfache, größtentheils vulfanische Spiken fich über 2000 Fuß relativ erheben und, woltenbebeckt, bem Thale feinen großartigen hintergrund verleihen. Rechts fieht man bies Bebirge, immer in einzelnen Spiten aufstrebend, in bammernber Ferne sich verlieren; links blick man über waldige Sügel bis Aussig und Tetschen an ber Elbe, mit ahnungsvollem Gefühl bies Bunderland Bobmen bearükend.

Es war an einem Sonntag Morgen ben 29. August früh um 7 Uhr, als General Bandamme bei diesem Punkte angekommen war. Der Nebel theilte sich, die Sonne kam hervor und er sah nun erst, welche geringe Macht der Russen ihm gegenübergestanden. In der Meinung, es sei gar nicht anders möglich, als daß der Kaiser selbst mit ansehnlicher Macht ihm von Pirna aus auf dem Fuße solge, gab er den Besehl, die Zurückweichenden sogleich zu versolgen und in das Thal hinadzusteigen. Er sandte auch, wie ihm besohlen, 600 Mann Fußvolk, 300 Sappeure und 2 Kanonen nach Aussig an der Elbe, um dort den Bau einer Brücke vorzubereiten und einen Brückenkopf anzulegen.

Die Einwohner bes Teplitzer Thales, und besonders bes öftlichen Culmer Theiles, hatten zwar vor einer Woche bie

Truppen Wittgenftein's, fo wie bie Garben ben Rollenborier Berg in die Sobe nach Dresben gieben feben; aber wen ber großen Schlacht jenfeits ihrer Berge wußten fie nichte. Min 28ften waren ungablige Wagen und Trog mit plimberungefüchtigen Rofaffen ben Berg wieber berabgefommen, aber babei, scheint es, bachten fie fich nichts Besonderes. Der Trof war vorübergerauscht und nun brach nach langem Regen querft wieber flar ber ftille Conntagsmorgen an. In aller Rube, obne bie geringfte Abnung, bag Dorf und That beingt im nächften Augenblich jum Schlachtfelbe werben wurde, manberten bie Bewohner von Gulm unter bem ganten te Gloden ben fteilen Rirchpfad jur Dreieinigfeitotavelle auf bem naben ifolirtstebenben Sorfa-Berge binauf. Raum der bat ten fie die Rapelle betreten, als ber heftigfte Ranonentonner auf der Sobe und im Thal laut wurde, ber, burch ben berball verftärft, furchtbar in ben Bergen frachte. Die Schreden floben fie aus ber Rirche und mit Entfeuen Tobe fie ben Rampf ber Frangofen mit ben Ruffen icon in imme Dorfe. Gie fturgten nach ihren Wohnungen, um gu was möglich war. Gie ließen bas Bieh beraus, me bie Berge zu flüchten, tamen aber babei icon Feuer ber ftreitenben Partheien. Dun Jammen Beiber und Kinder, bagu ber Sturmmarid be ben Frangosen, Die erbitterte Gegenwehr ber Schreien und Toben, ber Rrieg in feiner welle

Etwa um 9 Uhr faßten die Franch
Eulm und auf den Högeln, die sich sier mäßig. öher werdend, gegen ungleich Horfa-Berg und mehr und mit der den äufige Aufstellung

General Nermolof fühlte die Nothwendigkeit mehr Gardetruppen in's Gefecht zu führen. Bis jest batten bie Barbe-Jäger und bas Regiment Semenowskoi ben Rampf genährt. nun entschloß er sich aber, wiewohl mit schwerem Berzen, noch 2 Batailloue Breobraienst baran zu feten. Da bieburch ber Raum bei Brieften nicht ganz ausgefüllt mar, so liek ber Bring von Bürtemberg eine Brigade von ber Division Self= reich in benfelben einrücken. Zugleich wurde alles verfügbare Geschütz links rudwärts von Prieften aufgefahren. Jest flieg bie Wuth bes Rampfes auf ben höchsten Grab, und es fam aum eigentlichen Sandgemenge. Befonders beiß wurde bei einer Rapelle, ber sogenannten Juchtenkapelle, gestritten, bie 7-800 Schritt links rudwärts von Brieften am Fuße bes Berawalbes liegt. Bon allen Seiten gebrängt, 20g sich nach und nach die Schaar ber Ruffen in eine einzige große Maffe zusammen, die nach Umftänden vor = und zurückwogte, Truppen ber Garbe und Linie umfaßte und sich mit Rolbe und Bajonet gegen die mit Macht andringenden Feinde mit größter Erbitterung wehrte. - Während bas Gefecht bier bin = und berschwankte, unternahm ber Bring von Würtemberg einen Sturm auf Brieften, um biefen Stütpunkt bes Centrums wieder in seine Gewalt zu bekommen. Der Erfolg fronte biese mit äukerster Anstrengung gemachte Unternehmung: bas Dorf fiel wieder in ruffische Bande. Als bies gelungen war. ließ ber Bring in Gile eine Angabl Gefdüte feitmarts bes Dorfs aufstellen, die bie linke Seite ber zwischen Brieften und dem Gebirge vordringenden Feinde beftrich. bes baburch entstehenden Berluftes blieben die Franzofen im Vorwärtsschreiten und trieben die im Rampf begriffenen 8 Garbe-Bataillone und die Truppen des Generals Helfreich vor sich her. Zugleich war ein Theil ber Geschütze bes Brinzen nabe baran, von den beranfturmenden Franzofen asnommen zu werben.

In dieser höchsten Gefahr fandte der Prinz zum General Oftermann und ließ ihn ersuchen, von den 4 noch übris

gen Bataillonen ber Garbe (1 Bataillon Preobrajenst und 3 Bataillone Ismailof) ibm 2 Bataillone bes Regiments Ismailof zur nothwendigen Unterftützung zu fenden. Oftermann fand fein Bebenken, ber Bitte bes Bringen zu willfabren und befahl dem bei ihm anwesenden General Dermolof. biefe beiben Bataillone porruden zu lassen. Allein General Dermolof hatte icon mit äußerstem Schmerz fo viel feiner Barbetruppen ine Feuer führen feben und erwiederte: "Es ift meine Pflicht, Ew. Ercelleng fagen zu muffen, bag ich es nicht beim Raifer verantworten fann, wenn ich zugebe, baß bier die ganze Garbe geopfert wirb. Des Prinzen Schuld ift es. bak beute bie faiferliche Garbe vernichtet wirb. scheint aber beut noch nicht genug geopfert zu haben; er weiß noch einige Batgillone und will auch biefe. Sind aber biefe weg, so hat ber Raifer keine erfte Garbe-Division mehr. Meine Pflicht ift es aber, bem Raifer wenigstens "Etwas" von seiner Garbe zu erhalten." Als biese thörichte Antwort bem Bringen überbracht wurde, jagte er felbst zum General Oftermann und bekam, wiewohl mit Widerftreben, die verlangte Unterftützung.

Die beiden Garde Bataillone, in dem mehrtägigen uns unterbrochenen Kampse bisher geschont, entstammt, ihre Kampsegenossen zu rächen und im Bewußtsein zu der ausgezeichnetstem Truppe Rußlands zu gehören, drangen mit unübertresseicher Tapferkeit auf die Franzosen ein. Diese, von frischen Truppen so wüthend angefallen, wichen zurück, die nächsten französischen Bataillone flohen sogar, die ganze russische Linie rückte wieder vor und ihre Batterieen kamen wieder in Wirksamkeit.

Als Bandamme seinen rechten Flügel so wieder zurückgedrängt sah, versuchte er im Centrum einen neuen Angriff
auf Priesten. Es gelang ihm auch, dasselbe zum zweiten Male zu nehmen, doch nur auf kurze Zeit, denn der Prinz strengte noch einmal alle Kraft an und die Franzosen wurden Breibeitstriege II. aus bem an allen Orten brennenden Dorfe wieber hinausgetrieben.

Eine Weile wüthete ber Rampf mit unbeschreiblicher Heftigkeit fort und die Wage beiber Bartheien schwankte. Doch wurde nun die größere Starte ber Franzosen fühlbar und man erfannte, daß sie immer mehr Truppen ins Gefecht führten, wohingegen man russischerseits nur noch zwei unberührte Garde-Bataillone zur Verfügung batte. In biesem Getümmel verlor Graf Oftermann burch eine Kanonenfugel ben linken Arm und bie Sorge, bas Felb zu halten, fiel nun bem Bringen als bem nächftältesten General zu. ber Ruffen wurde fo fritisch, bag fie nicht lange mehr gegen bie immer wachsende Bahl ber Franzofen ausbauern konnten. Obgleich ber Bring keinen Anstand nahm, auch bie amei letten Garde = Bataillone ins Feuer zu ziehen, fo mufte boch bald ber Augenblick eintreten, wo allgemeine Erschöpfung amang, bas Feld zu räumen. Jest beruhte bas einzige Beil noch in ber Reiterei, um bem gang verwendeten und ermatteten Fukvolk Luft zu machen.

Der Bring befahl ben rechts rudwärts von Prieften baltenden 12 Estadrons Garde-Reiterei unter bem General Schämitsch rechts von Prieften burchzubrechen und fich jenseits bes Dorfs rucksichtslos auf ben Feind zu sturzen. Angriff that zwar seine Wirkung, ohne indessen ben Feind wesentlich zu erschüttern. Der Bring sprengte baber felbft etwas weiter zurud, um zwei ruffische Kuraffier-Regimenter berbeizuholen. Auf bem Wege traf er ben fussischen General-Quartiermeifter Diebitsch, ber ihm nabe Unterftützung auficherte, indem die preußische Garbebrigade und eine ruffische Grenadier-Division im naben Anmarsch sei, ihm auch mittheilte, baß General Barclay in Berfon anlangen werbe. General Diebitsch setzte sich hierauf selbst an die Spite ber beiben Rüraffier-Regimenter, Die rechts von Brieften vorgingen. mabrend bas eiligst herbeigezogene ruffische Barbe-Ulanen-Regiment links bes Dorfs eine Attake unternehmen mufte. Diefe Angriffe, besonders der bei beiden Kürassier-Regimenter, verschafften die ersehnte Erleichterung. Obgleich die Franzosen im Ganzen zwar nicht die Fassung verloren und nur die losen Theile ihres Fußvolks niedergeritten wurden, so sahen sie sich doch genöthigt, unter den Schutz ihrer am Fuß der Hügel von Culm, den sogenannten Wapplingsbergen, aufgestellten Reiterei zurückzuweichen und der Prinz sand Zeit, seine Schlachtsordnung herzustellen und sich aufs Neue in seiner Stellung zu behaupten.

Diese muthigen Reiterangriffe, bas sichtbare Berantommen von Verstärfungen, die Eröffnung einer febr lebhaften Ranonade von eingetroffener reitender Artillerie von Carbit ber, vielleicht auch noch ein Berluft, ben fein äußerster rechter Flügel im Bebirge bei einer Müble, ber fogenannten Eggenmüble. erlitten, bestimmten ben General Bandamme, von 5 Ubr Nachmittags an feine neuen Angriffe mehr zu unternehmen und bas Gefecht bis zu eintretenber Dunkelheit blok binzubalten, worauf er nach Culm zurücklehrte und im bortigen Schlosse sein Sauptquartier nahm. Er verschob somit feine Hauptaufgabe auf ben folgenden Tag, weil ein mehr als 10ftundiger überaus heftiger Kampf seine Truppen zu febr ermübet batte, weil er für ben folgenden Tag feine ganze Macht beisammen batte und es für gewiß bielt, baf ber Raifer ihm wenigstens mit 2 Corps zu hülfe kommen wurde. Wenn er baburch nun auch ben Berbunbeten Zeit ließ, sich febr zu verftarten, fo glaubte er, bag fie bennoch breien und mehr Corps unter Anführung bes Raifers nicht gemachfen fein würben.

Durch ben überaus nachdrücklichen Widerstand bes rufsischen zweiten Corps und ber ersten russischen Division ber Garbe in ber Stellung bei Priesten erhielt das ganze übrige Deer Zeit, das unwegsame Gebirge nach Böhmen völlig zuruczulegen; es erhielt Zeit, für den folgenden Tag bei Priesten und Carbit so viel Berstärfung zu sammeln, daß dem General Bandamme ein unübersteiglicher Damm entgegenge-

stellt werben konnte, wobei nachher bas Glück noch ein Uebri= Daß dies alles aber geschehen konnte, mar porzugsweise bas Berbienst bes Brinzen Gugen von Bürtemberg. benn allein auf feine bringende Borstellung war Graf Oftermann von bem Befehl Barclap's abgewichen und auf ber Tepliter Strafe zurudgegangen. Ferner hatte ber Bring bis jum Rampf bei Priesten alle Rudzugsgefechte mit feinem Corps und der Division Helfreich allein gegen die große Uebermacht des Feindes geführt. Er hatte sich zwei Tage hindurch für die Garbe aufgeopfert, und als diese am britten Tage nothwendig mit zum Kampfe geführt wurde, hatte er in Tapferkeit mit diefer gewetteifert: auch hatte er nach ber Bermundung bes ohnehin leidenden Generals Oftermann ben Oberbefehl geführt. Dag Oftermann bei Brieften Stand gehalten, war, wie wir wiffen, auch nicht einmal beffen Berbienst, sondern das des Königs von Breuken. hatte sich also ganz außerorbentliche Verdienste um bas Seer erworben und eine große Aufgabe mit 20,000 Mann gelöft. bie General Barclay sich nicht getraut hatte, mit 100,000 Mann auszuführen. Billig fam ihm baber bas größte Lob zu.

General Barclat aber, ben es schmerzte, daß ein Untergebener seinen Besehl nicht befolgt und ihn an Muth und Geschicklichkeit übertroffen, rächte sich auf sehr unedle Weise. Da einmal nicht abzuleugnen war, daß der Rückzug auf der Teplitzer Straße und der heldenmüthige Widerstand bei Priessten das Heer vom Untergange gerettet, so ließ General Barclat dies zwar gelten, häuste nun aber in seinem Bericht alle Ehre auf den General Ostermann und auf die Garde. Des Prinzen und seines zweiten Corps wurde nicht erwähnt. General Ostermann und die Garde wurden vom Kaiser Alexander und von den verbündeten Monarchen mit Lob, Besörderung und Orden überschüttet, wogegen der Prinz und sein Corps saft leer ausgingen. Auch dis in die neuere Zeit hat dieser Einsluß Barclah's in der Kriegsgeschichte dem Prinzen sen sein verdientes Lob vorenthalten, die deutsche Berichte von

Augenzeugen, Generalstaabsoffizieren und Abjutanten barüber bie Bahrheit an's Licht gezogen haben.

Die Opfer, welche ber Kampf bei Priesten, ber die Bebeutung einer Schlacht hatte und friegerisch wichtiger war, als die Culmer Schlacht am solgenden Tage, gekostet hatte, waren sehr groß. Die Garde verlor 2800 Mann, das zweite Corps 2400 Mann, die Reiterei 800 Mann. Der ganze Berlust der Russen betrug daher 6000 Mann, also den dritten Theil ihrer Stärke. Die Franzosen mochten nicht minder eingebüßt haben.

Nachbem ber Kampf beendigt war, überlegte man im Hauptquartier bes Raifers Alexander, bes Königs von Breuken und bes Fürsten Schwarzenberg in Dur und Teplit. was nun weiter zu thun fei. Balb tam man überein, baf man am folgenden Tage ben Angriff Banbamme's nicht abwarten, sondern felbst angreifen wolle. Diesen Abend maren bedeutende Berftärfungen vom Gebirge berabgefommen. man konnte erwarten, bag in ber Nacht und am folgenben Tage ber Rest ber ruffisch-preußischen Barben. bas ganze Corps von Rleift und von Wittgenstein, vielleicht außer ber heerabtheilung von Colloredo noch andere Theile der Defterreicher zur Verfügung sein würden. Es brangte bie Noth. man mußte sich bes Feindes erwehren, es toste, mas es wolle. Den Angriff für ben morgenben Tag, so wichtig er auch war. übernahm Schwarzenberg nicht felbst, sonbern er übertrug ibn bem General Barclay. Bei ber zwischen biesem und ihm eingetretenen Spannung wollte ber Oberfelbherr bem mißmuthigen ruffischen General Gelegenheit geben, fich Lorbeeren ju erwerben, und er hoffte baburch für bie Folge beffen guten Willen zu erkaufen.

Die Truppen, welche noch am Abend auf bem Schlachtfelbe anlangten, waren diese: die erste Division der Grenadier-Garbe unter General Rajewski, die zweite Garde-Division
unter General Udom, die Nachhut des Prinzen von Würtemberg unter dem General Puschnigki, verschiedene kleinere Ab-

theilungen zc. Die Grenadier Division löste sofort die hart mitgenommene erste Garde-Division und die sehr geschwächten Truppen des Prinzen von Würtemberg ab, die in die Rach-hut gestellt wurden. Während der Racht kamen noch mehr russische Gardetruppen an. Die österreichischen Divisionen Colloredo und Vianchi vermochten erst am Morgen eine Biertelstunde vom Schlachtselde anzulangen; die preußische Garde-Brigade Alvensleben, durch die Ungunst der Wege ausgehalten, konnte auch am 30sten das Schlachtseld nicht mehr rechtzeitig erreichen.

General Bandamme hatte seine ganze Macht im Ensmer Thale beisammen, die nach dem Berlust des heutigen Tages und nach Abzug einiger Entsendungen 32,000 Mann betrasgen konnte.

Der 30. August brach hell und heiter an. Er zeigte, wie Oberst Aster bemerkt, den seltenen Fall, daß im engen Thal auf einem Flächenraum von höchstens 1½ Quadratstuns den beinah 120,000 Mann versammelt waren, und daß sos wohl die Berbündeten als die Franzosen, und zwar beide gleichzeitig, eine Angrisse und Bertheidigungsschlacht schlugen.

Die Russen nahmen, wie am vorigen Tage, die Stellung vom Gebirge, (und zwar basselbe ziemlich hoch hinauf) über Priesten bis zum Flecken Carbit ein, welcher schon am vorigen Tage satt ganz in Asche gelegt war. Sie standen in zwei Tressen und noch mit Rüchaltstruppen weiter zurück. Unter den letzteren besand sich auch die österreichische Brisgade Prinz von Hessens standen und einige Eskadrons des österreichischen Regiments Kaiser-Kürassiere. Den Linken Flügel vom Gebirge dis einige hundert Schritt von Priesten besehligte der russische General Fürst Galliczin V., das Censtrum links und rechts von Priesten der General der Insanterie Graf Miloradowitsch. Auf dem rechten Flügel gegen Carwitz hin, hatte, wie am vorigen Tage, die zahlreiche russischen

Colloredo und Bianchi, zusammen 20 Bataillone, und ein Dragoner-Regiment unter dem Besehl des Feldmarschall-Lieustenants Grasen Colloredo waren bestimmt, noch weiter rechts, zwischen Carbit und dem höheren waldbewachsenen Striesowitzer Berge vordringend, den General Bandamme auf seinem linken Flügel zu umgehen und ihn im Rücken zu sassen. Diesen österreichischen Truppen waren noch 2 russische Reitersund 1 Kosaksen-Regiment unter dem Brinzen Leopold von Sachsen-Coburg beigegeben. Die sämmtlichen Streitkräfte der Russen und Desterreicher sollen nur 50 Bataillone und 58 Eskadrons start gewesen sein, welches eine Gesammtstärke von 36—38,000 Mann geben würde.\*) Doch ist diese Angabe auf jeden Fall zu niedrig, indem die Truppen, welche in diesser Stellung Bandamme gegenüberstanden, diesem schon um Bieles überlegen und nicht viel unter 50,000 Mann stark waren.

Die Stellung der Franzosen lief vom Gebirge über Straden gegen die Wapplingsberge zu, die vor Eulm liegen, und auf diesen südöstlich hin dis zu dem höheren, vermeintlich unwegsamen Striesowizer Berge, wo sich der linke Flügel anlehnte. Sie war enger, überragte die der Russen und Desterreicher um ein Beträchtliches und gestattete eine sehr vortheilhafte Aufstellung des Geschützes. Bandamme muß bestimmten Besehl, nach Teplitz vorzudringen und sichere Berheißungen von naher Unterstützung gehabt baben, den er socht an diesem Tage mit wo möglich noch

| *) Die ruffischen Bataillone waren nur böchstens       |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| 500 Mann ftart, baber 24 Bataillone                    | 12,000 Mann |
| Die bfterreichischen Bataillone waren ursprünglich 900 |             |
| Mann ftart, hatten aber in ber Schlacht bei Dresben    |             |
| und auf bem Rudzuge fehr verloren, baber 26 Ba-        |             |
| taillone à 6-700 Mann, etwa                            | 17,000 =    |
| 50 rufftice Schwabronen à 120 Pferbe                   | 6,000 -     |
| 8 öfterreichische Schwabronen a 150-160 Pferbe         | 1,300       |
| An Artillerie                                          | 2,000       |
|                                                        | 38.300 Mann |

größerem Rachbruck als am vorigen. Wir werden späte biesen Gegenstand zurücksommen und bemerken hier nur nach einer anderen Bersion dem Major-General Berthic Schuld gegeben wird, der ihm misverstandenerweise ge ben: gehen Sie gerade auf Teplit, Sie werden sich mit ! bedecken u. s. w. und daß dieser Besehl ihn zu so & Arastanstrengungen angetrieben, die freilich seinen Unte herbeisührten.

Biewohl bie Berbundeten zuerft angreifen wollte kam ihnen barin General Banbamme boch zubor, be 7 Uhr Morgens auf feinem rechten Flügel im Gebira im Centrum bei Brieften bas Gefecht mit großer Energ General Barclay, ber vom Selbstangriff abgef und eine andere Ansicht ber Dinge gewounen, beschränk eine ganze Zeit nur barauf, Stand zu halten, bas Gefe nabren und ben Keind burchaus feinen weiteren Bobe winnen zu lassen, was er auch für Anstrengungen 1 möchte. Rur auf bem äukersten rechten Flügel mukt-Defterreicher ftreben, Bandamme auf feinem linken Flü umgeben, wobei sie febr gludlich ben boben, waldigen Bandamme für ungangbar gehaltenen Striesowißer Be-General Barclab batte Streitfrafte genug nutten. frangösischen Heerführer angriffsweise auf ben Leib zu und ihn zum Rückzuge zu nöthigen, allein er batte bie ficht, ihm völlig ben Untergang zu bereiten, indem bas preußische Corps von Kleift 35,000 Mann ftark, im S war, ihm in ben Rücken zu marschiren und ihm ben zug abzuschneiben. General Barclay wollte baber mi nachbrücklichen Angriff so lange warten, bis General im Thale von Culm angekommen fein würde.

Da das Eintreffen des preußischen Corps von er dender Wichtigkeit ist, dieses aber meistentheils nur durc sall diese Rolle erhielt, so ist es nothwendig, die eigen liche Lage desselben hier kurz zu berühren.

General Rleift war ein fenntnigreicher, umfichtige:

Achtiger Deann. mutbig und ftanbhaft in Gefahren, ein von Grund ats ehrenwerther Charafter; aber von Ratur nicht m Rimbett und an Unternehmungen geneigt, von benen er leinen ficen Erfolg einfab. Sochft verbrieklich batte er nach Bardigme & ber Dresbener Schlacht Barclab's Abanderung bes Mariches fiber bas unwegfame ausgezehrte Gebirge erfebren, man Ste jeboch geborchen und rudte am 28. August auf Maren ward Hansborf. Den 29sten brach er schon um 2 Uhr in Der Racht auf und nach einem über alle Beschreibung fowern Dearfche über Glashfitte Dittersborf 2c., vom Reinbe serfolet, Campte er bei einbrechender Dunkelbeit bei Liebenau mb firterrwalbe. nabe bem Ramm bes Gebirges, an. biefen Rouxide erbielt er um 4 Uhr Nachmittags burch ben wer feinenze Rönige abgesenbeten Orbonnanzoffizier Grafen & Coucier is ben minblichen und fchriftlichen Befehl: "fo fchnell als ubglich in's Thal von Teplity hinabzusteigen, um ben Seneral Oftermann, ber im Gefecht mit einem ftarim fund fichen Corps fei, als Unterftützung zu bienen und might am ber Schlacht Theil zu nehmen."

Smeral Rleift vermochte biesem Befehl nicht nachzukommen. Ginemal konnte er nur bei völliger Dunkelheit Fürstenwalde areichen, wo er seinen Truppen nach einem so langen afficenben Marsche nothwendig einige Stunden Rube geben muste; bam aber waren alle Gebirgestraßen, die vom Ramm bes Gebirges binab nach Böhmen führen, von dem Rück Russen ber burch Bagage, Troß, zerbrochene Geichiplassetten, umgestürzte Proviantwagen so vollständig verkopft und versperrt, daß sie als ungangbar betrachtet werden Dieser fatale Umstand, der aber zum größten Glück umschieße nöthigte ben General Kleist, einen anderen Zugang Bohmen aufzusuchen. Zufällig richtete einer ber Abjutanten bes Hauptquartiers an den Grafen Schweinit bie Frage: ob auf der Teplitzer Chaussee, zwischen Peik albe und Nollendorf nachrückende französische Truppen ich bewegten? Graf Schweinitz konnte dies nicht mit Gegrößerem Nachdruck als am vorigen. Wir werden später auf biesen Gegenstand zurücksommen und bemerken hier nur, daß nach einer anderen Bersion dem Major-General Berthier die Schuld gegeben wird, der ihm misverstandenerweise geschrieben: gehen Sie gerade auf Teplitz, Sie werden sich mit Ruhm bedecken u. s. w. und daß dieser Besehl ihn zu so großen Kraftanstrengungen angetrieben, die freilich seinen Untergang herbeissührten.

Wiewohl die Verbündeten zuerft angreifen wollten, fo kam ihnen barin General Bandamme boch zubor. ber um 7 Uhr Morgens auf seinem rechten Klügel im Gebirge und im Centrum bei Brieften bas Gefecht mit großer Energie er-General Barclay, ber vom Selbstangriff abgestanben und eine andere Ansicht ber Dinge gewonnen, beschränkte sich eine ganze Zeit nur barauf, Stand zu halten, bas Gefecht zu nahren und ben Feind burchaus feinen weiteren Boben gewinnen zu lassen, was er auch für Anstrengungen machen Rur auf bem äußersten rechten Flügel mußten bie Defterreicher streben, Bandamme auf seinem linken Flügel ju umgehen, wobei sie fehr gludlich ben boben, waldigen. von Bandamme für ungangbar gehaltenen Striesowițer Berg be-General Barclay hatte Streitfrafte genug, bem nutten. französischen Heerführer angriffsweise auf ben Leib zu geben und ihn zum Rückzuge zu nöthigen, allein er hatte bie Aussicht, ihm völlig ben Untergang zu bereiten, indem bas ganze preußische Corps von Kleist 35,000 Mann stark, im Beariff war, ihm in ben Rücken zu marschiren und ihm ben Rückzug abzuschneiben. General Barclay wollte baber mit bem nachbrücklichen Angriff so lange warten, bis General Rleift im Thale von Culm angekommen fein würde.

Da das Eintreffen des preußischen Corps von entscheibender Wichtigkeit ist, dieses aber meistentheils nur durch Zufall diese Rolle erhielt, so ist es nothwendig, die eigenthümliche Lage desselben hier kurz zu berühren.

General Rleist mar ein kenntnifreicher, umfichtiger und

tüchtiger Mann, muthig und ftanbhaft in Gefahren, ein von Grund aus ehrenwertber Charafter; aber von Ratur nicht ur Rubnbeit und zu Unternehmungen geneigt, von benen er feinen ficbern Erfolg einfab. Höchst verbrieflich batte er nach Beendigung ber Dresbener Schlacht Barclap's Abanberung bes Mariches über bas unwegfame ausgezehrte Gebirge erfabren, mußte jeboch geborchen und rudte am 28. August auf und Hausberf. Den 29ften brach er fcon um 2 Ubr in ber Racht auf und nach einem über alle Beschreibung ichweren Mariche über Glashütte Ditterstorf 2c., vom Feinde verfolgt, langte er bei einbrechenter Dunkelbeit bei Liebenan und Anrftenwalbe, nabe bem Ramm bes Bebirges, an. biefem Mariche erhielt er um 4 Uhr Nachmittags burch ben von feinem Conige abgesenheten Orbonnangoffizier Grafen v. Schweinit ben mundlichen und fcriftlichen Befehl: "fo fcnell als möglich in's Thal von Teplit hinabzusteigen, um ben ruffischen General Oftermann, ber im Gefecht mit einem ftarten frangöfischen Corps sei, als Unterftützung zu bienen und wo moalich an ber Schlacht Theil zu nehmen."

General Rleift vermochte biefem Befehl nicht nachzutom-Einmal konnte er nur bei völliger Dunkelbeit Fürftenwalde erreichen, wo er seinen Truppen nach einem so langen erfcopfenben Mariche nothwendig einige Stunden Rube geben mufte: bann aber waren alle Gebirgestrafen, bie vom Ramm bes Bebirges binab nach Böhmen führen, von bem Rucmg ber Ruffen ber burch Bagage, Trof, gerbrochene Geichntslaffetten, umgestürzte Proviantwagen fo vollständig ver-Rooft und versperrt, bag sie als ungangbar betrachtet werben mußten. Diefer fatale Umftant, ber aber jum größten Glud umichling, nothigte ben General Rleift, einen anderen Augang nach Böhmen aufzusuchen. Zufällig richtete einer ber Abjutanten bes hauptquartiers an ben Grafen Schweinit bie Frage: ob auf ber Tepliger Chaussee, zwischen Beterswalde und Rollendorf nachrudende frangösische Truppen fich bewegten? Graf Schweinitg konnte bies nicht mit Bewisheit angeben, bemerkte aber, "daß nach Allem was er gehört es nicht wahrscheinlich sei und es bürfte wohl ber Weg über Rollenborf in ben Rücken Ban-bamme's noch frei sein; was man burch schnelles Borssenden von Reiterstreiswachen leicht erfahren könne, da ber Ort, wo sich eben General Kleist befinde, höchstens 2 bis 3 Stunden von Rollendorf entsernt sei."

Diese Frage bes Abjutanten und die Andeutung bes Orbonnanzoffiziers scheint die erste Idee gegeben zu haben, dem General Bandamme in den Rücken zu marschiren.

General Kleist entließ ben Ordonnanzossizier mit ber Antwort, daß er des Königs Besehl nicht nachsommen könne, lehnte auch eine zweite Aufforderung des Königs, wenigstens eine Brigade abrücken zu lassen, aus den schon geltend gemachten Gründen ab und berieth sich dann mit seinem nähezen Gesolge, was zu thun sei.

Mittlerweile war man auch im Hauptquartier bes Raifers Alexander, vielleicht burch ben General Jomini angeregt. auf ben Gebanken gekommen, bag es höchst ersprieglich werben könne, wenn General Kleist auf Mollenborf in ben Rücken Banhamme's marschire, boch mußte bies von Umftanben abhängen, die man noch nicht übersehen konnte. Es wurde baber ber Oberft v. Schöler, ber als preußischer Gefandter beim ruffischen Raiser war, an ben General Rleift abgeschickt, um ihn zu biefer Bewegung zu vermögen. Oberft v. Schöler traf gegen Abend in Fürstenwalbe ein und richtete seinen Auftrag aus. General Rleift war nun von mehreren Seiten auf ben Marsch nach Rollendorf in den Rücken Bandamme's aufmertfam gemacht und berieth sich mit seinem Chef bes Beneralftabes. Oberstlieutenant v. Grollmann, einem ber einsichtsvollsten, fraftigsten und fühnsten Offiziere bes preußischen Heeres. Die Lage bes Corps erschien in ber That sehr verbängnifvoll. Man mußte nach Böhmen hinab und ware am liebsten auf Teplitz gegangen. Allein die Wege babin waren so vollkommen verstopft, daß an einen Marsch auf benselben

nicht zu benken war, die Aufräumung eines Weges erforderte wenigstens 24 Stunden Zeit, und dann kam das Corps einestheils zu spät auf dem Kampsplatz an, anderentheils konnte es vom verfolgenden Feinde ereilt und auf dem Kamm des Gebirges in nachtheilige Gesechte verwickelt werden. Marschirte das Corps auf Nollendorf, so schien es gewiß, daß es dort auf die zur Unterstützung Bandamme's heranrückenden, wahrscheinlich sehr zahlreichen Streitkräfte des Feindes stoßen würde, mit denen es dann noch gesährlichere Gesechte geben mußte, wobei es sehr ungewiß war, ob das Corps sich einen Durchweg nach Böhmen würde bahnen können. Der Marschnach Nollendorf war also bei weitem der kühnste.

General Kleist entschloß sich bazu, und bieser Entschluß ift die kühnste That seines Lebens und verdiente so belobnt zu werben, als es nachher geschah, obgleich er biesen Marsch nur als Rettungsmittel einschlug und weit entfernt mar zu abnen, bag er baburch so glänzende Erfolge herbeiführen werbe. 218 fein Entschluß feststand, eröffnete er benfelben feinen im Borzimmer versammelten Generalen und Adjutanten, die ibn mit bem größten Enthusigemus vernahmen, obicon Jeber bas Gefährliche biefes Unternehmens erkannte. Er befahl auch bie untergeordneten Truppenführer offen mit ber Lage ber Sachen bekannt zu machen und sie auf die kommenden Auftritte voraubereiten. Hierauf fandte er folgende Melbung an feinen Rönia: "bie Lage, in ber ich mich befinde, ift verzweiflungsvoll: ich habe bie Melbung erhalten, bag bas Defilee vom Gebersberge burch Bagage und fteben gelaffenes Fuhrwert so verfahren ift, baf 24 Stunden Zeit zur Räumung erforberlich find. Unter biefen Umständen habe ich mich entschlosfen. am morgenden Tage auf Rollenborf zu marschiren und mich mit bem Degen in ber Faust burchzuschlagen. Inbem ich Guer Majestät bitte, meine Anstrengungen burch einen gleichzeitigen Angriff zu unterstützen, bitte Em. Maj. ich, bie Folgen Dieses Schrittes, wenn er miglingen follte, nicht mir, sondern benjenigen Personen beizumessen, Die mich in biese

verzweiflungsvolle Lage gebracht haben." — Den Aufbruch befahl ber General am anderen Morgen über Neudorf und Streckenwalde, früh um 5 Uhr. Da die Unternehmung so gefährlich schien, so ließ er alle irgend nur entbehrlichen Fuhrswerke vernichten, um seinen Marsch zu erleichtern. In der Nacht erhielt er vom General Barclah noch die bestimmte Anzeige, daß am Morgen Bandamme angegriffen werden solle. Der Offizier, der diese Anzeige überbrachte, blieb so lange, bis er sich überzeugte, daß der General nach Nollendorf aufgebrochen war; alsdann eilte er mit dieser Nachricht zum General Barclah zurück.

Der Entschluß bes Generals Aleist auf Rollendorf zu marschiren, traf in ber Nacht im Hauptquartier der Monarchen und bes Fürsten Schwarzenberg in Dux und Teplitz ein, und die Nachricht, daß er dahin aufgebrochen, langte am Morgen bei guter Zeit beim General Barclah an. Hierauf gründete sich nun auch das Vornehmen Barclah's, vorerst vertheidigungsweise gegen Bandamme zu versahren und nur zum Angriff überzugehen, wenn Kleist auf der Höhe des Gebirges bei Nollendorf angekommen wäre und in's Eulmer Thal hinabstiege.

Wir kehren nun zur Darstellung der Schlacht von Culm zurndt. Im guten Glauben, daß der Raiser wenigstens mit 2 Armee-Corps im Anmarsch sei, um dem großen böhmischen Heere das Garaus zu machen, versuchte General Vandamme, wie am ersten Tage, mit seinem rechten Flügel im und am Gebirge den linken der Russen zu überwältigen. Zugleich unternahm er Sturm auf Sturm auf das Centrum bei Priesten. Furchtbar rollte der Kannnendonner, überall knatterte das kleine Gewehr, die ganze Linie entlang tönte der Schlachtruf, dröhnte der Sturmmarsch, aber nirgends gelang es den Franzosen, Boden zu gewinnen. Immer erneuerte Angriffe wollten nicht fruchten.

Um 8 Uhr Morgens bemerkte Bandamme, daß auf seinem äußersten linken Flügel die Oesterreicher ihn über ben

Striesowiter Berg zu umgehen suchten. Er traf bagegen Borkehrungen, aber bald wurde auch sein linker Flügel auf den Wapplingsbergen von den Oesterreichern angegriffen. Um 10 Uhr hatten 7 österreichische Bataillone den Striesowitzer Berg erstiegen und griffen im Berein mit dem österreichischen Fußvolt und der Reiterei, die in der Ebene vordrangen, den linken französischen Flügel mit aller Macht an. Sie warsen sich, an der andern Seite den Berg wieder hinabsteigend, in die Ebene von Deutsch-Neudörfel und Auschine, wodurch sie dem linken seindlichen Flügel in den Rücken kamen. Bandamme beeilte sich Unterstützungen zu senden, doch konnten diese der umgehenden Oesterreicher nicht Herr werden, die einen Theil der Wapplingsberge eroberten, Geschütz wegnahmen und die Franzosen in große Verwirrung brachten.

Bu biefen Unglud Bandamme's tam nun noch bas Gintreffen ber Preugen bei Nollendorf auf feiner einzigen Ruckzugeftraße, welches ungefähr gegen 10 Uhr Morgens erfolgte. Der frangösische Beerführer war vielleicht eine Stunde vorber darauf aufmertsam gemacht worben, daß sich feindliche Abtheilungen in seinem Rücken auf ber Höhe bes Gebirges bei Nollendorf zeigten. Dort hatte nämlich die Reiterei ber Borhut von Kleist einen französischen Munitionstransport weggenommen. und Flüchtlinge von der Bedeckung desselben waren bei bem französischen Heere angelangt. Allein Bandamme batte keine Abnung davon, daß diefer Reiterei ein starkes Corps folgen murbe. barum nahm er nur im Rücken einige Borsichtsmaßregeln. Als nun General Kleift, mit Zurucklaffung ber Brigade Bieten auf bem Ramm gegen Peterswalbe zur Beobachtung ber großen Straße nach Dresben, mit seinen brei übrigen Brigaben in's Culmer Thal hinabstieg und die ersten preußiichen Schuffe hinabbonnerten, glaubten bie Frangofen nicht anders, als daß der Kaiser Napoleon selbst mit zahlreicher Unterstützung im naben Anzuge fei. Soaleich entstand in ber französischen Schlachtlinie eine auffallende Bewegung. Die Trompeter bliefen zur Attake, Die Tamboure schlachtgetümmel wurde in ihren Reihen sichelich lebhafeter, das Geschrei lanter. Zeber schien die letzten Kräfte ansstrengen zu wollen, um die verbündete Schlachtlinie zu erschüttern und wo möglich zu sprengen. Nie ist eine Hossung ärger getäuscht worden.

Die Spike ber Borbut von Kleift, ein breukisches Bufaren-Regiment unter bem Oberften v. Blücher, einem Sobne bes Oberbefehlshabers bes schlesischen Seeres, traf, als fie ben Nollendorfer Berg hinabgestiegen war, bei ber letsten Biegung ber Chaussee bei Borber = Tellnit auf zwei feindliche Geschütze, die bergwärts gegen fie gerichtet waren, und etwas Fufvolt zur Bebedung berfelben. Oberft Blücher nahm in rafchem Anlauf bie Geschüte, bieb bie Mannichaft nieber, zerstreute bas feindliche Fukvolk und brang weiter bingb. Es war noch nicht fo viel Raum für das Hufaren-Regiment, um sich zu entwickeln, auch brauchte es nach biefer Attake ein wenig Zeit, sich wieber ju ordnen. Um gleich mit mehr Nachbrud auftreten zu tonnen, waren ben Sufaren brei Geschütze ber reitenben Artillerie gesolgt, und biese wollten eben rechts ber Chaussee auffahren, als ein französisches Lancier-Regiment sich mit großem Ungestum auf die Sufaren und bie Beschütze fturzte, erftere über ben Saufen warf und bie brei Geschütze eroberte. Natürlich konnte biefer Bortheil nicht von Dauer sein. Die Brigade Birch tam jett beran, die Susaren ordneten sich unter bem Schut berfelben, machten eine fraftige Attake auf bas Lancier-Regiment, warfen es und nahmen ibm Die drei Geschütze wieder ab. Die Brigade Birch ruckte nun weiter vor, entwickelte fich in ber Bergschlucht, so viel es geben wollte, rechts und links ber Chauffee, und fandte Schwärmerlinien vor, welche mit ben ihnen entgegenkommenben Schwärmern zusammentrafen. In größter Gile wurben mehrere Battericen vorgezogen, besonders wurden rechts ber Chaussee mit großer Schwierigkeit Geschütze auf die steilen Böhen hinaufgebracht, um burch ftartes Kanonenfeuer bie

Kräfte bes Feindes abzuhalten. Auch das Fußvolk mußte biese Höhen erklimmen, um dem Feinde möglichst viel Feuer entgegen zu setzen.

Mit sehr lobenswerther Umsicht und Schnelle suchten bie Franzosen die Entwickelung und das Bordringen der Preußen zu hindern. Dichte Schwärme von Schützen eilten gegen das Geschütz auf den Bergen vor und eröffneten dagegen, gedeckt durch die Gegend, ein so mörderisches Feuer, daß die preußischen Batterien in kurzer Zeit einen empfindlichen Berlust an Mannschaft und an Pferden erlitten. Auf der Chausse und rechts und links derselben wurden ebenfalls in möglichster Schnelle Fußvolk und Reiterei entgegengeworsen, und vom Horka-Berge ber donnerte das französisische Geschütz gegen die Preußen. Diese schnellen Maaßregeln hielten eine Zeit lang die Fortsschritte derselben auf, ja sie zogen gegen das furchtbare Schützenseuer einen Theil ihrer Geschütze auf den Bergen sogar zurück.

General Bandamme, ber vom Horka=Berge über Culm bie Schlacht leitete, so wie fein ganges Beer, erkannten balb bie veränderte Lage der Dinge und wurden zu ihrem gröften Schrecken inne, bag in ihrem Rücken nicht ber Raifer zu ihrer Hilfe, sondern der Feind zu ihrem Untergange erscheine. allen Seiten flogen Abjutanten ber Culmer Ravelle auf bem Horfa-Berge zu, um neue Berhaltungsbefehle von ihrem Beerführer einzubolen. Befehl auf Befehl wurde von bier in bie Tiefe binabgesandt, um Anordnungen ju treffen, bie ben eben eingetretenen Umftanben angemessen waren. Banbamme. umfictig und erfahren, begriff fogleich feine Lage. Schnell überzeugt, daß ihm kein anderer Ausweg übrig bliebe, befabl er die ganze Artillerie ohne Umstände zu opfern, alle Prafte zusammen zu nehmen, um sich mit bem Degen in ber Rauft Luft-zu machen. Da bies nur auf ber Chaussee moalich war, fo follte fich bas fammtliche Fugvolt bei Culm vereinigen, mit welchem er sich burch bas Corps von Rleift um jeben Breis Bahn machen wollte.

4.

Alle Umstände waren jetzt auf einmal verändert. Die bis dahin so drohenden Reihen der Franzosen wankten und wandten sich zum Rückzuge; Freude, Muth und Ungestüm ergriffen die Verbündeten.

Bandamme that, was er konnte, feinen Entschluß in Ausführung zu bringen. Auf seinem rechten Flügel und im Centrum mußten die Batterien eine Zeit lang ihr Feuer verdoppeln, um das schnelle Bordringen der Russen zu verbinbern. Mit anderen mehr rudwärts gehaltenen Kräften befahl er gegen die Breugen lodzugeben, um beren Entwickelung aufzuhalten. Bon ben Truppen feines von ben Defterreichern geschlagenen linken Flügels warf er zwei ganze Regimenter in bas Dorf Arbefau hinein, um hier einen vorläufigen Stütpunkt zu- erhalten. Die Masse seines Fugvolks ging auf ber Chaussee über Culm und zwischen ber Chaussee und bem Ge birge zurud, anfangs noch in ziemlicher Haltung und bie Mehrzahl fechtend, balb aber in Unordnung, die sich immer vermehrte, benn von drei Seiten vom Feinde und von ber vierten vom hoben Bebirge eingefaßt, fab Jebermann feinen Untergang vor Augen.

Sobald ber Ober-General ber Berbundeten Barclay gewahr wurde, daß die Breugen im Rücken der Franzosen ben Angriff unternahmen, gab er Befehl zu allgemeinem Borbringen, welcher mit Begeisterung vernommen und vollführt Die Böhen bes Gebirges, Die Wapplingsberge por wurde. Culm wurden erstiegen. Der Feind warf sich jum Theil in's Gebirge und fuchte bie fteilften Abhange zu erklimmen, um fich zu retten; ber größere Theil brangte auf bie Preugen zu, indeg noch mehrere Abtheilungen sich mit Wuth um ben Besit von Culm schlugen. Während bies geschah, waren bie Defterreicher so weit in ber Umfassung vorgerückt, baß sie ebenfalls einen Angriff auf Culm unternehmen, gegen bie Chaussee und gegen Arbefau vordringen konnten. Fufvolt. Reiterei und Artillerie wetteiferten jett, im Sturm auf ben Feind zu fturgen, ber aufammengehauen und geschoffen, umringt und gefangen genommen wurde. Die Unordnung desselben wurde noch dadurch vermehrt, daß die Artilleristen die Stränge durchhieben und mit den Zugpferden davon eilten, welche Gelegenheit zum Entkommen sich das Fußvolk zu Nutze machte, indem sich Biele zu Zweien und Dreien auf die Pferde schwangen, ja sich an die Schweise berselben anhingen, um schneller das Gebirge hinanzukommen, wohin die Rettung versucht wurde. Die Reiterei war schon früher gerade auf die Preußen zugeritten, um sich einen Durchgang zu bahnen.

Alle diefe Borgange folgten sich so schnell, bak bie Preußen immer noch nicht Zeit gehabt hatten, sich zu ent= wideln und in dem engen Thal vorzudringen, woran sie auch burch bie entschlossenen Angriffe ber Franzosen gehindert mur-Voran im Gefecht war nur die Brigade Birch, die Brigade Klür war noch weiter in ber Schlucht zurück. und die Brigade Bring August tam erst ben Mollendorfer Berg Man beeilte fich nur möglichst viel Geschütz und Reiterei vorzuziehen, mas aber bem weiteren Vormarich bes Fugvolts nur hinderlich war und viele Stockungen erzeugte. Sehr portheilhaft für die Entwickelung ber Breufen mufte es fein, wenn sie sich bes Dorfes Arbefau bemächtigen konnten, bas nur etwa 600 Schritt von ihrem linken Flügel lag. Es wurden auch fogleich Bersuche gemacht, aber bie Franzosen waren hier, wie wir wissen, schon zuvorgekommen und wiesen alle Angriffe barauf mit Festigkeit jurud.

His die Brigade Klüx die vordere Brigade Pirch verstatte, auch die Spitze der Brigade Prinz August heran befahl General Kleist mit sehr vermehrten Krästen das besau zu erobern. Es gelang mit Ober-Arbesau; desau aber wurde von den Franzosen auf das krässes des dieses Dorf war das zehnte schlesische mt geführt worden. Diese schlesischen Wehrsuf sehr unebenem, zum Theil walbigem n Mal in's Feuer. Schon im Borst die Ordnung nicht zu erhalten ges

Obaleich eine Schwärmerlinie vorgesandt t mesen. lieken sich die Bataillone verleiten, aus ber Rolonne zu wodurch die Unordnung vermehrt wurde. Als sie nun Arbefau ftark vom Feinde besetzt fanden und ein febr mes Feuer erhielten, wichen fie in völliger Unordnun Die Chaussee zurud, ohne auf Bitten und Drohunge Offiziere zu achten. General Kleist batte bas zweite f Landwehr-Regiment bem zehnten zur Unterftützung gesa. Rieber-Arbefau burchaus in seine Gewalt zu bekommes das erstere stürzte sich fliebend auf das letztere. es in Unordnung und rik es ebenfalls zur Flucht Indem feche preußische Bataillone fo in Verwirrung waren men die Franzosen den Moment wahr, brachen aus N Arbesau hervor und ruckten entschlossen vor, sich einen I gang zu erkämpfen. Der Bring August von Breuken. ber Tapfersten in ber Gefahr, war entrustet über biese Bor Er sprang vom Bferbe und seinem lauten Zuruf und b Anftrengung gelang es, einen großen Theil ber Wehrn wieder zu sammeln und mit bem Degen in ber Fauft gegen ben Feind zu führen. So wurde ber Feind au schlagen, um von Neuem Schut in Nieber-Arbesau zu

Sett aber hatte die Masse der französischen Reiter ter dem General Cordineau von Culm her die Fron Preußen erreicht, um sich durchzuschlagen. In gest Lauf, wie ein Ungewitter, ritt diese Reitermasse alles was vor ihr stand. Mit rasender Gewalt stürzte sie Geschütze her, hieb die Mannschaft nieder, erstach di pserde und stürmte weiter den Rollendorfer Berg in die Der größte Theil des Geschützes kam dadurch in undelliche Berwirrung und wurde undrauchdar. Das pre Fußvolk, welches auswärts im engen Thale noch unen stand, wich dem unwiderstehlichen Andrange dieser Ju beiden Seiten der Straße aus, wodurch aber das Gwas auf der Chausse stand, der Wuth des Feindes Preit ben war, der die Bedienung und Bespannung desselbe

purichtte. Ein Theil ber Brigade Klür, auf ber Thalbibe bi Borber-Tellnig aufgestellt, hatte burch ihr Feuer ber frangfifden Reiterei viel Schaben aufligen konnen, fie magte es che nicht, weil Breugen und Frangofen knäulartig hinterwie francheinander vermengt fortströmten und noch zu beiben beiten ber Chaussee ruffifche und öfterreichische Reitemi de flücktigen Franzosen nachsetzte und in sie einhieb. Being lagut war in großer Gefahr, in diefer Berwirrung mit feigeriffen ju werben und rettete sich faum. General Bleif fibft war nabe baran, in Gefangenschaft zu gerathen wie Wintanten brachten ihn — wider seinen Willen ber Bergwald auf Umwegen auf ben Ramm bes Ge-General Zieten. Unaufhaltfam fturmte bie fran-Pife Reiterei ben Rollenborfer Berg in die Bob, fiel aber and birter Rollendorf ber Brigade Bieten in bie Banbe, hard welche noch ein großer Theil zerfprengt wurde. Bibrend biefer Borfalle auf ber Chauffee vertheibigten bie im Rieber-Arbefan noch befindlichen Franzosen auf bas jærteldisfte. Erft nach langem Widerstande wurde das Dorf ben ben Defterreichern erobert, wobei ber General Chiefa ge-Mont wurde, und wobei die Franzosen größtentheils aufgerieben der gesangen wurden.

Der Theil bes französischen Fußvolks, der auf die Preuiert mesangen war, um sich durchzuschlagen, konnte dies nur
mm seringten Theil bewerkstelligen, der größere wurde geingen, ein anderer, doch nicht ganz unbedeutender, Theil retiet sich durch das Tellnitzthal, noch ein anderer den steilen Bennald in die Höhe nach Nollendorf, wo die Brigade Zieien usch eine Zahl der Flüchtlinge gefangen nahm. Gegen
was eine Zahl der Flüchtlinge gefangen nahm. Gegen
wichen Sulm und dem Dorf Schande mit dem Rücken an
des Sedirge angelehnt und wehrten sich gegen die weit überlegum Berbündeten auf Las verzweiseltste. Erst als ihnen
jeden Answeg versperrt und ihre letzte Munition verschossen
war, ergaben sie sich in das Unvermeibliche. Was sich

Obgleich eine Schwärmerlinie vorgesandt worben. mesen. lieken sich die Bataillone verleiten, aus der Rolonne zu feuern. wodurch die Unordnung vermehrt wurde. Als fie nun Nieber-Arbefau ftark vom Feinde besetzt fanden und ein sehr wirksmes Feuer erhielten, wichen fie in völliger Unordnung gegen Die Chauffee gurud, ohne auf Bitten und Drobungen ibrer Offiziere zu achten. General Rleift hatte bas zweite schlesische Landwehr-Regiment bem zehnten zur Unterftützung gefandt, um Nieber-Arbefau burchaus in seine Gewalt zu bekommen, aber bas erstere stürzte sich fliebend auf bas lettere, brachte es in Unordnung und rif es ebenfalls zur Flucht bin. Indem fechs breukische Bataillone so in Berwirrung waren, nabmen die Franzosen den Moment wahr, brachen aus Nieder-Arbefau hervor und rückten entschlossen vor, sich einen Durchgang zu erfämpfen. Der Bring August von Breugen, einer ber Tapfersten in ber Gefahr, war entrustet über biese Borgange. Er sprang vom Bferbe und seinem lauten Zuruf und bochfter Anstrengung gelang es, einen großen Theil ber Wehrmanner wieder zu sammeln und mit dem Degen in der Fauft wieder gegen ben Feind zu führen. So wurde ber Feind zurückes schlagen, um von Neuem Schut in Nieber-Arbefau zu fuchen.

Zett aber hatte die Masse der französischen Reiterei unter dem General Cordineau von Eulm her die Fronte der Preußen erreicht, um sich durchzuschlagen. In gestrecktem Lauf, wie ein Ungewitter, ritt diese Reitermasse alles nieder, was vor ihr stand. Mit rasender Gewalt stürzte sie über die Geschütze her, hied die Mannschaft nieder, erstach die Zugpserde und stürmte weiter den Nollendorser Berg in die Höhe. Der größte Theil des Geschützes kam dadurch in unbeschreibliche Berwirrung und wurde unbrauchbar. Das preußische Fußvolk, welches auswärts im engen Thale noch unentwicklt stand, wich dem unwiderstehlichen Andrange dieser Reiterei zu beiden Seiten der Straße aus, wodurch aber das Geschütz, was auf der Chausse stand, der Wuth des Feindes Preis gegeben war, der die Bedienung und Bespannung desselben übel

Ein Theil ber Brigade Klür, auf ber Thalbobe bei Border-Tellnit aufgestellt, hatte burch ihr Feuer ber frangofischen Reiterei viel Schaben zufügen können, fie magte es aber nicht, weil Breuken und Franzosen knäulartig binterund oft burcheinander vermengt fortströmten und noch ju beiben Seiten ber Chaussee ruffische und öfterreichliche Reiterei ben flüchtigen Franzosen nachsetzte und in sie einhieb. Bring August war in großer Gefahr, in Dieser Berwirrung mit fortgerissen zu werden und rettete sich kaum. Aleist felbst war nabe baran, in Gefangenschaft zu geratben und feine Abjutanten brachten ihn - wider seinen Willen burch ben Bergwald auf Umwegen auf ben Ramm bes Gebirges zum General Zieten. Unaufhaltsam fturmte bie franwische Reiterei ben Rollendorfer Berg in die Boh, fiel aber bei und hinter Mollendorf ber Brigade Zieten in Die Sande. burd welche noch ein großer Theil zersprengt murde.

Während dieser Vorfälle auf der Chaussee vertheidigten sich die in Nieder-Arbesau noch befindlichen Franzosen auf das hartnäckigste. Erst nach langem Widerstande wurde das Dorf von den Oesterreichern erobert, wobei der General Chiesa gestödtet wurde, und wobei die Franzosen größtentheils aufgeries ben oder gefangen wurden.

Der Theil bes französischen Fußvolks, ber auf die Preussen zugegangen war, um sich durchzuschlagen, konnte dies nur zum geringsten Theil bewerkstelligen, der größere wurde gesangen, ein anderer, doch nicht ganz unbedeutender, Theil retztete sich durch das Tellnitzthal, noch ein anderer den steilen Bergwald in die Höhe nach Rollendorf, wo die Brigade Ziezten noch eine Zahl der Flüchtlinge gefangen nahm. Gegen 4000 Mann französischen Fußvolks hatten sich dichtgeschlossen zwischen Sulm und dem Dorf Schande mit dem Rücken an das Gebirge angelehnt und wehrten sich gegen die weit überzlegenen Berbündeten auf Las verzweifeltste. Erst als ihnen jeder Ausweg versperrt und ihre letzte Munition verschossen war, ergaben sie sich in das Unvermeibliche. Was sich

auf den Kamm des Gebirges vereinzelt oder in Haufen gerettet, sammelten dabei befindliche Generale und Offiziere, um es in einiger Ordnung zurückzuführen.

General Bandamme batte fich so lange auf dem Horfa-Berge bei ber Dreieinigkeitskapelle, seinem Standpunkte mabrend ber Schlacht, aufgehalten, als bie friegerische Ordnung seiner Truppen noch bestand. Als er fab, daß biese verloren und an eine Lenkung nicht mehr zu benken war, verließ er mit seinem Gefolge ben Berg und begab sich in bas Schloß von Culm. Hier blieb er so lange, bis die Desterreicher in ben Schlofibof brangen, bann ritt er — gegen 2 Uhr Nachmittags - burch ben Bark auf ber Chaussee fort. Er war sich bewuft, mit größter Energie Die Befehle seines Raisers vollführt und mit äußerster Tapferkeit gefochten zu haben. Unglück ohne Gleichen war über ihn hereingebrochen, indessen konnte er sich felbst fagen, bag er baran nicht Schulb fei. Aus ibm unbekannten Urfachen batte ibn fein Raifer im Stich . gelassen und er war einer großen Uebermacht erlegen. Erarimmt über sein unverdientes Schickfal, schien es ihm aleichaultig zu fein, was aus ihm wurde und er verschmäh'te es. wo so Biele ber Seinigen ben Untergang fanden, sich zu retten. Er hatte fich bes Gebränges wegen von ber Chauffee etwas nordwärts berselben entfernt und war über bas Dorf Schande hinaus, als er von ruffifchen Jägern bes vierten Regiments umringt und gefangen wurde. Er hatte nicht bas Blud, in garte Bande zu fallen, nicht in die Gewalt Solcher, bie in ihm den Oberfeldherrn und den tapferen Rrieger ehr-Die russischen Jäger mighanbelten ihn, indem sie ibm die Charte aus der Hand und die goldenen Epaulets von ben Schultern riffen. Richt genug mit biefer Beschimpfung. tamen Rosaffen und ruffische Sufaren beran, Die ben General ben Jägern wieder abjagten und ihn von Neuem mißbandelten. — Er mochte sich trösten, sein Name steht, obgleich er unterlag, als ber eines tapferen Felbherren, zugleich mit ben Siegern, auf immer an biefe Berge geschrieben.

Um 3 Uhr war der letzte Kampf beendet. Das Schlachtselb, auf dem 2 Tage hindurch auf das erbittertste gestritten worden war, bot einen erschütternden Anblick. Ueberall Brand und Verwüsstung, Tausende von todten Menschen und Pferden, Tausende von Verwundeten von Freund und Feind, die in der brennenden Sonnenhitze nach Hülfe jammerten. Ueberall zerstreute Heerestrümmer, mehrere brennende Dörser, von denen der Qualm aufstieg. Sehr traurig war insbesondere das Schicksal der Schwerverwundeten, die in Eulm lagen und als der Ort in Feuer aufging, rettungslos in den Flammen umkamen.

An Trophäen eroberten die Verbündeten sämmtliches Geschütz, 82 Stück, alles Heergeräth und Gepäck, 2 Abler und 3 Fahnen. Gesangen wurden der Divisions-General und Corpsbeschlshaber Vandamme Graf von Hühnenburg, Groß-Abler der Ehrenlegion,\*) der Ches des Generalstades Divisions-General Haro und die meisten Brigade-Generale. Geblieben waren 4 Brigade-Generale. Der Verlust des französstischen Corps wird auf 15000 Mann angeschlagen, nämlich 10,000 Mann an Gesangenen und 5000 Mann an Todten und Verwundeten. Die Verbündeten geben ihren Verlust (viel zu gering, da schon der vorige Tag 6000 Mann gestostet hatte) auf 3319 Todte und Verwundete an, wodon 1500 Mann den Preußen, 1002 Mann den Russen und 817 Mann den Oesterreichern angehört haben sollen.

Die Schlacht bei Culm bietet viele Eigenthümlichkeiten

<sup>\*)</sup> Der Rang "Divisions-General" entsprach bem eines General-Lieutenants (Feldmarschall-Lieutenants) im Heere ber Berblindeten. Bessehligte ber Divisions-General ein Corps, so nannte er sich "General-enchef," welches eine höhere Stuse war. Auf den Rang Divisions-General oder General-en-chef folgte gleich der eines Marechal de l'Empîre, wohingegen im Heere der Berblindeten auf die Charge General-Lieutenant oder Feldmarschall-Lieutenant (österreichisch) erst die eines Generals der Jusanterie oder der Cavallerie oder Feldzeugmeister (österreichisch), und dann erst die eines Feldmarschalls solgte.

dar. Eine der merkwürdigsten ist, daß die Preußen auch nicht die geringste Ahnung davon hatten, daß die Schlacht so glänzend gewonnen worden und daß sie eigentlich die Hauptsacke dazu gethan hatten. Die Eigenthümlichseit des engen Thales war so, daß sie die ungeheuren Ersolge nicht wahrnehmen konnten. Nun waren sie von den Franzosen durchbrochen, mit sortgerissen, ein großer Theil arg zerzaus't, die Artillerie hart mitgenommen worden und glaubten nicht anders — General Rleist und sein Stad nicht ausgenommen — daß die Schlacht verloren sei, die später Abjutanten mit der ganz unglaublichen Nachricht eines vollsommenen Sieges eintrasen. Eben war General Kleist im Begriff gewesen, mit der Brigade Zieten den Nollendorfer Berg hinabzusteigen, um noch einen letzten verzweiselten Versuch zu machen, sich zu den Versbündeten durchzuschlagen.

Eine andere Eigenthümlichkeit ist, wie Danilewski erzählt, daß der öfterreichische Feldmarschall-Lieutenant Graf Colloredo sich lange nicht hatte überzeugen können, daß das im Rücken von Bandamme ankommende Corps nicht Franzosen, sondern Preußen seien. Er machte mit seinen Truppen Halt und mußte erst, so zu sagen, augenscheinliche Beweise haben, worsauf er, aber nun auch mit großer Zuversicht vordrang.

Der Kampf war auf dem rechten Flügel der Franzosen oder auf dem linken Flügel der Russen, auch zwischen Preußen und Franzosen sehr hoch im Waldzebirge geführt worden. Es war nicht möglich, hier die Ergebnisse der Schlacht zu übersehen. Bom Kampf ermattet, ruhten Freund und Feind in geringer Nähe, und wie in der Schlacht bei Torgan 1760 sollen hier friedliche Abkommen getrossen worden sein, daß Einer des Andern Gesangener sein wolle, jenachdem sich am Morgen die Verhältnisse aufklären würden. Sehen so ist an anderen Orten der bunteste Wechsel von Siegern und Vesiegeten vorgekommen.

Der König von Preußen und ber Kaiser von Rußland mit ihrem Gefolge sahen ber Schlacht von dem eine Stunde

von Brieften entfernten Schlokberge von Teplit zu. Wäh= rend ber Schlacht erhielten sie bie Nachricht von Blüchers Siege an ber Ratbach. Als General Rleift um 10 Uhr im Rücken ber Franzosen ben Rampf eröffnete, stiegen sie zu Bferd und eilten bem Schlachtfelbe zu. Als ber Rampf entichieden war, ritten fie weiter vor, den Wahlblat zu besichtigen, ihren Truppen zu banken, Sulfe für bie Bermundeten zu veranlassen und ben wichtigen Sieg in Schlesien zu verkünden. Der König von Breufen beabsichtigte noch insbesondere, eigenbandia bem General Rleift auf bem Schlachtfelbe ben fcmargen Ablerorden zu überbringen, er fand ihn jedoch nicht und beschied ihn darum zum Abend nach Teplitz. Auch der General Bandamme wurde ben Monarchen vorgestellt. Raifer Alexander empfing ibn ernft, sprach jedoch eine Zeit lang mit ihm und versicherte ihn, "bag er fein Schickfal erleichtern werde." Es gab natürlich nur Triumphe zu feben und zu verfünden, und die allgemeine Freude mar groß. Gegen 6 Uhr Abends kehrten bie Monarchen nach Teplit zurud, wo sich auch Tags barauf ber nach Brag zurückgegangene Raifer Franz von Desterreich wieber einfand.

Jeber Deutsche wird die Tapferkeit und das Glück der verbündeten Waffen segnen, die im Thale von Culm ein ganzes seindliches Corps vernichteten. Aber der Geschichtsfreund wird billig fragen: wie kam Napoleon, der große Feldherr, dazu, nachdem er durch die Schlacht bei Dresden alles und mehr erlangt als er wollte, eine so matte Verfolgung der auß Neußerste gebrachten Verdündeten anzuordnen, daß es diesen möglich werden konnte, ein ganzes Corps abzuschneiden? Wie kam er zu so geringer Araftentwickelung, er, der eine rastlose Verfolgung stets als die wahre Aerndte einer Schlacht betrachtet und gerade dadurch die größten Erfolge herbeigessührt hatte? Es war ihm ja gelungen, die kürzeste und beste Straße nach Böhmen zu erobern, er hatte mehrmals ausgessprochen, daß er früher in Böhmen ankommen werde als die

Berbündeten, um ihnen, die vom Gebirge herabkamen, dann das Garaus zu machen; warum unterstützte er nun seinen siegreichen Feldherrn nicht und ließ ihn allein der feindlichen Uebermacht erliegen?

Nach ben Umständen und den vorhandenen Quellen läßt sich auf diese Fragen wohl Antwort geben, aber sie kann, bei dem Widerspruch der verschiedenen Nachrichten, nur Anspruch auf den Werth einer der Wahrscheinlichkeit nahekommenden Vermuthung machen.

Bunächst waren die gang außerorbentliche Erschöpfung der Franzosen, die 4 Tage hindurch Gewaltmärsche zurückgelegt, barauf zwei Tage\*), gefämpft, Regen und Mangel an Lebensmitteln Urfachen ber mangelhaften Berfolgung: indeffen konnte dies alles doch kein hinlänglicher Grund sein, benn alle diefe Beschwerden hatten die Verbündeten ebenfalls ausgestanden und bei den Franzosen gab bas Befühl bes Sieges bem Ueberreste ihrer Kraft mehr Spannung. Biel mehr bat Napoleon felbst durch mangelhafte Anordnungen die bei Dresben erworbenen Lorbeeren entblättert. Es war zuerft unverkennbar seine Absicht, den Feind fraftig zu verfolgen. um fandte er ben Desterreichern und bem Theil ber Ruffen, ber über Dippoldiswalda und Marienberg auf Dur und Brir zurückging, die Reiterei des Königs von Neapel und bie Corps ber Marschälle Marmont und Victor nach, die freilich bie Berfolgung nicht eifrig genug betrieben und fich nur begnügten, Nachzügler gefangen zu nehmen und das fehr beträchtliche Heergerath einzusammelu, welches die Verbündeten auf ben schrecklichen Gebirgswegen stehen laffen mußten. in Böhmen einzudringen und ben General Bandamme zu unterstützen, bestimmte er die 4 Divisionen der jungen Garbe unter Mortier, die Garde-Reiterei unter Ranfouth und bas Corps von St. Chr. Die junge Garbe mar ben 28. August in Birna, St. Chr auf bem Marsch über Dohna nach

<sup>\*)</sup> Die vorhergebenben Gefechte bei Dresben ungerechnet.

Berg-Gieshübel. Bon Pirna sind es nur 4 Meilen bis Culm, allerdings ein ziemlich starker, aber durch die Chaussee erleichsterter Marsch. Napoleon immer noch in der Absicht in Böhmen einzudringen, begab sich am 28sten sogar mit der alten Garde selbst nach Pirna, um diese Bewegung zu betreiben, zu deren Sicherung er auch das Corps von Poniatowski noch herbeiziehen wollte. Plötzlich aber ging er davon ab, sandte, als er ersuhr, daß das ganze Heer von Barclah sich rechts im Gebirge in der Richtung auf Altenberg zurückziehe, St. Chr den Preußen über Maxen nach, befahl dem Marschall Mortier mit der jungen Garde bei Pirna stehen zu bleiben und umd ging selbst mit der alten Garde wieder nach Oresden zurück.

Diese abandernde Bestimmung rettete Die Berbundeten vom Untergange, und sie ist zugleich nach dem Urtheil der Rriegskundigen einer ber größten Fehler, welche Napoleon fich im Lauf seines langen Feldberrnlebens bat zu Schulden tommen laffen. Bewiß muffen es wichtige Urfachen gewefen fein. bie einem so hellen Ropf die Rlarheit und einem so fühnen Charafter ben Muth genommen haben. Hier ist es aber. wo ber Geschichtsfreund nur auf große Wahrscheinlichkeit binge-Mehrere Schriftsteller nämlich geben an, baß Napoleon jett den ganzen Umfang der Niederlage Macdonalds in Schlesien erfuhr, eine Nachricht, die freilich - zumal ba biefer neue Schlag ber Nieberlage Oubinots bei Grofibeeren in wenigen Tagen folgte, - auch einen Charafter von Stabl entmuthigen konnte. Unter bem vollen Eindruck biefer Siobspost hielt — so scheint es — Napoleon eine Entblößung von Dresben bei bem zu erwartenden herannahen von Blücher au gefährlich und einen Einmarsch in Böhmen jetzt nicht mehr rathsam. War bem so, so batte ihm -- bas ift aewiß — die Betäubung über so große Verluste den Blick verwirrt. Denn mochte Marschall Macdonald auch noch so nachdrücklich geschlagen sein, so war er boch immer noch stark genug zu verhindern, daß Blücher in einem Athem acaen Dresben anrannte; und hatte auch Dubinot sich vor bem

Nordheere zurückziehen muffen, so war sein wirklicher Berlust nicht so groß gewesen, um das Nordheer nicht von der Elbe abzuhalten. In jedem Fall behielt Napoleon wenigstens eine Woche Zeit, um seine Sache mit dem böhmischen Heer ganz abzumachen, und eine zweite Niederlage desselben, die unsehlbar erfolgt wäre, mußte seine Angelegenheiten, trot des Berlustes an der Rathach und bei Großbeeren unendlich emporheben.

Es ift erklärlich, wenn auch ber fühnste und einsichtigfte Mann einen Augenblid von ber Bucht ber Berbaltniffe erbrudt wird, benn er ift ein Mensch, wie alle, und bat seine schwachen Stunden: überdiek wird auch berichtet, bak Ravoleon im enticheibenten Augenblick bei Settenau unweit Birna plotlich von einem fo beftigen Unwohlsein befallen wurde, bag es ibn auf einige Zeit bes Bewuftfeins beraubte\*). Die gang außerorbentlichen geiftigen und forperlichen Strapaten vom 23. Anguft an, bie völlige Durchnäffung am zweiten Schlachttage, ein in Kriege und Staatemuben bingegangenes Leben machen einen folden Krantbeitefall, bei einem Alter von vier und vierzig Jahren. wohl erflärlich. Diesem, so wie ben Dieberoften von ber Rieberlage feiner Marschälle, woven eine auf bas andere einwirfte, ift mit areker Babriceinlichkeit bie michtige Unterlassungefunde auzuschreiben, welche Rapoleon beging, nicht nach Bobmen vorzubringen und Banbamme feinem Schichal zu überlaffen.

Benn biese Darlegung Napoleons Berhalten erflären tann, so ift ein anderer Umftand noch schwerer begreiflich. Bier Divisionen ber jungen Garbe unter Marichall Mortier

<sup>\*\*</sup> Dieses plöstiche Krantwerten Raveleeus ist von Schriftstellern ber Berkünderen — ohne haltkaren Grund — bestrimen werden und gesagt, daß ein Sheil seiner Umzehung an ibm fein Unwehlsein bemerft habe. Man verbingt aber gern eine Krantbeit des Oberseldberen, und sie sonnte unde wohl deumsch fam gefunden daben. Obeleben, der ionst von der Krantbeit niches erwähnt, gebeutt eines Helbstalts, der ibm gebracht wurde, weranf er sich sesse (Ide Andage, S. 317. In In Institut Tagebuch von Ct. helbstal wird des eliestische bestige, aber verübergebende Unwohl die eines der handunglichtställe Rapeleeus angesehen.

blieben seit dem 28. August in Birna. Bon bier bis Nollenborf find nur brei Meilen und ber Weg eine Chaussee. Gine Nachricht von einem Ort zum anderen konnte in wenig mehr als einer Stunde befördert werden. Auch fand auf biefer Strafe eine beständige Baffage ftatt. Dennoch war Marschall Mortier mit dem General Vandamme nicht in Rapport, bennoch murbe es möglich, daß sich zwischen beibe, beiben unbemerkt, das Corps von Kleist einschieben konnte. bamme foll - bas ift ber einzige Umftand, ber zur Erklärung imer Thatsachen angeführt werden kann — als ein ftolzer bestiger Mann nicht am besten mit bem Marschall Mortier geftanden, und hieraus foll eine Entfremdung zwischen beiben Beerführern entsprungen sein, die freilich, wenn sie statt fand nirgends übler angebracht war, als in diefer Zeit. — Wäre endlich die Nachricht begründet, daß der Major-General Berthier ben General Bandamme von bem abandernden Entschluß Rapoleons nicht in Renntniß gesett, und hatte er ihm mißverstandenerweise noch am 29sten ben Befehl zugefandt mit allen Kräften anzugreifen, so trüge biefer ben größten Theil ber Schuld.

Als Napoleon die Niederlage Bandamme's ersuhr, sah er-feinen Fehler ein, aber nun wollte er ihm den Befehl in Böhmen einzudringen nicht ertheilt haben, schmähte ihn und nannte ihn "einen Schläger ohne Kopf," aber die Hauptsache hatte er selbst versehlt, und er mußte die Folgen dafür hin-nehmen.

Die Niederlage Bandamme's bei Culm hätte die großen Berluste der Schlacht von Oresden noch lange nicht aufgewogen, wenn nicht beinahe gleichzeitig die großen Ersolge an der Katbach und von Großbeeren dazu gekommen wären. Trungenen ungeheuern Bortheile hoben den Muth der ten zu der rechten höhe und gaben dem Bündniß die Stärke, daß es von nun an ziemlich bis zu Ende Krieges aushielt. Die Monarchen seierten in e Siegesseste, seierten Tedeums, schlossen engere

Bündnisse und belohnten ihre Arieger mit Beförderungen und Ehrenzeichen. General Kleist erhielt ben ihm zugedachten schwarzen Ablerorden, wollte ihn jedoch nicht annehmen, weil er sein Corps sür geschlagen hielt, und bat sogar den König, ihn zu seiner eigenen Rechtsertigung vor ein Kriegsgericht zu stellen. Das geschah denn nicht nur nicht, sondern General Kleist wurde später wogen dieser vermeintlichen Riederlage unter dem Strennamen "von Rollendorf" in den Grasenstand erhoben und mit Gütern besohnt.

Sehr trübe gestaltete fich bas Schickfal Banbamme's, obaleich Raifer Alexander ibm auf bem Schlachtfelbe auge fichert batte, bag er baffelbe erleichtern werbe. Auf bem Schlokplate von Terlit martete seiner eine unwurdige Beschimpfung burch einen ruffischen General und Fürften, bie gegen einen ungludlichen tapfern Geind nicht gehilligt werben fann, welche tiefer aber mit achtem Colbatentret ertrug, Raifer Alexander verbesserte zwar die berbe Unichicklichkeit feines Generale baburd, bag er Bantamme feinen Degen wieber auftellen ließ, aber bie Berweifung befielben nach Bjath nab' am Ural und an ber Grange Gibiriene mar gewiß feine Erleichterung feines Schicfigle. Bantamme mar ein Mann ren glangenten Ariegeeigenichaften, ren feinen Erurren bedgeichaft, in Gadien und ielbn in Bobmen wegen ber Mannsaucht feiner Truppen, Die nach After febr gegen bie ber Ruffen und felbst ber Defterreicher abstach, in gutem Andenfen. Aber er batte fich früher in Bert Deutschland zu inrebtbar gezeigt. feine graniamen Erefmienen in Bremen, wiewehl rem Raifer befehlen, batten Sebermann mit Abiden erfüllt, und im Publitum betrachtete man ibn mie einen Butberich, wie einen Unbeit. Ale er gefangen war, batte man ben Ginbrud, als wenn nach wutbenden Rampien ein Raubtbier erlegt worben, unt um fe greger mar bie frende. We er burdfam - und man feilte ibn ziemlich gefliffentlich jur Goan begegnete ibm niemals bas Mitleit, fentern Bermunichungen und felbit Buthansbrüche bes Belles! — Ge bat fich noch ein sehr launiges Spottgedicht aus jener Zeit erhalten; es ist von Friedrich Rückert und beginnt:

General Banbamme, Belchen Gott verbamme. Da er in Breslau lag, Trank er viel und aß er, Das Bezahlen vergaß er 2c.

## 2. Unternehmungen des Schlesischen Beeres.

Bielsache Einwirkung auf den Oberbesehl von Seiten der anwesenden Monarchen, deren Abjutanten und Diplomaten, das zu geringe Maaß an Talent und Thatkraft beim Oberseldherrn Schwarzenberg, Eisersüchteleien mancherlei Art, so wie auch die Berschiedenartigkeit der Truppen von mehreren Bölkern und Herrschern ließen es beim böhmischen Heere, wie wir gesehen haben, zu keinen großen Ersolgen kommen.

Biel günftiger stand es dagegen beim schlesischen Heere. Hier war wenigstens der Oberbesehl in einer Hand, und diese Hand war glücklicherweise die kräftigste, so wie hier deutsche Intelligenz und Kraft zu einem Ziele wirkten. Zwar suchten alle Uebel des großen böhmischen Hauptquartiers in verkehrten Besehlen sich auch beim schlesischen Heer geltend machen zu wollen, hier aber wehrten der hohe Muth Blüschers und die große Einsicht seines Hauptquartiers glücklich alle Gesahren ab, indem man es kühn auf sich nahm, jene Besehle nicht zu besolgen.

Uebrigens gab es für den Feldherrn des schlesischen Heeres auch zahllose Schwierigkeiten zu überwinden. Wenn das große böhmische Heer aus den Truppen dreier Mosnarchen bestand, so war das seinige immer noch aus zwei Bölkern zusammengesett. Dabei aber bildeten die

Russen weit die Mehrzahl. Diesen wollte es nun anfangs gar nicht zu Sinn, bag ein preußischer General fie befehligen folle. Sie waren bie Solbaten eines großen Raifers, bie Breugen nur die eines fleinen unterbrückten Rönigs. batten siegreich in Italien, in ber Schweiz, in Desterreich, in ber Türkei und gegen die Frangofen gefochten; Breugen mar sieben Jahre vorher von den Franzosen zermalmt worden und verdankte sein febr verkleinertes Bestehen nur ber Gunft ihres Raifers. In ihrem Beere waren genug Generale von glangendem Ruf, wie fie meinten; von ben Thaten Blüchers war ihnen wenig zu Ohren gekommen. Auch glaubten sie schon wegen ihrer Mehrzahl ben gerechtesten Anspruch auf ben Oberbefehl zu haben. Was Blücher's Stellung noch insbesondere erschwerte, mar, daß er sich wegen ber schlechten Führung bes Rrieges vor bem Waffenstillstande mit einem Theile ber russischen Generale überworfen batte. Die rucksichtsloseften Meukerungen Blüchers waren umbergetragen worden und batten bas Vorurtheil gegen ihn genährt.

Das Berhältniß, in welchem ber Ober-General zu ben Corpsbefehlshabern fteht, fann burch bie Umftanbe, burch bie Befähigung und ben Charafter ber letteren erleichtert ober erschwert fein; bier fand bas lettere ftatt. Das fcblefische Heer bestand aus dem preußischen Corps von Dorck und ben ruffischen Corps von Saden und Langeron. Dord fennen wir bereits. Er hatte in ber jungften Zeit eine fo wichtige Rolle gespielt, daß fein Ruhm an ben von Blücher binanreichte, beffen Berbienste von viel alterem Datum maren. Er hatte fich wohl Rechnung auf einen unabhängigen Befehl gemacht, fab fich jurudgefest und fügte fich nur mit innerem Wiberstreben in die zweite Rolle. Dabei war er weit entfernt, Blücher seiner Stellung gewachsen zu glauben. Er fab in ihm nur ben Sufaren-General, bem eine ercentrifche Bartei eine Bopularität und Beltung gurecht geredet habe, welche weit über seine Befähigungen hinausreiche. Er wußte, bag ber

alte Blücher sich fast aar nicht um bas ftrategische Verhaltnik fümmere, bag biefes vielmehr gang in ben Banben Gneifenau's fein wurde. Bon Gneisenau verfah er sich nichts als unpraftische Dinge, Ueberspanntheiten und für seine Berson Aergerniß die Fülle. Des Ober = Quartiermeisters Oberst Müfflings fluge Behutfamkeit und weltmannische Gewandtheit idien nur noch zu fehlen, um Blücher abbangig zu machen mb ganz zu umgarnen. So erwartete er benn wenig Er= sprießliches. Am meisten war er ergrimmt, daß er nun so recht eigentlich unter Gneisenau's Leitung stebe. .. nach bessen Bfeife tangen muffe," ber ihm ichon wegen ber eifrigen Beförberung ber Reformen in heer und Staat politisch verbakt Dafür schloß er sich nun ganz ab und stellte sich in idroffen Gegensat; nach alle Diesem ein schwieriger Untergebener, ben man schonen mußte, und mit bem nur bie beroifche Sovialität Blüchers fertig zu werben vermochte\*). -Bas Saden betrifft, so mar er im Range nur General-Lieutenant, breifig Jahr jünger als Blücher, und konnte sich noch am ersten gefallen laffen unter bem ehrwürdigen Greife m fteben, auch zeigte er barin im Ganzen Bereitwilligkeit: allein er hatte gegen Schwarzenberg und Rebnier im vorigen Sabre die schwere Riederlage bei Bolfowisk erlitten, die war ber russischen Sache indirekt ganz unberechenbar genütt batte, indem fie Schwarzenberg abhielt gegen bie Berezing zu ruden, die aber boch trot seiner bewiesenen Entschlossenheit und Tapferkeit Migbeutungen erfahren hatte, welche ihn äußerft empfindlich und reizbar machten. Aukerdem war er im ruffischen heere burch seinen Ungehorsam bekannt, wie er benn auch ben ersten Besehl Blüchers unbefolgt ließ. Ja, er mar wegen Insubordination durch ein Kriegsgericht verurtheilt morben, und nur die besondere Gunft bes Raisers hatte ihm wieber einen Befehl anvertraut. — Biel mehr Bertrauen batte man ruffischer Seits in ben Befehlshaber bes anderen Corps

<sup>\*)</sup> Port von Dropfen III. 8. 9.

General ber Infanterie Graf Langeron gesetzt, welches 43,600 Streiter gablte, mabrent Sadens Corps nur 16,000 Mann ftark war. Er war ein im Anfange der Revolution ausgemanberter frangofischer Chelmann, ber im ruffischen Dienft feine Laufbahn gemacht und im Türkenkriege eine Zeit lang fogar ben Oberbefehl geführt batte. Jett nun wieber unter einem Anderen und fogar unter einem Fremben, einem Breu-Ken, zu fteben, mufte ibm febr unbehaglich fein. war er gemissermaßen entschädigt burch bas böbere Bertrauen. welches man ihm bewiesen. Er war nämlich ohne Vorwissen Blüchers von bem Trachenberger Kriegsplan in Renntnik gesetzt und ermächtigt einzuschreiten, wenn biefer nicht inne gehalten wurde. Gemiffermaßen war er fo zum Bachter und Mäßiger bestimmt, wenn es etwa ber alte Husar zu toll machte. Ahnte Blücher von diesem wichtigen Auftrage nichts. so wunte wieder Langeron nichts davon, daß es Blücher erlaubt sei, auch auf eigene Hand augriffsweise zu verfahren und eine Schlacht zu liefern. Bei biefer besonderen Stellung erlaubte sich General Langeron ein Benehmen gegen ben Oberbefehlshaber, welches zu offenbarem Wiberstreben und zum Ungehorsam gegen beffen Befehle führte. Im Fortgange bes Rrieges zeigte es fich, bag General Sacten, eine acht friegerische Natur, bei weitem den größten Ruhm unter allen ruffischen Generalen erwarb, und bag Langeron weit gegen biesen zurückstand. Langeron, zwar perfönlich brav und ein Mann von Ehre, hielt boch am Ende seiner Laufbahn bie Borsicht für ben besten Theil ber Tapferkeit und war stets in Sorgen, daß ber "bonsabreur," wie er Blücher nannte. ihn in's Unglud fturgen konne. Er wurde erft bann geborfam, als Blüchers Feldherrnruf festgestellt war, und erft bann thatendurstig, als er auf bem Montmartre bas Biel bes Rrieges erblictte.

Was die Truppen anbelangt, so waren die Russen in einem durchweg höchst friegstüchtigen Zustande, die Reiterei gut beritten, die Artillerie trefslich bespannt. Bei den Preußen

waren Geist und Wille über alle Beschreibung vortrefslich, aber die Ausrüstung und Ausbildung, besonders bei der Landwehr, ließen viel zu wünschen übrig. Das Tuch zur Bekleibung der Landwehr, welches man nehmen mußte, wo man es
sand, war so mangelhaft, daß es nach dem ersten Regen so
einlief, daß die Röcke kaum noch Leib und Arme bedeckten.
Biele Landwehrbataillone hatten keine Stiefeletten erhalten und
ließen ihre Schuhe stecken, wenn sie in kothige Gegenden kamen.
Die Kopfbedeckung, eine Müße, schützte weder gegen Hieb
uoch Regen. Ein großer Theil der Behrmänner besaß nur
leinene Beinkleider und nicht alse hatten Mäntel. Ihre Ausbildung war nicht vollendet, und es sehlte an der gehörigen
Kahl dienstersahrener Ofsiziere.

Schlesien war durch den längeren Ausenthalt so großer Heeresmassen, trotz der begonnenen Aerndte beinahe ausgezehrt. Die Berpslegung hatte daher durch Magazine geschehen müssen, aber die Heranschaffung sorderte so große Transportmittel, und die Truppen selbst nahmen schon so viel derselben in Anspruch, daß die Schwierigkeit und Last sehr groß wurde. Besonders schwierig war die Herbeischaffung der Fourage für die so sehr zahlreiche Reiterei. Dies war aber noch nicht alles. Beim Wiederausbruch des Arieges sah man vorans, daß man in ein von den Franzosen völlig erschöpftes Land kommen würde; es war daher nöthig, den Truppen Lebensmittel mit auf den Marsch zu geben. So umsichtig und raste los der verdiente General-Ariegs-Commissar Ribbentrop auch versuhr, und so willig ihn auch die Behörden unterstützen, so war doch kaum dem Bedürsniß abzuhelsen.

Der rechte Flügel des schlesischen Heeres, das Corps von Saden stand während des Waffenstillstandes zwischen Hundsseld und Breslau auf dem rechten Oder-Ufer; das Centrum, General Yorch, theils im Lager, theils in engen Kantonirungen am nördlichen Fuß des Zobtenberges; der linke Flügel, General Langeron, in einer Stellung bei Jauer-nick nördlich von Schweidnitz. Ein Seitencorps, Russen unter

General Graf Pahlen, war noch weiter links im Gebirge bei Landshut aufgestellt, um dem öfterreichischen Corps in Böhmen unter Graf Neipperg die Hand zu bieten. Längst der Demartationslinie war eine starke Postenkette, größtentheils von Reiterei aufgestellt, wozu auch sämmtliche Kosakkenpulks, über 5000 Pferde, verwandt wurden. Das Ganze des schlesischen Heeres betrug 129 Bataillone, 113 Eskadrons, 24 Kosakkenpulks, 342 Geschütze, zusammen 98,000 Mann.\*)

Un ber anderen Seite bes im Allgemeinen zwei Mariche (3-5 Meilen) breiten neutralen Landstrichs standen vom Feinde ebenfalls brei Corps. Auf dem rechten Flügel befand sich das Corps des Marschalls Macdonald — Franzosen. Italiener, Neapolitaner, Westphalen und Würzburger — im Gebirge bei Friedeberg, Lähn, Greifenberg, in und bei Löwenberg, mit bem Hauptquartier in Löwenberg: im Centrum bas Corps bes Generals Lauriston — meist Franzosen — bei Goldberg, am Gräbitberge und bei Sabnau, mit bem Sauptquartier in Goldberg; auf bem linken Flügel bas Corps bes Marschalls Net - Frangosen, Rheinbundner und Spanier - bei Liegnit, Parchwit, Lüben und Steinau, mit bem Hauptquartier in Liegnit. Das Fufvolt ber sämmtlichen Corps stand in Baradenlagern "zur besseren Gewöhnung ber jungen Solhaten und zu ihrer größtmöglichsten Ausbildung," bie Reiterei und Artillerie in Rantonirungen. Es versteht sich von selbst. bak auch die Franzosen die Demarkationslinie mit einer starken Postenkette besetzt hatten. Die Stärke Dieser brei Corps wird auf 138 Bataillone 33 Estadrons 190 Gefchütze, zusammen auf 103,000 Mann angegeben; boch foll fie nach General Bellet um ein Beträchtliches unter biefer Bahl gemefen fein, so daß sie die des schlesischen Beeres nicht überstiegen batte. vielmehr geringer gewesen mare. Beim Ausbruch ber Feindseligkeiten ftieß zu biesen Corps in ber Gegend von Liegnit bas zweite Reitercorps unter Sebaftiani zwischen 6 und 7000 Pferbe ftark, mit 24 Beschützen reitender Artillerie.

<sup>\*)</sup> Beiheft bes Mil. Wochenblattes für 1843, S. 28.

Als nächste Unterstützung dieser ersten Linie stand das Corps des Marschalls Marmont — Franzosen, Rheinbundner und Spanier — 27,000 Mann stark, am Bober in und um Bunglau.

Ein Oberbefehlshaber war bis zum 15. August nicht ernannt, vielmehr befehligte der Kaifer diese Corps unmittelbar von Oresden aus, was für den Beginn der Feindseligkeiten verderblich wurde.

Einmarich des ichlefischen Seeres in das neutrale Gebiet vor Ablauf des Waffenstillftandes. Burudbrangen des Feindes bis jum Bober. Mehrere Gefechte; besonders bei Siebeneichen.

Während Oberschlesien durch die Verbündeten. Nieder-Schlesien und die Lausit durch die Franzosen hart mitgenommen worben, war bas neutrale Gebiet zwischen beiden frieaführenden Heeren ganglich unberührt geblieben. Derjenigen Barthei, Die es zuerst in Besitz nahm, mußte es baber in Bezug auf die Truppenverpflegung große Bortheile gewähren. Dies war aber noch nicht alles: Das heer, bem es gelang, unverhofft einzuruden, tam näher an ben Feind, traf ibn unvorbereitet, konnte ihn überraschen und gleich anfangs in eine nachtheilige Lage verfeten. Barclay, bis zum Ausbruch ber Feindseligkeiten noch Ober-General, hatte in ber Unterweisung an Blücher barauf hingebeutet, bag er fich auf keinen Fall bas neutrale Gebiet abgewinnen laffen burfe, und batte in bem Fall, wenn ber Feind Angriffsbewegungen unternahme, fogar die Richtung vorgeschrieben, wie dies verhindert werden follte. Blücher und sein friegsluftiges und umfichtiges Sauptquartier waren schon von selbst eifrig barauf bebacht, sich biesen Bortbeil nicht entgeben zu laffen.

Den 17. August früh nach 1 Uhr durften die Feindsseligkeiten erst wieder beginnen. Blücher zog den 14ten Sacken auf das linke Oderufer und rücke auch mit den anderen Corps nahe an die Demarkationslinie heran. Er wünschte, der Feind möge das neutrale Gebiet verletzen, um dies als

einen Friedensbruch betrachten und sogleich einrücken zu können. Er traute dies den Franzosen zu und ließ scharf auspassen. Es fand sich, daß sie allerdings einige, doch nicht erhebliche, Requisitionen im neutralen Gebiet unternommen hatten, diesselben waren jedoch nicht in friegerischer Absicht, sondern nur aus bitterm Mangel an Lebensmitteln und von untergeordneten Beschlshabern unternommen worden. Hier und da hatte der Feind auch kleine Streiswachen in das neutrale Gebiet entsandt, um über den Stand der Berbündeten Nachricht einzuziehen. Blücher, der das neutrale Gebiet hatte achten wollen, wenn es der Feind achtete, nahm die ihm in übertriebener Art berichteten Thatsachen für einen — ihm sehr crwünschten — Bruch der Wassenstillstandsbedingungen und besahl sogleich seinem ganzen Heere vorzurücken.

Schon am 15. August brangen bie Bortrabe ber brei Corps in bas neutrale Gebiet ein. Es ergab sich, bak ber Feind allerdings im Wefentlichen baffelbe refpettirt hatte, ja bağ er, weit entfernt an Borgeben ju benfen, Anstalten getroffen hatte, welche barauf ichließen ließen, bag er fich jurudziehe. Mit einigen unbedeutenden Abtheilungen mar es zu kleinen Scharmützeln gekommen. Am 16ten brangen bie Bortrabe bicht an die jenseitige feindliche Demarkationelinie beran, und die Corps selbst ruckten in das neutrale Gebiet ein, wodurch also bas ganze schlesische Beer von bemselben Befits nahm. Die Franzosen waren barüber und nicht gang obne Grund entruftet. Sie nannten foldes Berfahren "eine icanblice Berletung bes Waffenstillftands - Bertrages" und erhoben ein großes Geschrei. Bor bem ftrengen Recht möchte bas Berfahren Blüchers auch nicht ganz zu entschuldigen fein. und ber preußische Waffenstillstands-Rommiffar felbft, General Rrusemark, machte ernstliche Vorstellungen bagegen, bie aber unbeachtet blieben. In etwas hatten die Franzosen zu bemfelben boch auch Beranlassung burch bie lare Beobachtung ber Bedingungen gegeben und Blücher einen Bormand gelieben. ben Feind als Brecher bes Waffenstillstandes anzuklagen.

Bebenfalls hatte Blücher sich gleich im Anfange in entschiebenen Bortheil gesett. Er befand fich am 17. August. als bie eigentlichen Feindfeligfeiten erft beginnen follten, mit gefammelten Streitfraften, nach Burucklegung bes neutralen Bebiets mit ber Sauptstärke seiner Corps schon auf ber feinblichen Demarkationslinie. Der Feint, ber noch 2-3 Tage Beit bis zum Ausbruch ber Feindseligkeiten zu haben glaubte. war nirgende gesammelt und zum Gefecht formirt. Es tonnte bies jett nur weiter rudwärts geschehen, und ber Krieg mufte für ihn mit einem Rückzuge beginnen. Wenn bie Berbundeten traftig nachbrangten, fo mar es ben Frangofen ichmer. biesfeit bes Bober fich ernstlich zur Wehr zu setzen. Da ber Ruckzug nach ber Lausit bin gerichtet sein mußte, ber linke Flügel aber, bas Corps von Nen, die Ober berührte und sich nach bem rechten Flügel bin zurückziehen mußte, fo ftand es babin. ob es ungefährdet über ben Bober fommen wurde.

Das Borgeben bes schlesischen Beeres muß man fich in folgender Art benken: Die brei Corps, auf bem rechten Mügel Saden, im Centrum Porck, auf bem linken Flügel Langeron auf brei verschiedenen, unter sich ungefähr gleichlaufenben Strafen vorstrebent, nahmen einen Raum, je nach ber Lage und Entfernung biefer Strafen unter sich, je nach ber Absicht des Feldberrn, der Beschaffenheit des Bodens. ber Lage ber Flugübergänge und ben erforberlichen Rücksichten auf bie Berpflegung von neun, feche und minbeftene brei Meilen in ber Front ein. Die Entfernung ber Corps unter sich burfte nicht zu groß fein, um sich bei zu erwartenben größeren Gefechten ober gar bei einer Schlacht gegenseitig unterftüten zu können, und wieder nicht zu klein, um fich im Marich nicht zu bindern, umfassende Unternehmungen ausführen zu können und feine Berlegenheit in ber Berpflegung au erzeugen. Bei dem Bormarich zum Bober brachten es bie Umftande mit sich, daß bas ganze Beer eine Linksschwenfung unternehmen mußte, wobei bas Corps von Saden ben größeren, bas von Langeron ben geringsten Raum gurfichus

legen batte, es lag auch in ben Umftanden, bag im Anfange ber Raum, ben bas gange Heer einnahm, am größten war, nämlich über neun Meilen, und sich im Bormarich allmäblig verengend, zulett am Bober wenig mehr als brei Meilen Frontlange betrug. Hiebei marschirte ber rechte Flügel gang in ber Ebene, bas Centrum icon abwechselnd im Bugellande, bas Corps von Langeron im Gebirge. — Bebes biefer Corps sendete auf einen fleinen, ober boch einen halben Tage marsch einen Bortrab voraus, bestehend aus mehreren Reiter-Regimentern und mehreren Fusilier Bataillonen ober Sager-Abtheilungen, benen gewöhnlich zwei reitende Batterien und eine Fußbatterie beigegeben mar. Der Befehlshaber bes Bortrabs von Saden war ber General Bafiltschifof, ber von Nord Oberft v. Rateler, ber von Langeron General Rudzewitsch. Diefe Bortrabe hielten unter fich Berbindung, und bie benachbarten handelten zuweilen gemeinfam, indem sie sich beim Befecht gegenseitig unterstütten und fich vereinigten.

Die drei Corps des schlesischen Heeres waren in folgenber Richtung vorgerückt: Das Corps von Sacken ging am 14. August burch Breslau gegen die Lobe. Bei dieser Ge legenheit war es, wo General Sacken zuerst sich ungehorsam Er hatte Befehl bis Liffa an bas Schweibniter Baffer vorzugeben, ließ aber biefen Befehl unbefolgt und blieb an ber Lobe steben. Aufgefordert vom Ober = General. fich punktlich an die gegebenen Bestimmungen zu halten. mufte er biefe Berfäumnif burch einen ftarken Marich einholen, ber ihm eine Stellung bei Ober-Mons und Gifendorf fühmeftlich von Neumarkt vorschrieb, wobei er feinen Bortrab bis Bangfau vorschieben follte, um die Strafe von Liegnit nach Breslau und von Barchwitz nach Breslau zu gewinnen. Dord mußte am 14ten linksweg hart an's Striegauer Baffer rucken, traf am 15ten Abends fühmeftlich von Jauer bei Roblbobe ein. ber Bortrab befand fich jenseit Jauer auf ber Strafe nach Golbberg. Langeron war am 16ten erft bis Bolfenhain getommen, fein Vortrab vor Schönau.

Bei diesem Vormarsch, wo außer den Vorträben auch noch Partisancorps ausgesandt wurden, zeigte es sich, daß der Feind überall eine rückgängige Bewegung machte. Schon auf die erste Annäherung des verbündeten Heeres hatte er seine Kranke, sein Bieh, seinen Proviant nach Löwenberg zurückgebracht, jeht zog er sich langsam in dieser Richtung zurück.

Um 17. August, wo die eigentlichen Feindseligkeiten erft m beginnen hatten, war bas Corps von Sacken schon bei Bablstadt, fein Bortrab in und jenseit Liegnis, ber Bortrab pon Porck im Marsch auf Goldberg, bas Corps vereinigt bei Jauer. Langeron war noch bei Bolfenhain stehen geblieben. aber fein Bortrab mar bei Schönau. Man mar bicht am Reinde, ber überall zu weichen schien. Blücher gab Befehl, ibm auf bem Fuße au folgen, um ihn nicht jum Steben tommen zu laffen. Saden wurde über Liegnit und Sabnau auf Bunglau, Dorck über Golbberg und Löwenberg gegen Naumburg am Queis, Langeron über Schönau, Löwenberg rechts laffend, auf Lauban gewiesen. Graf Bablen weiter im Bebirge follte von Hirschberg über Friedeberg und Mart-Liffa Alle Morgen follte um 5 Uhr aufgebrochen vordringen. merben, bis 10 ober 11 Uhr. marschirt, um 3 Uhr wieder aufgebrochen und bis 7 ober 8 Uhr Abends marschirt werben. So nachdrücklich bachte ber Ober Beneral feinen Rrieg 211. beginnen. Es blieb bei biefer Anordnung nicht einmal, jes fam por, bag bie Truppen gleich anfange Nachtmärsche zu Sulfe nehmen mußten, um ben energischen Anforderungen au genügen.

Am 18. August drang Saden über Liegnitz und Hahnan vor, so daß das Corps von Neh alle Eile hatte, seine Truppen an sich zu ziehen. Um nicht gefährdet zu werden, setzte sich der Feind auf dem halben Wege zwischen Liegnitz und Hahnan bei Steudnitz um Widerstand zu leisten, wurde aber mit Berlust von 200 Gefangenen geworfen. Das Corps von Yord erreichte Goldberg, der Vortrab war bei Pilgramsdorf über die schnelle Deichsel hinaus und im Marsch auf Löwen-

ber im Angesicht befindliche Feind ftart schien, bas Corpers noch nicht heran war und er wußte, bag ber Rücken burdente bas auf Bunglau gurudgehende Corps von Neb nicht völlimite gesichert war. Der Befehlshaber ber Reserve-Reiterei Obert Jürgaß war berfelben Meinung. Inbeffen fonnte man fichte boch nicht enthalten, als bas Fugvolf bes Bortrabes unterstern. bem Oberst-Lieutenant von Lobenthal beran war, von Deutster mannsborf in der Richtung nach Blagwit vorzugeben. God muß biebei erinnert werben, daß bie Gegend von Lowenberg mage noch in völligem Berglande liegt, bag ber Boben vielfatten wechselnd ift, die Berge alle noch aus Fels bestehen untere mehrere bundert Tug über ben Bober emporfteigen. Die Stadt Löwenberg liegt im Grunde, am linken Ufer bes Bobmadose malerisch in mehrere Schluchten hineingebant. Der State gegenüber, am anderen Bober-Ufer, befindet sich das lang ber West nach Ost hinziehende Dorf Plagwitz, durch welches Chaussee nach Goldberg hingeht. Nördlich dieses Dorfs D ber Luftenberg und ber Hirschberg, süblich ber Steinberg mehrere hundert Guß über bem Bober liegen, woburch Dorf, im Grunde liegend, eingeengt wird. — Deutme borf, in Nordost von Blagwit, ist von biesem nur eine F Meile entfernt. Bon bem preufischen Bortrabe wurden Schwärmerlinien zunächst in ben vorliegenden Balb. Beche," geworfen, benen bie zugehörigen Bataillone foca? Der Wald wurde gang in Besitz genommen und auf Höhen weiter gegen Plagwitz vorgedrungen. Als mars Hirschberg, gerade nördlich von Plagwit, ersteigen zeigte bort ber Feind brei Colonnen Fugvolf, mehrer schütze und gegen ben Bober bin bei Braunau an 16 > tendes Schützengefecht des Funvolfs. Blankergefecht der and in seitigen Reiterei und eine muntere Kanonade, die von bis 2 Uhr fortbauerte. Die Obersten Rateler und 3 batten ohne Zweifel gleich einen Angriff mit Massen und Der nommen, aber man konnte nicht wissen, welche Rrafte ]\_ unausführbar und würde benfelben nur auf ter and Befehl antreten, welchen er fich je nach ben limbere erbitte.

Diese Zaghaftigkeit und dieser Ungehersam angerende bie der Ober-General des allgemeinen Besten unger anne Rüge hingehen ließ, hemmte auch einigermaßen den kultigen Bormarsch der beiden anderen Corps am 19. Angest Der-General behielt deshalb das Corps von Josef imm halben Tag bei Goldberg, sandte aber den Bertrad zom Kaheler und die ganze Reserve-Reiterei unter Jürgas zegen Löwenberg vor. Sacken erhielt Besehl gegen Bunzlau vorzudringen. Auf diesem Bormarsche gab es an diesem Tage bei allen drei Corps heftige Gesechte.

Roch hatte bas Corps bes Marichalle Ren ben Beber nicht paffirt, und ba es, im Rudmarich gegen biefen Store begriffen, in bie Marfchrichtung bes ichlefischen Some barum in Gefahr fommen mußte, fo war Maria ment von Bunglau aus feinem Baffengefabrten rudt, um ibn aufzunehmen. Go ftieft ber Berne ber jenfeits Sannau bei Rreiban und Raiferen alle and Bulligen pen von Marmont. Sogleich erhob fich ber fich immer mehr verftartte; ber and mentrums Befecht, auch tiefer reichte nicht === Ton's verfanmte nicht auch fein Corps in ben nofere Hufum 2 Uhr begonnen batte und er enbete. Die Folge mar, bag be -purlidwid und Caden ibin bin 2 wenberg, en bas

ter Corner

tern Pilgran

berg corne

met pom

met pi

denberg, zerstört, gewannen dymottseisen. das Fußvolk Gürtel durchs

watend. Auch Geschütz wurde bann binübergeschafft. General Rudzewitsch griff nun mit größter Entschlossenheit bas Zobten gegenüberliegende Dorf Siebeneichen an und eroberte es nach langem blutigen Kampfe mit bem Bajonet. Babrenb bierbei bas Fugvolf verwandt wurde, war die Reiterei bes Bortrabs, Kofatten und Linien-Cavallerie, unter bem General Emanuel zwischen Siebeneichen und Ober Dobs bem Feinde in ben Ruden gefommen und machte, als er fich gurudzog, fraftige Attafen auf ibn. Ein ganzes Bataillon murbe niebergehauen, 300 Befangene gemacht, bie Uebrigen in Unorbnung zurudaeworfen. Mit biefen Erfolgen begnügte fich bie tapfere Reiterei noch nicht. Sie verfolgte ben auf Löwenberg gurudweichenben Feind auf bas heftigfte, sprengte noch ein Bataillon auseinander, bieb Biele nieber, machte 260 Befangene und erbeutete eine Menge von Proviant= und Krankenwagen, sowie einen ganzen Troß von Bagage, unter welcher sich auch ein Waaen des Marschalls Macdonald mit 10,000 Dukaten befand.

Nach diesen bedeutenden Bortheilen kam indeß der rufssische Bortrab in nicht geringe Bedrängniß. Die französische Macht von angeblich 8000 Mann Stärke, welche Tags vorher ans Lähn den General Kaisarof vertrieden, sah sich durch das Bordringen der Russen nach Siedeneichen und Sber-Mohs von Löwenderg abgeschnitten und drang jetzt, etwa um 2 Uhr, von Merzdorf gegen Höllau und Siedeneichen vor. Zugleich hatte Marschall Macdonald von Löwenderg her die Division Buthod vom Corps von Lauristen gegen Sber-Mohs in Bewegung gesetzt. So von Süden und Norden her mit Uebermacht angefallen, würde General Rudzewitsch mit großem Berlust über die Fuhrt des Beder zurückgeworsen worden sein, wenn ihm jetzt nicht vom Corps selbst Hüsse gekommen wäre.

Benachrichtigt, daß sein Vortrab in so heftige Gefechte verwickelt ware, hatte General Langeron mit seinem Corps von Brobstbain seinen Marsch bis Zobten fortgesett und war

Spite seines Fußvolks um 3 Uhr daselbst angekom-befeten. General Rudzewitsch erhielt badurch einen Salt und konnte eine Zeit lang alle Angriffe bes Dehrere Sturmsauten ver Dien, von der Seite Shenders, immer näher heran, während die von Lähn tenen Seinde diesen Angriff unterstützten. So entschlossen den vertheibigten, so konnten sie boch den über-Ang Ten von zwei Seiten nicht wiedersteben. ! Desigen im Sturm in Siebeneichen ein, warfen Se Caus und schnitten sie zugleich von ber Fuhrt 5, so daß sie fich mit großem Berluft stromauftere mußten, um in ber Richtung auf Lähn eine 4 Th Oufzusuchen. rory,

Langeron fah vom anderen Ufer bes Bober Be feines Bortrabes und vermochte zunächst nicht geit sein Corps erst allmählig eintraf, und er boch went ende Masse zusammen haben mußte, wenn er den andreifen wollte. Sobald er eine Division ober mehr muen batte, führte er fie über ben Bober und griff beneichen mit Buth an. Bon mehreren Seiten im Sturm wurden nun wieder die Franzofen aus dem Dorf Darüber war Dunkelbeit bereingebrochen. Die Franzosen faben, wie am anderen Bober-Ufer bas gange Corps von Langeron eingefunden hatte, und machten keinen Berfuch bas porf wieber zu nehmen, verfolgten auch ben General Rudgeviot. Das Gefecht hatte im Ganzen acht Stunden und war von beiben Seiten mit gleicher Tapferkeit nd Ausbauer geführt worden. Die Russen hatten an Tobten, Berwundeten und Gefangenen 68 Offiziere und 1573 Mann verloren, während Langeron den feindlichen Berluft nur auf 1200 Mann schätzte.

Babrend die Bortrabe der drei Corps des schlefischen Heeres am Bober angekommen waren, blieb bas Sauptquartier Blüchers noch in Goldberg. Das Corps von Porck brach von hier früh um 5 Uhr in zwei Heereszügen auf und war mit ben Spiten berfelben gegen 8 Uhr an ber schnellen Deichsel bei Bilgramsborf und Ulbersborf angekommen. Bier erhielt er aus bem Hauptquartier bes Ober-Generals ben Befehl fteben zu bleiben, um erft abzumarten, ob ber Feind auf den Klügeln festen Kuk behalte oder seinen Rückua fortfete. Diefe Borficht schien nöthig, wegen ber geaußerten Beforgnif Langerons, und weil von beiben Flügelcorps gemelbet worden, dag ber Feind erft nach außerftem Wiberftande bas Feld räume. Außerdem war man nicht sicher über den Ruck ang von Net. Es scheint zwar nicht, daß man gewußt babe ber Marschall ware noch mit seinem ganzen Corps biesseit bes Bobers, aber man mußte boch vermuthen, daß wenigstens ein Theil noch jurud fei. Erft um Mittag ließ bann ber Ober-General Nord wieber nach löwenberg aufbrechen und begab fich nun felbst zu bem Theil, ber auf ber großen Strafe über Bilgramsborf vorbrang.

Auf biesem Marsche stieß ber rechte Heereszug von Yord in der Nähe des Grädigberges unverhofft auf zahlreiche seindeliche Reitermassen, das Reiterkorps von Sebastiani, welches auch von Fußvolf unterstützt war. Die Brigade des Prinzen Carl von Mecklendurg, welche die vordere war, marschirte dagegen auf und nahm eine Stellung, die auch die Brigade Steinmetz heran war. Auf nähere Meldung von bedeutender Stärke des Feindes, wies General Jord, der sie bei Pilgramsdorf erhielt, sogleich noch die Brigade Horn zur Unterstützung der beiden anderen an und ließ nur die Brigade Hügung der beiden anderen an und ließ nur die Brigade Hügung der beiden Auseral noch die Genehmigung, auch die Reserve-Reiterei unter Jürgaß dahin zu ziehen. Die ganze

Aufmerksamkeit von Jord und Blücher richtete sich jetzt nach bem Grädigberge, wo starke Massen seindlichen Fußvolks stehen 'sollten. Eine sorgfältige Auskundung, wobei der Graf Nostiz Abjutant des Ober-Generals, in jener Gegend begütert und mit der Örtlichkeit genau bekannt, besonders thätig war, erzgab, daß man es nicht allein mit dem Feinde am Gräditzberge, sondern noch mit 2 Divisionen zu thun habe, die nahe bei Hartmannsdorf in Angriffssäulen standen. Man ersuhr, daß das ganze Corps von Neh vielleicht 20,000 Mann stark, und das Reiterkorps von Sebastiani in größter Nähe sei.

Das Erscheinen dieses Corps inmitten des schlesischen Heeres überraschte anfangs doch nicht wenig; indessen erkannte der Ober-General bald, daß dessen Lage sehr gefährlich sei. Sacken war in siegreichem Vordringen von Hahnau auf Bunzlau und mußte spät Nachmittags in Thomaswalde sein. War dies der Fall — und es war wirklich so — so war dem Feinde am Grädig-Berge der Rückzug nach Bunzlau abgeschnitten. Aber auch der Weg nach Löwenberg war demselben bereits verlegt, da die Brigade Hünerbein dis Lautersseise, weniger als eine Meile von Löwenberg, und das Corps von Langeron bei Zobten ebenfalls nicht weiter von dieser Stadt, angekommen war.

Auf diese Zustände gründete Blücher einen muthigen Entschluß, der den völligen Untergang des Sorps von Neh am folgenden Tage herbeiführen mußte. Er befahl Porck bei Tagesanbruch die Truppen von Neh anzugreisen und sie das durch festzuhalten; Langeron befahl er in aller Frühe von Lauterseisen in ihre linke Seite und Sacken von Thomas-walde her geradezu in ihren Rücken zu marschiren. Gewiß wären die Franzosen vom Bober abgeschnitten und genöthigt worden das Gewehr zu strecken, wenn diese Maaßregel in Aussihrung gebracht worden wäre. Aber Langeron verweigerte hier den Gehorsam. Der große Verlust an Menschen in dem blutigen Gesecht von Siedeneichen, die drohende Gesahr, in welcher sich mehrere Stunden lang seine Vortruppen

unter Rubzewitsch befunden, die Ueberwältigung berselben und bie Erftürmung von Siebeneichen vor seinen Augen, wobei bie Russen mehr als 400 Gefangene verloren, batten auf ben General Langeron einen fo nieberschlagenden Einbruck bervorgebracht, baf biefer auf fein Benehmen mabrend bes ganzen Reldauges nachtheilig einwirfte und er beständig fürchtete, ber Lbon sabreur" wurde ibn ins Unglud führen. Er antwortete bem Ober-General: feine Truppen maren zu ermübet, um ben geforderten Marich ausführen zu können. Seine Bartkolonnen waren nicht eingetroffen, die verbrauchte Munition könne baber nicht erganzt werben und fein Corps befinde fich anker Stande, an ber für ben folgenden Zag begbfichtigten Schlacht Theil zu nehmen. Obgleich nun felbst ber ruffifche General Tupl, ber sich im Hauptquartier Blüchers befand, Die aroke Wichtigkeit bes Borhabens einsah und perfonlich fich nach Bobten zum Beneral Langeron begab, um bie Ausführung bes Unternehmens zu erwirken, so verweigerte Langeron boch bartnädig jebe Theilnahme babei. - Auch felbst Saden batte ben Marich in ben Ruden bes Feinbes abgelebnt, weil ber Feind bei Bunglau zu ftarf und ber Gräbitberg zu weit entfernt fei.

Durch die Beigerung beider russischen Generale den Befehlen Blüchers Folge zu leisten und durch einen Nachtmarsch glückte es dem Marschall Neh ungefährdet bei Bunzlau über den Bober zu kommen. Blücher sah aber nur zu deutlich, daß er auf den Gehorsam Langerons und Sackens nicht immer sicher rechnen könne. Er ließ aus Politik die Sache so hingehen. Nachher hatte er noch Gelegenheit genug, die ausgezeichneten Leistungen Sackens schätzen zu lernen, aber das Bertrauen in die Kühnheit, das Talent, selbst den guten Wilslen Langerons war auf immer dahin.

Da die französische Streitmacht, einmal im Rückzuge, noch keine Gelegenheit gefunden, sich zu vereinigen, aufzustellen und einen größeren Widerstand zu leisten, so schien gar kein Grund zu sein, die Angrissbewegung nicht wenigstens bart

an den Bober fortzuseten. Die französischen Truppen zogen fich vor Saden ben 20. August bei Bunglau völlig über ben Bober. Saden rudte nach, befette am Abend bie Stadt, bie in einiger Entfernung vom rechten Ufer liegt und lagerte in geringer Entfernung von ber Stadt, bei Gnabenberg, in welcher Berrenhuterfolonie ber General sein Hauptquartier nahm. Es idien, als wenn bier ber Feind noch weiter abzuziehen gebachte. Er hatte die Stadt Bunglau geplündert und mitge= nommen, was er konnte; er hatte ein bedeutendes Bulvermagazin in die Luft gesprengt und alle Brücken über ben Bober bei feinem Rückzuge zerstört. Sacken ließ leichte Truppen über ben Bober vorgeben, um über bes Feindes weitere Schritte zwischen Bober und Queis Nachrichten einzuziehen. -Das Corps von Nord hatte am vorigen Tage burch sein Borgeben gegen ben Graeditberg und die Angriffsbewegung gegen bas Corps von Ney die Richtung zum Bober nach Löwenberg aufgegeben, es galt, biefe wieder einzuschlagen, baber wurde ber Bortrab gleich babin in Bewegung gesett, um sich ber bieffeitigen Söben zu versichern. Das fehr ermübete Corps tonnte aber erft febr frat am Abend nördlich von Löwenberg bei Braunau, Ludwigsborf und Hohlstein in ber Rabe bes Bober ankommen. — Langeron blieb an diesem Tage bei Robten. Der Feind hatte gegenüber bas Dorf Siebeneichen den Ruffen nicht ohne Verluft wieder abgenommen. Langeron melbete, berfelbe verftarte fich ju beiben Seiten bes Dorfs sehr ansehnlich, mache Miene über ben Bober zu geben und ibn anzugreifen. Er werbe seine Stellung möglichst zu bebaubten suchen, werbe aber, wenn er gebrängt würde, sich an bas Corps von Nord heranziehen. Er verlange eine Anweifung bom Ober-General, wie er fich zu verhalten babe, wenn ber Feind von Löwenberg ber ben preußischen Bortrab zurudbrangen follte u. f. w. Aus ber Haltung Langerons leuchtete viel Beforgnik bervor.

Blücher hatte durchaus keine Beforgniß irgend einer Art und fandte darum auch keine Anweisungen an Langeron. Er Breiheitstriege II.

batte im Ganzen Urfache, mit ben bisberigen Erfolgen zufrieben zu fein. Sein frühes Aufbrechen vor bem Beginn ber Feindseligkeiten, der Umstand, daß er gesammelt und in vollkommen friegerischer Berfassung am Tage bes wieberbeginnenben Kampfes hart am Feinbe war, batte seine Früchte getra-Rapoleon, ber barauf gerechnet, baf bas schlefische Beer erst am 17. August bas neutrale Gebiet betreten konnte. batte erst am 15ten ben Marschall Neb mit bem Oberbefehl beklei-Dieser konnte aber sein heer nicht so schnell in triege rische Berfassung setten, er war überrascht und batte genng zu thun, feine Streitfrafte ausammenauziehen. Bei bem beftigen Andrange Blüchers hatte er feine Zeit und Gelegenheit finden können, sich aufzustellen und mit gesammelten Kräften einen ftarferen Wiberftand zu leiften. So mar er benn bis über ben Bober zurückgewichen, wo bas Corps von Marmont zu seiner Unterstützung sich befand. Das schlesische Beer hatte einen bedeutenden Landstrich erobert und überall günstige Gefecte geliefert, ja wenn ber Ober-General unbedingten Geborfam bei ben ruffischen Generalen gefunden, so batte er vielleicht ein ganzes feindliches Corps vernichten können. bas große böhmische Heer noch feinen Schritt gethan, batte ber Blücher gegenüberstehende Feind es bereits erfahren, baß er es mit einem unternehmenben, raftlosen und fühnen Begner zu thun babe.

Dieser, der sich für jetzt unbedingt im Bortheil befand, beschloß denn auch, die Versolgung noch über den Bober hin sortzusetzen. Er besorgte nicht, daß der französische Kaiser selbst sich gegen ihn wenden werde. Von dem Plan des böhmischen Heeres in Kenntniß gesetzt, daß dieses auf dem linsten User der Elbe vordringen werde, glaubte er, daß Napoleon dagegen den größten Theil seiner Kräfte nöthig haben werde. Zudem ging im Lauf des 20. August ein Schreiben des Kronprinzen von Schweden ein, worin ihm dieser meldete, daß Napoleon mit 100,000 Mann sich gegen ihn in Bewegung setze, um Berlin zu erobern. Er fordert ihn auf,

seinen Bormarsch zu beschleunigen, um, wenn ber Kronprinz in Kampf geriethe, in ber Nähe zu sein, damit er ihn burch eine Diversion unterstützen könne.

Blücher fühlte sich also besonders zum weiteren Vordringen aufgesordert und meldete dies auch seinem Könige, unter dem Beisügen jedoch, daß der Feind 4 Insanteries und 1 Reistercorps start sei und er nur mit Vorsicht die Versolgung sortsesen werde.

Um so überraschender mußte es für ihn sein, als er im Lauf noch desselben Tages ein Schreiben von Barclat erhielt, worin ihn dieser benachrichtigte, daß er "in Folge höheren Uebereinkommens" direkt dem General Graf Pahlen Besehl gegeben habe, mit seinem 11—12,000 Mann starken Corps zur Berstärkung des österreichischen Generals Grafen Neipperg nach Böhmen zu rücken, und daß er eben so direkt den General Langeron angewiesen, von dessen Corps 12,000 Mann in die Stellung von Pahlen im Gebirge abgehen zu lassen.

Diefe Schwächung feines Heeres in einem Augenblick, mo er fich vier feindlichen Corps zu Jug und einem zu Pferd ge= genüberbefand, die stärker waren als er, schien ihm mit Recht gefährlich und er war barüber nicht wenig verbrieflich. Wenn er bem sehr unzeitigen Befehl gehorchte, so war es mit bem weiteren Vorgehen vorbei und er war ganzlich auf die Bertheidigung zurückgeworfen. Der fühne Mann konnte einen folden Gebanken nicht ertragen und beschloß, bem Befehl nicht zu gehorchen. Noch kannte man im großen Hauptquartier ber Monarchen in Böhmen sein Borruden bis an ben Bober und bie ganz veränderten Umstände nicht. Es wurde ihm baber nicht schwer, sehr haltbare Gründe aufzustellen, warum er die Schwächung seines Beeres nicht zugeben könne. Als fein Entfolug feststand, faumte er auch nicht "auf seine Berantwortung" Pahlen zu befehlen, nicht nach Böhmen abzurücken, sonbern mit seinem Corps in dem ihm bezeichneten Marsch zu bleiben, und Langeron die Weifung zu geben, keine Truppen von feinem Corps in die Stelle von Bablen abruden zu laffen. — Es blieb bei bem Entschluß, die Berfolgung bes Feindes nachdrücklich fortzusetzen.

Noch hatte Blücher feine Ahnung bavon, bak er bie Ehre haben sollte, von dem gewaltigen Imperator zuerst angegriffen zu werben, und bag ibm biefer bereits fo febr nabe fei. Als Saden meldete, daß ber Marichall Rep bei Thomasmalbe die Glieder seiner Truppen durchritten und sich mit Musit und "vive l'Empereur" habe empfangen lassen, leate man hierauf weiter feinen Werth. Bom preußischen Bortrabe por Löwenberg wurde gemelbet, daß ber Feind jenfeit bes Bobers febr ftark, wenigstens 25,000 Mann ftark, sei und baß nach einem von Landleuten herrührenden Gerücht ber Raiser Napoleon in Löwenberg erwartet werde. Auch bierauf glaubte ber Ober-General noch kein großes Gewicht legen au bürfen: aber er faud es boch für nöthig, gegen Abend felbst fich auf die Höhen vor Löwenberg zu begeben, um den Feind zu beobachten. Er und fein Hauptquartier fanben aber nichts eben Besorgniferregendes, eber fand man beim Feinde weitere Anstalten zum Rückzuge; es wurde baber auch in Rücksicht bes weiteren Vormariches nichts geandert. Man wußte wohl eine bedeutende Macht sich gegenüber; aber man rechnete auf bie Unternehmung bes großen böhmischen Heeres, barauf, bak bas Nordheer einen guten Theil ber feindlichen Streitfrafte beschäftigen muffe, so daß ber Feind sich bald genöthigt feben würde, einen Theil ber gegen bas ichlefische Seer ftebenben Streitfräfte abzurufen.

Die Anzeigen aber häuften sich am Abend des 20. August, daß der gegenüberstehende Feind Berstärkungen an sich gezosgen habe und daß wirklich der Kaiser in der Nähe sein müßte. Bisher hatte man nur die Corps von Macdonald, Lauriston, Neh, Marmont und das Reitercorps von Sebastiani gegen sich gehabt; nun aber meldete Langeron, daß er Gefangene vom Corps von Bertrand gemacht habe, ja, daß von der Reisterei Pahlen's sogar Gesangene von der jungen Garde eingebracht wären, was auf die Anwesenheit von zwei neuen

Corps schließen ließ. Das Wichtigste aber war, daß vier französische Ueberläuser einstimmig aussagten: sie hätten gestern Nachmittag 3 Uhr den Kaiser Napoleon in Löwenberg einstreffen sehen. Sie behaupteten, ihn seit vielen Iahren zu kennen und hätten ihn nahe vor sich vorbei gehen sehen. Langeron hatte diese Aussage so wichtig gehalten, daß er die Ueberläusser sogleich auf einem Wagen ins Hauptquartier gesandt, das mit man sie dort weiter vernehmen lassen könne.

Wir wissen, diese Nachricht war salsch und der ObersGeneral hielt sie auch dafür. Doch war es allerdings die Whsch Napoleons gegen Blücher, der sich so ked gezeigt und den er verächtlich nur "den versossen Hussall zu unternehmen, ihn wo möglich übereilt zur Schlacht zu reizen, ihn zu schlagen und für einige Zeit unschädlich zu machen. Er glaubte, daß ihm noch 4—5 Tage blieben, diese Unternehmung abzumachen, bevor er nöthig habe, mit som großen böhmischen Heer anzubinden. In dieser Absicht brachte er die alte und juuge Garde, die Reiterei der Garde unter Nansouth und das erste Reitercorps unter Latour-Maubourg mit und hatte somit eine Masse von mehr als 160,000 Mann beisammen, die vollkommen hinreichend war, das schlesische Heer zu überwältigen.

## Rapoleon geht zum Angriff über. Das schlesische Heer zieht fich nach und nach in eine Stellung hinter Jauer. Gefechte bei Löwenberg und bei Golbberg.

Marschall Neh hatte im Sinn gehabt, den 21. August auch noch über den Queis zurückzuweichen und trotz des Wiederspruchs des Marschalls Marmont seine Truppen dahin in Bewegung gesetzt, als die Ankunft des Kaisers ihm Stillstand und Umkehr gebot. Der Kaiser bezeigte sich sehr unzufrieden mit den rückgängigen Bewegungen des Marschalls und besklagte sich über das geringe Vertrauen, welches seine Generale zu sich selbst hätten. Die seindlichen Streitkräfte erschies

nen ihnen überall ba überlegen, wo er felbst nicht perfönlich anwesend sei.

Napoleon war am 20. August in Lauban angekommen und ordnete von dorther ein allgemeines Vordringen für ben 21sten an. Am 21sten früh um 9 Uhr war er schon in Löwenberg, um bas Vorgeben felbst zu leiten. Am frühen Morgen batte er von Lauban aus Folgendes befohlen: ".. Die Corps von Macdonald und Lauriston (rechter Flügel) steben Mittags rechts von Löwenberg, bereit ben Bober zu überschreiten und ben Keind anzugreifen; bas Corps von Marmont steht so früh als möglich in einer Stellung links von Löwenberg; bie Garbe, bie Garbe-Reiterei und bas Reitercorps von Latour-Maubourg beeilen ihren Marsch zur Stadt; bas Corps von New (linker Flügel) geht vor 10 Uhr Bormittags bei Bunglau über ben Bober, wirft alles über ben Saufen, was es vor sich findet und richtet sich bann auf Alt-Giersborf (b. h. es nähert sich bem Centrum) während es ben Feind lebhaft verfolgt." Alles war fonach zu einer fraftigen Vorwärtsbewegung eingeleitet.

Blücher hatte in ber Nacht vom 20sten zum 21. August fein Hauptquartier in Sohlstein 3 Meilen nördlich von Löwenbera und etwa & Meile vom rechten Ufer des Bober entfernt. Noch immer war er entschlossen, das feindliche Heer weiter zu verfolgen. In dieser Absicht ließ er noch in ber Nacht die Brude bei Sirgwit über den Bober burch Bioniere wiederherstellen und mit ber Bedeckung feines Sauptquartiers besetzen. Nach ben Nachrichten, die er von den Borpoften erhielt, konnte er nicht recht ins Klare kommen, ob ber Feind jenseit des Bober sich wirklich verftärft und steben geblieben. ober ob er im weiteren Rückzuge begriffen sei. Regen und trübes Wetter verhinderten auch eine weite Umsicht. Ungebulbig darüber, befahl er perfönlich bem Major v. Sohr vom brandenburgischen Husaren-Regiment mit 'einer Schwabron Sufaren und einigen Compagnien leichten Fufpolts über bie neugeschlagene Brücke bei Sirgwitz zu geben und eine genaue Auskundung des Feindes zu unternehmen. Es war die Abficht bes Ober-Generals, wenn bas feindliche Lager bei Löwenberg ohne genque Berbindung mit ben Truppen vom Marschall Neb bei Bunglau steben sollte, mit ben Corps von Pord und Langeron bei Siramis über ben Bober zu feten. in der Richtung auf Lauban vorzudringen, so den linken Flügel bes Feindes bei Löwenberg zu umgeben und die feindliche Aufftellung am Bober ju fprengen. Major Gobr führte feinen Auftrag aus, vertrieb ben jenseits bes Bober stebenben Feind, stieß aber balb auf so zahlreiche Massen vom Marmontschen Corps, daß er ben Rückzug suchen mußte und es mr kaum gelang, die Brude bei Sirgwit wieder abzubrechen. In Folge biefer Entheckung wurde bie Brigade Bunerbein gegen Sirgwit vorgezogen und die brei anderen Brigaden bes Pord'ichen Corps erhielten Befehl, sich bei Ludwigsborf in Schlachtordnung aufzustellen.

Bon allen Seiten oberhalb und unterhalb von Löwenberg liesen nun Meldungen über Meldungen von starken seindlichen Truppenbewegungen ein und nach kurzer Zeit wurde
die Absicht des Feindes flar, von der Stadt her vorzudringen. Wir haben weiter oben schon auf die Lage von Löwenberg hingedeutet und vervollständigen das Bild nur in wenigen Worten. Die Höhen am rechten User des Bober sind
die beherrschenden, was den verbündeten Truppen zu Gute
kam. Wir sprachen von dem Thalspalt des rechten Users, in
welchem das Dorf Plagwiz liegt. Nördlich von demselben
heißt die nächste selsige Höhe der Weinberg, die südliche der
Steinberg. Beide gaben vortrefsliche Ausstellungen, nur fallen
sie so steil gegen das Boberthal ab, daß Geschützseuer zur
Tiefe hinab nur von geringer Wirkung ist.

Diese Höhen waren nur vom Bortrabe des Yorckschen und von noch weniger zahlreichen Abtheilungen des Langeronschen Corps besetzt. Drang der Feind also mit überlegenen Massen von Löwenberg vor und warf diese Truppen zurück, so konnte es leicht dahin kommen, daß Langeron ganz von Hach wurde es immer wahrscheinlicher, daß Rapoleon wirklich beim Heere angekommen war, wiewohl man dies noch nicht für gewiß annahm. War es der Fall, so hatte man Ursache auf seiner Hut zu sein. Was Langeron betraf, so nahm er die Anwesenheit Rapoleons als gewiß an und so dachte er, gemäß des Trachenberger Triegsplans, daß nun nichts weiter übrig bleibe, als sofort den Rückzug anzutreten.

Da genug Anzeigen vorhanden waren, bag ber Feind von Löwenberg ber zuerst vordringen werbe, so begab sich Blücher von seinem Saubtquartier Soblstein zu seinem Bortrabe auf ben genannten Soben, wo fich auch Pord einfand. Es wurde tie Brigate bes Bringen von Recklenburg aur Unterftützung ber Bortruppen gegen ben Beinberg vorgezogen und Langeron aufgeforbert, ben Steinberg fühlich von Blagwik ftarfer beieben zu laffen. General Gneisenau war noch in Doblstein gurudgeblieben, weil ein Borbringen über Sirgwis noch keinesweges aufgegeben war. Als ein feindlicher Angriff von Löwenberg ber immer wabricheinlicher wurde, begab er fich, nachdem er, im Namen bes Ober-Generals, Saden über beffen Borbaben unterrichtet batte, ebenfalls nach ben Soben vor löwenberg. Man beobachtete ben Feind bier mehrere Stunden lang, mabrend einzelne Ranonenschuffe von einem um anderen Ufer gewechielt wurden. Es war nichtbar, bak ber Feind gegenüber sehr zahlreich war und eine große Unternehmung vorbereitete; es schien barum gefährlich, bas eigene Borbaben auszuführen, vielmehr bielt es bas Sauptquartier gerathener, erft abzumarten, mas ber Feind beabsichtige. Dem fühnen Sufaren Blücher erschien bies unerträglich und über bie Maaken langweilig. Er fonnte ben Bebanken eines fraftigen Bormarts nicht aufgeben und wollte auf ber Stelle ben Befehl ergeben laffen, über ben Bober ju feten und ben Feind mit Gewalt gurudzuwerfen. Nur mit großer Mübe gelang es Gneisenau und Jord, ihn bavon abzuhringen. Er gab endlich unwillig nach und man eilte nach Soblstein gurud.

um das Mittagsessen einzunehmen. Kaum aber war man dajelbst eingetroffen, als der mit Macht sich erhebende Kanonenbonner bei Löwenberg einen ernsten Angriff verklindete. Da num auch von Bunzlau her die Meldung eintraf, daß der Feind dort mit überlegenen Kräften vordringe, so wollte sich boch Blücher nicht zu einer Schlacht zwingen lassen und beschloß zunächst den Rückzug hinter die schnelle Deichsel. Borher aber sollten die Borträbe, die jetzt zur Nachhut wurden, dem Feinde allen möglichen Widerstand entgegensetzen, damit die Corps Zeit gewönnen, ihre neue Stellung einzunehmen.

Gleich bei feiner Ankunft bei Löwenberg am 21. August früh um 9 Uhr hatte sich Napoleon zu den Truppen begeben mb, wie seine Bewohnheit mar, wenn heiße Tage bevorftanben, mehreren Regimentern mit großer Feierlichkeit Abler verlieben, wobei ber öftere laute Ausruf Vive l'Empereur gebort wurde. Auch hatte er sich zu verschiedenen Truppentheilen begeben, um sie personlich zum Kampf anzufeuern, mas, ba er die hierzu erforderliche Gabe der Rede in hohem Grade befaß, nie ohne große Wirtung blieb. Zwischen 11 und 12 Uhr langte er vor feinem Quartier in ber Stadt an. Ohne vom Bferbe zu fteigen, fprach er hier eine halbe Stunde mit bem Divisions-General Gérard vom Corps von Macbonald, um ich über ben Stand ber Dinge zu unterrichten. Er ritt bierauf fogleich nach bem vor bem Goldberger Thor gelegenen Caffhofe "jum weißen Rog," ftieg bort ab und befahl ben Brudenban über ben Bober, wozu bie Materialien icon bereit lagen. Sierauf begab er fich ju fuß nach einem boch= gelegenen Saufe, um bie Wegend bes rechten Ufers zu erfunben und fehrte bann jum weißen Rog gurud. Bum Borbrechen aus Lowenberg ftanb bas Corps von Laurifton, bie Dipifion Maifon an ber Spise, bereit. Das Reitercorps pon Latour-Manbourg und bie Divifionen Berard und Charpentier bom Corps Macbonalb maren bestimmt zu folgen. Sauban her in vollem Anmarsch auf

Bald Nachmittags waren die Franzosen mit der Brücke über ben Bober fertig und ber Angriff begann. Leider mar bie ruffische Berftarfung auf bem Steinberge fühlich von Blaawik noch nicht angekommen, was bie Franzosen soaleich mit großer Umsicht benutten. Theils über bie Brude, theils burch Fuhrten bes Bober brangen Schwärmerlinien vor und breiteten fich in ben Gebufchen bes rechten Ufers ans. Als fie binlänglich ftark waren, brach plötlich aus bem Thale eine bichte große Schwärmerlinie gegen ben Steinberg vor, gewann benselben in einem Athem und warf bie ruffischen Borposten und Jager nach furzem Gefecht nach Blagwit binab. Immer neue Schwarme folgten ben erften, bie wie burch Rauberei auf ber Sobe sich zu geschlossenen Bataillonen bilbeten. Reiterei und Geschütz folgten mit groker Gile. Um 2 Ubr war ber Steinberg mit ftarfen Massen besetzt und baburch bie glückliche Einleitung getroffen, bas Corps von Langeron von bem von Norck zu trennen.

Da ber Ober-General bei Sirgwit hatte über ben Bober feten wollen, also bortbin bie Maffe bes Corps von Pord gerichtet hatte und Langeron bei Zobten ftand, so war bie me mittelbare Gegend von Löwenberg ziemlich entblökt und ba wiederum bie Ruffen vom Steinberg berabgestoken worben. fo ftand bem Andrange ber Frangofen nur ber verhältnifmäkia schwache Bortrab bes Oberst Kateler gegenüber. Der Befehlshaber bes Fugvolks biefes Bortrabes Oberftlieutenant Lobenthal batte gethan, was er konnte, um ben Bau ber Brude und bas Borgeben bes Feindes über ben Bober m erschweren, aber bie Brude lag zu tief für bas preußische Ge idut, daber bas Feuer beffelben nicht die erforberliche Wirfung batte. Als Lobenthal fab, bag von ruffischer Seite nichts geschah, um ben Steinberg jenseits Blagwit zu behaupten, wollte er wenigstens seinerseits thun, was möglich war. um biesen wichtigen Berg nicht zu verlieren. Er fette baber Rrafte in Bewegung, aber es war zu spat und ber Feind bereits viel zu ftark. Als ein Solbat vom ächten Schlage war

1221

er beinahe selbst erfreut, mit welcher Semnetheil er aus Schwärmerlinien geschlossene Baration istere muß Napoleon selbst sein, sagte er, und wir mitster muß Napoleon selbst sein, sagte er, und wir mitster muß sammennehmen." Sosort traf er auf den Sie nernin num Plagwitz alle Anstalten, daß der Feind wennen sie er Det dem Dorfe auf der Chaussee vordringen könne. Is der Det bemächtigte sich dieser zwar des ganzen langen Derse, aber wenn er versuchen wollte, auf der Chaussee dorzubrechen, sosinitzte sich die Reiterei des Bortrades unter persönlicher sührung des Oberst Katzeler auf ihn und trieb in nach Plagwitz hinein.

Mis bas Gefecht bier in vollem Gange Bluder und Pord perfonlich auf bem Ramp Ober-General erfannte fogleich, bag bem de gen aus Plagwit möglichft verwehrt werte to nothwendig fei, fich um jeben Breis Lamerfeifen nach Bilgrameborf zu verein ber icon Dord auf ben Grabitberg = ni (Sambi, befehlen, nach Bilgrameborf zu maria willie forta Deichfel zu paffiren. Ge galt jem all ble Bers niel Zeit zu verschaffen, bieje 21п Соппиона Brigge Sunerbein, welche bei Ened, ber mit mo Banterfeifen auf bie Chm outebl er nad ien um bier auf bem Rudu ber ben anges Bringen ben Mufcuf, worin augefommen, um arauf berechnet Der Ober Gn tt bas groke ditte ffibrent unb Mufruf mußte Den. Für ben ining bes fernepor, ben Befehl Ju ertheilen. 3m Deile zufammenman burch ben ruffis auf Dirfcberg burch Dorfs Boben zu gewinnen, eben so oft wurden sie mit größter Erbitterung zurückgeworfen. Sie zogen auch ihre Reiterei
herbei und brachen entschlossen mehrmals ins Feld hinaus,
wurden aber durch frästige Attaken ber Reiterei von Katzeler
kopfüber wieder zum Dorfe hineingetrieben.

Batte General Langeron zur rechten Zeit ben Steinberg mit hinlänglichen Rräften besett gehabt, so wurde es ben Franzosen nicht einmal gelungen sein, Plagwit zu erobern. er liek auch fpater bie Breuken ganz allein fampfen. nachdem bas Gefecht bei Plagwit mehrere Stunden hindurch mit immer größerer Beftigkeit fortgebauert batte, erschien bas 10. ruffische Infanteriecorps bes Generals Rapzewitsch süblich vom Steinberge. Es unternahm feinen Sturm, aber eine lebhafte Kanonade, welche boch ben Breugen ihre Aufgabe, ben Feind nicht aus Plagwit vorzulassen, erleichterte. fonnte ber Rampf bis 5 Uhr Nachmittags unterhalten werben, mabrend welcher Zeit die Truppen bes Beeres Zeit gemannen, ihre rudgangige Bewegung auszuführen. Erft um 5 Uhr befahl bann ber immer im Gefecht anwesend gebliebene Ober=General den allmähligen Abzug des Vortrabes von Rateler und ber Brigade bes Prinzen von Mecklenburg; bas Enbe bes Gefechts erfolgte aber erft bei völligem Eintritt ber Dunfelbeit.

Mehrere Stunden früher als diese Vorfälle vor Lömenberg begannen, schon um 10 Uhr Vormittags, hatte Marschall Neh mit weit überlegenen Kräften das Corps von Sacken bei Vunzsau angegriffen. Nach russischen Berichten kam es hier ebenfalls zu sehr ernsten Kämpfen. Sacken hielt sich lange und räumte erst um 4 Uhr Nachmittags das Feld, indem er sich auf Modelsborf (südwestlich von Hahnau) zurückzog, dann bei Abelsborf über die schnelle Deichsel ging, wodurch er sich dem Yordschen Corps näherte, so daß nun hinter der schnellen Deichsel das ganze schlesische Heer eng zusammenrückte. Warschall Neh seinerseits wandte sich von Bunzsau in der Richtung rechts vom Grädisberge vorwärts, um mit den von

seinem Raiser von Löwenberg ber angeführten Massen ebenfalls in nabe Berbindung zu kommen.

Das schlesische Heer hatte an diesem Tage große Zähigsteit bewiesen, aber es hatte auch erheblichen Verlust gehabt, benn dieser betrug nicht weniger als 30 Offiziere und 1618 Mann. Der Ober-General gedachte auch serner nicht anders weiter zurück zu weichen, als wenn er durch entschiesbene Uebermacht gedrängt würde. Er verlegte sein Haupt-quartier nur zunächst nach Pilgramsdorf und wollte hinter ber schnellen Deichsel, wo er eine Aufstellung nahm, das Weitere abwarten. Vom Corps von Yord ließ er sogar noch zwei Brigaden beim Gräditzberge stehen und zog sie erst am solgenden Tage über den Fluß.

Der Ober-General konnte sich indessen nicht verbeblen. baß, ba nun ber Raiser ber Frangosen selbst mit überlegenen Praften ihm gegenüber sei, ber Rudzug möglichermeife bis tief nach Schlesien hinein geben könne. Er benachrichtigte baber ben Militair-Gouverneur von Schlefien, General Gaubi. bievon, führte an, daß der Rückzug vielleicht bis Reisse fortgesetzt werden könne und forberte ihn auf, sofort an die Bericanzung des Lagers von Neisse zu geben. Dem Commanbanten von Schweidnit, Oberftlieutenant Rraufened. ber mit einer Abtheilung bei Liegnit aufgestellt gewesen, befehl er nach ber Festung gurudgutehren. Um bie Truppen über ben angetretenen Rückzug zu beruhigen, erließ er einen Aufruf, worin er benfelben als einen freiwilligen barftellte, ber barauf berechnet fei, ben Feind in sein Berberben zu loden, ba jest bas große Beer von Böhmen nach Sachsen vorbreche. Diefer Aufruf mufte ieber Compagnie und ieber Estadron vorgelesen werben. Für ben 22. August gab er zwar jedem seiner Corps Die Richtung bes ferneren Rückzuges an, behielt fich aber ausbrücklich vor. ben Befehl bazu erft felbst in bem geeigneten Moment zu ertheilen. Inbem er sein Beer auf ben engen Raum einer Meile aufammen-20a. mahrend die Strafe rechts auf Sahnau burch ben ruffischen General Lanstop, die Strafe links auf Hirschberg burch Graf Pahlen gebeckt war, glaubte er mit Ruhe die weiteren Bewegungen bes Feindes erwarten zu können.

Napoleon, ber feine Angriffsbewegung fo aut eingeleitet fab, war barüber sehr erfreut. Da es ihm burch ben Fehler Langerons fo leicht geworben war, ben Steinberg in feine Gewalt zu bekommen, wodurch die Stellung vor Löwenberg allerdings unhaltbar geworden war, so machte er im Ernst ober zum Schein einen nachtheiligen Schluß auf bie ganze Haltung bes schlefischen Beeres. "So wie bie Feinde unfere Colonnen jum Angriff übergeben faben," fcbreibt er an ben Herzog von Bassano, "ergriff sie ber Schrecken." Die Franzosen hatten einige Landwehrmanner zu Gefangenen gemacht, und das allerdings nicht empfehlende Aeukere berfelben. welches in Folge bes häufigen Regenwetters noch mehr gelitten, hatte seine Generale veranlagt, ihm einen ber am ungunftigsten Aussehenden perfönlich vorzustellen. Er war darüber sehr aufriedengestellt und fagte in dem Schreiben an den Bergog von Baffano: .. es fei befonders beruhigend, daß bas feindliche Fugvolf äußerst schlecht fei."

Da Blücher über die schnelle Deichsel zurückgegangen war, kam es nun darauf an, ihn durch Umgehung auch aus der neuen Bertheidigungslinie und über die Katzbach zu wersen und so weit als möglich von der Elbe zu entsernen. Napoleon setzte daher die Corps von Lauriston und Macdonald und einen Theil der Reiterei Latour-Maubourg's über Pilgramsborf nach Goldberg in Bewegung. Dem Marschall Nehbefahl er, erst Nachmittags über Hahnau gegen Liegnitz vorzudringen.

Wir wissen, daß es im Plane des schlesischen Heeres lag, sich vor seindlicher Uebermacht zurückzuziehen. Da nun jetzt der Feind überwiegend stärker war und der Kaiser selbst an der Spitze stand, so wollte sich Blücher auch zurückziehen, er wollte nur nicht ohne Noth davon rennen, sondern dem Feinde durch eine entschiedene Haltung Uchtung einslößen, wie es sich auch nicht anders geziemte. Langeron dagegen fand

vies einem Napoleon gegenüber auf das äußerste gefährlich, und er wagte es am Morgen des 22. August in Pilgramsdorf Blücher perfönlich anzugehen, ohne Weiteres über die Kathach zurückzuweichen, ja er drang darauf, dies auf der Stelle auszusühren. Blücher schlug ihm dies entschieden ab, beruhigte ihn und befahl ihm stehen zu bleiben. — Gewöhnlich pflegten die Franzosen nicht vor 10 Uhr anzugreisen, Blücher begab sich daher nach 8 Uhr von Pilgramsdorf zum Porckschen Corps nach Ulbersdorf, wo er auf einer Höhe die Gegend übersehen konnte, wo die Franzosen herkamen.

Erst gegen 11 Uhr brangen sie burch ben sogenannten Habnwald gegen bas freie Feld von Bilgramsborf vor. Die Borbut von Langeron zog sich langsam fechtend zurück, in ber Rabe bes Dorfs von der Reserve-Reiterei des ruffischen Corps aufgenommen. Blücher hatte bie Absicht es bei Bilgramsborf noch zu einem ernsthaften Gefecht kommen zu lassen. Allein sobald Langeron nur seine Borbut angegriffen sab, wartete er ben Befehl Blüchers zum Rückzuge nicht ab. fonbern 'ging mit feinem ganzen Corps eigenmächtig auf Goldberg zurück. indem er bem Ober-General fein Abruden bloß einfach melben ließ. Offenbar mar es seine Absicht, biesen zum weiteren Rückzuge geradezu zu nöthigen. Da sich noch gar nichts Erbebliches vom Keinde zeigte, so war ber Ober-General um so aufgebrachter gegen dies muthlose und eigenmächtige Verfahren Langerons. Sogleich sandte er ihm einen Abjutanten und liek ihm befehlen, seinen Marsch anzuhalten. Er ritt barauf selbst nach Bilgramsborf, tam jedoch zu fpat und fand schon feindliche Tirailleurs im Dorfe.

Es war 2 Uhr Nachmittags. In Folge bes Abzuges Langerons war es nothwendig, auch den beiden anderen Corps Befehl zum Rückzuge zu ertheilen. Da aber der Feind äußerst langsam folgte, so that es Blücher Leid ihm das Feld zu räumen, und er gab abermals an Porck den Befehl zu halten, immer aufgebrachter über Langeron, der unaufhaltsam selbst über Goldberg hinaus davon eilte. Um diesen zum Stehen

zu bringen, ritt er eiligst selbst nach Goldberg, 'sand aber Stadt und Gegend von Langeron schon verlassen und benzselben in vollem Rückzuge auf Jauer. Andere Abjutanten wurden ausgesandt, um ihn aufzusuchen, mit dem gemessensten Befehl sosort umzukehren und die Stellung bei Goldberg an der Kathach wieder einzunehmen. Die Adjutanten fanden ihn bei Seichau, über eine Meile jenseits Goldberg. Langeron gehorchte und kehrte in der Nacht nach Goldberg zurück, aber missergnügt und ausgebracht.

Durch ben Abzug Langerons war ber ganze linke Flügel bes Heeres entblökt. Der Ober-General forgte baber baffir bie Stelle Langerons bei Golbberg einigermaken zu ersetzen. Bier preußische Bataillone (zwei Landwehr=, ein Reserve= und ein Linien Bataillon) wurden eiligst in Die Stadt geworfen. und vier ruffische Beschütze, die noch nicht abgezogen maren. wurden auf dem Nikolai Berge neben dem Rirchhofe aufgeftellt. Der Flensberg, im Suboft ber Stadt, wurde mit einem preukischen Reserve= und zwei Landwehr=Bataillonen. fo wie mit zehn Geschützen bepflanzt; babinter sechs Estadrons von der Reiterei des Oberft Rateler. Die ruffische Nachbut unter bem General Rapzewitsch (einige Jäger-Bataillone und etwa 2000 Pferde) wurde wieder vorgezogen und dem ruffischen General aufgetragen, ben Befehl über alle in und bei Goldberg versammelten Truppen zu übernehmen. alle Anstalten zur Bertheibigung ber Stadt getroffen werben konnten, war ber Feind ichon ba und beschon biese auf bas lebhafteste. Er erzeugte badurch auch einige Unordnung unter bem Fukpolf und der Reiterei der Landwehr. die bier 21mm ersten Mal in's Feuer kam, boch gelang es ber Besonnenbeit ber Befehlshaber, die Haltung fogleich wieder berzustellen und überall feften Fuß zu faffen.

Der Ober-General hatte zwar Yorck befohlen zu halten und Miene gemacht Widerstand zu leisten; allein durch bas Zurückweichen von Langeron war dies doch nicht ohne Gefahr möglich, und Yorck mußte bald die Weisung bekommen ben Marsch fortzusetzen. Durch den Zeitverlust konnte das Corps aber nur sehr spät und erst in der Nacht an der Kathach bei Oohnau und an der wüthenden Neisse bei Nieder-Krain ankommen, wo der Ober-General und General Jord ihr Hauptquartier nahmen. Das Corps von Sacken war in geringer Entsernung, rechts bei Schmogwitz, an der Kathach angekommen.

Merkwürdigerweise war der Feind im Lauf des Tages gar nicht lebhaft gesolgt. Nur das Corps von Lauriston war nahe bei Goldberg. Das Corps von Macdonald befand sich noch an der schnellen Deichsel bei Bilgramsdorf und Ulbers- dorf, die Reiterei von Latour-Maubourg noch jenseit, die Garden bei Löwenberg. Der Kaiser Napoleon sollte nach Swenderg zurückgesehrt sein. Marschall Neh war erst mit seinen äußersten Posten die Hahnau vorgerückt. Der Feind sollte sich zurückgezogen haben und das Vorrücken Lauristons gegen Goldberg nur geschehen sein, um seinen Rückzug zu verbergen.

Die fühne Seele Blüchers glaubte dies gern, und er trieb auch sogleich wieder vorwärts. Zu erneuertem Borsgeben wurde er auch bestärft durch ein Schreiben des Raisers Alexander d. d. Jungsern-Teinitz vom 19. August, welches diesen Abend einging. Danach hatte er zwar die böchst verdrießliche Aussicht, unter Umständen bald das Corps von Langeron an das böhmische Heer abgeben zu müssen, es wurde aber in demselben Schreiben ein heftiger Ramps des böhmischen Heeres mit Napoleon vorausgesetzt und Blücher ausgesordert, kräftig dazu mitzuwirken, indem er immer dicht am Feinde bliebe und ohne sich mit überlegenen Massen besselben einzulassen, ihn doch, wo irgend möglich, zurückzusdrängen suche\*).

<sup>\*)</sup> Später in ber Nacht erhielt Blücher auch noch ein Schreiben bes Kronprinzen von Schweben, Charlottenburg vom 19. August, worin er ihm Nachricht über ben Stand bes Nordheeres giebt. Bon einem bevorstebenben Augriff, wie in bem Briefe Alexanders, ift keine Rebe.

Blücher befahl baher ber Brigade bes Prinzen von Mecklenburg wieder nach Goldberg vorzurücken, um diesen Posten zu verstärken, und da sich der Abzug des Feindes durch Kundschafter bestätigte, so nahm er keinen Anstand, Sacken gegen den Grädizberg und Yord gegen Pilgramsdorf und Ulbersdorf vormarschiren zu lassen, mit der nachdrücklichen Weisung, den Feind kräftig anzugreisen, wo man ihn sinden würde. Da er nur das Corps von Lauriston voran bei Goldberg wußte, so hatte er es darauf abgesehen, diesem eine schwere Niederlage zu bereiten. Obgleich nun im Lauf des Tages wieder ein allgemeines Vorrücken des Feindes gemeldet wurde, so wollte er von seinem Angriss dennoch nicht abstehen und änderte nur die Richtung des Corps von Porck ab, indem er dasselbe auf Goldberg wies, wo sich immittelst ein sehr heftiger Kamps erhoben hatte.

Golbberg, eine Stadt von 6000 Einwohnern, am rechten Ufer ber Ratbach, Die ihren bisherigen nördlichen Lauf in einen öftlichen und nordöftlichen umanbert, liegt in viel fanfterem Bergland als Löwenberg, ober vielmehr: es bort bier bas Bergland auf, es beginnt im Norden bie Ebene, und nur ber Einschnitt bes Flusses in ben Boben mit mehreren Nebenfoluchten erzeugt felfige Abfalle und Bergzungen, Die bie und ba fcroffe Formen zeigen und die Gegend febr angenehm erscheinen lassen. Diese weichere Form verhindert nicht, baß fich auf ben Boben bie und ba Berge auffeten, Die friegerisch von Wichtigkeit sind. Wir nannten ichon ben Rlensberg im Sübost ber Stadt, ben ber Ober : General beseten liek: wichtiger aber ist ber bewalbete Wolfsberg im Süben. lettere Berg murbe am Morgen bes 23ften von bem in ber Nacht herbeigeholten Nachtrabe Langerons unter bem General Rudzewitsch besetzt. Die Stellung auf bem Wolfsberge bilbete ben linken Flügel, bas Centrum bie Stadt Golbberg mit ber nächsten Referve auf bem Flensberge, ben rechten Flügel nördlich von Goldberg, am anderen Ufer ber Ratbach, follte bie Brigade des Prinzen Carl von Medlenburg einnehmen.

bie den Auftrag hatte, ihren linken Flügel an die nördliche Borstadt von Goldberg, die Niederau, zu lehnen, den rechten gegen das Dorf Hohberg zu richten. Die Brigade brach um 7 Uhr Morgens von der wüthenden Neisse bei Nieder-Krahn auf und konnte kaum noch rechtzeitig vor dem Feinde ihre Stellung erreichen. Gegen den linken Flügel war das Corps von Langeron im Anmarsch, gegen den rechten seize später der Ober-General das Corps von Yord zur Unterstützung in Marsch.

Der Feind eröffnete seinen Angriff schon um ½9 Uhr Morgens. In drei starken Truppenzügen von den Corps von Lauriston und Macdonald rückte er heran, nördlich der Stadt gegen die Brigade des Prinzen von Mecklenburg, gegen die Stadt selbst und südlich derselben gegen den genannten Wolfsberg. Daraus bildeten sich eigentlich drei Gessechte, die jedoch im Zusammenhange standen.

Die Brigade bes Prinzen von Mecklenburg, die nur 6400 Mann ftark angegeben wird, beeilte fich ihre Stellung por bem Feinde zu erreichen. Bon ben 7 Bataillonen berselben standen 4 im ersten, 3 im zweiten Treffen. Auf bem rechten Alfigel vor Hobberg hielten 2 Regimenter ber Reiterei von Rateler. 300 medlenburgische Husaren, 2 Estadrons branbenburgischer Ulanen und 1 Landwehr-Estadron wurden binter ber Front vertheilt. Schwärmer und Geschütz wurden Der Pring von Mecklenburg hatte kaum biefe Anordnungen getroffen, als er von zwei Divisionen bes Corps von Macdonald, einer Reiterbrigabe vom Corps Latour-Maubourg und mit bem Feuer von 24 bis 30 Geschützen angeariffen wurde. Diese doppelte Ueberlegenheit wurde gleich im Anfange außerorbentlich fühlbar. Nicht nur daß gleich vier preußische Geschütze unbrauchbar wurden, so erschütterte bas weit überlegene Artillerie-Feuer bas erste Treffen und besonbers ben rechten Flügel, auf welchem es eine großere Berbeerung anrichtete. Da biefer in furzer Zeit fehr besorgnißerregend gelichtet wurde, fo erging ber Befehl, die beiben

Bataillone bes rechten Flügels etwas zurudzunehmen, um eine bedende Welle des Bobens zu benuten. Dies hatte jedoch bie übelsten Folgen. Ein Landwehr=Batgillon hielt bies für einen Rückug, wandte sich eilig, kam auseinander und zerftreute sich ganglich. Diefes üble Beisviel rif noch zwei andere Landwehr-Bataillone und felbst ein oftpreußisches Linien-Bataillon mit, so daß das ganze erste Treffen zuruckwich. Indessen gelang es boch, mit Ausnahme bes ersteren Bataillons, die Ordnung wieder herzustellen. Ein Major Rostfen hatte sein Landwehr-Bataillon zuerst wieder gesammelt und ging bamit sogleich im Sturmmarich bem anrudenben Reinbe entgegen, die übrigen Batgillone thaten besgleichen und trieben ben Feind mit bem Bajonet eine Strecke gurud, bis neue Massen besselben ein weiteres Bordringen aufbielten. gleichzeitig batte ber Feind auch ben linken Flügel, am Rande ber Ratbach, angegriffen und ihn überwältigt. Glücklicherweise wurden bier von den Truppen Langerons zwei Regimenter Rosaffen zu Sulfe gefandt. Mit ihnen vereinigten sich die zwei Eskabrons brandenburgischer Ulanen. Reiterei machte eine fräftige Attake auf ben vorbringenden Reind und nötbigte ibn nicht allein zum Steben, fonbern warf ihn zurud. Während biefer Zeit hatte fich bas Fugvolf wieder gesammelt, ging im Sturmschritt vor und suchte besonders ein Barackenlager zu gewinnen, welches ber Feind im Waffenstillstand inne gehabt. Unter bem beftigften Feuer des Feindes gingen zwei Landwehr-Bataillone mit größter Entschlossenheit barauf los. Leider kamen sie babei zu febr auseinander, und ehe fie fich's verfaben, wurden fie plotlich von zwei Seiten von feindlicher Reiterei angegriffen und ganzlich auseinander gesprengt. Die herbeieilenden Rosaffen und Manen nahmen die Flüchtigen auf, es ware aber mit bem Standhalten miflich gewesen, wenn ein auf ben bewadfenen Thalrand ber Ratbach beraufgezogenes Füsilier-Bataillon ber weiteren Berfolgung bes Feindes nicht ein Riel gefet hätte. — Während biefer Kämpfe auf bem linken Flügel

brang ber Feind nochmals mit allen Waffen auf ben rechten Muael ein. Die Truppen batten bier ihre volle Fassung wiedergewonnen, warteten ben Angriff nicht ab, fonbern gingen ihm im Sturmmarich, "Gewehr gur Attate rechts," entgegen, brangen voll Erbitterung mit "Hurrah" auf ihn ein und zwangen ihn in Unordnung zurückzuweichen. legene Feuer bes Feindes, bem man nur noch brei brauchbare Beschütze entgegenseten fonnte, nöthigte jedoch wieber gum Stehen. Raum ftand bas Fugvolt aber, von feindlichen Befoutfugeln gerriffen, ichiefend und beschoffen, fo fturzte fich eine machtige Reiterei auf bas zweite Bataillon bes ersten oftpreußiichen Linien-Regiments. Das Bataillon bielt die Attake aus. aber als fie mit ftarferen Rraften erneuert wurde, vermochte es nicht mehr Stand zu halten und zog fich geschloffen und fectend eine Strecke zurud. Auch bas erfte Batgillon bes zweiten oftpreußischen Regiments suchte nun geordnet ben Rudweg zu gewinnen Noch ftanb bas zweite Bataillon. gen biefes und bie noch brauchbaren brei Gefchüte manbte fich die feindliche Reiterei, um sie, wenn irgend möglich, wegzunehmen. Es war die größte Gefahr bas Bataillon und die letten Geschütze zu verlieren. In diesem Moment war es bem Oberftlieutenant Lobenthal, Befehlshaber bes Fußvolks ber Brigade, gelungen, bas zweite Bataillon bes erften oftpreußischen Regiments wieder jum Steben zu bringen, mit welchem er sich auschickte, bem noch Stand haltenben Bataillon und ben brei Geschützen zu Sulfe zu kommen. In biesem Getümmel entging ber Bring von Mecklenburg felbft nur mit genauer Noth ber Gefangenschaft burch bie feinbliche Reiterei. Er rettete fich in bas Bataillon, welches Oberft-Lieutenant Lobenthal eben zum Stehen gebracht und rief biefem "Marich!" zu. In die Mitte beffelben aufgenommen, ergriff er die Fahne, und mit bem lauten Ruf: "Best Oftpreußen gilt's! " fturzte er fich mit Hurrah ber zahlreichen feindlichen Reiterei entgegen. Diefe ftutte, machte Balt, bie brei Geschütze waren gerettet, und bie Brigabe erhielt Zeit

fich einigermaken zu ordnen und den Ruckzug anzutreten. Diefer wurde ohne die größte Gefahr nicht möglich gewesen fein, wenn nicht bie 300 medlenburgischen Susaren jest mit aroker Bravour sich mehrmals rudsichtslos auf ben Reind gestürzt batten. Leiber waren burch unglückliche Bestimmungen por Entbrennung bes Kampfes bie zwei Regimenter von ber Reiterei von Kateler abberufen worden und konnten bier, wo fie so sehr nöthig waren, nicht verwandt werden. Der Feind fucte ben Rudzug burch überlegene Reiterangriffe immer noch au ftoren, aber alle feine Bemühungen scheiterten an ber festen Haltung des preußischen Fugvolfs und der Unterftütung besselben burch bie Reiterei. Der Rückzug ging nur kaum 3 Meile weit bis in die Sobe des Brudenfretschams, mo ber Bring burch ruffische Truppen unterftütt, eine neue Aufstellung unternahm. Hier blieb er bis 2 Uhr, wo ber Befehl bes Ober = Generals zum weiteren Rückzuge einging. Ausnahme bes erften Moments hatte fich bie Brigabe gegen fo große Ueberlegenheit helbenmuthig gewehrt. Sie war bart mitgenommen worden. Im Anfange war sie fast bis auf bie Balfte ihrer Starte geschwächt. Nach Einziehung ber zerfprengten Landwehren betrug ber Gesammtverluft nicht weniger als 28 Offiziere und 1747 Mann. Gin Regiments Commandeur, Oberftlieutenant v. Grumbkom, mar getöbtet. 2 Stabsoffiziere und über 500 Mann waren gefangen.

Während ber rechte Flügel der Stellung von Goldberg überwältigt wurde, geschah dies auch mit dem linken auf dem Wolfsberge. Der rechte Flügel des Corps von Lauriston ging nämlich dis Seissenau oberhalb Goldberg über die dort in gewöhnlicher Zeit des Sommers unbedeutende Kathach, versträngte die russischen Posten, ging mit sehr umsichtiger Benutzung der Schluchten vor und stieß die Russen von dem Berge herad. Sinmal im Besit desselben sah der Feind auch sogleich dessen große Wichtigkeit ein, besetzte ihn stark und pflanzte am Rande des Waldes, welcher den Gipfel krönte, und seitwärts zahlreiches Geschütz auf, dessen Feuer

überaus verheerende Wirfung hatte. Dieser erste Bortheil, ben der Feind errang, war nicht wieder einzuholen. Es wurde lang und blutig um den Besitz des Wolfsberges gestritten, die Franzosen verloren ihn auch wieder einige Mal, aber sie hatten nun schon so viel Streitkräfte herangezogen, daß sie ihn immer von Neuem wieder erstürmen konnten. Es half nichts, daß General Langeron seine Truppen um eine ganze Division verstärkte; auch die Franzosen verstärkten sich und der Wolfsberg blied in ihren Händen, nur vermochten auch sie nicht weiter vorzudringen, weil die Russen hier Reisterei und Geschütz genug hatten, um sie in Respekt zu halten.

Die Angriffe bes Feindes auf beibe Flügel waren von günstigem Erfolge; nicht so glücklich war er beim Angriff in der Mitte auf die Stadt Goldberg selbst. Hier setten ihm die preußischen Landwehren und Reservetruppen einen nach-brücklichen sünsstädichen michtenden Widerstand entgegen. Auch das zeugt sür die Haltung der Truppen am besten, daß sie etwas vor 2 Uhr den Besehl erhielten die Stadt zu räumen, die Räumung vollzogen, dann Gegenbesehl erhielten, sogleich umwandeten und nach den ihnen srüher angewiesenen Thoren zurückeilten, hier den eingedrungenen Feind mit surchtbarem Hurrah vertrieben, und, was nicht entsloh, rettungslos niederstießen. Auch als sie bald darauf den wiederholten Besehl zur Räumung der Stadt erhielten, vollzogen sie diese mit der größten Ordnung.

Der Verlust ber Russen beim Gesecht am Wolfsberge betrug gegen 1500 Mann, ber ber Preußen 381 Mann. Der Berlust ber Besatung von Goldberg hatte 10 Offiziere und 487 Mann betragen, so daß alle Gesechte bei dieser Stadt dem schlesischen Heere einen Gesammtverlust von mehr als 4000 Mann gebracht hatten, was dem einer Schlacht gleichkam.

Obgleich diese Gesechte nachtheilig ausgefallen, so war nichts verloren, wenn man etwa Ernsthaftes unternehmen wollte. Es war erst 2 Uhr vorüber, und baber hinlänglich Beit bagu, auch hatte man ben größten Theil ber Streitfrafte beifammen, benn bas Corps von Langeron war icon feit mehreren Stunden bem Wolfsberg gegenüber und bas Corps pon Nord war nabe berangekommen. Es war die Absicht bes Ober - Generals gewefen, bem Corps von Lauriston ben Untergang zu bereiten. Nun fand sich zwar, bag ber Feind stärker und etwa vier, bochftens fünf Divisionen bei Goldberg anwesend waren. Diese Macht mar aber nicht fo ftart, bak er seinen Blan vom Morgen nicht noch am frühen Nachmittag follte ausführen fonnen. Der alte fühne Sufar beftand also barauf, alle seine Streitkräfte zu entfalten und eine große Schlacht zu liefern. Mit richtigem Gefühl nabm er an, bie Nachricht, bag Napoleon nach ber Elbe zurückmarfcbirt fei, muffe mahr fein, ba bas groke böhmische Beer nun, nachbem eine Woche feit Beginn ber Feindseligkeiten verflossen, boch etwas unternommen haben muffe; auch schien ihm bie matte Berfolgung biefes anzukundigen, die gang anders gewesen fein wurde, wenn ber Raiser fie leitete. War nun biefer abmefend und hatte einen bebeutenben Theil ber Streitfrafte mitgenommen, fo ftand bie feindliche Streitmacht bei Goldberg febr ausgesett, und es konnte ihr burch die bebeutend überlegene Macht ber beiben stärksten Corps bes schlesischen Beeres allerbinge eine Rieberlage bereitet werben. Aber alle Gefangenen fagten aus, bag Napolevn wirklich beim Beere anwesend fei. und es stand ihm die bindende Borschrift des Trachenberger Rriegsplans entgegen, fich in feine ernfte Schlacht einzulaffen. Die geltenden Berfonen bes Hauptquartiers glaubten Napoleons Anwesenheit für gewiß annehmen zu muffen und vielleicht, ju febr bes genannten Kriegsplans eingebenf, ftellten fie ihm die Nothwendigkeit vor, den Rückzug zu befehlen. Diefer Entschluß, ber feiner Natur bes "Bormarts" fo febr widerstrebte, wurde ihm gleichsam abgenöthigt, und er wurde ihm unendlich schwer. Er blieb bis zulett bei ben bintersten Flanqueurs, schien auch für seine Berson bem Keinde ben Boben so lange als möglich streitig machen zu wollen und

war sehr ergrimmt, burch bindende Borschriften gezwungen zu sein, das Feld zu räumen. Mit schwerem Herzen befahl er benn endlich den Rückzug nach Jauer.

So kam es, bag Langeron benfelben Weg wieber zuruck machen mußte, ben er am vorigen Tage ober vielmehr in ber Racht bergefommen war. Er war, wie wir vorber berichteten, hochft verbrießlich gewesen, bag er nach Goldberg batte umtehren muffen. Mit Lieferung bes Gefechts bei Golbberg war er burchaus nicht einverstanden, er hielt basselbe fibr eine unnüte Menschenaufopferung. Wirklich batte bas blutige Treffen fein Ergebniß gehabt, benn man wollte fich nun boch zurückziehen. Das hatte er ja aber gleich Anfangs gewollt. Run follte er mit seinen auf's bochste ermübeten Truppen wieber ben Rückzug antreten, mit benen er also, wie er glaubte, unnüt bin= und bergezogen war. Auf's Höchste aufgebracht, verweigerte er jest abzumarschiren, er wollte fteben bleiben und feine Truppen ausruhen laffen. Stehen bleiben burfte er aber nicht, nm nicht bas gange Beer in Gefahr zu bringen. Bei ber offenen Widersetlichkeit bes russischen Generals genügte es nicht, Abjutanten ober Generalstabsoffiziere an ibn abzusenden, ber Ober-General mußte fich felbst zu ihm verfügen, um Behorsam zu erzwingen. Es bedurfte auch bes gangen imponirenden Einbrucks, ber von bem Sieger in fo mancher Schlacht ausging, um Langeron zum Gehorsam zurudauführen, aber bittere Galle blieb bei bem ruffischen General zurück.

Der Rückzug wurde so von allen Corps angetreten, die bis dahin unterhaltenen Gesechte geschickt abgebrochen und der Marsch über die Kathach bis Zauer ohne Unfall zurückgelegt.

Es stellte sich heraus, daß auch am heutigen Tage, den 23. August, der Feind eigentlich keine große Entschiedenheit gezeigt, wie man es doch erwarten konnte, wenn Napoleon wirklich in Person an der Spige stand. Gegen Yorck hatten nur schwache Nachhutsgesechte stattgefunden und Sacken, der

sich oberhalb Liegnit über die Kathach zog und nach Mablitich rudte, war mit einer nicht erheblichen Ranonabe bavon gekommen. Dies alles machte es nicht allein bem Ober-General, sondern nun auch feinem Haubtquartier ameifelhaft. ob Ravoleon felbst die feindlichen Bewegungen leite. Blücher ließ sich bavon nicht abbringen, bag ber frangosische Raiser in vollem Rückmarsch zur Elbe sei, wollte nicht weiter als bochftens bis Sauer zurückweichen, ba es einmal befohlen war. und beforgte nur, bag Langeron auch weiterbin ungehorsam. und, einmal im Rudzuge, biefen eigenmächtig bis Schweibnis fortsetzen könnte. So wie er baber am Abend in seinem Hauptquartier Jauer angekommen war, schrieb er an Langeron: ..er durfe burchaus nicht aus feiner beute zu nehmenben Stellung bei hennersborf abmarfchiren, bevor fich nicht ber Feind mit Stärke vor seiner Front entwickelt und er (Blücher) die ferneren bestimmten Befehle barüber gegeben habe. Er folle auf ben von ber Ratur begünftigten Bunften feiner Sauptstellung awölfpfündige Batterien aufpflanzen. Beim erften Ranonenschuf, ber auf seiner Front fiele, werde sich ber Ober - General zu Pferd setzen und schnell bei ihm fein. Der Feind habe heute im Berhältniß zum ichlesischen Heere nur schwache Kräfte gezeigt, und man könnte es vor ben verbündeten Souveranen nicht verantworten, wenn man ungenöthigt vor einer schwachen Macht zuruch ginge." Wirklich batte Langeron feine Baggge bereits nach Schweidnit in ein Lager bei Bilgen gerichtet, und seine 206ficht war baburch flar, mit bem Corps bahin zu folgen. Als ibm nun fpat am Abend ein Abintant aus bem hauptquartier Blüchers ben eben angeführten Befehl brachte, war er fast außer sich und verbarg Zorn und Aufregung auch vor bem Abjutanten nicht, indem er weit entfernt mar, seine Ausbrucke au mäßigen. Er erklärte endlich: "er werbe thun, was er fonne, aber er fanbe fich verpflichtet, unter Umftanben feinen eigenen Anfichten zu folgen;" woburch bem Ober = General zu seiner äußersten Befrembung flar murbe,

daß Langeron höheren Orts besondere Instruktionen bekommen haben muffe, die ihm unbekannt geblieben, und daß ihm der ruffische General eigentlich den Gehorsam aufgekündigt habe.

Bei folden Zuftanden konnte ber Ober-General nicht wiffen, bis zu welchem Meugersten bie Berhaltniffe noch führen konnten. Um auf alle Fälle gefaßt zu sein, traf er am Abend und in ber Nacht bes 23. August in Jauer noch eine Reibe von Magregeln. Er schrieb an ben General Bennigfen in Ralifch, Befehlshaber bes ruffifchen Rudhaltheeres von 60.000 Mann, ibm mit einem Theil beffelben zu Sulfe an tommen. Er machte ben Militair-Gouverneur von Schlefien. General Gaubi, mit Lage ber Sachen bekannt, schrieb ibm in einer umständlichen Unterweisung vor, was zu thun fei. wobei wiederholt auf die schleunige Verproviantirung und Befetzung ber Festungen aufmerksam gemacht wurde, und - was das Wichtigste war - er forberte ben Gouberneur auf, ben "Lanbfturm" in bemjenigen Theil ber Brobing forberfamft aufzubieten, welcher im Ruden und in der Flanke des Feindes belegen fei, und biefe Magregel fo nachbrücklich als möglich zu befoleunigen. Endlich berichtete er noch in biefer Nacht über feine Lage und feine Magregeln an ben König.

Um in die bezeichnete Stellung jenseits Jauer zu gelangen, mußte der Rückzug auch noch den 24. August fortgesetzt werden. Alle Corps legten diesen Marsch zurück, ohne nur im geringsten vom Feinde belästigt zu werden. Langeron kam nach Groß-Rosen, südöstlich von Jauer, Yorck rechts davon vor Kohlhöhe, Sacken rechts vorwärts daneben. Eine waldige Bergkette gab dieser Stellung mehr Festigseit, und im Rücken ein Paar Meilen davon diente die Festung Schweidnitz als Haltpunkt. Eine hinlängliche Zahl von Bortruppen deckte diese Stellung vorn. Das Hauptquartier Blüchers blieb in Jauer vor der Fronte seines Heeres, um den Ereignissen näher zu sein. Weiter sollte nun vorerst nicht zurückgegangen werden.

Der Ober-General hatte bis jest seinen Krieg mit einer

Energie geführt, die fehr gegen die Bewegungen ber beiben anderen Heere abstach. In kaum zehn Tagen batte er die bedeutende Strede jum Bober und beinahe ebensoweit jurud burchmessen, eine ganze Anzahl blutiger Gefechte geliefert, und es hatte nicht an ihm gelegen, wenn er nicht zwei Dal eine große Schlacht geschlagen hatte. Aber es war auch bas beer felbst burch Gefechte und die ungeheuren Anstrengungen febr mitgenommen worden und bas Uebelste war: es war kein Ergebniß erfämpft, man batte boch wieber zurudgeben muffen, und alle Kraftanstrengungen waren vergebens gewesen. war natürlich, bag bas Bertrauen in bie Befehlführung nicht allein wankend wurde, sondern bag fich geradezu Migtrauen und Unzufriedenheit einstellte und nicht bloß bei ben ruffischen Truppen. Dag ber Ober-General nach einem ihm vorgegeichneten Plane handelte, wußten zwar bie fommandirenben Generale und die oberen Befehlshaber, ben mittleren und unteren Schichten ber Offiziere und bem Solbaten mar bie porgeschriebene Rolle Blüchers jedoch unbefannt, und biefen wollte bas ewige Sin= und Hermarschiren ohne Entscheibung gar nicht zu Sinne. Das Gefährlichste nun aber war, baß ber Ober-General auch mit ben kommanbirenben Generalen in Zerwürfniß gerieth. Mit Langeron mar er, wie wir gefeben haben, in offenem Zwiespalt, aber nun fing auch Dord an, gegen seine Magregeln laute Ungufriedenheit zu äußern. Wirklich hatten bie Truppen Porcks seit bem Wieberausbruch bes Krieges überaus beschwerliche Marsche zwei Mal bis tief in die Nacht machen muffen. Auch der heutige Marich von Schlaupe an ber wüthenben Reiffe hatte größtentheils bei völliger Dunkelheit und mit Buhülfenehmen ber nacht geschehen muffen. Auf bemfelben hatten fich viele Truppentheile gefreuzt und verirrt, bas ganze Corps war burcheinanber gekommen, und vier Landwehr=Bataillone waren vorlänfig aanz abhanden. Eine Menge Leute, befonders von den Landwehren, waren aus Ermüdung liegen geblieben. Angabe Porcks hatte er bereits allein an Fugvolf 5000 Mann gröftentheils burch Beschwerben eingebüßt. Er fab bie preukischen Truppen burch angestrengte Bewegungen, beren 2med nicht einleuchtete und burch Gefechte, Die feinen Erfolg aaben. ju Grunde gerichtet, eh' es noch ju einer Schlacht fame. Auf's Sochfte aufgeregt, hielt Geueral Dord bei bem perfonlichen Zusammentreffen mit Blücher am 25. August in Sauer feinen Unmuth nicht langer zurück, und es kam zu einem fehr beftigen Auftritt in Gegenwart mehrerer russischer Generale: bei benen ebenfosehr, wie in ben preußischen Unterbefehlsbabern. bie Unzufriedenheit mit den bisherigen Anordnungen groß mar. Eine folde Scene mar natürlich nur geeignet, bas Bertrauen ber Ruffen in ben preußischen Oberbefehl noch mehr zu erschüttern. Der Ingrimm Porcks aber war fo groß, daß er noch an demfelben Tage den König um seinen Abschied bat: .. weil er S. R. Maj. bei bem ihm allergnäbigst anvertrauten Commando bes erften Corps nicht ferner nütlich sein könne." 2c. Offenbar im fathrischen Hinblick auf Gneisenau sagte er in bem Abschiedsschreiben: "vielleicht ift meine Ginbilbunasfraft m beschränkt, um bie genialen Absichten, welche bas Ober-Commando bes Generals v. Blücher leiten, begreifen au fönnen u. s. w.\*)

Wirklich fing bei allem Helbenmuth und glühendem Willen des Hauptquartiers bei der anwachsenden Unzufriedenheit auch der unteren Besehlshaber die Sache an eine üble Wendung zu nehmen. Ein glückliches Kriegsereigniß, eine Schlacht, wurde unter solchen Umständen dringend erforderlich. Längst hätte Blücher diese geliesert, wenn ihn die Trachenberger Instruktion nicht gebunden hätte. Zetzt aber, wo die Umstände es erheischten, warf er alle Bedenklichkeiten bei Seite, und er

<sup>\*)</sup> Leben Pord's von Dropfen III, S. 44, 47. Beibe Männer, Gneisenau und Yord, waren zu verschieden angelegt, um gegenseitig sich volle Gerechtigkeit widersahren zu lassen. Gneisenau, dem uneigennitzig immer der hohe Zwed dieses Krieges vorleuchtete, erschien Yord absichtsvoll, gallstichtig, in seinen Motiven gewöhnlich, dem wahren Gedanken bieses Krieges völlig fremd, ja ohne Berständniß für benselben.

beschloß, in günstiger Gegend rückwärts von Zauer eine Schlacht anzunehmen, wenn ber Feind vorrückte, ober selbst auf ihn loszugehen, wenn er Halt machte.

Mit Langeron und Pord stand er in gespamtem Verhältnis. Noch kannte er Sacken nicht persönlich, er begab sich daher in dessen Hauptquartier, um ihm seinen Beisall über die bisherige Führung des ihm untergebenen Corps zu bezeigen. Blücher fand in Sacken eine ihm ähnliche Natur, der seine Ansichten theilte. Er verließ den russischen General höchst zusrieden und konnte nun darauf rechnen, doch einen der Corpssührer auf seiner Seite zu haben.

## Blücher bringt wieber vor. Schlacht an ber Kasbach. Mehrere Gefechte. Bormarsch bis zur Spree.

Aus der geringen Versolgung, ja aus dem Stillstand der französischen Unternehmungen, mußte man im Hauptquartier des schlesischen Heeres die Ueberzeugung gewinnen, daß Napoleon nicht mehr anwesend sein könne, und daß er mit einem Theil seiner Streitkräfte zur Elbe umgekehrt sei, um dem Andrage des großen böhmischen Heeres zu begegnen. Durch Kundschafter war auch die Nachricht eingegangen, daß der Kaiser der Franzosen am 23sten durch Laudan nach Sachsen zurückgezogen und ihm dahin sehr viele Truppen und Geschich gefolgt seien. Bon den Bortruppen der 3 Corps wurde gemeldet, daß der Feind jenseit der Kathach stehen geblieben sei.

Sogleich beschloß nun auch Blücher mit seinem ganzen Heere wieder über die Kathach zu gehen und den Feind mit allen Kräften anzugreisen. Eine gewonnene Schlacht mußte alle Zerwürfnisse ebnen und das Vertrauen wiederherstellen; mit dem Verlust derselben konnte nichts weiter verloren sein, als was ohnedies verloren gehen mußte, wenn man nach der Trachenberger Instruktion einem ernsthaften Zusammenstoß fortswährend auswich. Schon am 25. August wurden daher alle

Corps wieder vorwärts gerichtet und schon an diesem Tage stand Sacken bei Mahlitsch, Yord bei Jauer und Langeron bei Hennersdorf, die Vortruppen an der Razbach. Den 26sten sollte das Heer selbst die Kazbach überschreiten, Sacken bei und oberhalb Liegniz, Yord bei Dohnau und Kroitsch, Langeron in der Richtung auf Goldberg. Wo man den Feind antras, sollten gleich die Einleitungen zu einer entscheidenden Schlacht getroffen werden.

Die Buftande beim frangösischen Beere waren folgenbe: Der Raiser Napoleon hatte am 22. August aus bem fortgefetten Rudzuge Blüchers gefeben, bag er ibn zu feiner Schlacht bringen würde und daß er bei einem weiteren Vordringen in Schlesien nur bem großen böhmischen Beere Zeit gestatten wurde, einflugreiche Unternehmungen in feinem Rucken zu beginnen, baber erklärt sich ber geringe Nachbruck, ben er gegen Blücher anwandte. Als er nun in ber Nacht zum 23sten burch geheime Rundschafter bie Nachricht von großen Unternebmungen bes böhmischen Heeres nach bem linken Elbufer bin erhielt, beschloß er, von Blücher abzulassen und mit einem Theil feiner Rrafte nach Görlit zurudzugeben, um in Gemeinschaft mit ben in ber Lausit gebliebenen Truppen, je nach ben Umftanben, entweber über Zittau in Böhmen einzubringen ober nach ber Elbe bei Dresben zu marschiren. Schon am früben Morgen des 23. August ließ er die Garden, das Corps von Marmont und die Reiterei Latour-Maubourgs umkebren und wir miffen, mit welcher athemlosen Gile biese und andere Truppen auf Dresten maricbiren muften. Er felbst verlieft Löwenberg um halb 12 Uhr Mittags. Bur Verfolgung von Blücher ließ er in Schlesien bie Corps von Macdonald, Laurifton und Nen, so wie bas Reitercorps von Sebastiani. Diefes Seer hatte als altester Marschall ber Marschall Neb, Bring von ber Moskwa und Herzog von Eldingen führen muffen, ba sein Corps von 5 Divisionen sich babei befand, allein Napoleon glaubte, baß an ber Elbe mehr und Wichtigeres zu thun fein wurde, wollte bier ben boben Muth und bie GinIn jedem Fall vernachlässigte Marschall Macdonald, da er bem schlessischen Heere zwei Tage Zeit zur Besinnung gelassen, beim Ueberschreiten der Katzbach die Borsicht, was dann so empfindliche Strase nach sich zog.

Die Beschaffenheit ber Gegend, wo sich die Beere begegneten, ift im Allgemeinen icon aus ben bisherigen Darstellungen zu entnehmen. Beibe Heere zogen am Saum bes Gebirges bin, so daß bas schlesische ben linken, bas franzöfische ben rechten Flügel baran lehnte. Aus bem Gebirge bricht bei Goldberg die Katbach, die eine Meile unterhalb öftlich fortstreicht, von sanfteren und immer sanfteren Soben begleitet, bis fie norböftlich in einem Bogen über Liegnit -und Bardwitz die Ober erreicht. Auf der Hälfte bes Weges zwischen Golbberg und Liegnit, fällt in bas rechte Ufer ber Ratbach bie wüthenbe Reisse, welche, in ber Gegend von Hoben-Friedberg entstehend, bei Jauer vorüber nordwärts flieft. Beide Flüsse sind im Sommer ganz unbedeutend und leicht zu paffiren, aber als Gebirgswaffer werden fie bei fortgefetstem Regen zu Strömen. Der Fuß bes Gebirges erreicht von Bauer an bas linke Ufer ber wüthenden Reiße nicht mehr, sondern es bildet sich zwischen Gebirge und Fluß 3-4000 Schritt breites welliges Hügelland, über welches bie Strafe von Golbberg nach Jauer hingeht. Auf biefem Landstrich befand sich bereits das Corps von Langeron in einer Stellung bei Hennersborf mit bem linken Flügel an's Bebirge, mit bem rechten an die wuthende Reiße gelehnt. Am rechten Ufer Dieses Flusses erhebt sich bann noch einmal plotlich ber Boben etwa 150-200 Fuß felfig empor und bilbet ein Blateau, welches landwärts nördlich und öftlich in die Ebenen Schlesiens übergeht und junächst auch noch an ber Ratbach steile Abfälle hat. Auf dem hohen Rande biefes Blateaus, in der Berlängerung des Corps von Langeron, sollte heute das Corps von Porck Plat nehmen und von Janer bis in die Höhe von Schlauphof (3 Meilen von der Minbung ber wüthenden Neiße in die Ratbach) marschiren, wo

)

es die weiteren Besehle des Ober-Generals abwarten sollte. Sacken stand bereits auf diesem Plateau, bei Mahlitsch, rechts der von Jord einzunehmenden Stellung. Mit beiden Corps — denen von Jord und Sacken — wollte dann der Ober-General, nachdem er sich über den Bormarsch des Feindes Gewißheit verschafft, über die Katzbach setzen, an welchem Flusse und jenseit schon die Bortruppen standen.

Marschall Macdonald batte zum Vormarsch folgende Anordnungen getroffen. Der rechte Flügel, zwei Divifionen bes Corps von Lauriston, sollte von Goldberg über Seichau auf Sauer porruden: er batte bie Katbach binter sich, marfdirte auf der großen Strafe und hatte die wenigsten örtlichen Schwierigkeiten: bas Centrum, 2 Divisionen bes Corps von Macbonald so wie bas Reitercorps von Sebastiani. sollte, von Rothbrünig und Hohendorf her, bei bem Dorfe Proitsch die Ratbach, bei Nieder-Krain die wüthende Neike vassiren, ben rechten steilen Rand bes letteren Flusses erfteigen und auf bem Plateau ebenfalls nach Jauer marschiren; die Truppen besselben hatten offenbar die örtlich schwierigste Aufgabe, indem fie zwei Fluffe zu paffiren und einen beschwer-Richen Bergrand zu ersteigen hatten; ber linke Flügel, 4 Divifionen von Souham, früher Neb, follte aus ber Gegend von Rothfirch unterhalb Kroitsch über die Katbach geben und nach Jauer sowohl als auf Liegnitz vordringen. Die 5. Division diefes Corps (Marchand), welche schon in Sahnau stand. wurde auf Liegnitz gerichtet. Der frangösische Feldherr ordnete and noch eine Umgehung an, indem er die Division Buthob vom Corps von Lauriston rechts über Schönau burch bas Bebirge nach Jauer herumfandte, um auf ben linken Flügel bes schlefischen Heeres zu wirken. Gegen bas Corps von Bablen, jest St. Brieft, im Gebirge bei Birfcberg, murbe bie noch übrige Division (Ledru) vom Corps von Macdonald verwandt. Es waren somit 8 Divisionen und 1 Reitercorps. bie ber Marschall zur eigentlichen Schlachtordnung verwandte. Dazu kam abgesondert eine Division (Marchand) auf bem In jedem Fall vernachläfsigte Marschall Macdonald, da er bem schlesischen Heere zwei Tage Zeit zur Besinnung gelassen, beim Ueberschreiten der Kathach die Borsicht, was dann so empfindliche Strase nach sich zog.

Die Beschaffenheit ber Gegend, wo sich die Beere begegneten, ist im Allgemeinen ichon aus ben bisberigen Darstellungen zu entnehmen. Beibe Beere zogen am Saum bes Gebirges bin, so daß das schlesische ben linken, das franzöfische ben rechten Flügel baran lebnte. Aus bem Gebirge bricht bei Goldberg die Kathach, die eine Meile unterhalb öftlich fortstreicht, von sanfteren und immer sanfteren Soben begleitet, bis fie nordöftlich in einem Bogen über Liegnits und Parchwitz bie Ober erreicht. Auf ber Sälfte bes Weges zwischen Goldberg und Liegnitz, fällt in bas rechte Ufer ber Ratbach bie wuthenbe Reiffe, welche, in ber Gegend von Hoben-Friedberg entstehend, bei Jauer vorüber nordwärts flieft. Beide Flüsse sind im Sommer ganz unbedeutend und leicht zu vaffiren, aber als Bebirgsmaffer werden fie bei fortgefettem Regen zu Strömen. Der Fuß bes Gebirges erreicht von Jauer an bas linke Ufer ber wüthenden Neiße nicht mehr, sondern es bildet sich amischen Gebirge und Fluk ein 3-4000 Schritt breites welliges Hügelland, über welches bie Strafe von Goldberg nach Jauer hingeht. Auf biefem Landstrich befand sich bereits das Corps von Langeron in einer Stellung bei hennersborf mit bem linken Flügel an's Gebirge, mit bem rechten an die wüthende Reiße gelehnt. Am rechten Ufer dieses Flusses erhebt sich dann noch einmal plotlich ber Boben etwa 150-200 Fuß felfig empor und bilbet ein Blateau, welches landwärts nördlich und öftlich in die Ebenen Schlesiens übergeht und zunächst auch noch an ber Ratbach steile Abfälle hat. Auf dem hohen Rande Diefes Blateaus, in der Berlängerung des Corps von Langeron, follte heute das Corps von Nord Plat nehmen und von Jauer bis in die Höhe von Schlauphof (3 Meilen von der Minbung ber wüthenden Neiße in die Ratbach) marschiren, wo

)

es die weiteren Befehle des Ober-Generals abwarten sollte. Sacken stand bereits auf diesem Plateau, bei Mahlitsch, rechts der von Yorck einzunehmenden Stellung. Mit beiden Corps — denen von Yorck und Sacken — wollte dann der Ober-General, nachdem er sich über den Bormarsch des Feindes Gewißheit verschafft, über die Kathach setzen, an welchem Flusse und jenseit schon die Bortruppen standen.

Marschall Machonald hatte zum Vormarsch folgende Anordnungen getroffen. Der rechte Flügel, zwei Divisionen bes Corps von Lauriston, sollte von Golbberg über Seichau auf Sauer vorrücken: er hatte die Kathach binter sich, marschirte auf ber großen Strafe und hatte bie wenigsten örtlichen Schwierigkeiten: bas Centrum, 2 Divisionen bes Corps von Macbonald so wie bas Reitercorps von Sebastiani. sollte, von Rothbrünig und Hohendorf ber, bei dem Dorfe Proitsch die Kathach, bei Nieder-Krain die wüthende Neike valfiren. ben rechten steilen Rand bes letzteren Fluffes erfteigen und auf bem Blateau ebenfalls nach Sauer marschiren: die Truppen besselben batten offenbar die örtlich schwierigste Aufgabe, indem fie zwei Fluffe zu paffiren und einen beschwerlichen Bergrand zu ersteigen hatten; ber linke Flügel, 4 Dibifionen von Souham, früher Neb, follte aus ber Begend von Rothfirch unterhalb Kroitsch über bie Katbach geben und nach Zauer sowohl als auf Liegnitz vordringen. Die 5. Division dieses Corps (Marchand), welche schon in Hahnau stand, wurde auf Liegnitz gerichtet. Der französische Feldberr ordnete and noch eine Umgehung an, indem er die Division Buthod vom Corps von Lauriston rechts über Schönau burch bas Gebirge nach Jauer berumfandte, um auf ben linken Flügel bes schlesischen Heeres zu wirken. Gegen bas Corps von Bablen, jett St. Brieft, im Gebirge bei Birfcberg, murbe bie noch übrige Division (Ledru) vom Corps von Macdonald verwandt. Es waren somit 8 Divisionen und 1 Reitercorps, bie ber Maricall zur eigentlichen Schlachtordnung verwandte. Dazu kam abgesondert eine Division (Marchand) auf bem linken und eine (Butbob) auf bem rechten Müngl, endlich eine gegen bas Corrs St. Prieft im Gebirge, eine Streitmacht von 11 Divisionen, welche mit ber Reiterei mfammen 80,000 Mann betragen fonnte und in ber Starfe ungefahr bem folefischen Deere gleichtam. Abgefeben von bem Danie irrihum Macdonalds, daß er von dem Bormarich Bliders and im Entiernten nichts abnte mb ihn noch in einer Stellung bei Saner wähnte, lag schon für ihn gleich Ansangs ein Uebelftand barin, bag bie 8 um eigentlichen Schlagen bekimmten Dirifionen nicht aleichzeitig aufbrochen, sonbern Laurifton um 9 Ubr. bas Centrum eine Stunde frater und bas Corps von Souham fo fpat, bag es bei ber Schlacht nicht mehr rechtzeitig eintressen konnte; es war auch von großen Rachtheil, daß der Marschall sich nicht beim Centrum, welches fo viele örtliche Schwierigfeiten zu überwinden hatte, fonbern auf seinem rechten Flügel beim Corbs von Lauriston aufbielt. wohnrch er die Leitung des Ganzen beinabe aus der hand aak.

Es hatte schon die früheren Tage viel geregnet. Diesen Tag aber goß es vom frühen Morgen an in Strömen. Der bereits früher ansgeweichte Lehmboden wurde so zähe und ties, daß die beiderseitigen Truppen sast darin steden blieben und besonders ein großer Theil der preußischen Landwehren seine Schuhe verlor. Alle Bäche und Klüsse schwollen auf besorgnißerregende Beise an und drohten zu Strömen zu werden. Ein hestiger Nordwest jagte den Regen dem schlesischen Heere ins Gesicht. Es war so trübe und dunkel, daß man kann ein Paar hundert Schritt um sich sehen konnte. In solchem Wetter, ohne daß eines von der Rähe des anderen wußte, zogen so beide Heere gegeneinander.

Mit großer Anstrengung hatte bas Corps von Yord seinen Marsch von Jauer her vollsührt und war gegen 10 Uhr in ber ihm angewiesenen Stellung zwischen Brechtelshof und Bellwithof angesommen. Blücher selbst hatte sich biesem Marsch angeschlossen und nahm sein Hauptquartier in letterem Orte. Er war sest entschlossen, eine Schlacht zu wagen.

befahl, daß die Truppen um 2 11hr abgesocht haben sollten und wollte dann über die Kahbach vordringen.

Leiber wurde ber Ober-General in biefem Borhaben nicht burch ben General Langeron unterflütt. Während Blücher entichloffen war, die Lösung seiner Aufgabe burch eine Schlacht berbeiauführen, die alles wieder berfiellen follte, war Langeron eifrig mit Rudzugsgebanten beschäftigt, inbem er in feiner - aufs Milbeste gefagt - zu vorsichtigen Beise nur im Bermeiben jebes Zusammenftofes mit bem Feinbe bas Beil suchte. Schoen als am Tage vorber ber Feind taum Miene gemacht. wieder vorzudringen, hatte er an Gneisenau geschrieben\*): er erwarte ben Befehl aus bem Haubtquartier, ob er fich wieber nach Groß-Rosen binter Jauer gurudzieben und wann er ben Rudantreten folle; hierüber hatte er icon mit ber rücksehrenden Orbonnanz Antwort haben wollen. Als nun beute ben 26. August ber Feind mit ganzer Macht vorbrang, bielt er ben Rückung für ausgemacht, sandte, bis auf 30 Sechspfünder, all sein Geidits \*\*) auf Jauer und erwartete jeden Augenblick, bag ber Befehl zum Rudzuge vom Ober-General erfolgen werbe.

Das französische Heer rücke indes heran. Um halb 10 Uhr wurden die Bortruppen Langerons unter General Rudzewitsch bei Seichau angegriffen. Eine Stunde später, um halb 11 Uhr, brangen gegen die preußischen Bortruppen unter dem Oberst Rayeler, jenseits der Raybach bei Riemberg, Kroitsch und Bültsch starke Massen seinelicher Reiterei, wohl 6—8 Regimenter mit reitender Artislerie vor. Die Dörfer waren mit Jägern und leichten Truppen besetzt und das lange Dorf Kroitsch sich quer vor den Feind legte, so leistete dieses Fußvolk eine ganze Beit lang einen entschlossenen Widerstand, indem die Büchsen der Jäger trotz des Regens nicht versagten und jest auch noch die meisten Gewehre der Infanterie losgingen. Ein wit

<sup>\*)</sup> Langeron forrespondirte flets in frangofficher Sprache, ba er ber bemifchen nicht machtig war.

<sup>24)</sup> Das Corps von Langeron glibite im Gangen 130 Gefdite.

ftärkeren Kräften unternommenes Borbringen bes Keindes bie Schluchten binab auf Riemberg an die Ratbach, nothigte bann Die Dörfer zu verlassen und sich über die Ratbach zurücknziehen. Die Franzosen brängten nun von allen Seiten ungeftum nach, so daß die preußischen Bortruppen taum Zeit batten, über ben Fluß zu kommen. Die beiben Divifionen bes Corps von Machonald folgten ihrer Reiterei auf bem Juge. Alles brängte bei Riemberg, Kroitsch und anderen Orten über die Ratbach zu kommen, die Reiterei ging durch Fuhrten. Die preußischen Bortruppen eilten, auch die wüthende Reiße hinter sich zu haben, das Fugvolt setzte sich bei Rieber-Krain um ben Uebergang zu beden und eine Beile Stand zu balten, aber ba alle Gewehre versagten, so konnte ber Wiberftanb gegen so groke Uebermacht nicht lange bauern. Fukvolk. Reiterei und Geschütz zog sich baber ben steilen rechten Thalrand ber wüthenden Neiße in die Höhe, um das Plateau zu gewinnen und bort noch einen besser geordneten Widerstand m leiften.

Die Franzosen folgten mit bem Fufivolt über bie Brude ber wüthenden Neife bei Nieder-Krain, mit ber Reiterei und bem Geschüts burch bie rechts gelegene, jur Zeit noch gangbare Fuhrt. Der größere Theil 20g bann bie Reike abmarts und stieg auf verschiebenen Wegen ben steilen Bergrand binauf; der kleinere Theil wandte sich rechts nach Nieder-Weinberg, um burch bieses Dorf und Ober-Weinberg bas Blateau 211 erreichen. Bei biesem eiligen Bestreben auf allen möglichen Wegen ben steilen Thalrand zu erklimmen, suchte besonders bie Reiterei einen Borfprung zu gewinnen, um ben nachberigen Aufmarich bes Fußvolks zu beden, sie brachte biefes aber so auseinander, daß es nur bataillons-, bochftens regimenterweise marschiren konnte, wodurch jede allgemeine Leitung unmöglich wurde. Diese Unordnung, welche, statt bas Bordringen zu beschleunigen, fie verzögerte, hatte nicht stattfinden tonnen, wenn ber kommanbirenbe Marschall statt auf bem rechten Fligel sich hier im Centrum aufgehalten hatte.

Babrend die Franzosen beschäftigt waren, über die wüthenbe Reike zu bringen und ben steilen felsigen und malbigen Thalrand zu ersteigen, hatte fich bas Fufvolt ber preukischen Bortruppen unter bem Major v. Hiller auf bem Blateau in 2 Treffen aufgestellt, mit ber Reiterei rechts zur Seite. Die fechenfundige Batterie Babrenkamp bemühte fich aufe eifriafte. ben Feind zu kanoniren. Um halb 2 Uhr war bann biefer fo weit, um mit bichten Schwärmerlinien auf bem Blateau porzudringen, die, weil kein Gewehr losging, ihrem Rampfmuth burch Schimpfreben Luft machten. Es folgten bann mehrere Batterien, die jedoch in dem aufgeweichten Boben nur mit Mübe fortkonnten. Ihr Feuer und immer mehr berportommende Streitfrafte nöthigten bann ben Oberft Rateler fic allmählig auf bas Corps von Norck zurückzuziehen, wobei fic die Batterie Bahrenkamp durch besonders umsichtige Bemikung jedes Bobenvortheils auszeichnete. Zwischen Ober-Beinberg und Christianshöhe angefommen, wurden bie Bortruppen bann von der ganzen Reserve-Reiterei des Obersten Rüraak aufgenommen.

3m Hauptquartier bes Ober-Generals zu Brechtelshof war indek gegen Mittag folgende Anordnung zur Schlacht ansaegeben worden: Die Bortruppen von Langeron halten möglichst Stand gegen ben Feind; bas Corps marschirt rechts ab. geht bei Riemberg über bie Ratbach, ordnet sich auf ben ienseitigen Höhen, wirft alles vom Feinde zurud und sendet seine Reiterei gegen die schnelle Deichsel vor; bas Corps von Nord geht bei Proitsch und Dohnau über die Ratbach, richtet seinen Marich bis auf die Strafe von Liegnit nach Sahnau. um bas feindliche Corps bei Liegnit abzuschneiben und im Rücken anzugreifen; Sacken halt bie Front bes feindlichen Corps bei Liegnit fest, folgt bemfelben über bie Ratbach und greift es im Berein mit Pord nachbrücklich an. — Die Anordnung zeigt, daß ber Ober-General ben Anmarich bes Reinbes im Ganzen und Großen noch nicht kannte und bag er nur bie allgemeinen Absichten und Richtungen angab, ba sich

bas Andere im weiteren Bormarsch finden mußte. Punkt 2 Uhr, bestehlt er, sehen sich alle Colonnen in Bewegung. Am Schlusse sagt er: "beim Rückuge des Feindes erwarte ich, daß die Reiterei mit Kühnheit verfährt. Der Feind muß ersahren, daß er im Rückuge nicht unbeschadet aus unseren Händen kommen kann."

Als Langeron biefe Anordnung zur Schlacht erhielt, war er entrüftet über die vermeinte Tollfühnheit Blüchers und fest entschlossen, biesen Befehlen nicht Folge zu leiften. Er fprach von gebeimen Instruktionen, nach benen er sich richten muffe und bag er sein Corps nicht aufs Spiel setzen burfe. "Ihr General (Blücher), fagte er zum Abjutanten, Lieutenant v. Gerlach, ber ihm ben Befehl überbracht hatte, ift ein auter Haubegen (bon sabreur), aber bas ist auch alles." Als ihm ber Abjutant bie Nothwendigkeit einer Schlacht auseinanderfette, bemerkte er ironisch: "Wir bedürfen bei unseren Unternehmungen besonders ber richtigen Ginsicht, aber Sie werben mir zugestehen, biefe ift nicht gerabe ber Fehler bes Generals Gneisenau." In der That hatte sich Langeron in die Unmöglichkeit versetzt, den Befehl des Ober-Generals auszufübren. Er hatte seine Bortruppen gurudgenommen, Seichau war bereits in Feindes Hand, von wo er weiter vordrang. Hauptstellung war zwar fehr fest, aber burch bie Ruckfendung bes Geschützes hatte er fich selbst bes Mittels beranbt, fie nachdrücklich zu vertheidigen.

Dem Befehl des Ober-Generals gemäß setzte sich imm 2 Uhr das Corps von Yord in zwei großen Zügen in Bewegung, Reiterei und Geschütz vor der Front. Unglücklichersweise geschah aus Mißverständniß ein Kreuzen der verschiedesnen Brigaden, was einigen Aufenthalt verursachte und in Folge dessen die Brigaden Hinerbein und Prinz von Mecklendurg den linken und die Brigaden Horn und Steinmetz den rechten Zug bildeten. Sacken rückte zu gleicher Zeit von Mahlitsch auf Eichholz, so daß er sich in geringer Entsernung rechts an Porck ausschliches.

Während dieses Bormarsches ritt General Gneisenan )
zu den Bortruppen von Ratzeler, zwischen Bellwithof und Spristianshöhe. Besser als Meldungen es vermochten, ersah er hier und erkundete die Lage der Dinge. So weit es der Regen und das trübe Wetter gestatteten, entdeckte er vor sich auf dem Plateau mehrere starke seindliche Reiterabtheilungen mit verschiedenen Batterien, die im Ausmarsch begriffen waren. Roch sah er kein Fusvolk als einige Bataillone, welche links von Ober-Weinberg her das Plateau zu gewinnen suchten. Es war aber gewiß, daß bald zahlreichere Massen den hohen Rand erstiegen haben würden, um sich auf dem Plateau m entwickeln.

Mittlerweile war auch Blücher vorgeritten. Nachdem er sich die Umstände klar gemacht, sah er zu seiner größten Bestiedigung ein, daß er die Schlacht, die er jenseits der Katsbach suche, schon diesseits sehr nahe habe, und daß die Wirfel nicht günstiger für ihn stehen könnten. Er beschloß den glücklichen Moment wahrzunehmen, den Feind noch mehr auf dem Plateau vorkommen und entwickeln zu lassen, ihn dann anzugreisen und ihn den steilen Rand hinab in die wüthende Reisse und ihn den steilen Rand hinab in die wüthende Reisse und sie Lasbach zu stürzen. Als die Besehle an Porck mid Sacken abgehen sollten, donnerte bereits rechts eine Batterie vom Taubenberge bei Eichholz, welche man im ersten Augenblick für eine seinbliche hielt, von der sich aber baldergab, daß es eine Batterie der russischen Vorhut unter Wassisstend war. Als Sacken den Besehl zum Angriff erhielt, entgegnete er dem Ueberbringer: "antworten Sie dem Gene-

<sup>\*)</sup> Zusolge bes Lebens Yord's von Drobsen III, S. 53 erhielt Yord vorher burch einen Offizier von Blücher ben Befehl: er möge so viek Feinde auf bas Plateau herauslassen, als er glaube schlagen zu können und bann angreisen, worauf Yord bem Abjutanten wiberwillig antwortete: "Reiten Sie hin und zählen Sie; ich kann bei bem Regen meine eigenan Finger nicht mehr zählen." — Auch Oberst Muffling, zusolge seiner Lebensbeschreibung, ritt vor.

ral nur Hurrah!" um Zeugniß von ber Freudigkeit abzulegen, mit welcher er bem Befehl nachkommen werbe.

Die Schlacht war in diesem Augenblick schon so gut wie gewonnen. Die Corps von Yorck und Sacken waren hier auf dem Plateau vereint. Sie können zu sechs Divisionen angenommen worden. Ihnen standen nur zwei Divisionen und ein Reitercorps gegenüber, bei denen sich der seindliche kommandirende Marschall nicht befand, um zeitig genug allzemeine Anordnungen zu treffen. So wurde denn sein Centrum durchbrochen, seine beiden Flügel getrennt, und es kam alles das Ungläck über ihn, welches wir in Folgendem überssichtlich darstellen wollen\*).

Als ber Befehl zum Angriff beim General Dorck eingetroffen war, ließ er seine Truppen halten und zur Schlachtordnung entwickeln. Das erste Treffen — links Hünerbein. rechts Horn — follte auf seine Anordnung Anfangs Linien bilben, mas aber bei bem unebenen fehr aufgeweichten Boben, bei bem unausgesetten Regen und trüben Wetter vom Ober-General gefährlich gehalten wurde, baber bie Bataillone in ber Angriffskolonne blieben. Das zweite Treffen bleibt obnebin immer in dieser Bildung. Die Reserve = Reiterei bes Oberst Jürgaß wurde ausnahmsweise zwischen beiben Treffen aufgestellt, um fie nabe zur Sand zu haben. Da auf Langerons Mitwirkung wenig zu rechnen war, so wurden brei Bataillone und zwei Schwahronen ber Brigade Hunerbein links unten nach ber Reisse, nach Schlauphof, entfandt, um bie Berbindung mit ihm zu unterhalten. General Sünerbein fand biefen Boften so wichtig, bag er felbst hier ben Befehl übernahm und bas Commando ber Brigade bem Oberft-Lieutenant v. Borde übertrug, bemfelben, ber fich früher in bem Gefecht von Lüneburg so glanzend ausgezeichnet batte.

<sup>\*)</sup> Die Darstellung ber Schlacht an ber Kathach ift nicht leicht, weil auch sehr betaillirte, auf bas Archiv bes Generalstabes gegriftubete, Berichte, wie bie im Beiheft bes Mil. Wochenblattes noch Fragen übrig lassen.

An den rechten Flügel von Yord sich anlehnend und rechtshin dis hinter Eichholz sich ausbreitend, stellte sich das Corps von Saden ebenfalls in zwei Treffen auf, die Reiterei auf den Flügeln, die Rosakken von Karpof auf dem rechten Flügel, rechts des Dorfes Eichholz.

Eine große Zahl Geschütz, woran die Verbündeten überhaupt den Franzosen so sehr überlegen waren, wurde vor die Front gezogen, von starken Schwärmerlinien und geschlossenen Trupps unterstützt. Es kamen vom Corps von Yorck erst 4, dann 6 Batterien oder 48 Geschütze und eine fast gleiche Zahl vom Corps von Sacken zur Verwendung. Sie wurden ungefähr in einer Linie ausgepflanzt, nur brachte es die Stellung beider Corps mit sich, daß ein eingehender Winkel entstand, was auf das Ganze nur vortheilhaft einwirken konnte.

Als die beiden Corps sich zum Angriff einrichteten, erschien ber alte ehrwürdige Feldherr in Begleitung bes Prinzen Wilbelm, Bruber bes Rönigs, und mit feinem Gefolge vor ber Front der Truppen von Norck, um sie anzureden und zum Rampf anzufeuern. Sein Erscheinen brachte überall bie größte Wirkung hervor. Es war ihm eine sehr eindringliche populaire Art zu ben Truppen zu sprechen in hohem Grabe eigen. So fette er ihnen benn in wenigen schlagenben Worten auseinander, wie die Sachen standen, daß alles so gekommen. wie er es gewollt und erwartet. Mit feltner Zuversichtlichkeit sagte er, baß er nur gewartet habe, bamit erft eine binlangliche Anzahl Franzosen über die Ratbach herüber wären, um fich auf sie fturgen zu können. Er stellte sich fo, als wenn bies alles eine Kleinigkeit ware und es ihm gar nicht feblen könne. Er ritt fast zu allen Regimentern bes erften Treffens. Alle ermahnte er, sich in bem Regen nicht mit Schießen abzugeben, sondern bem Feinde gleich mit bem Bajonet auf ben Leib zu geben. Als es Zeit zum Aufbruch war, sagte er: "nun Kinder, habe ich genug Franzosen herüber, nun vorwärts!"

Es war 3 Uhr Nachmittags, als sich bas Heer wieber in Bewegung setzte. Ein surchtbares Feper aus ben zahlreich

vorgezogenen Geschützen, Die auch noch im Borgeben feuerten, eröffnete ben Rampf. Bahrend bas Corps von Nord mit feinem linken Klügel ben boben Thalrand ber Reiffe festbielt. blieb es im beständigen Bordringen und warf alles nieber, was ihm entgegenstand. Es fam zu wüthenben Gefechten und jum Bandgemenge, wobei es fich zeigte, daß anch bie phyfische Rraft ber Deutschen ben Franzosen überlegen mar. Das zweite Bataillon brandenburgischen Regiments unter Major p. Othegraven umzingelte ein feindliches Bataillon, und in furzer Zeit wurde baffelbe wörtlich mit Kolben tobt geschlagen. Auch die Landwehr wetteiferte mit der Linie. Was vom Feinde auf dem Blateau schon befindlich war ober binaufzutommen und fich aufzustellen trachtete, wurde zurückgestoßen und zum Theil links ben hoben Rand zur wüthenden Neiffe hinabgefturzt. Siebei gelang es einer Sandvoll Reiterei unter einem Rittmeister v. Szerdahelly 9 Kanonen zu erobern. So war man über Bellwishof bis in die Höhe von Ober-Beinberg vorgebrungen.

Ein allgemeiner Wetteifer entbrannte. Oberft Jürgaß, Befehlshaber ber Reserve=Reiterei, hielt es jett an ber Zeit vorzubrechen und ben Feind in Verwirrung zu bringen. Mit 10 Estadrons (bem erften westpreußischen. 3 Estadrons bes litthauischen Dragoner-Regiments und 3 Eskabrons bes National-Cavallerie-Regiments), benen sich eine halbe reitende Batterie (4 Geschütze) anschloß, stürzte er vorwärts. Gleich beim erften Anlauf wurden mehrere Geschütze genommen, zwei feindliche Regimenter über ben Haufen geworfen und noch 16 Geschütze erobert, von benen in der Gile nur 4 zurückgesandt werben konnten. Darauf hieben biese braven Regimenter noch einmal auf feindliche Reiterei ein, nahmen abermals 4 Ge-Schitze und geriethen tief in die Reihen bes Feindes. konnte nicht fehlen, daß sie dabei zulett völlig auseinander famen; von neuen gablreichen Reitermassen und Fugvolt bes Feindes in größter Rabe bedrobt, mußten fie ben Ruchweg

suchen, ben sie zwar ohne großen Berluft ausführten, wobei aber die halbe reitende Batterie verloren ging.

Diefe glänzenden Erfolge batten nur 7 Estabrons (wenn nicht vielleicht noch eine freiwillige Jäger-Abtheilung babei war, die in den Berichten nicht selten unerwähnt bleibt) berbeigeführt, benn während die 10 Estadrons vorgingen, wurden bie 3 Estadrons des National-Cavallerie-Regiments links porwärts gegen Rieber-Prain und Weinberg abgerufen, weil bier feinbliche Reiterei und Geschütz auf bem Blateau erschienen war. Die 3 Estabrons stürzten sich einer Batterie und beren Bebeckung von 2 Estabrons in bem Moment entgegen, als biefe gerade aus dem Hohlweg von Nieder - Krain auf bas Blateau vordringen wollten; sie wurden überrascht, geworfen, kehrten erschroden um, und bald war der Hohlweg burch umgefturzte Geschütze und Munitionswagen so verftopft. bak bier nichts mehr die Höhe binankonnte. Indek erstiegen neue feinbliche Schaaren an anderen Orten bas Blateau, und so muften auch diese tapferen Reiter, die nicht ftark genug waren, sich zu behaupten, bas Felb räumen.

Als die preußische Reiterei zurückwich, hatte sich die französische gesammelt. Mit bedeutenden Massen brach sie vor, eines Theils die preußische Reiterei versolgend, anderen Theils auf das preußische Geschütz und Fußvolk eindringend. Mehrere preußische Batterien waren in großer Gesahr genommen zu werden und retteten sich nur durch eiliges Absahren. Die Reiterei drang selbst zwischen das Fußvolk der früheren Borbut von Katzeler und der Brigade Hünerbein ein, die geschlossenen Bataillone umschwärmend. Es war der einzige Moment, wo, wenn man will, die Schlacht ein scheindar zweiselhaftes Ansehen gewonnen hatte.

In biesem entscheidenden Augenblick war Blücher wieder ber kühne husar aus den Rheinfeldzügen. Ueberall in den vorderen Reihen war er persönlich auf das eifrigste bemüht, seine Reiterei zu sammeln, um die seindliche zu verjagen. Oberst Katzler, der frühere Abjutant Blüchers und Mittams

pfer in ben Rheinfeldzügen, verschlagen, leichtblütig, waghalfig, fette sich schnell an die Spite bes brandenburgischen Ulanen-Regiments, dem sich 2 Estadrons litthauischer Dragoner und rechts ein russisches Susaren Regiment anschlossen. felbst, in welchem eine Jünglingsfraft erwachte, konnte nicht widersteben, zog ben Sabel, sette sich ebenfalls an die Spite und mit lautem Borwarts und Hurrah mit Trompetentlang fturzten sich diese Geschwader auf den Feind, ihn in Unordnung eine Strede zurudwerfenb\*). Aber fie waren nicht im Stande ben Feind zu bewältigen und mußten rudkehrend fich wieder binter dem Fußvolk sammeln. Kaum war diek geschehen. so eilten aus bem Rückbalt 3 Landwehr-Cavallerie-Regimenter berbei, bazu stieken bie medlenburgischen Sufaren und bas wieder gesammelte brandenburgische Ulanen-Regiment. Damit batte man etwa 18-20 Schwahronen zusammen. Mit biesen Geschwadern, die Führer Zürgak, Kateler und der Ober-General voran, ging es sogleich mit einer neuen Attake vorwärts, der der Feind um so weniger zu widerstehen vermochte. ba er jett auch in ber linken Seite und im Ruden von ben Ruffen gefaßt wurde.

General Sacken nämlich war darauf bedacht gewesen, die seindliche Reiterei zu umgehen. Er sandte einen Theil seiner Geschwader unter dem General Lanskoi rechts um Eichholz herum, ihre linke Seite zu fassen, während die Rosakken von Rarpos durch Rlein-Tinz ihr in den Rücken sielen. Dieser Angriff der russischen Reiterei siel mit dem erneuten preusis

<sup>\*)</sup> So Barnhagen v. Ense in Bliders Biographie. Da ber Berf. ber Biographie Gelegenheit hatte, mehrere Augenzeugen und Mitwissende tennen zu lernen, so ist an ber Wahrheit ber Thatsache, bie auch Plotho berichtet, nicht zu zweiseln. Die sonst überaus umftändliche Darstellung im Beihest zum Mil. Wochenblatt Monat März und April 1844, Oberst Wagner in seiner Schlacht an ber Kahbach, so wie die Schlachtberichte in den Zeitungen erwähnen nichts von dem Säbelziehen und der persönlichen Attale Blüchers. Es kann eine solche aber nur bei dieser Gelegenheit vorgesommen sein.

schen Reiter=Angriff zusammen, und so mußte der Feind bas Feld räumen. Mehr als 8000 Reiter tämpsten — nach Blotho — von beiden Seiten hier gegeneinander.

Bis jest hatte die Schlacht größtentheils nur in vereinzelten oder größeren Reiterangriffen bestanden, die mit Genauigkeit darzustellen auch dem Augenzeugen schwer sein würde, selbst wenn sie bei hellem Wetter stattgesunden hätten; hier aber ersolgten sie unter einem in Strömen herabfallenden Regen, der jede weitere Umsicht hinderte.

Als die feindliche Reiterei ganz über den Hausen geworsen, sich auf das dahinter befindliche eigene Fußvolk stürzte und dieses in Berwirrung brachte, gab Blücher Befehl zum allgemeinen Borrücken des Fußvolks beider Corps, so daß nun der größte Theil aller auf dem rechten Reisse-User befindlichen Truppen in Bewegung war. Der Feind sloh und wurde in das Thal der wüthenden Neisse und der Kathach hinabgestürzt.

Als diese glänzenden Ersolge erkämpft waren, langte die Division Souham vom dritten Corps über Dohnau auf dem Plateau an, 3 leichte Reiter-Regimenter an der Spige. Letztere warsen sich mit Entschlossenheit auf die siegreiche preußisch-russische Reiterei und trieben sie wirklich eine Strecke zurück, wurden aber bald selbst überwältigt. Nicht besser erging es dem wenigen französischen Fusvolk, das man noch vorzuziehen versuchte, denn inzwischen war auch Blüchers Fusvolk herangesommen und warf die Franzosen den steilen Rand zur Katbach hinab.

Es war jetzt in den französischen Reihen nirgends ein Halt mehr. Geschütz, Munitions und Bagagewagen, die auf das Plateau gebracht waren, wurden im Stich gelassen oder blieben in den Hohlwegen oder in dem Gebüsch am Thal-rande stehen. Alles sloh der wüthenden Neisse und der Katzbach zu. Das preußisch russische Geschütz eilte nach, pflanzte sich am Rande auf und schleuderte Tod und Verderben den Flüchtigen nach. Furchtbar war die Verwirrung des Feindes an den Flüssen selbst, die, durch den unausschörlichen Regen zu

Strömen angewachsen, Brücken und Stege fortgerissen hatten. Bon Weinberg abwärts die Neisse bis Dohnau an der Katbach suchten die zahllosen Flüchtlinge hinüber zu kommen, aber ein großer Theil Menschen und Pferde sand den Tod in den Wellen. Die glücklich hinüberkamen, zerstreuten sich jenseits regellos. Während dessen waren 2 preußische Bataillone den Abhang hinabgeeilt und hatten noch Nieder-Krain und die dortige Reisse-Vrücke in Besitz genommen. Das Feuer der Artillerie vom hohen Thalrande wurde so lange fortgesetzt, als die Franzosen jenseits des Flusses noch zu erreichen waren und bis die Dunkelheit hereinbrach.

Während dieser letten Kämpfe waren noch zwei Divisionen vom Corps von Souham und etwas Reiterei bei Schmogwis an ber Pathach angefommen. Wit anerfennenswerther Singebung gingen diese Truppen durch eine Kubrt des bochangeschwollenen Alusses, bis über ben Gürtel im Wasser, auch brachte man mit großer Anstrengung 12 Geschütze hinüber. Nach bem Uebergange rückten biese Divisionen in ber Thalebene ber Rathbach bis zu bem fteilen Rand bei Klein Schweinit. Sie konnten aber die Höhen nicht mehr ersteigen, weil sie biese bereits von bem Fukvolt und bem Geschüt Sadens befett fanben. tam zu einer Ranonade, bie, fcon in ber Dammerung beginnend, eine Zeit lang in ber Dunkelheit fortgefett murbe. In vollkommener Finsterniß, um 7½ Uhr, traten bann bie beiben feinblichen Divisionen ben Ruckzug an, ber, ba ber Strom immittelst immer bober angeschwollen war, mit großem Berluft verbunden gewesen sein muß.

Sämmtliches verbündetes Fußvolk war nun bis an den Rand des Plateaus vorgerückt, die Finsterniß war völlig heradgesunken, und die Schlacht mußte hier ein Ende haben. Obgleich der Sieg jede Brust erhob, so war doch die nun solgende Nacht schrecklich, denn der Regen goß immersort in Strömen und löschte jedes angezündete Feuer aus. Ein Theil des Fußvolks, besonders die Landwehr, hatte die Schuhe im Koth steden lassen und ging barfuß. Zeder war dis auf die

haut burchnäßt und Lebensmittel waren fo fpat nicht berbei-

Während die Corps von Jord und Sacken einen so glanzenden Sieg erlämpsten, stand es auf dem linken Flügel beim Corps von Langeron sehr mistich. Dem Ober-General war gar nichts Näheres von daher zugegangen, und man tonnte von der Höhe des Plateaus bei der höchst trüben Witterung nur bemerken, daß der rufsische General immer mehr Boden verlor. Wir erimern uns, daß zur Berbindung mit ihm gleich Ansangs General Hünerbein mit 3 Bataillonen und 2 Eskadrons nach Schlaupe unten an der Neisse entsandt worden war. Später erhielt die Brigade Steinmet den Besehl, die wüthende Neisse zwischen Schlaupe und Schlauphof zu überschreiten, um dem Feinde in den Rücken zu fallen, und der Oberst v. Müssling wurde abgesandt, um sich perssönlich über die Lage der Dinge zu unterrichten.

Die Stellung Langerons zwischen bem Gebirge und ber wüthenden Neisse bei Hennersborf war sehr sest, allein ber ruffische General rechnete, wie wir wissen, zu sehr auf ben Rückzug und hatte sich salte Geschützes burch Rückenbung nach Jauer beraubt. Bei bem ersten Angriff nahm er seine Bortruppen zurück, sandte auch einen Theil Fußwoll unter General Kapzewitsch über eine halbe Meile bis Peterwit wird, wodurch sein startes Corps auf 20,000 Mann zusammischmolz, so daß er nicht stärfer war als die gegen wordenden zwei Die von Lauriston.

Der frange' fanb, entwickt' al, da er so geringer itträste ber rossa Geschütze bauger ein äußerst wirksames Feuer eröffneten. Sobann ihen den Gennersborf angreisen und wegnehmen. Bon hier die Franzosen mit starken Massen auf den dahinter lieg Weinberg vor und eroberten ihn mit stürmender Hand. Ju drängten sie mit aller Kraft am Gebirge vor, währen mit ansehnlichen Schlachthausen auch Schlaupe an der sin Besitz zu erhalten trachteten und den davor liegenden Gerg stürmten. Mit Schmerz und Entrüstung sahen von hohen Thalrande der wüthenden Neisse bei Nieder 16 Blücher und Gneisenau diese Ersolge des Feindes und stangeron, der sie durch sein Benehmen herbeigeführt, elenden Poltron, den man dem Kaiser zur Kassation an müsse\*).

Langeron sab nach 4 Uhr wohl, daß eine vollsti Schlacht auf bem Blateau jenseits ber Reise entbram bak icon bebeutende Erfolge erfämpft feien. baß von einem Rückzuge seinerseits nicht mehr bie Reb burfe, und bag er alles Mögliche thun muffe, um be Siege ber beiben anderen Corps nicht zurückzubleiben. er mußte nun frob fein, wenn er nur mit aukerster M gung bas Feld halten konnte, ba er bie Möglichkeit, & zu erfämpfen, felbit aus ber Sand gegeben. gelang, verbankte er nur ber fräftigen Mitwirfung ber Ben. Zunächst befahl er ben Weinberg bei Bennersborf t au nehmen, was auch gelang. Dann kam es barauf ar Steinberg bei Schlaupe wieber zu erobern; bier bal preußische Besatung von Schlaupe und bas preußisch schüt auf bem boben Rande bes rechten Reiffe = Ufers Dberft Steinnet 12 Ranonen aufstellen ließ, Die ein # rifches Feuer in Die linke Seite bes Feindes ichleuberten. aber vollends die Angelegenheiten hier herstellte, mar, Oberft Steinmet Schlauphof mit 4 Bataillonen befeten andere 4 Bataillone burch Schlaupe ben Ruffen m

<sup>\*)</sup> Milffling aus feinem Leben S. 65.

the mb felbst mit 2 Bataillonen unterhalb Schlaupe die Midwollene wiithende Neisse durchsette und die jensei-Men mit dem Bajonet anariff. General Lauriston haburch vom weiteren Bordringen abgehalten, und ba Imtelheit hereinbrach, so begnügte er sich mit einer binter Hennersborf, womit hier bie Schlacht enbete. Me Langeron vom Oberst Müffling bie alanzenden Erber Schlacht erfahren und vernommen, welchen groken ieil Sacken sich dabei erworben, war er auf's Aeußerste teen und wandte nun alles an, wieder gut zu machen, burch ihn versehen worden. Bei biefer Gelegenheit ir man zuerst, daß er von der Trachenberger Instruktion lic Renntnik gehabt, und baburch zu den bisherigen, sonst erantwortlichen Schritten verleitet worden war. Merkbigerweise war es Langeron in den folgenden Tagen durch sanz eigenthümliches Glück vergönnt, die meisten Früchte Erfolge bieser Schlacht zu ärndten, zu beren Erkämpfung ichts beigetragen hatte.

Der Verlust des schlesischen Heeres in dieser Schlacht außerordentlich gering. Bei den Corps von Yord Sacken, bei jedem weniger als 1000 Mann, bei dem Langeron 1400 Mann\*). Der viel größere Berlust de durch die ganz außerordentlichen Beschwerden, durch Witterung und die überaus nachdrückliche Bersolgung in nächsten Tagen herbeigeführt. Am meisten litten die krischen Landwehren, da nur die frästigsten Naturen es halten konnten, ohne Schuhe, barsuß, ohne Mäntel und leinenen Beinkleidern solche Mühseligkeiten zu überwinden, fchmolz ein Landwehr=Bataillon in der einen Nacht vom zum 27. August auf 202 Mann, ein anderes von 577 um auf 180, ein drittes von 625 Mann auf 407. Aehn= litten die anderen.

<sup>\*)</sup> Rach einer auberen Angabe verlor Pord nur 874, Saden fogar 500 Mann.

An Trophäen giebt ber Bericht Blüchers an ben 36 Kanonen, 110 Munitionswagen, 12—1400 Sef an. Allein dieser Bericht ist nach späteren Ermittel ungenau, indem eine bedeutende Zahl Geschütze von des bringenden Siegern nicht zurückgebracht werden konnte, die Kosakken, wie oftmals, Gelegenheit nahmen, das stegebliedene Geschütz für sich fortzusühren und der auger lichen Zählung zu entziehen. Bei der großen Häusung Trophäen in den solgenden Tagen war ohnehin alles summarisch anzugeben möglich.

In bunfler Racht, unter fortwährendem Regen, rit fiegreiche Feldherr mit seinem Gefolge über bas Schlad in sein Sauptquartier nach Brechtelshof zurud, an Seite Gneisenau. Bon Anstrengungen in ber Schlacht von dem übeln Wetter abgesvannt, auch weil in der & schen Dunkelheit feiner ben anderen erkannte, ging & Beile schweigend fort. Blücher aber, in bessen Innen arbeitete, suchte nach Mittheilung und Gneisenau erten wandte er sich zu ihm. Die Geschichte hat uns eine # rung bes alten Selben aufbewahrt, die von feiner Beich heit und ebeln Einfalt bei so viel Belbenmuth bas hert Zeugniß ablegt und die wir nicht übergeben können. Gneifenau," fagte er icherzent, "die Schlacht haben wir wonnen, bas fann uns die ganze Welt nicht abstreiten; jett laßt uns 'mal bran benten, was wir klugerweise # menbringen, um ben Leuten zu fagen, wie wir fie gewo baben."

Bei seiner Ankunft in Brechtelshof fand er in bem höfte bereits über 100 Berwundete untergebracht, alle 30 waren damit angefüllt. Es mußte Rath geschafft werden anderweitig zu versorgen, damit er selbst mit seinem 30 quartier Wohnung erhielt. Gleich nach seiner Ankunft der auch daran, den Sieg durch die möglichst nachdrudt Versolgung zu benutzen und erließ deshalb die nöthigen sehle. Sodann waren Berichte an den König, den 8

Merunder, den General Barclay, Mittheilung an den Kronbestein in machen, an das Militair-Gouvernement von
Mesten in machen, welches die tief in die Nacht aushielt.
Men schrieb auch noch an demselben Abend 10 Uhr eigenbet einen Brief nach Breslau, worin er den Breslauern
respostenen Sieg verkündigte, ihnen seine Berwundeten
kall und es dantbar anerkennen wollte, wenn die Stadt
i llebersendung einiger Lebensmittel für die Stärkung des
8 etwas thäte.

das traurige Ergebniß der Schlacht an der Katbach t Feind entsprang aus dem Hauptirrthum des französkeldherrn, daß er das schlesische Heer am 26. August zer glaubte und seinen Marsch dahin mit voller Siausführen zu können vermeinte. Aus dieser irrigen te entstanden auch die fehlerhaften Anordnungen zum . Die nächste Folge war dann die Ueberraschung, die chtheilig wirkt, da der Eindruck immer etwas Schrecksund selbst Ueberwältigendes hat, wenn man den Feind Weilen weit entsernt glaubt, und er nun unmittelbar mit Uebermacht auf uns eindringt. Dazu kam die eigkeit des Bodens und das üble Wetter.

te die Verhältnisse am 26. August lagen, wäre auch em und hellem Wetter das Centrum der Franzosenen worden, aber sie hätten lange nicht so große Vershabt und hätten sich gesichert wieder hinter dem Bober n können. Bei dem Durchgange aber durch die hochsolsene Kathach und wüthende Neisse lösste sich das n, von dem ein großer Theil ertrank, völlig auf, die orps wurden dann mit in die Verwirrung gerissen, und tige Versosgung Blüchers that das Uebrige. So kam 1, daß mit Hülfe der Elemente sich die Ergebnisse der t durch die Versosgung verdreisachten, ja in Rücksicht sangenen verzehnsachten, so daß der französsische Marauf das Traurigste zugerichtet, sast die Hälfte seiner

ein äußerst wirksames Feuer eröffneten. Sobann ließ er Hennersborf angreisen und wegnehmen. Bon hier drangen die Franzosen mit starken Massen auf den dahinter liegenden Weinberg vor und eroberten ihn mit stürmender Hand. Zugleich drängten sie mit aller Kraft am Gebirge vor, während sie mit ansehnlichen Schlachthausen auch Schlaupe an der Neisse in Besitz zu erhalten trachteten und den davor liegenden Steinberg stürmten. Mit Schmerz und Entrüstung sahen von dem hohen Thalrande der wüthenden Neisse des Feindes und schalten Langeron, der sie durch sein Benehmen herbeigeführt, einen elenden Poltron, den man dem Kaiser zur Kassation anzeigen müsse\*).

Langeron sah nach 4 Uhr wohl, daß eine vollständige Schlacht auf bem Plateau jenseits ber Neisse entbrannt und baß ichon bedeutende Erfolge erfämpft feien. Er überlegte. bak von einem Rudzuge seinerseits nicht mehr bie Rebe fein burfe, und daß er alles Mögliche thun muffe, um bei bem Siege ber beiben anderen Corps nicht zurückzubleiben, allein er mußte nun froh sein, wenn er nur mit außerster Unftrengung bas Feld halten konnte, ba er bie Möglichkeit, Erfolge zu erfämpfen, felbst aus ber Sand gegeben. Dag ibm bies gelang, verbankte er nur ber fraftigen Mitwirkung ber Breu-Ben. Bunachft befahl er ben Weinberg bei Bennersborf wieber zu nehmen, was auch gelang. Dann kan es barauf an. ben Steinberg bei Schlaupe wieber zu erobern; bier half bie preußische Befatung von Schlaupe und bas preußische Beschütz auf dem hoben Rande des rechten Reisse = Ufers. mo Dberft Steinmet 12 Kanonen aufstellen ließ, die ein morberifches Feuer in die linke Seite bes Feindes fchleuberten. Bas aber vollends die Angelegenheiten hier herstellte, war, bag Oberst Steinmet Schlauphof mit 4 Bataillonen besetzen liek. andere 4 Bataillone burch Schlaupe ben Ruffen zu Bulfe

<sup>\*)</sup> Miffling aus feinem Leben S. 65.

sandte und selbst mit 2 Bataillonen unterhalb Schlaupe die hochangeschwollene wüthende Reisse durchsetze und die jenseitigen Höhen mit dem Bajonet angriff. General Lauriston wurde dadurch vom weiteren Bordringen abgehalten, und da die Dunkelheit hereinbrach, so begnügte er sich mit einer Stellung hinter Hennersdorf, womit hier die Schlacht endete.

Als Langeron vom Oberst Müfsling die glänzenden Ersolge der Schlacht ersahren und vernommen, welchen großen Antheil Sacen sich dabei erworben, war er auf's Aeußerste betreten und wandte nun alles an, wieder gut zu machen, was durch ihn versehen worden. Bei dieser Gelegenheit ersuhr man zuerst, daß er von der Trachenberger Instruktion amtlich Kenntniß gehabt, und dadurch zu den bisherigen, sonst unverantwortlichen Schritten verleitet worden war. Merkswürdigerweise war es Langeron in den solgenden Tagen durch ein ganz eigenthümliches Glück vergönnt, die meisten Früchte der Ersolge dieser Schlacht zu ärndten, zu deren Erkämpfung er nichts beigetragen hatte.

Der Verlust bes schlesischen Heeres in dieser Schlacht war außerordentlich gering. Bei den Corps von Yord und Sacken, bei jedem weniger als 1000 Mann, bei dem von Langeron 1400 Mann\*). Der viel größere Verlust wurde durch die ganz außerordentlichen Beschwerden, durch die Witterung und die überaus nachdrückliche Versolgung in den nächsten Tagen herbeigeführt. Am meisten litten die preußischen Landwehren, da nur die frästigsten Naturen es anshalten konnten, ohne Schuhe, darsuß, ohne Mäntel und mit leinenen Beinkleidern solche Mühseligkeiten zu überwinden, So schwolz ein Landwehr=Vataillon in der einen Nacht vom 26. zum 27. August auf 202 Mann, ein anderes von 577 Mann auf 180, ein drittes von 625 Mann auf 407. Aehn= lich litten die anderen.

<sup>\*)</sup> Rady einer auberen Angabe verlor Pord nur 874, Saden fogar um 500 Mann.

An Trophäen giebt der Bericht Blüchers an den König 36 Kanonen, 110 Munitionswagen, 12—1400 Gefangene an. Allein dieser Bericht ist nach späteren Ermittelungen ungenau, indem eine bedeutende Zahl Geschütze von den vordringenden Siegern nicht zurückgebracht werden konnte, und die Kosakken, wie oftmals, Gelegenheit nahmen, das stehengebliebene Geschütz sür sich sortzusühren und der augenblicklichen Zählung zu entziehen. Bei der großen Häufung von Trophäen in den solgenden Tagen war ohnehin alles nur summarisch anzugeben möglich.

In bunkler Nacht, unter fortwährendem Regen, ritt der siegreiche Feldherr mit seinem Gefolge über bas Schlachtfelb in sein Sauptquartier nach Brechtelshof guruck, an feiner Seite Gneisenau. Bon Anstrengungen in ber Schlacht und von dem übeln Wetter abgespannt, auch weil in der ägpptischen Dunkelheit keiner ben anderen erkannte, ging es eine Weile schweigend fort. Blücher aber, in bessen Innern es arbeitete, suchte nach Mittheilung und Gneisenau erkennend, wandte er sich zu ihm. Die Geschichte hat uns eine Aeukerung des alten Selden aufbewahrt, Die von feiner Bescheidenbeit und edeln Einfalt bei fo viel Selvenmuth bas herrlichste Zeugniß ablegt und die wir nicht übergeben fonnen. Gneisenau," fagte er scherzend, "bie Schlacht haben wir gewonnen, bas fann uns die gange Welt nicht abstreiten; aber jett lagt uns 'mal bran benken, was wir klugerweise aufammenbringen, um ben Leuten zu fagen, wie wir fie gewonnen haben."

Bei seiner Ankunst in Brechtelshof fand er in dem Gehöste bereits über 100 Verwundete untergebracht, alle Zimmer waren damit angefüllt. Es mußte Rath geschafft werden, sie anderweitig zu versorgen, damit er selbst mit seinem Hauptquartier Wohnung erhielt. Gleich nach seiner Ankunst dachte er auch daran, den Sieg durch die möglichst nachdrücklichste Versolgung zu benutzen und erließ beshalb die nöthigen Besehle. Sodann waren Berichte an den König, den Kaiser Alexander, den General Barclah, Mittheilung an den Kronprinzen von Schweden, an das Militair-Gouvernement von Schlesien zu machen, welches dis tief in die Nacht aushielt. Blücher schrieb auch noch an demselben Abend 10 Uhr eigenhändig einen Brief nach Breslau, worin er den Breslauern den ersochtenen Sieg verkündigte, ihnen seine Verwundeten empfahl und es dankbar anerkennen wollte, wenn die Stadt durch Uebersendung einiger Lebensmittel für die Stärkung des Heeres etwas thäte.

Das traurige Ergebniß der Schlacht an der Katbach für den Feind entsprang aus dem Hauptirrthum des französischen Feldherrn, daß er das schlesische Heer am 26. August bei Jauer glaubte und seinen Marsch dahin mit voller Sicherheit aussühren zu können vermeinte. Aus dieser irrigen Annahme entstanden auch die sehlerhaften Anordnungen zum Marsch. Die nächste Folge war dann die Ueberraschung, die sehr nachtheilig wirkt, da der Eindruck immer etwas Schreckhaftes und selbst Ueberwältigendes hat, wenn man den Feind mehrere Meilen weit entsernt glaubt, und er nun unmittelbar plöglich mit Uebermacht auf uns eindringt. Dazu kam die Schwierigkeit des Bodens und das üble Wetter.

Wie die Verhältnisse am 26. August lagen, wäre auch bei gutem und hellem Wetter bas Centrum der Franzosengeschlagen worden, aber sie hätten lange nicht so große Versluste gehabt und hätten sich gesichert wieder hinter dem Bober ausstellen können. Bei dem Durchgange aber durch die hochangeschwollene Katbach und wüthende Neisse löste sich das Centrum, von dem ein großer Theil ertrank, völlig auf, die Flügelcorps wurden dann mit in die Verwirrung gerissen, und die kräftige Versolgung Blüchers that das Uebrige. So kam es denn, daß mit Hülse der Elemente sich die Ergebnisse der Schlacht durch die Versolgung verdreisachten, ja in Rücksicht der Gesangenen verzehnsachten, so daß der französische Marschall, auf das Traurigste zugerichtet, sast die Hälfte seiner

burch den Regen alse Felder grundlos waren, so steigerten sich die Beschwerden wo möglich noch. Erst bei einbrechender Dunskelheit erreichte über Goldberg die Spize des Corps die schnelle Deichsel bei Leisersdorf, wo der General Yorck sein Hauptquartier nahm. Die letzten Truppen hatten den Uebergang über die wüthende Neiße erst um 3—6 Uhr Nachmittags bewerkstelligen können und gelangten nur dis Goldberg und auch hieher nur um 10 Uhr Abends. Bis Goldberg hatte man nur mühsam die Ordnung bewahrt, von da an blieben die Leute in Massen zurück und sanden sich erst am solgenden Tage den 29sten bei ihren Abtheilungen ein.

Was Langeron betrifft, so hatte er keinen reißenden Strom zu durchsetzen und konnte die Ratbach bei Goldberg auf einer noch volkommen gangbaren Brücke überschreiten, aber er wolkte erst alle seine nach Jauer zurückgesandten Geschütze wieder bei sich haben, darum kam er am 27sten, den Tag nach der Schlacht, auch nicht weit. Den 28sten machte er sogar schon diesseits Goldberg am rechten Ratbachuser Halt, um — es ist schwer zu sagen, aus welchem Grunde — erst das Corps von Porck vorbeizulassen und erst um 5 Uhr Nachmittags hatte er sein Hauptquartier in Goldberg.

Auch Sacken wagte nicht, die Kathbach bei Schmogwitz zu überschreiten; er machte den Umweg über Liegnitz und konnte daher erst den 28sten über den Fluß kommen, um über Hahnau den sliehenden Franzosen nachzueilen.

Diese Berzögerung des Nachrückens der Corps waren Tantalus-Qualen für Blücker, der die Bersolgung nun nicht mit dem Nachdruck sühren konnte, wie er so gerne wollte. Er wurde um so mehr in Spannung versetzt, da am 27. August die Nachricht von dem Siege Bülow's dei Groß-Beeren, von dem Bormarsch des böhmischen Heeres auf Dresden und zugleich von dem Siege Wellingtons über den Marschall Soult einging. In seiner Ungeduld trieb und trieb er die Generale. Er seuerte selbst unaushörlich die Versolgung an, iudem er den ermüdeten Truppen zurief: "Nur porwärts Kinder,

wenn ihr tuchtig barauf losgeht, könnt' ihr eine neue Schlacht fparen."

Die eigentliche Verfolgung konnte hiernach nur von den Truppen betrieben werden, welche gleich anfangs über die Katzbach gesetzt waren, nämlich vom Corps von Yorc die Brigade Horn, der Vortrab von Ratzeler und die Reserve-Reiterei von Jürgaß; vom Corps von Langeron der Vortrab von Rudzewitsch, die Rosaffen von Grekof und das Infanteriecorps des Fürsten Czerbatof; vom Corps von Sacken der Vortrad unter Wassiltschifof und die Rosaffen von Karpof. Aber diese Truppen waren schon hinlänglich, die Verwirrung beim Feinde auf den höchsten Grad zu steigern.

Natürlich muß es im Rücken eines geschlagenen Beeres, ohnehin bei solchem Wetter und nach so unbeschreiblichen Anftrengungen, toll ausfeben. Die erften Flüchtlinge famen schon am Schlachttage felbst Rachmittags in Golbberg an. Gegen Abend folgten kleinere und größere Saufen von allen Waffen in buntem Gemisch. Der ungeordnete Durchmarich der geschlagenen Truppen vom Corps von Macdonald bauerte bann bie ganze Nacht. Hierauf tam bas Corps von Lauriston, welches mit unwiderstehlicher Gewalt über Die eingige Brücke ber Ratbach binfturmte. Raffe. Ralte und Sunger hatten bie Manuschaften so abgestumpft, bag bie Offiziere fie taum mit Bewalt aus ben Saufern ber Stadt jum Ruckjug bewegen konnten. Um Mittag war ber Durchzug beenbigt und es floh nun alles, was burch Goldberg gekommen, auf Löwenberg zu.

Aber es blieb noch genug zurück, was den zahlreichen Bortruppen des schlesischen Heeres in die Hände siel. Der russische Bortrab unter Rudzewitsch — die Rosakken von Grekof, zu denen sich auch das preußische zweite Leibhusaren-Regiment unter dem Major v. Stößel gesellt hatte — stieß überall auf Todte, Sterbende, Berwundete, Erschöpfte, auf steshen gebliebene Munitionswagen und Geschütze. Auch ganze Abtheilungen, welche Geschütz bei sich sührten, traf man

Gebirgswasser hatten nun ihre größte Höhe erreicht und das stärkte und reißendste unter deuselben, der Bober, stellte dem Feinde das schwerste Hinderniß entgegen. Ueber denselben gab es nur die Brücken von Löwenberg und Bunzlau, über welche die Franzosen entkommen konnten, auf denen sie auch in Masse zurückwichen. Die erstere Brücke war aber am 29sten nicht mehr zu passiren und was nun vom Feinde oberhalb Löwensberg noch zurück war, nußte gefangen werden. Wäre Langeron am 28sten, wie er es sehr gut konnte und wozu er von Blücher unausscrich ausgesordert wurde, mit dem größten Theile seines Corps die Löwenberg vorgedrungen, so wäre noch viel mehr abgeschnitten worden. Immerhin gelang es noch, eine ganze Division zu vernichten, die unverdienterweise wieder Langeron in die Hände siel.

Wir erinnern uns, bag ber Marschall Macbonald, als er ben Vormarsch nach Jauer begann, die Division Buthob zur Umgehung rechts auf Schönau entfandt hatte. Die Truppen von Buthod hatten im Gebirge noch mehr mit dem schrecklichen Wetter zu ringen, als bie in ber Cbene. Das Fuß= volk burchschritt bie Regenbäche bis an ben Gürtel im Baffer. Sehr erschöpft, fam ber General am Schlachttage Abends in Schönau an, konnte aber hier die Ratbach nicht mehr über-Die Ordnung war schon mährend des Marsches so aufgelöst, daß ein großer Theil der Mannschaft sich als Nachzügler zerftreute. Underen Tages paffirte er bie Ratbach, um feinen Marich fortzuseten, gerieth auf ruffische Reiterei, über 2000 Pferbe ftarf, und glaubte nun über bie Ratbach wieder zurückgehen zu muffen. Als er dies mit großer Mübe und Aufopferung ausgeführt, erhielt er Nachricht von ber verlornen Schlacht und mußte ben weiteren Rückzug fuchen, ben er nach ber Meinung Macdonalb's auf Bobten, fühlich von Löwenberg, nehmen follte. General Buthod glaubte indeß einen Uebergang über ben Bober sicherer bei hirschberg zu finden, wo er zu ber Division Ledru zu stoßen hoffte. Auf bem Mariche babin erlitt er mancherlei Berluste burch bie russische

Reiterei, welche ihm folgte, ben viel größeren Berlust aber burch die schwierigen Umstände, benn der größte Theil seiner Mannschaft zerstreute sich in die Häuser und Wälber und weber Güte noch Drohungen und Schläge vermochten sie wiesder zusammen zu bringen. Höchst geschwächt langte der General am Abend des 27. August bei Hirschberg an. Er sand die Division Ledru nicht, wohl aber den Bober so angeschwolsen, daß er jeden Gedanten an einen Uebergang ansgeben mußte. Nunmehr wollte er diesen weiter abwärts versuchen. Bei Lähn am 28sten war der Uebergang unmöglich, er marsschieden daher noch weiter abwärts die in die Gegend von Löwenderg, immer noch von der russischen Reiterei und von Kosaksen verfolgt.

So gelangte er am 29. August früh um 8 Uhr. Löwenbera gegenüber, nach bem oft genannten Dorf Blagwis. nachdem ihm von ber ruffischen Reiterei fein lettes Bepack und alle zurückgebliebene Mannschaft abgenommen worben. Er versuchte nun den lebergang über ben fraftigften ber milben Bergftrome, beffen schaumente Fluten eben bie bochfte Bobe erreicht hatten. Die steinerne hohe und feste Brude fant noch, aber bas Walfer war weit über die Ufer ausgetreten. General Buthod befahl, mehrere Baufer niebergureiken, um Balten und Bretter zu erhalten, woburch ein Bang einaerichtet werden follte, ber vom rechten Ufer gunachft gur Brude führen konnte, von wo man bann einen zweiten Gana bis zum linken Ufer bauen wollte. Es gelang aber nicht ein= mal, ben ersten Theil bieses Banges zu Stanbe zu bringen. ba bie mächtigen Fluten bes Stromes alles hinwegriffen. Babrend man hiebei beschäftigt war und einfah, bag alles veraebens wäre, langte gegen 10 Uhr ber Bortrab von Langeron bei Plagwit an, zuerst nur bie Reiterei, eine Stunde ivater bas Fugvolt, welches fogleich zum Gefecht überging. Ueberzeugt, daß der Feind bei Lowenberg nicht über ben Bober tommen werbe, suchte man zunächst die Strafe nach Bunglan (wo noch ein llebergang möglich) völlig zu verlegen. Um Gebirgswasser hatten nun ihre größte Höhe erreicht und das stärkste und reißendste unter denselben, der Bober, stellte dem Feinde das schwerste Hinderniß entgegen. Ueber denselben gab es nur die Brücken von Löwenberg und Bunzlau, über welche die Franzosen entkommen konnten, auf denen sie auch in Masse zurückwichen. Die erstere Brücke war aber am 29sten nicht mehr zu passiren und was nun vom Feinde oberhalb Löwenderg noch zurück war, nußte gefangen werden. Wäre Langeron am 28sten, wie er es sehr gut konnte und wozu er von Blücher unaushörlich aufgesordert wurde, mit dem größten Theile seines Corps bis löwenberg vorgedrungen, so wäre noch viel mehr abgeschnitten worden. Immerhin gelang es noch, eine ganze Division zu vernichten, die unverdienterweise wieder Langeron in die Hände siel.

Wir erinnern uns, bag ber Marschall Machonald, als er ben Vormarsch nach Jauer begann, die Division Buthob zur Umgehung rechts auf Schönau entfandt hatte. Die Trubpen von Buthod hatten im Gebirge noch mehr mit dem schrecklichen Wetter zu ringen, als bie in ber Chene. Das Fußvolk burchschritt die Regenbäche bis an den Gürtel im Wasser. Sehr erschöpft, kam ber General am Schlachttage Abends in Schönau an, konnte aber bier die Kathach nicht mehr über-Die Ordnung war schon mährend bes Marsches so aufgelöst, bak ein großer Theil ber Mannschaft sich als Nachzügler zerstreute. Underen Tages paffirte er die Rasbach, um seinen Marsch fortzusetzen, gerieth auf russische Reiterei. über 2000 Pferde stark, und glaubte nun über die Kathach wieder zurückgehen zu muffen. Als er dies mit großer Mübe und Aufopferung ausgeführt, erhielt er Nachricht von der verlornen Schlacht und mußte ben weiteren Rückzug suchen, ben er nach ber Meinung Macbonalb's auf Bobten, fühlich von Löwenberg, nehmen follte. General Buthod glaubte indek einen Uebergang über ben Bober sicherer bei Sirschberg zu finden, wo er zu ber Division Lebru zu stoßen hoffte. Auf bem Mariche babin erlitt er mancherlei Verlufte burch bie ruffische

Reiterei, welche ihm folgte, ben viel größeren Berlust aber burch die schwierigen Umstände, benn der größte Theil seiner Mannschaft zerstreute sich in die Häuser und Wälber und weber Güte noch Drohungen und Schläge vermochten sie wiesder zusammen zu bringen. Höchst geschwächt laugte der General am Abend des 27. August bei Hirschberg an. Er sand die Division Ledru nicht, wohl aber den Bober so angeschwolsen, daß er jeden Gedanten an einen Uebergang ansgeben mußte. Nunmehr wollte er diesen weiter abwärts versuchen. Bei Lähn am 28sten war der llebergang unmöglich, er marschirte daher noch weiter abwärts bis in die Gegend von Löwenberg, immer noch von der russischen Reiterei und von Kosaksen versolgt.

So gelangte er am 29. August früh um 8 Uhr. Löwenberg gegenüber, nach bem oft genannten Dorf Blagwis. nachbem ihm von ber ruffischen Reiterei fein lettes Geräck und alle guruckgebliebene Dannschaft abgenommen worben. Er versuchte nun ben lebergang über ben fraftigften ber wilben Bergströme, beffen schäumenbe Fluten eben bie bochfte Bobe erreicht hatten. Die steinerne hohe und feste Brude stand noch, aber bas Walfer war weit über bie Ufer ausgetreten. General Buthod befahl, mehrere Baufer niebergureifen, um Balten und Bretter zu erhalten, woburch ein Bang einaerichtet werden follte, ber vom rechten Ufer junächst gur Brude führen konnte, von wo man bann einen zweiten Gana bis zum linken Ufer bauen wollte. Es gelang aber nicht einmal, ben ersten Theil Dieses Banges zu Stande zu bringen. ba bie machtigen Fluten bes Stromes alles hinwegriffen. Babrend man hiebei beschäftigt war und einfah, bak alles vergebens wäre, langte gegen 10 Uhr ber Bortrab von Langeron bei Plagwig an, zuerst nur bie Reiterei, eine Stunde frater bas Fufvolt, welches fogleich jum Gefecht überging. Ueberzeugt, daß ber Feind bei Lowenberg nicht über ben Bober kommen werbe, suchte man zunächst die Strafe nach Bunglau (wo noch ein llebergang möglich) völlig zu verlegen. Um 2 Uhr war das Infanteriecorps des Fürsten Czerbatof und die Reserve-Reiterei von Korff heran, wozu sich auch wieder das preußische zweite Leibhusaren-Regiment unter Major v. Stößel gesellt hatte\*).

General Buthob hatte eine Stellung auf bem mehrerwähnten Steinberg genommen und wehrte fich bier eine Zeit lang verzweifelt. Bon allen Seiten gefaßt, wnrben feine Massen burchbrochen, ein Theil warf bie Gewehre weg und fturzte bem Bober zu, um sich wo möglich noch zn retten, bie es aber versuchten, wie unter vielen anderen ber Brigade-General Siblet, ein Oberft und viele Offiziere, fanden ihren Tob in ben Wellen. Die stehen gebliebenen Truppen murben vom Beschütz zerschmettert, von ber Reiterei zusammengehauen, ber Rest gefangen. Die Division war beim Beginn ber Feindseligkeiten 11,800 Mann ftark gewesen. Sier bei Blagwis wurden noch 1 Divisions General (Buthod), 13 Bataillonscommandeure, 100 Offiziere, 3-4000 Mann gefangen, 16 Ranonen und 2 Abler genommen. Was unter ber Mannschaft aus Erschöpfung jurudgeblieben war, fiel einzeln ben Ruffen in die Hände. Die gange Division war vernichtet. batte benn Langeron, ber burch Widersetlichkeit, Ungehorfam und Raghaftigkeit fo Manches verborben, auch an ber Schlacht an ber Ratbach nur gleichsam negativen Antheil batte. bas Glück, fast alle Trophäen aufzulesen, die er durch mehr Energie noch febr ansehnlich hatte vermehren können.

Nicht so glänzende Trophäen erhielt man von den feindslichen Heeresmassen, die auf Bunglau zurückeilten. Gegen dieselben waren die preußischen Bortruppen unter Horn, Kateler, Jürgaß, russischerseits der Bortrad Sacens unter Wassisthaliste in Bewegung gesetzt. Es wurden auch hier noch Gefan-

<sup>\*)</sup> Dieser tapfere Offizier nahm bis zum 30. August mit seinem Regiment bem Felnbe im Ganzen 7 Kanonen, 36 Pulverwagen, eine große Bahl Felbschmieben, Lazareth- und andere Wagen, 26 Offiziere, 1335 Mann an Gefangenen und einige hundert Bserbe ab.

gene gemacht, stehen gebliebene Mnnitions, und Bagagewagen in Empfang genommen, aber doch keine ganzen Abtheilungen abgeschnitten. Die letzten französischen Truppen ereilte man am 30. August in und bei Bunzlau und es kam hier zu sehr heftigen Gesechten, woran Preußen und Russen Theil nahmen und wobei General Sacken selbst zugegen war. Die Franzosen vertheidigten erst die Stadt, die ein Paar hundert Schritt vom rechten User des Bober entsernt liegt, mit großer Hartnäckigskeit. Als sie gezwungen wurden, diese zu verlassen, setzten sie sich bei der Boberbrücke und trachteten darnach, sie abzubrennen, um dadurch die weitere Bersolgung abzuschneiden. Da es für die Preußen und Russen von der größten Bichtigkeit war, die Brücke erhalten zu sehen, so entstand hier natürlich auch der größte Kampf und Widerstand.

Der Bober ftrömt unweit Bunglau in zwei Armen porüber, bessen kleinerer Urm, ber Mühlgraben, zunächst ber Stadt ift. Ueber beibe führen Bruden, wodurch bie Baffage alfo zwei Mal eingeengt wird. Die baburch entstehende Infel ift geringen Umfangs. Die Franzosen waren nicht ernstlich gemeint Bunglau zu halten, sondern nur burch Besetzung ber Stadt ein zu beftiges Andrängen gegen bie Bober-Uebergange abzuhalten, um ben llebergang ruhig erft vollführen zu kön-Als nun Oberst Rateler mit bem brandenburgischen Manen-Regiment, einer reitenden Batterie, ben drei freiwilligen Rager-Abtheilungen bes Leib-Regiments und ben Schübenzügen bes Leib-Füsilier-Bataillons die Stadt links umging, ben Reffelberg nabe bem Mühlgraben besetzte und die Brucken kanonirte und beschoß, flüchtete alles, was noch vom Feinde in Bunglau mar, ben Bruden zu, nachbem bas in ber Stadt befindliche Magazin in Brand gesteckt worden war. Gin feindliches Bataillon ftand noch in Masse unter ber Sobe zur Sicherung bes Rückzugs por ber Brücke über ben Müblara-Auf Diefes richteten nun Die freiwilligen Jäger-Ab= theilungen und die reitende Batterie auf bem Resselberge ein verbeerendes Feuer. In wenigen Augenblicken verlor bas Bataillon so beträchtlich, daß es an den Abzug denken mußte. Es zündete die vorher schon dazu eingerichtete Brücke über den Mühlgraben an und wich eiligst weiter nach der großen Boberbrücke zurück. Wie der Blitz suhren zwei Geschütze der reitenden Artillerie vom Kesselberge herunter, machten am Mühlgraben Halt und fandten den Fliehenden mehrere Kartäschlagen nach, die eine schaurige Wirkung hervorbrachten. Sogleich drangen nun auch die freiwilligen Jäger und die Schützen des Leibfüsilier-Bataillons über die brennende Brücke des Mühlgrabens gegen die große Brücke vor, um diese vor Zerstörung zu retten, denn auch diese hatte der Feind bereits in Brand gesetzt und Bohlen abgeworsen. Zenseits aber stand der Feind in zahlreichen Linien und Hausen, um sogleich wieser vorzudringen und sein Geschütz arbeitete, um die Brücke nicht in Besitz der Preußen sallen zu lassen.

Während dieser Borgange hatte sich zu der prenkischen reitenden Batterie auf dem Resselberge eine schwere russische Batterie von 12 Geschützen gesellt, welche zusammen ben Feind auf den jenseitigen Thalhöhen mit großer Wirfung be-Zugleich waren das Leib-Füsilier-Bataillon. zwei Landwehr = Bataillone und eine Barbe = Jäger = Compagnie bei ber Brücke eingetroffen. Es gelang, ben Brand ber Brude zu löschen — ber Brand ber Mühlgrabenbrude war schon früher gelöscht — nicht aber sie herzustellen, ba ber Feind bas jenseits nahe am Ufer quer vorliegende Dorf Tillendorf und die ganze burchschnittene Wegend ftark besetzt batte und gegen die Brücke ein mörderisches Feuer unterhielt. Der Rampf bauerte nun eine gange Beile fort. besto wirkfamer führen zu können, wurden neben ber Dublarabenbrude zwei preußische Geschütze placirt, die ein äußerst wirksames Fener auf ben Feind eröffneten. Aber auch ber Feind fant aus Tillendorf mit Gefdut vor, todtete mehrmals Die wieder ersette Bedienungs-Mannschaft ber zwei preußischen Geschütze und machte eine Haubige unbrauchbar Bugleich

brangen feindliche Schwärmer über bie Brude, benen geschloffene Abtheilungen Fugvolt folgten.

General Horn hatte indeß mehr Streitkräfte herbeigezogen. Er ließ die Schützenzüge der beiden ersten Bataillone des Leibregiments nach der Brücke vorgehen und sandte ihnen dann die beiden Bataillone selbst nach. So vielen Streitzfräften und dem ununterbrochenen Geschützseuer schien der Feind sich nicht gewachsen zu halten, er zog sich etwa um 111 Uhr zurück, und die Brücke, die nun sogleich hergestellt wurde, war gerettet.

General Saden, ber persönlich eingetroffen war, ließ sogleich einige Kosatten-Regimenter zur Verfolgung übergeben, ebenso gingen 2 Landwehr-Bataillone und die Schützenzüge bes Leibregiments über und besetzten die Thalhöhen und das langgestreckte Dorf Tillendorf. Das erste und zweite Bataillon des Leibregiments blieben an der Brücke stehen; die Brücke über den Mühlgraben, Stadt und Gegend blieben besetzt.

Die Donner verstummten, man hielt alles vorüber, und es entstand eine Pause bis 2 Uhr. Da machte ber Feind ganz unerwartet einen neuen Versuch sich ber Brücke zu bemächtigen und diese zu zerstören. Er brach aus bem binter Tillendorf befindlichen Walbe hervor, warf die Rosaffen zurück. griff bie Landwehr = Bataillone in Tillendorf, beren Schiekbedarf burch ben breitägigen Regen unbrauchbar geworben. mit Uebermacht' an, brachte eins davon in Unordnung und warf sie über die Brude zurud. Ja er folgte über ben Bober und wurde, da die Batronen des Fusvolks meift alle naß geworben und nur ein geringer Theil erst mit unverborbenen verfeben war, nur mit Dube abgehalten weiter vor-Alles, was nur mit neuen Patronen verfeben war ober schnell versehen werden konnte, wurde nach der Brude vorgesandt, um ben Feind an ber Zerftörung berfelben ju binbern. Dies gludte fo lange, bis General Saden ben General Uschafof mit 2 Bataillonen ber Regimenter Ochotst und Kamtschatka vorsandte, an welche sich bie wieder geord-

neten Landwehr = Bataillone anschlossen. Noch einmal wurde ber Keind fürmend über die Bober-Brude gedrangt und gegen bas Berbot bis in Tillendorf hinein verfolgt. Der Feind, ber im Dorfe noch start war, gab sich noch nicht, unterftütte Die Rückfehrenden und brang mit Uebermacht auf die Ruffen Die beiben ruffischen Bataillone wichen, wurden noch einmal bis an die Brude getrieben und mukten vor ben entichlossenen Stürmen fogar über diefelbe zurückweichen, ia bie Franzosen gelangten wieder beran und machten auf's Neue Anstalt sie zu zerftören. Diesmal begnügte man sich nur bies zu verbindern. Es waren mehr Truppen, zulett bas ganze Corps von Dord und Saden angekommen, es konnte unverdorbene Munition ausgetheilt werden und die Brucke blieb erhalten, boch bauerte bas Feuern an beiben Ufern bis in Die Nacht hinein. Das Gefecht kostete allein ben preußischen Truppen 8 Offiziere und 354 Mann.

Der Feind verließ am folgenden Tage, den 31. August, Die Ufer des Bober, jog fich bei Lauban, Naumburg, Siegersborf über ben Queis zurud und warf sogleich alle Bruden ab. Er war noch immer in so großer Unordnung, daß Marschall Macdonald sich vergebens bemüh'te, wieder eine nur mäßige Haltung berzustellen. Gine große Schaar Flüchtlinge war bis Görlitz geeilt, wo ihnen ber Commandant entruftet die Thore verschloß. Selbst die Berfündigung des großen Sieges bes Raisers bei Dresben, ber, wie man sich benten fann, noch fehr übertrieben wurde, fonnte feine Ermannung bervorbringen. Noch am 2. September, schreibt Maricall Macbonald an den Major = General Berthier: Der Raifer felbst muß dieses Beer wieder zusammenbringen, ihm eine stärkere Verfassung geben und alle Geister wieber aufrichten. Ich bin emport über ben wenigen Gifer und guten Willen. Ich werbe weber unterstützt, noch ahmt man mir nach, ber ich alle Energie zeige, beren mein Charafter fähig ift. Wenn bas Beer jett einen Unfall erleibet, wird bie Auflösung eine vollständige sein.

Von Bunglau, wo ber Bober kein Sindernik barbot. tonnte bie Berfolgung am 31sten sogleich fortgesett werben. Bom Corps von Dord ging eine ftarke Borbut von 19 bis 20 Estadrons, 7 Bataillonen, 3 Compagnieen Jager, 1 Fuß-, 1 reitenden Batterie, so wie 1 Haubitbatterie von 5 Stücken. im Gangen alfo 21 Geschüten unter bem Oberft Rateler nach Naumburg vor. Man fand die Stadt verlassen, die Brucke über den Queis abgebrochen. Das Corps von Norck folgte biefer Borbut und tam ebenfalls fpat bei Naumburg an, wo alle Anstalten gemacht wurden, Bruden über ben Flug zu ichlagen. Saden, ber hinter Pord ben Bober paffirte, manbte fich rechts auf Siegerstorf am Queis, wo er fich ebenfalls erft beschäftigen mußte Brücken zu schlagen. Das Corps von Langeron batte bas erfte am Feinde fein konnen, wenn es nur möglich gewesen ware bei Löwenberg über ben Bober zu kommen. Nach mehreren vergeblichen Versuchen am 29sten mb 30sten gelang es endlich am 31. August Morgens, nachbem bas Waffer etwas gefallen war, bei Löwenberg und anderthalb Meilen oberhalb bei Dippelsborf Bontonbrücken zu beendigen, worauf die Ruffen übergingen und bis Lauban vordrangen, nachdem leichte Truppen ihnen vorausgegangen maren.

Alle brei Corps bes schlesischen Heeres standen am 31. August nunmehr am Dueis, ihre Vortruppen sogar gegen die Lausitzer Neisse, auch die Division Ledru im Gebirge war vor dem Corps von St. Priest zurückgewichen; das Haupt-quartier Blüchers war in Löwenberg.

Es war bisher bei unendlich schlechtem Wetter, wobei man hochangeschwollene Flüsse und Regenbäche zum Theil mit Lebensgesahr passirt, auf grundlosen Wegen unter allen mögslichen Entbehrungen täglich marschirt, gesochten und unter freiem Himmel übernachtet worden. Unumgänglich nöthig war es daher, dem erschöpften Heere wenigstens einen Ruhetag zu gönnen. Der Ober-General gewährte diesen am 1. Sepstember, an welchem er besahl Victoria zu schießen und Gots

tesdienst zu halten, und an dem er in einem vom Siege gehobenen, sehr zuversichtlichen Tagesbesehl den Truppen dankte
und sie mit den Ergebnissen ihrer Anstrengungen bekannt
machte. Die Trophäen waren viel größer, als man geglaubt
hatte. Sie bestanden in 103 Kanonen, 250 Munitionswagen,
einer großen Menge Heergeräth, auß 18,000 Gesangenen,
worunter 1 Divisions=, 2 Brigade=Generale und mehrere
hundert Offiziere, 2 Abler 2c. "Den Rest berjenigen," sagte
der Ober=General, "die Euch in der Schlacht an der Kathach
gegenüberstanden, hat der Schrect vor Euren Wassen so sehr ergrifsen, daß sie den Anblicke Eurer Bajonette nicht mehr
ertragen werden." In der That war der Gesammtverlust des Feindes so groß, daß er auf mehr als 30,000 Mann angenommen werden kann.

Auch der Berlust des schlesischen Heeres war sehr beträchtlich. Das Corps von Yord hatte seit Ausbruch der Feindseligkeiten nicht weniger als 12,925 Mann und 1119 Pferde verloren. Das Fusvolf der Landwehr war von 13,369 Mann auf 6277 Mann reducirt, hatte also 7092 Mann verloren. Die Bataillone derselben betrugen zum Theik nur noch 100 Mann\*), und mehrere von diesen waren zu einem Bataillon zusammengesetzt worden. Sacken hatte seit dem Beginn der Feindseligkeiten 2793 Mann, Langeron 6648 Mann, das schlessische Heer überhaupt 22,366 Mann eingebüßt. Mit dem Corps von St. Priest zählte das schlessische Heer am 1. September noch 81,000 Mann, worunter, einschließlich 8000 Kosaken, 20,000 Mann Reiterei\*\*).

Die Freude über ben großen Sieg wurde leiber balb

<sup>\*)</sup> Ein großer Theil ber Wehrmanner war in feiner Roth gerabegu nach Saufe gegangen.

<sup>\*\*)</sup> Hiernach ift bie ursprüngliche Angabe ber Stärke bes schlefischen Heeres von 96,000 Mann ungenau; fie betrug nach biefer amtlichen Nachricht 103,366 Mann und war also bem Heere von Rep überlegen.

getrübt. Man wußte im Sauptquartier bes ichlefischen Beeres, bag bes große böhmische Heer bei Dresben bart mit bem Feinde anzubinden im Begriff fei, benn ber Ober-General batte am 29. August vom Raiser Alexander ein Schreiben vom 25sten aus Nöthnit vor Dresten erhalten, worin ihm von der großen Unternehmung Anzeige geworben. Blücher rechnete auf die groke Ueberlegenheit bes bohmischen Beeres und konnte fich nicht benten, baf biefes eine Rieberlage erleiben konnte. Run erhielt man am 31. August burch einen gefangenen westphälischen Offizier zuerst Runde von einem aroken Siege Navoleons bei Dresben. Diese Rachricht murbe leiber von mehreren Seiten bestätigt, und ba man an ber Thatsache nicht mehr zweifeln zu können meinte. so glaubte man - ohne Auffeben zu erregen - im Ruden Borfictsmagregeln treffen zu muffen, benn es mußte nunmehr als wabricbeinlich angenommen werben, bak fich Napoleon wieber gegen bas ichlesische Beer wenden wurde. Diese Borkebrungen wurden bann auch wirklich getroffen. Die Bestätigung ber verloren Schlacht erfolgte amtlich am 1. September Abends burch ben öfterreichischen General Grafen Reipperg.

Die Folgen jener Niederlage bes böhmischen Beeres follten gleich barauf bem Führer bes schlesischen Corps unmittelbar fiblbar werben. Raum batten fich nämlich am 2. September bie verschiedenen Corps in Marsch gesett, als ber österreichische Major Fürst Wenzel Liechtenftein aus bem großen Sauptquartier von Schwarzenberg bei Blücher in Löwenberg eintraf. Der Abjutant war am 30. August früh von Dux in Böhmen gerade in dem Moment abgesandt worden, wo man noch in ber größten Bestürzung war und beinabe Alles für verloren Rach ber Depesche bes Abjutanten verlangte Schwarzenberg nichts weniger, als daß Blücher ihm mit 50,000 Mann in Böhmen in ber Richtung auf Theresienstadt zu Hulfe kommen sollte. Die bann noch übrigen 30,000 Mann bes folefischen Heeres hielt er für hinlanglich, im Berein mit Reippera Böhmen und Schlesien zu becten.

Nicht leicht konnte einem Felbberrn nach einer großen siegreichen Schlacht ein Ansinnen ungelegener kommen wie bas gegenwärtige. Das schlesische Beer auseinander zu reifen, fonnte moralisch von feiner auten Wirfung fein, überbien bätte Blücher baburch ben Oberbefehl verloren und ware unter ben von Schwarzenberg getreten, ber schon bei ungebeurer Uebermacht nichts gegen Ravoleon hatte ausrichten können und auch mit biefer Berftarfung schwerlich etwas ausgerichtet hatte. Aber, auch abgesehen hievon, glaubte Blücher in der That dem böhmischen Heere viel nütlicher fein au können, wenn er geradeaus mit aller Rraft gegen bie Elbe brückte und baburch ben frangosischen Raiser zwänge, vom bobmifden Beere abzulaffen. Es fam auch in Betracht, bak wenn bas schlesische Beer aufgelöst wurde, ber Kronpring von Schweben nicht geneigt fein murbe, allein über bie Elbe au bringen und von ber Wirksamkeit bes Nordheeres bann wenig zu erwarten war.

Blücher beschloß baher, auf's Neue dem Besehl Schwarzenbergs nicht zu gehorchen, was für die allgemeine Sache von unberechenbar vortheilhastem Einfluß gewesen ist. Er glaubte Schwarzenberg keinesweges in der Weise als Oberseldherr anerkennen zu müssen, daß er ihm als ein Unterseldherr unbedingt Folge leisten müßte. Er wußte recht gut, daß jener von der Einwirkung der verbündeten Monarchen vielsach abhängig war, und von den Monarchen hatte er glücklicherweise keinen Besehl erhalten. Hätte der Kaiser von Rußland ihm eine Weisung der Art zukommen lassen, so hätte die Sache freilich ein anderes Gewicht erhalten, um so mehr, da dieser zu statten, daß in der Forderung Schwarzenbergs ein völliges Ausgeben des Trachenberger Kriegsplans lag.

Die Art, wie sich hier Blücher aus ber Berlegenheit zog, zeigt von seiner und seines Hauptquartiers Energie und Klugheit. Er machte in einem umftändlichen Schreiben bie genannten Argumente geltend und lehnte die Aufforderung

Schwarzenbergs ab. Um ihn aber nicht gang vor ben Ropf ju ftogen, fagte er, er habe ben General Bennigfen, ber jest in Breslau eingerückt sei, gebeten, ihm bas Corps pon Markof, 12,000 Mann abzulassen. Wäre bies geschehen, fo könnte ein Theil ber ruffischen Truppen zum böhmischen Heere ftogen, obgleich er auch hier wiederholen mußte, dag ein fraftiger angriffsweiser Stoß bes schlesischen Beeres gegen bie Elbe weit sicherer bas böhmische Heer von ben Angriffen Napoleons befreien würde. In bem Schreiben an Benniafen stellte fich Blücher, als sei ber Raiser Alexander Generalissimus aller verbündeten Beere. Unter Darlegung ber Berhaltniffe zeigte er, wie er ben Forderungen Schwarzenberge nicht habe Folge leisten können. Er forderte ihn auf, bas Corps von Martof zu ihm stoßen zu lassen, worauf er bann bie Truppen von Langeron nach Böhmen senden werde. Uebrigens labet er ihn ein, wenn Napoleon fich mit feiner Hauptmacht wirklich nach Böhmen wenden follte, mit ihm vereint fraftig gegen bie Elbe vorzuhringen. In ähnlichem Sinne wurde ber Kronpring von Schweden burch ben zu ihm weiter gebenden Abjutanten Fürsten Liechtenstein zu einem gemeinfamen Borgeben gegen die Elbe aufgefordert. Nachdem der Ober-General noch seinem Ronige umftanblichen Berichte abgestattet, beschloß er, sein Beer nun vollends mit aller Rraft gegen bie Elbe in Bewegung zu feten.

Bor dem Andrange desselben wich der Marschall Macbonald von der Lausitzer Neisse bis hinter die Spree zurück, und der Fürst Poniatowski, dessen Stellung dei Zittau nun nicht mehr haltbar blieb, zog sich näher an die Elbe nach Rumburg und Schluckenau. Schon am 2. September Morzgens besetzte der preußische Bortrab unter Katzeler Görlitz und ein Theil desselben drang gegen Bauten vor. Bon den Corps nahm das von Langeron seine Richtung auf Radmeritz,  $1\frac{1}{2}$  Meile sberhalb Görlitz, das von York auf Görlitz, das von Saken nach der Gegend unterhalb dieser Stadt. Wie das schlessische Heer vorrückte, drang auch General Neipperg in Böhmen über

Reichenberg nach Krakau und Gabel vor. Da die Franzofen alle Bruden über ben Queis und die Lausiger Reiffe abgeworfen hatten, vermochte die Masse ber Corps nicht so schnell zu folgen, als es ber Ober-General wünschte. Um nun immer eine bedeutende Rabl Truppen nabe am Feinde zu baben nahm er die Bortrabe ber 3 Corps zusammen und stellte fie unter ben Befehl bes ruffifchen General-Lieutenants Bafiltichifof. Aukerdem umichwärmten verschiedene preukische und ruffifche Barteiganger (Rittmeister v. Schwanenfeld, Oberft Fürst Mandatof u. a. m.) ben Feind von mehreren Seiten, bie ihm noch empfindlichen Abbruch thaten und immer gute Nadrichten brachten. General Wakiltschifof brang unaufbaltfam nach Bauben vor, mahrend bas Corps von St. Brieft über Löbau in ber Richtung von Bischofswerba vorgesandt Das Hauptheer befand sich am 4. September in vollem Marich gegen die Spree: das öfterreichische Corps von Neipperg wurde aufgefordert sich über Rumburg. Neuftabt und Stolven in Bewegung zu feten.

Das breifte Vordringen Blüchers bis nabe an bie Elbe . nöthigte Napoleon ernste und nachdrückliche Vorkehrungen bagegen zu treffen. Es galt burch entschiebenes Auftreten ben Muth der Truppen Macdonalds wieder zu beleben und Blüder jurudzuwerfen, um fo mehr, ba er am 4. September ben Marschall Neh gegen Berlin in Bewegung gesetzt und er nahe an der Elbe vor seiner Front und im Rucken Nebs keine feindliche Macht bulben burfte. Am 2. und 3. Settember richtete er bas Corps von Marmont, bas Reitercorps von Latour=Maubourg und die Garde auf Bauten. 4ten Mittags mar er felbst in Baugen, ritt aber gleich meiter zu ben in der Gegend von Hochfirch vor Wagiltschifof fic zurückziehenden Truppen Machonalbs. Ergrimmt über alle bisherigen Borfälle, war er auf die Befehlshaber übel m fprechen, von benen er nicht Wenige mit Borwurfen überbäufte. Besonders machte sich sein Unmuth Luft gegen ben General Sebaftiani. Er mochte wohl beffen brei empfinbliche

Rieberlagen in Rukland nicht vergessen baben. Jest mit ben Leistungen seiner Reiterei hochst unzufrieben, brach er in große Beftigkeit aus. Er rühmte die Thaten der Reiterei von Latour-Maubourg und ichlok aufgebracht mit ben verlekenden "Bum Teufel! thun Gie eben so viel als jene! Sie kommandiren Lumpengesindel und keine Soldaten!" -Da ber General sich verantwortete, so gab es eine Scene. von welcher ber Großstallmeifter Caulincourt nur eifrig bemüht war, alle Umstebende des Aufsebens wegen zu entfernen\*). Aber ber Raiser begnügte sich noch nicht damit, sonbern ließ auch noch gegen bie nieberen Befehlshaber ber Reiterei feinen bittern Unmuth aus.

Das weitere Aurudaeben batte nun ein Enbe. es murbe soaleich wieder Front gemacht, und es erfolgte noch an diesem Tage bas Gefecht bei hochfirch gegen bie Truppen von Bagilticitof, woburch bem weiteren Borbringen berfelben ein Riel gesett wurde. Blücher erfuhr bald, baf ber frangofische Raifer felbst mit bedeutenden Rräften ihm gegenüberstebe. Treu feiner Aufgabe, gegen bas Hauptheer bes Feinbes nichts aufs Spiel ju feten, wich er von Neuem bem Stofe bes Gegners aus und wandte sich über die Neisse und ben Queis zurud, um, so wie Napoleon sich nach einer anderen Richtung bewegte, fogleich wieber vorzugeben.

Wir schließen bier biefen Abschnitt, um uns zu ben Begebenheiten beim Nordheere zu wenden, konnen aber nicht umbin, auf ben veränderten Geift bingubeuten, ber im schlesischen beere nach ber siegreichen Schlacht und ber trophäenreichen Berfolgung erwacht war. Das Naturereignig, welches sich ben friegerischen Unternehmungen so verbängnifvoll beigemischt, batte Sinn und Gemüth mit bem Schauer bes Bunberbaren Die Schleusen bes Himmels hatten an biesen Tagen über weite Länderstrecken sich geöffnet; es ging auch die Sage, bak Durchbrüche unterirbischer Gemässer zur Anschwellung ber

<sup>\*)</sup> Obeleben III. Auflage, S. 117.

Reichenberg nach Kratau und Gabel vor. Da bie Franzolen alle Bruden über ben Queis und die Laufiger Reiffe abgeworfen hatten, vermochte die Masse ber Corps nicht so schnell zu folgen, als es ber Ober-General wünschte. Um nun immer eine bedeutende Zahl Truppen nahe am Feinde zu haben, nahm er die Borträbe der 3 Corps zusammen und stellte fie unter ben Befehl bes ruffischen General= Lieutenants Bafilt= schifof. Außerbem umschwärmten verschiedene preußische und ruffifche Barteiganger (Rittmeifter v. Schwanenfelb. Oberft Fürst Mandatof u. a. m.) ben Feind von mehreren Seiten, bie ihm noch empfindlichen Abbruch thaten und immer gute Nachrichten brachten. General Wakiltschifof brang ungufbaltfam nach Bauten vor, mahrend bas Corps von St. Brieft über Löbau in der Richtung von Bischofswerba vorgefandt Das Hauptheer befand sich am 4. September in vollem Marich gegen bie Spree; bas österreichische Corps von Neipperg wurde aufgefordert sich über Rumburg, Neuftabt und Stolven in Bewegung zu feten.

Das breifte Vordringen Blüchers bis nabe an bie Elbe nöthigte Navoleon ernste und nachdrückliche Vorfehrungen bagegen ju treffen. Es galt burch entschiedenes Auftreten ben Muth der Truppen Machonalds wieder zu beleben und Blüder zurudzuwerfen, um so mehr, ba er am 4. September ben Marschall Neh gegen Berlin in Bewegung gesetzt und er nabe an ber Elbe vor seiner Front und im Ruden Rebs feine feindliche Macht bulben durfte. Am 2. und 3. Gettember richtete er bas Corps von Marmont, bas Reitercorps von Latour=Maubourg und die Garde auf Bauken. 4ten Mittags mar er felbst in Baugen, ritt aber gleich weiter zu ben in ber Gegend von Hochkirch vor Wagiltschikof sich zurückziehenden Truppen Macdonalds. Ergrimmt über alle bisherigen Borfälle, war er auf die Befehlshaber übel m sprechen, von benen er nicht Wenige mit Borwürfen überbaufte. Besonders machte sich sein Unmuth Luft gegen ben General Sebastiani. Er mochte wohl bessen brei empfinbliche

Nieberlagen in Rugland nicht vergessen haben. Jest mit ben Leiftungen seiner Reiterei bochst unzufrieben, brach er in große Seftiafeit aus. Er rühmte die Thaten ber Reiterei von Latour-Maubourg und folog aufgebracht mit ben verletenben Worten: "Aum Teufel! thun Gie eben fo viel als jene! Sie kommandiren Lumpengesindel und keine Solbaten!" -Da ber General sich verantwortete, so gab es eine Scene. von welcher ber Großstallmeister Caulincourt nur eifrig bemüht war, alle Umftebende bes Auffehens wegen zu entfernen\*). Aber ber Raifer begnügte sich noch nicht bamit, fonbern ließ auch noch gegen die nieberen Befehlshaber ber Reiterei feinen bittern Unmuth aus.

Das weitere Auruckaeben batte nun ein Ende, es murbe fogleich wieder Front gemacht, und es erfolgte noch an biesem Tage bas Gefecht bei Hochkirch gegen bie Truppen von Bafiltschifof, wodurch bem weiteren Borbringen berfelben ein Biel gefett wurde. Blücher erfuhr balb, bag ber frangösische Raifer felbst mit bedeutenden Rraften ihm gegenüberstebe. Treu feiner Aufgabe, gegen bas Sauptheer bes Feinbes nichts aufs Spiel au feten, wich er von Renem bem Stofe bes Gegners aus und wandte fich über bie Neisse und ben Queis zurud, um, so wie Napoleon sich nach einer anderen Richtung bewegte, fogleich wieder vorzugeben.

Wir schließen bier biefen Abschnitt, um uns zu ben Begebenheiten beim Nordheere zu wenden, konnen aber nicht umbin, auf ben veränderten Beist hinzubeuten, ber im schlesischen beere nach ber siegreichen Schlacht und ber trophäenreichen Berfolgung erwacht mar. Das Naturereignig, welches sich ben triegerischen Unternehmungen fo verhängnisvoll beigemischt, batte Sinn und Gemüth mit dem Schauer bes Wunderbaren erfüllt. Die Schleusen bes himmels hatten an biesen Tagen über weite Länderstrecken sich geöffnet; es ging auch die Sage, bak Durchbrüche unterirdischer Gewässer zur Anschwellung ber

<sup>\*)</sup> Obeleben III. Auflage, S. 117.

Gebirasfluthen mitgewirft. Gine Menge Franzosenleichen trieben zwischen Trümmern in weiter Ueberschwemmung umber und blieben beim Ablauf bes Baffers zum Theil auf Felbern, im Schlamm und fogar auf Baumen zurndt. Der Ruffe fab in biefem Unwetter ein Zeichen, bag ber himmel bie Schichungen, burch welche ber Feind feinen Untergang in Rugland gefunden, noch nicht aufhören laffe\*). Die Trophäen batten sich noch vermehrt, man zählte 20,000 Gefangene, 105 Ranonen, 300 Bulvermagen! Solche Erfolge und bie balb eintretenden Belohnungen, Beförderungen 2c. \*\*) tilgten allen Zwiespalt, alle Unzufriedenheit. Dord war mit Blucher ausgeföhnt. Langeron wurde von nun an gehorfam, Saden batte sich ohnehin im glänzenoften Lichte gezeigt. Auch bas Diktrauen gegen Gneisenau und die leitenden Bersonen im Saubtquartier mar, wenigstens für jett, verftummt. Alles bemübte fich im Sinne bes Felbherrn und feiner Getreuen zu banbeln: bas gange herr mar zu begeisterter Stimmung erhoben. 200 Blücher und Porck sich in ben Tagen nach ber Schlacht zeigten, wurden ihnen von den Truppen jauchzende Surrahs und Lebehochs gebracht. Insbesondere gewann die fraftige, ehrwürdige Selbengestalt Blüchers von biefer Zeit an bei ben Russen ganz außerordentlich, und sie ließen sich nun seinen Oberbefehl ohne fernere Nationaleifersucht freudig gefallen. Mit einem folchen Beere war viel auszurichten.

<sup>\*)</sup> Blücher von Barnhagen v. Enfe, S. 223.

<sup>\*\*)</sup> Blider erhielt bas Großtreuz bes eifernen Kreuzes, Pord und Saden erhielten ben schwarzen Ablerorben, letterer wurde von seinem Raifer zum General ber Infanterie ernannt; General Gneisenau, Oberst Müffling 2c. erhielten bas eiserne Kreuz I. Klasse 2c.

## 3. Unternehmungen des Nordheeres.

"Was ben betrifft, der wird nur stolze Bewegungen machen", äußerte Napoleon bei den Friedensunterhandlungen während des Waffenstillstandes zu dem österreichischen Abgesfandten Grasen Bubna geringschätzig über den Kronprinzen von Schweden\*).

Napoleon zeigte durch diesen Ausspruch, wie richtig er ben Kronprinzen im Allgemeinen beurtheilte, denn in der That bestand dessen Kriegsart in diesem Feldzuge nur in solchem stolzen Auftreten und in solchen stolzen Bewegungen, ohne dem Feinde mit Ernst auf den Leib zu rücken und es ist gar nicht abzusehen, was aus den zahlreichen Streitern des Nordheeres geworden wäre, wenn der Heldenmuth Bülow's und der Preußen nicht auf eigene Hand den Sieg errungen hätte.

Als dann das Nordheer die glänzenden Tage von Groß-Beeren, Dennewit, Hagelberg 2c. seierte, wurde Napoleon irr' an seinem Ausspruch. Er konnte sich nicht denken, daß preuhische Generale seine sieggekrönten Marschälle geschlagen hätten, schrieb nun diese Siege allein dem Kronprinzen zu und ereiserte sich ohne Ursache über ihn bis zum höchsten Zorn.

Der Kronprinz traf ben 24. Juli mit einem zahlreichen Gefolge und mit Entfaltung einer wahrhaft königlichen Pracht in Berlin ein, wo er im Schlosse wohnte und wo Iedermann von ben prinzlichen Herrschaften bis in die niedrigsten Kreise herab sich beeiserte, ihm Ausmerksamkeiten zu beweisen. In der That setzte auch das Bolk auf ihn große Hoffnungen. Er war ja einer der großen französischen Marschälle gewesen, die den Krieg nach neuerer Art durch und durch kannten und zu sühren verstanden. Als dereinstiger König auf dem nordischen Throne konnte er sür einen Nebenbuhler Napoleons gelten.

<sup>\*)</sup> Die Kriegsereignisse zwischen Peterswalbe 2c. und Brieften im August 1813 und die Schlacht bei Culm, geschilbert von Heinrich After, Einleitung S. XXVI.

Er batte im Rath ber verbundeten Fürsten zu Trachenberg gesessen und bas Berücht schrieb ibm ben bort entworfenen Rriegeplan zu. Aus tem fernen Schweben übers Deer war er mit einem Seere gefommen, um Breuken, um Deutschland befreien zu belfen; Grund genug, in ihm eine ber Sauptftüten bes Bölferbundes gegen ben großen Unterbruder zu Daß ber Kronpring gewaltig viel Refervationen im Ginn haben fenne, fiel ber Maffe bes Bolts nicht ein, fie nabm seine Neukerungen für bie aute Cache auf Treu und Glauben bin und wenn auch fein unerflärliches Benehmen gegen ben General Dobeln und feine Berfculbung bes Falls von Sambura noch bei einem Theile in Erinnerung war, fo fucte man bice qu entschulbigen und qu vergeffen. Es verftebt fich von felbft, bag ibm ju Ghren Baraben bes Dillitairs fatt fanten, bag ibm bei allen pringlichen Serrichaften Dinere, Soupee, Geste aller Art gegeben murben, bag er in bem Bufammenflug von preußischen, schwedischen, ruffischen Generalen und ber großen Babl von Dirlomaten ben Mittel punft bilbete.

Se war noch Zeit bis zum Bieberausbruch ber Feindsseligkeiten. Der Arenprinz verwandte biese, die Truppen seines Peeres zu besichtigen, webei sein Hauptquartier bis Ende Zuli in Berlin blieb. Zenachdem sich die Besichtigung auf die weiter entsernt siehenden Truppen erstreckte, wie er benn auch die Bertheidigungsanstalten an der Authe und Rette in Augenschein nahm, auch das Belagerungseerps vor Stettin mit einem Besuch bedackte, wechselte auch sein Hauptquartier. Bem 12. August an wurde dasselbe nach Transenburg verslegt. Am Ihren erließ er von dier einen mäsig gehaltenen, im Augemeinen die Sache darlegenden, nicht eben besenders ausgemeinen Aufunf an die Streiter des Heeres und später seinen Peerberichte, die er nach Napoleons Art Bülletins von denen aber mehrere gar keine Ariegsverfälle entstätzen.

Se mangelt uns an Nachrichten, wie fich ber Kronpeinz

zu den untergebenen Corpsbefehlshabern stellte. Da die eigentliche Rraft bes Nordbeeres in preufischen Streitern berubte. so batte man erwarten sollen, bag ber Bring fich mit ben Führern berfelben, ben Generalen Bülow und Graf Tauentien. in ein gutes Einvernehmen zu feten fuchen wurde. Allein er batte fich erlaubt, ben Feldzug bes Generals Bulow vor bem Baffenstillstande übel zu fritisiren und baburch biesen General von fich entfernt \*), auch waren seine ferneren Schritte nicht geeignet, ben fonft etwas fügfameren Grafen Tauentien für fich einzunehmen. Die ruffischen Generale Winzingerobe und Graf Boronzof, Die zusammen, einschließlich ber Rosatten, taum 20,000 Mann befehligten, wird er wahrscheinlich aufmerksamer bebandelt baben. Wie er zu ben Commissarien ber verbundeten Mächte in seinem Sauptquartier, von breufischer Seite bem General Rrufemart, bon ruffischer ben Generalen Suchtelen und Boggo bi Borgo, von öfterreichischer bem Felba marfchall-Lieutenant Baron St. Bincent, von englischer bem General Sir Charles Stewart gestanden habe, ist nicht recht Doch wollte man schon bamals in ben oberen Rebefannt. gionen die Kriegslust des Kronprinzen sehr bezweifeln und General Stewart batte ichon vor ber Uebereinkunft in Trachenberg an feine Regierung berichtet: "ber Bring hat einen Kriegsmantel umgethan, aber seine Unterfleider sind von schwedischen und friedlichen Stoffen gemacht."

Wenn die Stellung des Prinzen zu den Generalen seines Heeres der eigentlichen Sympathie entbehrte, so mangelte biese ganzlich bei dem Soldaten. Dieser konnte sich schwer vorstellen, daß ein ehemaliger französischer Marschall, der, mit

<sup>\*\*)</sup> Als am 19. August die Offiziere ber Berliner Garnison auf die Rachricht, daß Desterreich zur Sache der Berbündeten übergetreten, bem bierreichischen und schwedischen Gesandten, so wie auch dem General Billow, der im Sacenschen Palais in der Bilhelmsstraße wohnte, einen Facklaug brachten, rief General Billow, offenbar gereizt durch die Kritit des Kronprinzen, vom Baltone herab: "Es leben alle Tapferen, die mit wir gekäntigt haben." Boss. 3. v. 21. August.

Ausnahme ber letten brei Jahre, sein ganges vergangenes Leben in ben Reihen bes Feindes zugebracht, ernftlich gegen seine Landsleute fechten werbe. Ohnehin konnte ber Bring kein Wort zu seinen Solbaten reben, keinem Offizier munblich einen Befehl geben, weil er nur frangofisch sprach. Das Ginzige, mas biefen Mangel einigermaaßen erfeten tonnte und im Anfang auch wirklich ersette, war bie außerorbentlich imponirenbe Hätten sich zu biefer tapfere Thas Ericeinung bes Bringen. ten gesellt, so würden ihm - trot bes Mangels vieler für seine Stellung wesentlicher Eigenschaften — auch bie Sombathien seiner Soldaten nicht gefehlt haben. Da er aber fortwährend nichts that, nichts thun wollte und felbft glorreiche Unternehmungen binderte, fo entstand gulett ein allgemeines Miktrauen und es war schwer, wenn er sich vor der Front ber Truppen zeigte, die Aeugerung bes lauten Unwillens bei bem gemeinen Solbaten zu unterbrücken.

Was die Kriegstüchtigkeit der Truppen betrifft, so ging junachst ben schwedischen alle Rriegserfahrung ab, ba Schweben in langer Zeit nicht Krieg geführt batte. Der englische General Sir Charles Stewart, nachheriger Marquis von Lonbonderry, ber fich, wie angeführt, als Bevollmächtigter Englands im Hauptquartier bes Kronprinzen befand, und nachber eine Geschichte bes Krieges von 1813 und 1814 herausgegeben hat, raumt ben preußischen und ruffischen Truppen in Bezug auf Ausruftung, friegerische Saltung und Beweglichkeit unbeftreitbare Borguge vor ben Schweben ein, bei welchen befonbers die Reiterei sehr mangelhaft war. Bas die Ruffen betrifft, so waren sie bes Rrieges schon gewohnt, und ihr Muth war burch die Siege ber fühnen Partheiganger vor bem Baffenstillstande Tettenborn, Tichernitschef, Benkendorf, Dörnberg, Woronzof fehr gehoben. Sie hatten Verftarfungen erhalten und ihre Ausruftung war vervollständigt worden. Den Rern bes Heeres indef bildete bas 3te preukische Corps unter Bulow. beinahe 40,000 Mann. Der Muth biefes Theiles ber preufischen Truppen war nicht burch verlorne Schlachten in irgend

einer Art gebeugt worden; im Gegentheil, sie hatten nur siegreiche Gefechte geliefert und bie Treffen bei Salle und Lucau gaben ihnen bas stolzeste Bertrauen. Wenn überhaupt bamals Beift und Bille bei ben Breuken unübertrefflich maren. fo galt es bier noch besonders ber Dedung ber Sauptstadt, ber unmittelbaren Bertheibigung bes eigenen Beerbes, mas die Thatkraft noch steigerte. — Bon dem 4ten preußischen Corps unter Graf Tauentien waren nur 20 Bataillone, 30 Estadrons. 1 Rosaffen-Regiment und 28 Geschütze unter bem General v. Dobichut jum Rampf im freien Felbe beftimmt, ber übrige Theil sollte jum Festungefriege an ber Dber und Elbe verwandt werden. Die Landwehren bei beiben Corps scheinen besser ausgerüftet gewesen zu sein als in Schlefien. Bon einer fo furchtbaren Auflösung berfelben wie beim Corps von Nord nach ber Schlacht an ber Ratbach, ober von einer minder tüchtigen Saltung wie bei ber ichlefischen Landwehr vom Rleift'schen Corps in ber Schlacht bei Culm ift bier feine Rede, vielmehr hat sich die Landwehr bier überall vortrefflich geschlagen. Das Corps von Tauentien bestand (mit Ausnahme eines Regiments) gang aus Landwehr und biefe hat es bei Groß-Beeren und Dennewit ben alten Truppen gleich gethan. In dem Gefecht bei Sagelberg mar es ganz allein Landwehr, die über die französische Division Girard ben Sieg gewann. Diefes "Lumpengefindel," wie Napoleon die Landwehr verächtlich nannte, hat seine ruhmgefronten Marschälle, seine besten Truppen geschlagen und ibm Anerkennung abgezwungen.

In dem Kampse, der sich eröffnete, spielt General Bülow die Hauptrolle. Er ist es, der die Ehre des Nordheeres rettet und blendenden Glanz über dasselbe bringt. Es ist daher nur billig, etwas über die persönlichen Berhältnisse dieses Helden hier einzuschalten. Friedrich Wilhelm von Bülow gehörte einer Familie au, die weit in Preußen, Pommern, der Mark, Westphalen 2c. verbreitet ist und sich im Allgemeinen durch Geistesreichthum ausgezeichnet hat. Der General war der

britte unter fünf Cohnen eines wohlhabenben Untsberru au Faltenberg in ber Altmart und ben 16. Februar 1755 gebo. ren, gegenwärtig also schon über 58 Jahr alt. Sorgfältig mit seinen Brübern - von benen noch ein zweiter, Beinrich von Bülow, fich frater als genialer Militairschriftfteller rubmlich bekannt gemacht bat - erzogen, erwählte er schon im 14ten Sabre, 1768, bei einem Regiment in Berlin, bie militairifche Laufbabn, in welcher er neben bem Dienst eifrig Priegefindien betrieb, wozu ihm ber fiebenjährige Krieg und bie Thaten Friedrichs Beranlassung gaben. Er flieg aber in bamaliger Friedenszeit febr langfam, war nach 10jabriger Dienstzeit erft Lieutenant und nach 25jähriger erft wirklicher Sauptmann. 218 unterrichteter, geistreicher und tüchtiger Offizier bekannt: wurde er, 38 Jahr alt, militairischer Begleiter bes iconen und waghalsigen Brinzen Louis Ferdinand von Breufen, bem er fich neben andern Gigenschaften burch feine große Reigung zur Musik empfohlen hatte. Als solcher machte er bie Relbzüge am Rhein mit, wo er bei ber Belagerung von Mainz fich bei mehreren Gelegenheiten hervorthat und bei ber Erftürmung ber Zahlbacher Schanze fich ben Orben pour le merite erwarb. Seit 1794 Major und feit 1797 Commanbeur eines Füsilier-Bataillons in Oftpreußen, mar er bis an bem unglücklichen Kriege im Jahre 1806 zum Oberften aufgerudt. Bum Glud für feine fpatere Laufbahn murbe fein Bataillon nicht zu bem großen Beere gezogen, fonbern tam erft in Wirksamkeit als ber Feind die Weichsel erreichte. Er war hier mit bei ben Truppen, welche bem Marschall Lannes ben Uebergang bei Thorn verwehren sollten und focht tabfer am 5. Februar 1807 bei Waltersborf unweit Thorn, verlor aber burch die große llebermacht des Feindes fein ganzes Bataillon und entrann verwundet nur faum bem Berberben. Bon seiner Bunde bergestellt, wurde ihm aufs Neue ein Fusilier-Bataillon gegeben. Er machte mit bemfelben bie vielfachen kleinen Gefechte bei Braunsberg an ber Baffarge mit und batte boch eine schon so große Geltung erlangt, bak ibm im Mai 1807 fast 3000 Mann anvertraut wurden, um auf ber frischen Nehrung zum versuchten Entsat von Danzig mitzuwirken. Die Unternehmung miklang: Bulow erlitt eine völlige Niederlage und verlor insbesondere sein Füsilier-Bataillon zum zweiten Mal. Sein Brigabechef v. Stutterbeim bezeugte zu jener Zeit: Bulow's Verhalten fei untabelhaft, er habe richtige Einsicht und große Tapferkeit bewiesen, aber er babe tein Glück. Es mußte aber in feinem Charafter und in seiner ganzen Saltung bie Bürgschaft liegen, bag ihm einft Großes anvertraut werden könnte, benn wir finden ibn im Juni 1808 zum militairischen Gehülfen bes bamals franken und bppochondrischen Blücher zu Stargard in Bommern er-Wenn Blüchers Rrankheit zunähme, follte er an beffen Stelle bas Commando in Pommern übernehmen und er ift au "jedem aukerordentlichen Mittel autorisirt, welches er zur Sicherung ber Truppen in ber Proving und zur Erhaltung von Colberg nöthig finden werde." Seit November 1808 Generalmajor und seit Ende November 1811 Chef der westpreußischen Brigade zu Marienwerber \*) sehen wir ihn bann im 3. 1812, als ber General Pord nach Rugland zog, an bessen Stelle als einstweiligen General-Gouverneur von Oftund Westbreußen. Bon ba an ist er handelnd in unsere Beicichte eingetreten.

Berhältnißmäßig arm an Thaten und bis zu einem Lesbensalter vorgerückt, in dem man in der Regel schon seine Laufsbahn und seinen Ruhm hinter sich haben muß, sollte er nun an der Spige eines Corps den ersahrnen und sieggekrönten Marschällen Napoleons widerstehen. Bülow war ein kriegerisches Genie, aber auch ein solches bedarf der Uebung in größeren Berhältnissen und diese ging ihm vorerst noch ab. Indessen machte er in dem Feldzuge vor dem Waffenstillstande, in welchem man freilich seine späteren glänzenden Thaten noch nicht ahnt, schnell seine Schule. Glühende Begeisterung für

<sup>\*)</sup> Die Data aus bem Leben Billow's von Barnhagen v. Ense. Breiheitstriege II.

bie Freiheit seines Baterlandes, natürliche Gereiztheit gegen ben Pronprinzen von Schweben, auch bas Bestreben ben Aweis fel zu widerlegen, ben man in fein Talent zur Befehlführung gesett batte, boben ihn bann gleichsam über sich selbst binaus. liefen fein Genie im schönften Glanze ftrablen und haben bie großen Thaten geboren, die feinen Namen ber Unfterblichkeit übergeben. Bülow war von Person mittlerer Größe und be-Sein Wefen war fanft und buman, er war in bend gebaut. Zeiten ber Rube ben Musen und Wiffenschaften eraeben: nur giebt es ohne eine gewisse Scharfe und Raubbeit bes Charafters keinen großen Feldberrn und auch von ihm wird verfichert, daß er starke Affekte gehabt und leicht zum Born ge neigt mar. Da sein Studium bes Krieges auf die por-revolutionaire Zeit gegründet gewesen, so naberte fich, nach bem Reugnif bes Chefs feines Generalftabes Balentini, bes nachber fo bekannten Militairschriftstellers, fein Spftem ber gemäßigten Rriegsweise früherer Zeiten und läßt ihn mit einem Villars, Marschall von Sachsen und Brinzen Heinrich ver-Auch Scharnhorst fand Bülow's Ibeen über ben Rrieg zu spstematisch; indessen hat bieser boch gezeigt, bak fie richtig angewandt, Großes leiften können.

Wir gedenken hier auch noch mit wenigen Worten bes anderen preußischen Corpsbesehlshabers, des Generals Grafen von Tauenzien. Er war der Sohn des tapseren Bertheidigers von Bressau und des Eroberers von Schweidnitz im siebenjährigen Kriege und also durch die Verdienste seines Baters frühe auf seiner Lausbahn empsohlen. Im Jahr 1760 zu Potsdam geboren und, 15 Jahr alt, schon im Kriegsdienst, stieg er schnell auf, wurde auch früh zu diplomatischen Senvungen verwandt und war 1805 schon General-Major. Wir wissen nicht, ob er in den Feldzügen am Rhein oder in Poslen besonders thätig gewesen. 1806 hatte er sich, trotz der allgemeinen Verwirrung, einigen Ruf erhalten, er wurde jedoch bei Prenzlau mit gefangen und saß dis zum Tilsiter Frieden in Nanch. Noch vor Norch und Bülow zum General-Lieutes

nant ernannt, war er 1813 mit auf der Kandidatenliste zum Oberbefehlshaber des schlesischen Heeres, weil er dem Kaiser Alexander sehr gesallen hatte. Zurückgesetzt gegen Blücher, Yorck, Bülow, Kleist und selbst gegen Gneisenau, indem er lange nicht im freien Felde verwandt wurde, war er sehr gereizt und unwillig geworden, da er sich als Militair-Gouverneur von Pommern und Belagerer Stettins sehr unbehaglich sühlte. Er erhielt dann endlich einen Corpsbesehl und er hat ehrenvollen Antheil an den Schlachten von Groß-Beeren, Dennewitz und an der Einnahme mehrerer Festungen, so daß sein Name stets in Ehren bleiben wird. Graf Tauenzien war ein einsichtiger, tapserer und entschlossener General, hatte aber in Folge einer frivolen Zeitperiode zu viel von einem Roué, daher man sürchtete, er möchte des nöthigen Ernstes und der Gleichmäßigkeit in seinem kriegerischen Handeln entbehren \*).

Der Kronpring von Schweben zögert mit dem Angriff und wird nun felbst vom Marschall Dubinot angegriffen. Gesechte der Bortruppen, besonders bei Wittsock. Bulow's Sieg in der Schlacht bei Groß-Beeren. Vernichtung der französischen Division Girard bei Hagelberg. Ereignisse an der Nieder-Elbe.

Beim Ausbruch der Feindseligkeiten stand der Theil des. Nordheeres, der bestimmt war, Berlin nebst der Mark zu beden und im freien Felde zu schlagen, wie folgt vertheilt:

Das Hauptquartier bes Kronprinzen von Schweden war in Charlottenburg, das bes Generals Bülow in Berlin.

Die schwedischen Truppen befanden sich in einem Lasger bei Charlottenburg.

Das ruffische Corps von Winzingerobe in einem Lager bei Spandau.

Bom Corps von Bülow ftanden die Brigaden Prinz von

<sup>\*)</sup> Sein Chef bes Generalstabes, Major v. Rothenburg, ber einen Antheil an ben Thaten Tauentien's in Anspruch nimmt, kagt ihn zufolge Dorow's Denkwürdigkeiten ber Undankbarkeit an.

Der Pronpring batte jum 17. August, am Tage bes Bieberansbruchs ber Reindseligfeiten sein Seer versammelt und feinen Angriffsplan entworfen baben muffen, um mit allem Rachbrud ben Krieg zu beginnen; hatte boch Blucher fich icon brei Tage vorber in Bewegung gesett. Aber er machte nur geringe Beränderungen in feiner überaus weitlauftigen Aufftellung und von einer großen Angrifisbewegung war vollends nicht bie Rebe. Er ließ burch leichte Truppen an verichiedenen Buntten eine Ausfundung bes Feindes vornehmen. Sie hatte auch ben guten Erfolg, bag ber Feind zurückgetrieben und ibm 500 Gefangene abgenommen murben. Statt aber biefe Bortheile zu verfolgen, nahm ber Bring bie Trubven wieder jurud und bie Frangosen besetten wieder ben verlornen Raum. Die wenigen Beranderungen, welche er am 17. August vornahm, maren: vom Corps von Bulow rudten bie Brigaden Bring v. Seffen-Somburg und Krafft an bie Brigaben Thumen und Borftell an die Ruthe und Rotte beran, was füglich früher hatte geschehen tonnen; ber General Binzingerobe marschirte bis Beelit, bas schwebische Fufvolt nach Botsbam, die Reiterei nur auf ben halben Weg von Berlin nach Botsbam: Die Reserve-Reiterei von Oppen kam nur 1 meile vor, bis auf bas nachherige Schlachtfelb von Groß-Beeren. Das Bange bes Heeres blieb unbegreiflich auseinandergezerrt und so mußte es wohl babin fommen. daß ber Feind zuerst angriff und bag bas Beer Gewaltmariche machen mufte, bamit nur ber gröfte Theil beffelben nothburftia zusammenfam.

Der Kaiser ber Franzosen hatte seinem Marschall Oubinot, Herzog von Reggio, die Unternehmung gegen die Mark und die Eroberung von Berlin ausgetragen. Es war ihm bazu überwiesen sein eigenes Corps — das zwölste, das von Rehnier — das siebente, das von Bertrand — das vierte und das dritte Reitercorps unter dem Herzog von Padua, das Ganze etwa 75,000 Mann stark. Zu seiner Unterstützung sollte die Division Girard, 12,000 Mann, von Magdeburg

aus eine Diverfion in der Richtung auf Belgig unternehmen, und ber Marschall Davoust war angewiesen burch Mecklenburg bin gegen bie Mark alle nur irgend entbehrlichen Streitfrafte in Beweauna zu feten. Die Unternehmung war baber groß und umfaffend. Da bem Marschall Dubinot ein groker Theil Landwebr gegenüberstand, von der Napoleon, zufolge bes Gefechts von lowenberg, einen außerft ichlechten Begriff batte, fo bebiente sich ber Kaiser bes Ausbrucks: "ber Marschall solle bas Lumpengesindel (bie Landwehr) auseinanderiagen." Bas ben Marschall Dudinot selbst betrifft, so war er von allen Beerführern ber Republit und bes Raiferreichs am meisten mit Bunden bedect - er erhielt an der Bereging seine amangigfte Bunde -, ein Beweis feines verwegenen Muthes und feiner fteten Hingebung im Rampfe. In Aufland hatte ihn zwar General Wittgenstein an immer macher Lust zum Schlagen übertroffen, indessen hatte er an ber Beregina und spater in ber Schlacht von Bauten, wo er ben rechten Mugel bes Beeres befehligte, seinen alten Rubm bewährt. - Bas bie Truppen von Dubinots Beer betrifft, fo bestand fein eigenes Corps, mit Ausnahme ber bairischen Brigade Raglowich von feche Bataillonen, gang aus Frangofen; bas Corps von Revnier, mit Ausnahme ber Division Durutte, aus Sachsen: bas Corps von Bertrand zählte nur einen geringen Theil Franwofen, die ganze Division Franquemont waren Würtemberger. ber größere Theil bes Corps aber waren Italiener: bas Reitercorps bes Herzogs von Babua bestand wenigstens zur Balfte aus Deutschen, und die Division Girard war jum ardkeren Theile aus Truppen des Rheinbundes zusammengefett. Es bestand bemnach bas frangösische Beer taum gu einem Drittheil aus wirklichen Frangofen, beinabe bie Balfte maren Deutsche, und man erstaunt mit Recht über Die Bermegenheit Napoleons, Diesen anzusinnen, bas lette Bollwerk Deutschlands, bas Rönigreich Preußen über ben Saufen zu werfen. Bu ben Seltsamkeiten jener Zeit gehört noch, bag bie 16,000 Italiener möglicherweise in ber Schlacht mit ben

Schweben zusammentreffen konnten, gegen welche sie boch nicht die geringste Ursache hatten seindlich gesinnt zu sein, da die Alpen, Deutschland und das baltische Meer die beiderseitigen Länder trennen und ihre Interessen nie in Berührung kommen konnten. Es sollten aber nun einmal in diesem gewaltigen Wogendrange der Bölker die seltsamsten Anomalieen vorkommen. Im russischen Kriege berührten sich Portugiesen und Russen, in diesem sollten Bewohner des Appenin und der scandinavischen Eisgebirge in den Wäldern und Sümpfen der Mark sich gegenübertreten.

Marschall Dubinot hatte seit Beginn bes Waffenstillstanbes mit seinem Corps bei Luckau gestanden. Hier und bei Dahme versammelte er bas heer, um bamit gegen bie Mart und Berlin vorzubringen. Um 19. August ruckte er in brei Beereszügen über bie brandenburgifden Granzen nach Barutb. Er bezog bier auf ber Strake nach Luckenwalde ein Lager und blieb ben folgenden Tag fteben, um erft Austundungen vorzunehmen nach Maakgabe beren er seine weiteren Anordnungen treffen wollte. Den 21sten brach er bann wieder auf. Das Corps von Bertrand, welches ben rechten Flügel batte. marschirte über Sperenberg und Saalow in ber Richtung zwischen Trebbin und Zossen hindurch; das Corps von Retnier im Centrum links bavon burch ben Rummersborfer Forft über Lüdersborf und Gathorf nach Christinendorf; bas awölfte Corve, ber linke Flügel, bog in ber Sobe von Luckenwalbe gerabe nordwärts nach Trebbin aus. Auf biefem Marfche fanden die Frangosen nur die Freischaar des Majors Selwia und Rosakken-Abtheilungen, die zurückgetrieben wurden.

Das seindliche Heer kam bei dieser Bewegung der festen Stellung an der Nuthe und Rotte sehr nahe, und es hätte nun gegolten, diese, welche mit so viel Auswand von Zeit und Kräften hergerichtet war, um jeden Preis zu vertheidigen, indem man hier schnell den größten Theil des Rordheeres verssammelte. Allein der Kronprinz hatte im Wesentlichen noch wie früher sein Heer auf weiten Räumen zerstreut gelaffen. er glaubte biefe Stellung nicht mehr erreichen und befeten zu tonnen, gab fie barum auf und zog fich naber an Berlin beran,

Um die Rusammenziehung ber so febr zerstreuten Streittrafte ermöglichen zu können, war es von ber größten Wichtiakeit ben Reind durch die Bortruppen so lange als möglich aufzuhalten. Dies geschah bann auch in belbenmuthiger Beise.

Den 21. August um 1 Uhr ftieß die Borbut bes linken französischen Flügelcorps auf Bortruppen ber Brigade Thumen bei bem Städtchen Trebbin. Dieser Ort war burch Benutung örtlicher Zustände einigermaßen fest gemacht und burch brei Compagnieen unter bem Major v. Clausewit besett. Die Franzosen sollten bier gleich anfangs erfahren, mit welch' zähen langausbauernben Gegnern fie zu thun batten. Sie ariffen erft bie Stadt mit bichten Schwärmerlinien an, die fie immer Hierauf folgten zahlreiche geschlossene Abtheilungen, welche verschiebene Sturme versuchten. Nach und nach brachten sie gegen die brei Compagnieen nicht weniger als brei Regimenter in's Feuer. Sie pflanzten mehrere Beichüte auf, mit benen fie bie Stadt anhaltend beschoffen. Aber rubig und fest harrte bas preußische Säuflein aus und wich keinen Fuß breit. Man mußte fich endlich bequemen eine Umgebung aufzusuchen, man fant einen Seitenweg und fam ber Besatung in ben Rücken. Diese sab sich nun freilich genöthigt ben Rückung nach bem Thyrower Damm anzutreten, aber sie hatte boch nicht weniger als vier Stunden Widerstand geleistet, und es gelang ihr auch, von einem Rosatten-Regiment unterftütt. unter beständigem Gefecht gludlich bei jenem Damm anankommen. — Auch bie beiben anderen frangosischen Corps muften ihr Borgeben mit ben hartnäckigften Gefechten erfau-Bom Corps von Rennier griff bie sachsische Division Sahr bas Dorf Nimeborf\*), 3 Meilen öftlich von Trebbin, an, welches nur von einem Bataillon unter einen Major v. Wedell besetzt war. Mit belbenmuthiger Tapferkeit und

<sup>\*)</sup> Richt Runsborf, wie es in mehreren Berichten beifit.

mit Begünstigung bes vorliegenden breiten Moorstrichs verstheidigte das Bataillon den Bodenabschnitt so lange, bis das seindliche Geschütz das Dorf in Brand gesteckt hatte und die Uebermacht überwältigend wurde. Auch die Borhut des Corps von Bertrand wurde durch nur zwei pommersche Compagnieen bei Mellen am Clausdorfer See bis in die Nacht durch den nachhaltigsten Widerstand ausgehalten.

Durch ben langen und zähen Widerstand der preußischen Bortruppen erhielt der Kronprinz Zeit einige nothwendige Ansordnungen zu treffen. Das Reserve-Corps von Dobschütz vom Corps Tauenzien, welches schon nach Berlin herangezogen worden, erhielt Befehl bis Klein-Beeren vorzugehen. Die Reserve = Reiterei des Corps von Bülow stand bereits bei Groß = Beeren. Die russischen Truppen von Winzingerode wurden von Beelitz schnell hinter die Ruthe rechts von der Brigade Thümen zurückgenommen; die Schweden wurden von Potsdam nach Saarmund gezogen, und der General Hirschles bei Brandenburg sollte sein Fußvolk auf Wagen setzen, um eiligst nach Potsdam zu gelangen. Endlich sollte General Borstell die Notte bei Mittenwalde auf das äußerste vertheidigen.

Noch immer war diese Stellung des Prinzen viel zu ausgebehnt, auch hatten die Truppen, um sie einzunehmen, sehr ermudende Märsche zum Theil mit Zuhülfenehmen ber Racht zu machen.

Marschall Dubinot beabsichtigte am 22. August weiter vorzubringen. Es galt die durch weite Moorgründe zusammenhängende, höchst sumpfige und künstlich noch überschwemmte Gegend der Ruthe und Notte zu passiren und durch weiter vorliegende ausgedehnte Kiefernwälder die freien trockenen Seenen in der näsheren Umgebung der Hauptstadt zu gewinnen. Der französische Feldherr konnte diese höchst schwierige Gegend nur in getrennten Heereszügen zurücklegen. Er wies dem rechten Flügelcorps bei Mellen (Bertrand) die Richtung über Glienecke, Groß-Schulzendorf, Jühnsdorf auf Blankenselde an; das Corps des Centrums bei Nimsdorf (Rehnier) sollte bei Wittstock, welches erst erobert werden mußte, den Hauptgraben der Ruthe überschreiten und sich auf Groß-Beeren wenden. Hierdurch sollte nach der sehr richtigen Annahme des Marschalls auch die seindliche Stellung bei Thyrow, seinem linken Flügelcorps gegenüber unhaltbar werden. Das linke Flügelcorps (Dudinot) sollte die beiden anderen erst einen Borsprung gewinnen lassen, dann sollte ein Gewaltangriff auf den Thyrower Damm über die Nuthe unternommen werden, der gelingen mußte, wenn der Uebergang bei Bittstock sast im Rücken genommen war. War dies geschehen, so sollte das linke Flügelcorps trachten mit den beiden anderen in gleiche Höhe zu kommen. Blankenselde und Groß-Beeren liegen am nördlichen Rande der genannten großen Wälder. Dort angekommen wollte der Marschall alle seine Corps vereinigen, um einen Hauptstoß auf die preußische Hauptstadt auszusühren.

Es herrschte zu jener Zeit fast überall, wo ber Raifer nicht perfönlich befehligte, in ben französischen Sauptquartieren eine merkwürdige Unsicherheit urd Unentschlossenheit. Der überaus gabe Wiberftand ber preußischen Bortruppen hatte imponirt, und ber kommandirende Marschall mußte vorausseten, daß bie Breufen mit Löwengrimm ben Zugang zu ihrer Hauptstadt verwebren würden. Die Betrachtungen machtenibn beforgt und raubten ibm einen guten Theil feiner sonftigen Energie. Rugleich haben wir ichon früher mehrmals barauf aufmerksam gemacht, wie bie frangofiiden Corpsbefehlshaber gewohnt waren, nur unmittelbar vom Raifer Befehle zu empfangen und bag baber, wenn ein Marschall einen felbstständigen Auftrag erhielt, seine ihm dabei untergeordneten Corps=Generale sich berufen fühlten, ihn fast mit ibren Rathichlägen zu überschütten. Go murben benn bie Befehle bes Marschalls gar nicht ober in anderer Weise ausgeführt. Statt bag Rennier am frühen Morgen bes 22ften von Rimsborf nach Wittstock aufbrach, ließ er sich burch einige unvollendete Verschanzungen von feche Compagnieen Befatung auf einer Anhöhe bei Wendisch-Wilmersdorf am Rande des Nuthe-Bruchs, Thyrow gegenüber, nur & Meile links von Rimsborf feinem Sauptquartier, bergeftalt imponiren, bag fast ber Mittag herankam, eh' er bagegen etwas unternahm. Es wurde erst noch eine italienische Division vom Corps von Bertrand herangezogen, diese mit einer sächsischen vereint und zwölf schwere Geschütze ausgesahren, um die vermeintlich äußerst surchtbaren Berschanzungen wegzunehmen. Unter dem Schutz dieser Artillerie bildeten sich nicht weniger als sieben Sturmsäusen, die einen Angriss unternahmen. Die sechs preußischen Compagnieen waren einem solchen Andrang nicht gewachsen, sie warteten den Sturm nicht ab, sondern zogen sich über den hier gangbaren Ruthe-Graben nach Thyrow hin zurück. Die italienische Division scheint dann wieder zum Corps von Bertrand gestoßen zu sein.

Bei Wittstod erschienen die frangosische Division Durutte und die fachsische Division Sahr, beibe vom Corps von Retnier, erft um Mittag. Das Dorf Wittstod an ber ben Franzosen zugekehrten Seite bes Nuthe-Bruchs gelegen, war von zwei Bataillonen ber Brigade Thümen besett, welche Brigade ben Thyrower Damm bei Trebbin und diesen Uebergang zu vertheidigen hatte. Es erhob sich zunächst ein mörderischer Rampf um bas Dorf Wittstock, ber bem Feinde große Ovfer koftete, boch bamit endete, bag bie Breugen von großer Uebermacht gezwungen wurden, bas Dorf zu räumen und bis an bie nahe Ruthe zurückzuweichen. Die Franzosen folgten mit bichten Schwarmen von Schützen, zugleich fuhren fie in ber Mitte bes Dorfs auf einer Erhöhung eine Batterie auf, bie ein heftiges Feuer eröffnete. Die Breugen vertheibigten hierauf den Damm und die Brude über die Ruthe mit ber größten Hartnäcfigkeit. Den französischen Schüten wurde eine ähnliche Zahl entgegengesetzt. Diese gruben Löcher in Die Erbe, schleppten Seuhaufen zusammen und nährten ein aut gezieltes Feuer. Zugleich richtete bas preußische Geschüt fein Feuer auf Wittstod und steckte es in Brand, so baf die französische Batterie genöthigt war eine Zeit lang ihr Feuer einzustellen. Ein Reiter=Regiment war bereit, jeden Augenblick auf ben Feind zu stürzen, wenn er es wagen follte, fich bes

Dammes zu bemächtigen. So hielt die Brigade Thumen bas Gefecht vier Stunden lang bis nach 4 Uhr.

Der beftige Wiberftand reizte ben Feind zu größeren Unftrengungen. Es gelang einem Theil besselben links von Wittftod (von ber frangofischen Seite genommen) über die Rutbe zu kommen und in bas Dorf Kerzendorf einzudringen. ber rechten Seite ber bedroht, wurde jest die Stellung ber Brigade Thumen unsicher und fie mußte fich jum Ruckzuge bereit halten. Indeg langte nun, von Bulow gesendet, General Oppen mit 4 Regimentern Reiterei und 2 reitenden Batterieen an. Der Rampf wurde nun von Neuem aufgenommen. Eine biefer Batterieen (8 Geschütze) wurde so aufgestellt, baß fie mit ben ichon in ber Arbeit befindlichen Geschützen ben Damm bestrich und Tob und Berberben auf die schleuberte, bie ben Uebergang versuchen wollten. Die Frangofen lieken fich jedoch nicht abschrecken. Sie verstärkten auch ihrerseits bas Ranonenfeuer und brachten aus Wittstod Bretter berbei. füllten ben Ruthe - Graben an verschiedenen Stellen mit Beu und Buschwert aus, und ein Theil ber Schüten fam wirt-Diesen folgten bie anderen, bann auch gelich binüber. icoloffene Abtheilungen. Es war zu fürchten, bag bem Keinde der Uebergang überhaupt gelingen werde, darum wurde auch noch die eine im Rückhalt befindliche reitende Batterie herangezogen, so daß nun etwa 24 und mehr Geichute beschäftigt waren. Bolle Kartaschladungen vereitelten anch sogleich ben feindlichen Angriff, alles floh mit Wegwerfung ber Bewehre und Trommeln. Da bas Dorf Wittstod nabe war, so sette sich ber Feind gleich wieder, verftärkte sich und fturmte von Neuem gegen ben Nuthe=Graben vor; noch einmal aber mußte er bem mörberischen Geschützfeuer ber Breuken weichen.

Indes hatten die Franzosen Mittel gefunden von den Bersschanzungen von Wendisch-Wilmersdorf aus über den Nuthes Graben zu kommen und mit bedeutenden Kräften Kerzendorf zu erobern. General Thümen, noch viel stärker als vorber

in seiner rechten Seite bedrobt, fand nun boch für notbig. von der Bertheidigung des Uebergangs bei Wittstock allmäblig abzusteben und zunächst sein Fugvolt gurudzunehmen. Er that bies, indem er baffelbe bei Ludwigsfelde, auf ber Strafe von Trebbin nach Berlin vereinigte. Wittstock gegenüber blieb blos Artillerie und Reiterei, um ben Uebergang fo lange als möglich zu vertheidigen. Der Feind aber batte nun in und bei Wittstock sein Geschütz noch verstärkt, und die Ranonabe begann mit verdoppelter Heftigkeit. Rach einiger Zeit versuchte . er mit verstärften Rraften und unter bem Schut biefes Feuers ben Uebergang zum britten Mal. Es stand nur noch General Oppen mit ber Reiterei und bem Geschütz entgegen, und ber Uebergang konnte nicht mehr verwehrt werden. General Opven beschloft baber, ben Feind berüberkommen zu lassen. bam aber mit ber gangen Reiterei von 20 Schwabronen über ibn berzufallen, um die Sache mit einem Hauptschlage zu beenben Er ließ daher die Ranonen rudwärts aufstellen, und fobalb bie Massen ber frangösischen Division Durutte - benn biefe war es - über ben Damm herüber waren, fturzte er fic auerst mit 12 und dann mit 8 Schwadronen auf bieselben. Mit bewundernswürdiger Geschicklichkeit bilbeten jedoch bie Franzosen Bierece. Obgleich von allen Seiten umschwärmt. gelang es boch nur einzelnen Reitern einzubringen, mas natürlich nichts helfen konnte. Der ganze Angriff, mit nabe an 3000 Bferden unternommen, migglückte, jum großen Theil auch aus Ungeschick, indem die Reiterei durch die ungunftige Richtung, welche fie nahm, bas eigene Gefchüt am Feuern verhinderte und sonst noch manche Ungelenkheit bewies. neral Thümen trat nun feinen Rückzug burch ben Balb nach Groß-Beeren an, jett felbst sogar von feindlicher Reiterei verfolgt. Der Thyrower Damm, beffen Unzugänglichkeit jest nichts mehr half und vom Corps von Dudinot gar nicht angegriffen worden, wurde nun freiwillig bem Feinde überlaffen.

General Bertrand hatte bei Jühnsdorf einen viel leichtern Uebergang über die Sumpfniederung ber Ruthe gehabt, ....

da diese hier weit weniger Schwierigkeiten darbietet. Es scheint, General Tauentien hatte hier zu wenig Streitkräfte ausgestellt, denn er sandte diesen noch 2 Bataillone, 1 Eskabron und 2 Kanonen zu Hülse. Bald sand er auch diese noch zu schwach und brach nun selbst noch mit 5 Bataillonen, 4 Eskadrons und 2 Geschützen auf. Er kam jedoch zu spät, der Feind hatte mit weit überlegenen Kräften die seuchte Niederung schon passirt und selbst Jühnsdorf erobert. General Tauentzien ließ zwar einen Angriff auf das Dorf unternehmen, der auch ansanzs Ersolg hatte, überzeugte sich indessen bald, das der Feind zu start sei, und kehrte am Abend nach Blankmelde an den Ausgang des Waldes zurück.

Den Abend passirte das ganze Corps von Dudinot (das sinke Flügelcorps) und die Reiterei des Herzogs von Padua von Trebbin aus den Thyrower Damm und die Nuthe und lagerte bei Thyrow; das Corps von Rehnier (Centrum) ging bei Wittstod über die Nuthe und lagerte vorwärts Kerzendorf, das Corps von Bertrand (rechter Flügel) blieb die Nacht bei Kühnsdorf.

Wiewohl bas Heer Dubinots eine kostbare Zeit von mehr als einem halben Tage nutlos hatte verstreichen lassen, indem es erft Nachmittags zum Angriff überging, so hatte es bennoch ein bochst wichtiges Ergebnik erreicht, indem es bie Ruthe und ihre breiten Sumpf = und Moorstrecken hinter sich und baburch bie befestigte Stellung im Suben von Berlin gesprengt hatte, worauf seit Monaten so viel Fleiß, Mühe und Arbeit verwandt worben war. Das Schwierigste hatte ber kommandirende Marschall nun überwunden, und es galt mir noch ben vorliegenden weiten, jum Theil sumpfigen Wald zuruckulegen, ber sich von Saarmund über Abrensborf und Genshagen nach Jühnsborf hinzieht, worauf er bann in ber freien, trodenen und fandigen Gegend bis Berlin fein Seer vereinigen, eine große Schlacht liefern und nach glücklichem Ausgange berfelben in die preußische Hauptstadt einziehen mollte.

Die Bunkte, wo jetzt bas frangösische Heer lagerte, liegen nur 3 Meilen von Berlin entfernt; Die Gefahr war also nie größer gewesen. Die Nähe eines fo bebeutenden Feindesbeeres konnte für die Sauptstadt kein Gebeimnig bleiben und erfüllte fie mit Schrecken. Jebermann kannte bie zahlreichen Streitfrafte bes eigenen Heeres und fragte erstaunt, wie es möglich fei. daß man den Weind obne Schlacht fo nabe babe beranlaffen können? Jest nicht mehr sicher in seinem Bertrauen gab man sich ben ängstlichsten Besorgnissen bin. Auch beim Heere war die Stimmung nichts weniger als befriedigend. Man hatte nun seit zwei Tagen auf bas tapferste gekampft und batte aus Mangel an Streitfraften immer zuruckgeben muffen. Wo waren benn all' die vielen Streiter, warum brachte man sie nicht zusammen und ging mit vereinter Kraft bem Feinde auf den Leib, den man entschlossen war zu zermalmen? Eben so unzufrieden waren die preugischen Generale, die mit bem Stand ber Dinge näber vertraut maren. Sie tabelten bie große Auseinanderhaltung ber Streitfräfte, die es verhindere, eine angemessene Truppenmacht bem Feinde entgegenzustellen. und die zu bem Ungluck geführt habe, die besten Stellungen aufgeben zu muffen.

Am 22. August Nachmittags, zur Zeit des Gesechts bei Wittstock, hatte der Kronprinz in seinem Hauptquartier Philippsthal bei Saarmund einen Kriegsrath gehalten, zu welchem die höheren Besehlshaber einberusen waren. Wiederholt erklärte er eine Schlacht liesern zu wollen, aber er äußerte Bedenklichkeiten aller Art, setzte Mißtrauen in die Leistungen der Truppen, in die viele Landwehr, die zum ersten Mal den Feind sähe; er sprach von der Möglichkeit, daß Napoleon selbst mit aller Heeresmacht vielleicht im Anmarsch sein könne. In diesem Fall meinte er, sei der Rückzug fortzusetzen und nördlich von Berlin — also die Hauptstadt Preis gebend — eine Stellung zu nehmen. Für diesen Zweck sei die Brücke zu Charlottenburg glücklich vorhanden, und habe er aus Borsicht auch schon eine zweite bei Moabit schlagen

laffen. — Billow erhob sich gegen diese Ansicht mit allem Rachdruck und erklärte: Berlin dürse in keinem Fall ohne Schlacht aufgegeben werden. "Was ist Berlin?" rief darauf geringschätzend der Kronprinz aus, — eine Stadt!" worauf Bülow mit Lebhaftigkeit erwiderte: Die Hauptstadt Preußens sei einem Preußen etwas mehr werth, als der Kronprinz meine und er versichere, daß er und seine Truppen von jenen Brücken keinen Gebrauch machen, sondern lieber vor Berlin mit den Wassen in der Hand sallen wollten. Einlenkend bes merkte der Kronprinz: noch seinen Kachrichten vom Ansmarsche Napoleons da, die dahin habe man noch Zeit. Wit dem Feinde der jetzt gegenüberstehe, dürse man es aufnehmen, und der Beschluß eine Schlacht zu liesern sei gefaßt. Wit der Besisung zu einer Schlacht die Truppen in Bereitschaft zu setzen, entließ er die Generale.\*)

Zum ersten Mal in seinem Leben mußte der Kronprinz selbstständig die Einleitungen zu einer großen Schlacht treffen, auf einer Seite und in Verhältnissen, die er früher nicht im Traume geahnt. Der Versammlungspunkt des Heeres konnte nur in der freien Gegend näher an Verlin bestimmt werden, wo jedoch Anlehnungen der Flügel und Verstärkungen der Stellung durch örtliche Vortheile nicht möglich waren. Der Kronprinz hatte das Dorf Heinersdorf an der Straße von Trebbin nach Verlin, nicht voll 2 Meilen von der Hauptstadt, zum Mittelpunkt einer Stellung ausersehen. Hier mußte General Bülow mit den bei sich habenden Vrigaden Hessen-Homburg und Krasst Vosto fassen. In der Nacht vom 22.

<sup>\*)</sup> Nach solchen Aeußerungen bes Kronprinzen mußte wohl bas Bertrauen ber preußischen Generale in ben guten Willen bes Oberselbberrn tief erschittert sein. Erbittert äußerte Billow: "Mich bekommt er nicht gutwillig bazu, baß ich über seine Brilde bei Moabit zurückgehe! Unsere Knochen sollen vor Berlin bleichen, nicht rückwärts!" Billow von Barnhagen v. Ense S. 203, 204.

zum 28. August langte hier die Brigade Thümen und die Reserve-Reiterei von Oppen, von Wittstod und Thyrow her an. Die Brigade Borstell wurde besehligt von Mittenwalde nach Groß-Ziethen zurückzugehen, um den linken Flügel dieser Stellung zu beden. Das Corps von Tauenzien sollte vorstäusig bei Blankenselbe stehen bleiben. Rechts von dieser Aufstellung wurden die Schweden nach Ruhlsborf, die Russen unter Winzingerode nach Gütergotz gezogen. General Hirschleib bei Brandenburg legte mit seinen Landwehren an einem Tage nicht weniger als  $7\frac{1}{2}$  Meile (mit Zuhülsenahme von Fuhrwert) zurück, gelangte aber nur die Saarmund, so daß er bei der Schlacht nicht mehr wirksam sein konnte.

Hiernach nahm die Aufstellung bes Kronprinzen von Gie tergot über Rublsborf und Beinersborf bis Grok-Rietben. in welcher noch nicht einmal feine ganze Macht vereinigt war, eine Front von mehr als 2 Meilen ein, war viel zu ausgebebnt und in ber offenen Gegend ber Umgebung ausgesetzt. Sie mochte nur vorläufig gewählt fein, um aus ihr zum Angriff überzugeben, aber barüber waren bie Generale völlig in Ungewißheit. Im Allgemeinen hatte ber Kronprinz in mehr als einem Tagesbefehl ausgesprochen, daß eine Schlacht beabsichtigt werbe, wie es zur Dedung ber hauptstadt nicht anbers fein tonnte; nur erfolgte nie eine wirkliche Anordnung (Disvosition) zur Schlacht, noch weniger ein Befehl zum Angriff. Ueber biefes unbegreifliche Benehmen bes Kronprinzen, ba ber Feind schon fast vor ben Thoren Berlins stand und fein Augenblid zu verfäumen war, geriethen bie preußischen Generale beinahe in Berzweiflung und gaben fich ben größten Befürchtungen bin.

Es war am 23. August schon Mittag geworden und noch immer hatte ber Kronprinz noch keinen Besehl zum Empfange bes Feindes, am wenigsten eine Anordnung zur Schlacht gegeben, obgleich mehr als 70,000 Feinde ganz nahe gegen ihn anrückten und Berlin erobern wollten. Es schien auch durchaus nicht, daß der Prinz dem Feinde eutgegengeben ober nur Stand halten wollte, sondern daß er beabsichtiate. bas etwaige Schlachtfelb an bie Thore Berlins zu verlegen. benn ber General Tauentien erhielt von ihm, als er nach bem Gefecht bei Jühnsborf wieder bei Blankenfelde angekommen war, ben schriftlichen Befehl: bes anderen Tages. ben 23ften, Mittags um 12 Uhr, mit feinen Truppen bis jum Beinberge von Berlin, b. b. bis binter ben jetigen Preusberg, worauf bas Denkmal steht, also bis an die Borstädte Berlins zurückzugeben, wenn ber Feind bis babin nicht angriffe: und zu seinem aröften Erstaunen erhielt er in ber Racht ben Befehl, Diese Maagregel sogleich in Ausführung zu Beneral Tauentien wußte nicht, was er von biefer ibm unbegreiflichen Maakregel benken follte. Baterlanbeliebe und friegerische Ginficht ftraubten fich, berfelben zu folgen. Er bedachte nur das Wohl seines Landes und wich nicht vom Blate. Am Morgen fand er glucklicherweise im Angriff bes Feindes die Entschuldigung Stand zu halten.

Das Nordheer befand fich in ber angegebenen Stellung im Angesicht bes weiten Walbes, burch welchen ber Feind bervorkommen follte. Das große Beer besselben konnte nicht auf einer Strafe burch ben Walb marfcbiren, es mußte fich nach dem Gebot der Nothwendigkeit theilen und diese Theilung mußte Belegenheit geben, sich auf einen ober einzelne unentwickelte Beereszüge zu fturgen. Ließ man bas ganze Beer erft aus bem Walbe bervorkommen und fich in Schlachtorbunug aufstellen, so hatte man alle Bortheile aus ber Sand gegeben. Deshalb hefteten bie preußischen Generale mit allen Araften ihrer Seele ben Blick auf biesen Balb, wachsam und bereit, ben Feind nicht jur Entwickelung tommen ju laffen, sonbern seine Getheiltheit zu benuten, mit überlegenen Rraften über ihn berzufallen und ihn fo zu schlagen. bavon, bag jeber Schritt naber an Berlin ein Berluft mar, wollten fie fo große Bortheile nicht aus ber Sand geben.

Wirklich begünstigte die Marscheintheilung des Feindes ihre Absicht. Das Corps von Bertrand auf dem rechten Mligel bei Jühnsborf, welches am meisten vor war, wurde pon ben beiben andern burch eine mehr als eine halbe Meile breite und ausgebehnte, mit tiefen Graben burchschnittene Sumpfgegend völlig getrennt, fo bag eine gegenseitige Unterftützung nicht möglich war. Die beiben anberen Corps trennten sich im Vormarsch ebenfalls. Das Corps von Revnier (bas Centrum) maricbirte von Rerzendorf geradeaus burch ben Wald nach Groß-Beeren, wo biefer aufhört: bas Corps von Dubinot und die Reiterei ging links in betrachtlicher Entfernung von jenem an Abrensborf und Sputenborf vorüber nach Rlein-Beeren. Das französische Heer war also im Bormarsch burch ben Wald in brei Theile getheilt, die in fich an zwei Meilen auseinander waren und von benen es ungewiß war, ob ein wachsamer Feind sie je zur Vereinigung kommen laffen wurde. Um ben Felbherrn ber Berbundeten von bem Mariche bes mittlern und linken Flügelcorps möglichst abzulenken, batte Marschall Dubinot bem General Bertrand befohlen, mit frübem Morgen bes 23sten ben Feind bei Blankenfelbe (Tauentien) anzugreifen und zu beschäftigen. Wir febren also zu biefem aurück.

Wir erinnern uns, bag General Tauentien mit Ausnahme eines einzigen Reserve-Regiments nichts als Landwehr unter feinem Befehl hatte, martifche, oftpreukische, schlefische: felbit die Reiterei bestand ganz aus Landwehr. Was man auch fagen mag, so war seine Aufgabe schwieriger, ba bie Ausbilbung ber Landwehr und die Kriegstenntnif ber Offiziere und Unteroffiziere doch viel mangelhafter war, als bei den Linientruppen. Sonst bot die Dertlichkeit Vortheile bar, ba Ge neral Tauentien nur einen wenig ausgebehnten Bobenabichnitt zu vertheidigen hatte. Blankenfelbe liegt, wie wir schon wiffen. am Rande ber Bühnsborfer Beibe, gegen welche fein Corps Front gemacht hatte. Rechts reichte die vorbin angeführte mit Gestrüpp bewachsene ungangbare Sumpf= und Moorgegend bis bicht ans Dorf heran; links aber zog fich ein langer, balb schmaler, balb breiterer Urm bes Rangborfer See's bis in

bie Höhe bes Dorfs. Der Raum zwischen Bruch und See betrug etwa nur 2000 Schritt, zu bessen Bertheidigung seine Aräste, wenigstens auf eine Zeit lang, recht wohl ausreichten. Die Macht, welche General Tauenzien hier beisammen hatte, betrug 15 Bataillone, 15 Eskadrons, 36 Geschütze, 12,000 Mann.

Die einzige Truppe, welche im zerstreuten Gefecht, im Schützendienst, einigermaagen geübt mar, mar bas 5te Referve-Regiment unter einem Major v. Schmalensee. Sammtliche Schüten besselben (12 Rüge) wurden baber in ben Balb gefandt, mahrend bie Bataillone zur Unterftützung folgten. General Tauentien machte bann auch seine übrigen Anordnungen: Befetung bes Dorfs Blankenfelbe, Aufftellung feiner übrigen Macht rechts und links besselben, mit bem größten Theil ber Reiterei im Rüchalt. Das Gefecht begann querft im Balbe, worin fich Major Schmalensee behauptete. Dann bilbete ber Feind auf feinem rechten Flügel brei ftarke Ungriffsfäulen mit mehreren Batterien in ben Zwischenraumen und tam bamit auf einen bolgfreien Raum vor, ber fich aleichsam als Landbusen in ben Wald schob. Es batte ben Anschein, als wenn er ben linken Flügel Tauentiens mit überlegenen Rraften überwältigen wolle, aber merkwürdigerweise machte er Halt, jog 2 Batterien vor und erhob eine Ranonabe. Der preußische General ließ biefe erwidern, verftärfte feinen linken Flügel und wollte weitere Schritte bes Feinbes abwarten. Diefer begnügte sich aber nur mit ber Ranonabe. waate nicht weiter vorzugehen und zog sogar ab, ohne etwas unternommen zu haben. Wahrscheinlich sollte General Bertrand bie Breufen blos beschäftigen, mabrent bie beiben anderen französischen Corps im Bormarsch begriffen und noch zurück waren. Warum er nun aber wieber bis Jühnsborf zurudging, ift nicht anders zu erklaren, als bag er beforgte, ber Weind ware zu ftart und er wurde mit seinen nicht fampfbegierigen Italienern eine Schlappe erleiben. General Tauentien folgte ihm im Walbe bis auf die Halfte bes Weges nach

Bühnsborf, machte sogar noch 11 Offiziere und 200 Mann zu Gefangenen und kehrte bann wieder in seine Stellung bei Blankenfelbe zurud. Um 2 Uhr standen bann beibe Theile einander ruhig gegenüber.

Als General Bülow in seiner Stellung bei Heinersborf ben gegen Mittag immer noch verstärkten Kanonendonner bei Blankenfelde hörte, der Kronprinz aber nicht die geringste Beisung ertheilte, glaubte er am besten zu thun, selber, ohne Beschl und Austrag, zu handeln, da sein Oberseldherr das Heer in verwaistem Zustande lassen zu wollen schien. Er brach auf, um Tanenzien zu Hilse zu eilen, wobei das Kanonenseuer die Richtung angab. Ein Offizier jagte zum Kronprinzen, um ihm davon Meldung zu machen.

Als General Bulow eine Meile von Heinersborf in ber Gegend von Lichtenrade angekommen war, lief bie Ranonade bei Blankenfelbe nach und borte balb gang auf. Er machte Balt und ba feine Befahr mehr zu fein schien, fo trat er ben Rückung an. Er lagerte fich barauf vor Beinersborf, auf bem rechten Flügel bie Brigabe Beffen-Homburg, neben ibr bie von Rrafft, bann bie von Thumen, welche lettere über bie-Berlin-Trebbiner Strafe reichte; die Brigade Borftell, welche eben eintraf, setzte fich auf ben linken Flügel. Die Reserve-Reiterei von Opven und die Reserve-Artillerie stellten fich binter Beinersborf auf. Diefe Stellung auf bem höherliegenben Terrain überhöhte bie in ben feuchten Gründen ber Ruthe gelegenen weiten Walbungen, wo ber Feind herkommen follte. Das vor der Front am Ausgange bes Waldes liegende Dorf Groß-Beeren wurde mit einer Borbut von 3 Bataillonen, 4 Estabrons und 4 Gefdusen unter bem Major v. Sanbrart befett.

Obgleich Wittstod von Groß-Beeren nur eine Meile entsfernt liegt, so kam das Corps von Rehnier erst nach 3 Uhr Nachmittags am Waldrande von Groß-Beeren hervor. Ursache dieses späten Ausbruchs und Ankommens war eines Theils die Erschöpfung durch das lange hisige Gesecht bei Wittstod

am vorigen Tage, anderen Theils bie Ungunft ber Bitterung. benn ber allgemeine Landregen, beffen wir bei ben Schlachten bei Dresben und an der Ratbach (am 26sten bis 28. Auauft) erwähnten und ber sich über gang Nordbeutschland erftredte, war bier früher eingetreten. Es batte faft bie ganze Racht vom 22-23sten bindurch geregnet und regnete mit weniger Unterbrechung ben ganzen Tag bes 23ften über Marschall Dubinot hatte ben Aufbruch bes Corps von Revnier in bem Moment befohlen, wo baffelbe ben Ranonendonner bei Blankenfelbe beim Corps von Bertrand boren würde, welches um 10 Uhr Bormittags gefchah. Der Marich muß aber febr langfam erfolgt fein, ba er bei einer Meile Entfernnng 5 Stunden dauerte. Boran mar die fachfifche Division Sahr, bann folgte bie frangosische Division Durutte und ben Beschluß machte bie fachifiche Division Lecog. Die sachsische Reiterbrigabe marschirte in gleicher Sobe zur Seite. Der Marich murbe wesentlich baburch erschwert, bag sammtliches Fuhrwerk bes Corps zwischen ben Divisionen Durutte und Lecog eingeschoben mar. Uebrigens versprach Marschall Dubinot bem General Rennier, bag bas linke Flugelcorps (Dubinot) und die Reiterei bes Berzogs von Babua ebenfalls aufbrechen und burch ben Wald an Ahrensborf und Sputendorf vorüber sich mit ihm in gleicher Sohe halten follten. Sehr verhängnifvoll wurde es, daß der Marschall für seine Berson in Trebbin blieb und bei ber Schlacht nicht gegenwärtig war. Daburch fam es, bag bas ganze linke Flügelcorps und die Reiterei sich im Marsch verspätete, das Fußvoll gar nicht und bie Reiterei ju fpat auf bem Schlachtfelbe anlangte. Es geht überhaupt aus ben vorhandenen Nachrichten bervor, bag ber Marschall für beute feinen ernstlichen Rampf beabsichtigte, sondern erst ben folgenden Tag einen Hauptschlag vollführen wollte. Für beute rechnete er bloß

<sup>\*)</sup> Felbzüge ber Sachfen S. 219.

auf ein Vorgehen gegen ben jenseitigen Walbrand und auf einige mögliche Vorpostengesechte.

Auf bem Wege, auf bem das Corps von Reynier hertam, liegt, wo der Wald aufhört, kaum i Stunde von seinem
Rande auf einer sanften Erhöhung das Dorf Groß-Beeren,
mur noch zwei Meilen von Berlin entfernt. Der bruchige
und moorige Theil des Waldes berührt fast dessen sübliche
Seite und von dem nördlichen höher gelegenen Lande zieht
sich eine schmale sumpfige, ungangdare Niederung hart an der
östlichen Seite des Dorfs vorüber, zu dem größeren Bruch
hin, mit einem tiesen Graben, dem Lilo-Graben, über den
beim Dorf eine Brücke sührt. Raum 2000 Schritt jenseits
(östlich) dieses Grundes, aber entfernter vom Walde, liegt das
Dorf Klein-Beeren. Eine Biertelmeile links (westlich) von
Groß-Beeren, ebenso weit vom Waldrande entfernt als dieses
Dorf besindet sich ein zu ihm gehöriges Borwert Neu-Beeren.
Dies sind auf der Tour nach Berlin die nächstgelegenen Orte.

Als die Division Sahr aus dem Walde bervorkam. fand fie bas Dorf Groß-Beeren und die nächste Gegend von ber vreukischen Borbut unter bem Major Sandrart befett; auf ber Windmühlenhöhe dicht beim Dorfe waren die 4 Geschütze berselben aufgestellt. Die Division marschirte vor dem Balbe auf. 20a zwei Batterien, b. h. 12 Geschütze vor, welche ein beftiges Feuer eröffneten und durch Granaten bas Dorf Groß= Beeren balb in Brand ftecten. Dann ging bie Division jum Angriff vor. Die Breugen konnten weber bas Dorf, noch bie Windmühlenhöhe halten, sondern zogen fich nach Beinersborf auf bas Corps zurud. Die Division Sahr nahm nun eine Stellung auf bem Windmühlenberge, ben rechten Flügel an Groß-Beeren gelehnt, welches mit einem Bataillon befett wurde. Die Division Durutte, welche auf die von Sahr folgte und die fachfische Reiterbrigade maricbirten links rudwärts ber Division Sahr auf. Die Division Lecog mar noch im Walbe auf bem Mariche jurud; fie foling, als bas Gefecht mit ber preußischen Vorhut begann, ben Weg links nach

bem Borwert Neu-Beeren ein, um ben linken Flügel ber Schlachtorbnung zu bilben.

Der Befehlsbaber bes fiebenten frangöfischen Corps Graf Repnier war ein einsichtsvoller erfahrner General, ber sich in ben Rheinfeldzügen und in Aeghpten ausgezeichnet und an ben Siegen Moreau's, als beffen Staabschef, einen bebeutenben Antheil batte; hier aber ereilte ihn fein bofes Geschick, an beffen Berbeiführung freilich fein Oberfelbherr. Marichaft Oudinot, einen wesentlichen Antheil batte. Gegen 4 Uhr batte bie Division Sahr die preußische Vorhut angegriffen. um 5 Uhr hatte fich biefe Groß-Beerens bemachtigt und ibre Aufstellung vollendet, mahrend die anderen Divisionen aus bem Walbe hervorkommend mit ihrem Aufmarsch beschäftigt waren. Der Regen floß in Strömen. Jebermann fuchte ein Obback. Es war fo trube, daß man nur auf furze Entfernungen um fich feben konnte. General Repnier batte von bem naben Lager des Bülowichen Corps, welches nur eine balbe Meile entfernt war, keine Kenntniß, er hielt ben Feind vor fich nur für schwach und glaubte für beute alles beendigt. Er wollte in Groß-Beeren sein Haubtquartier nehmen und bie Quartiermacher waren beschäftigt, bie bewohnbaren Baufer für bie boberen Offiziere aufzuzeichnen. Nachdem er seinen rechten Flügel burch ben erwähnten an Grofi-Beeren vorübergebenben sumpfigen Grund für gesichert erfannt batte, begab er sich zu feinem linken, um ben Aufmarich zu beschleunigen, vorzüglich aber um bie Berbindung mit bem zwölften Corps aufzusuchen. welches nach bem Versprechen bes Marschalls jest ebenfalls am Walbrande ankommen follte. Mit biefem und bem Reitercorps des Herzogs von Babua wären bann mehr als 50,000 Mann vereinigt gewesen. Er hoffte und harrte aber vergebens, bas 12te Corps tam nicht an und er blieb mit nicht viel mehr als 20,000 Mann, wenn noch ein Angriff erfolgte, bem Stoß fast bes ganzen Nordheeres Preis gegeben.

General Bulow, ber nach bem Zurücktreiben seiner Borhut vorgeritten war, um eine Auskundung bes Feinbes vorzunehmen, sah, wie bieser aus bem Walbe hervorkam und eine Stellung zwischen Groß- und Neu-Beeren bezog. Er wußte, baß ein seinbliches Corps bem General Tauenzien gegenüberskand. Was er jetzt vor sich sah, konnten möglicherweise zwei Corps sein. War es nur ein Corps, so war er diesem gewachsen; waren es aber auch zwei, so hatten sie sich wenigskens noch nicht entwickelt und es war jetzt der günstigste Moment vor ihrer Aufstellung in Schlachtordnung über sie herzustürzen. Er war daher entschlossen, da er alle seine Brigaden, nah an 40,000 Mann beisammen hatte, mit möglichster Schnelle den Angriff auszuslühren. Als er indessen die Ansvrdung dazu tressen wollte, erhielt er zu seinem höchsten Erstannen vom Kronprinzen von Schweden den Besehl, mit seinem ganzen Corps bis auf den Weinderg dei Berlin zusrlichzugehen!!!

Es läßt sich gar nicht absehen, was die Folgen gewesen waren, wenn General Bulow Diefen Befehl befolgt batte Das Corps von Tauentien hatte bann auch bis babin zurudweichen muffen. Nichts batte ben Feind gebinbert, am folgenben Tage feine gange Streitmacht in ber freien Gegenb gu vereinigen und mit gesammelten Rraften vorzubringen. Es ware — und bas noch im günftigsten Falle — zu einer Schlacht unmittelbar unter ben Mauern Berlins gekommen. Schon bie Gefechte bes vorigen Tages und biefes Bormittages hatten die Hauptstadt in Schreden gesetzt, ba man in ber Stadt jeben Ranonenicug boren fonnte. Was mufte eine große Schlacht in unmittelbarer Nähe für eine Wirkung bervorbringen! Nun waren die jett zur Verfügung stehenden Streitfrafte bes Nordheeres nicht stärker als die feindlichen. Dabei wurde burch immerwährendes Zurudweichen ber Muth bes eigenen Heeres geschwächt, ber bes Feindes aber burch ben naben Anblick ber Thurme Berlins bis zum außerften gesteigert. Bielleicht — und bei ber ungunstigen Oberleitung bes Ganzen wahrscheinlich — ging bie Schlacht und in Folge beren die Hauptstadt verloren. Der eigentliche Heerd bes Enthusiasmus war ausgelöscht, die Siege an der Kandach und bei Eulm hätten ihren Glanz verloren, der letztere hätte wahrscheinlich gar nicht stattgefunden und ein nachtheiliger Friede wäre das Ende gewesen. Wenn nun der Kronprinz auch hatte verlauten lassen: durch das Zurücziehen der Preussen wolle er den Feind in die freie Gegend locken, ihm dann mit den Schweden, Russen und allenfalls den Truppen Hirschfelds in den Rücken marschiren und ihn in die Sumpfgegend der Spree dei Köpenick wersen; so betrug die Stärke der Schweden und Russen zusammen nur 26—27,000 Mann und es war sehr die Frage, ob er das Neußerste zu wagen Willens oder auch nur im Stande sein wirde.

Rum Glud war Bülow ein Held, wie ihn bie große Bichtigkeit bes Augenblick erforberte. Der gunftige Moment war ba, bem Feinde einen empfindlichen Schlag zu verfeten, man burfte ibn nicht unbenutt entschlüpfen laffen. General Billow bedachte bie Gefahr ber Hauptstadt und bes Baterlandes, ben Rubm ber Breugen und feinen eigenen. porber icon jum Angriff entschlossen gewesen, so murbe er es jett nur noch mehr. Unzufrieben mit allen bisherigen Anordnungen bes Prinzen, mißtrauisch gegen ihn, glaubte er, bak ber Befehl zum Rückuge zum Untergange Brenkens fubren muffe. Es fann auch fein, bag bie natürliche Empfinblichkeit über bes Bringen bittere Rritit feiner Beerführung vor bem Waffenstillstande mit eingewirkt bat. Er wollte ibm jest zeigen, baf er recht wohl zu siegen wisse. Er ertheilte baber Befehl zu einem augenblicklichen Angriff auf die feinbliche Stellung und ließ bem Bringen feinen Entschluß nach Rubleborf melben, ber ihn, jeboch nur auf feine eigene (Bulows) Berantwortung gemähren ließ. Spater, als er icon in vollem Marsch gegen ben Feind war, brachte ihm ber Abjutant bes Bringen, General Graf Löwenhielm, ben bem früheren faft entgegengesetten Befehl. Grofi-Beeren wieder zu nehmen,

was Billow fo auffaßte, als habe ihm ber Pring die Genehmigung zum Angriff ertheilt \*).

Obgleich es heftig regnete, die Truppen den ganzen Tag in Bewegung gewesen waren und wenig oder gar keine Nahrung zu sich genommen, die Brigade Thümen und die ReserveReiterei den vorigen Tag anhaltend gekämpst hatten und einen Theil der Nacht marschirt waren, so erhob sich doch ein allgemeines freudiges, saut tosendes Hurrah durch das ganze Corps von Bülow, als das Gewehr in die Hand genommen und ausgesessen um den Feind anzugreisen.

In ber nun gebilbeten Schlachtorbnung bilbete bie Brigabe Bessen-Homburg ben rechten, bie von Krafft ben linken Mügel, die Brigade Thumen folgte als Rudbalt, alles in Anariffstolonnen. Die bei ben Brigaden eingetheilte Reiterei und Artillerie folgte benfelben. Bon ber Referve-Reiterei fette fich bie Brigabe Trestow hinter ben rechten, bie von Sphow binter ben linken Flügel. Die Brigade Borftell, welche auf bem außerften linken Flügel geftanden hatte, erhielt bie Beftimmung auf ber anderen Seite bes erwähnten fumpfigen Grundes über Rlein-Beeren gegen bie Oftseite von Groß-Beeren, b. h. gegen ben rechten Flügel bes Feindes porzubringen. Im Vormarsch wurde die Artillerie vorgezogen und auf 1800 Schritt Entfernung von ber feindlichen Stellung ein furchtbares Feuer aus 64 Feuerschlunden eröffnet, bas in unausgesettem Vorwärtsbringen raftlos fortgesett murbe, mabrend die Truppen auf 300 Schritt Entfernung folgten. man näher an bie feindliche Stellung berangekommen war, wurde noch mehr Artillerie vorgezogen und ber Feind aus 82 Geschützen beschoffen, benen er nur 44 entgegenzuseten vermochte \*\*). Von einem so überlegenen Feuer wurde bas seinige in kurzer Zeit übermannt. Der Einbruck wurde balb fichtbar und als die feindlichen Donner ichwächer murben, gab

<sup>\*)</sup> Friccius I, S. 262.

<sup>\*\*)</sup> Felbzüge ber Sachfen G. 222. Zweite Anmertung.

Bülow ben Befehl zum Sturm mit bem Bajonet. — Bibrend ber Haupttheil bes Corps sich anschiefte, ben entscheibenben Stoß zu vollführen, war auch die Brigade Borstell an
ber anderen Seite bes sumpfigen Grundes über Klein-Beeren
nahe bei Groß-Beeren angekommen und eröffnete von dieser
Seite den Angriff.

Als schon bas ganze Corps von Bülow im Anmarich war, glaubte General Repnier noch immer, es werde, ba es bereits 6 Uhr war, heut kein Angriff mehr erfolgen. wiederholten Melbungen von Bewegungen im feindlichen Lager wollte er burchaus teinen Glauben beimeffen. Selbst als bie Offiziere seines Gefolges ihn auf die Bildung ber preußischen Angriffsfäulen aufmertfam machten, antwortete er beinabe ärgerlich: "ad, bas ift nichts, fie werben nicht tommen! "\*) Fortwährend hielt er fich auf feinem linken Flügel auf, immer harrend, das zwölfte Corps und die Reiterei des Herzogs von Babua ankommen zu sehen. Als ihm bas Anbringen von Borftell über Klein-Beeren gegen feinen rechten Flügel gemelbet wurde, wollte er es ebenfalls nicht glauben, und auf wieberbolte Melbungen fandte er erft einen Abjutanten bin, um fic perfönlich von der Wahrheit zu überzeugen. Endlich beorderte er bann zwei Bataillone und eine halbe Batterie, um jenfeits Groß-Beeren ber von Rlein-Beeren berfommenben Brigabe Borftell zu begegnen. Der nun balb in ber Front und auf feinem rechten Flügel fich erhebenbe, erschütternbe, feinbliche Ranonendonner überzeugte ibn zu fpat, bag er fich vollständig geirrt babe.

Der Stoß von beinahe 40,000 Mann gegen wenig mehr als 20,000 Mann, die noch nicht einmal alle entwickelt waren, das bedeutende Uebermaaß an Geschütz und die Ueberraschung wirkten vernichtend auf das französische Corps. Die Brigade Borstell, welche allein schon stärker war, als die ganze Division Sahr, trieb die beiden entgegenstehenden sächsischen Bataillone

<sup>\*)</sup> Felbzüge ber Sachfen S. 223.

por fich ber, die fich nur beeilen mußten über die Brude bes tiefen Grabens nach Groß-Beeren zu entfommen, weil fie fonft gefangen worben waren. Da wegen bes Regens fein Gewehr losging, fo konnten fie auch vom Dorfe aus keinen Wiberstand leisten, vielmehr brang die Brigade Borftell unaufhaltsam von biefer Seite ein, mahrend Truppen ber Brigade Krafft baffelbe von der Nordseite eroberten, wobei trot des Regens das Dorf abermals in Brand gerieth. In ber hauptstellung leiftete bie Division Sabr gegen die brei preukischen Brigaben Beffen-Homburg, Krafft und Thumen eine Zeit lang rühmlichen Biberstand, wenn von Ruhm die Rede sein kann, wo Deutsche gegen Deutsche kampfen. Doch war ber Kampf zu ungleich, und als Grok-Beeren verloren war und die Truppen von Borftell, aus dem Dorfe bervorbrechend, noch bazu kamen, mußte die Division auf ben Rudzug bebacht sein. Einzelne Bataillone berfelben leifteten noch im Zurudgeben Wiberftand, aber die Breuken rückten ihnen bart auf den Leib, und es tam mit Bajonet und Kolbe zum Handgemenge, wobei bie Sachsen sehr übel zugerichtet wurden. Zwei Bataillone murben links in ben Sumpf getrieben, wo ein Theil gefangen, ein anderer Theil erschlagen wurde und ber Reft in Sumpf und Wasser ben Tob fand\*). Mit zwei Bataillonen bes Regi= ments Low suchte General Sahr in Person noch einiges Gefout ju retten, bie Sachfen wurden aber mit Rolbenftoken jurudgetrieben, und General Sahr felbst, ber einst in Torgan ben General Thielmann gehindert, die fächsischen Krieger ber beutschen Sache zuzuführen, und ber hier auf beutschem Boben fo tavfer für bie frangösische Sache focht, erhielt mehrere Bajonetstiche in den Arm und in den Unterleib und entging, fower verwundet, nur mit Mübe ber Gefangenschaft. Die beiben Bataillone wurden größtentheils vernichtet, bas eine ganz umringt und gefangen genommen. General Revnier be-

<sup>\*)</sup> Doch foll fich noch ber größere Theil gerettet haben. Felbzilge ber Sachfen S. 226.

fahl in dieser Berwirrung der französischen Division Durutte zur Unterstützung der Division Sahr vorzugehen, aber sie, die Tags vorher so ausdauernd und tapfer bei Wittstod gesochten hatte, war so erschüttert und außer Fassung gedracht, daß sie umwandte, zum großen Theil die Gewehre wegwarf und unaushaltsam dem Walde zueilte\*). Auf diesem Wege wurde sie von der preußischen Reiterei ereilt und noch Biele niederzgehauen oder zu Gesangenen gemacht. Die sächsische Division Lecoq, ansangs noch zurück und dann gegen Kleinz-Veeren vorgesandt, wurde vom General Reynier herbeigezogen, um den Rückzug zu becken. Sie trug noch dazu bei, die Flucht der beiden anderen Divisionen weniger gesahrvoll zu machen, hatte es aber nur der indeß eingetretenen völligen Dunkelheit zu verdanken, daß sie noch so ziemlich ungesährdet den Wald erreichte.

Ganz spät langte noch ber schwedische Artillerie-Oberst Carbell von Ruhlsborf her mit vier Kanonen, gedeckt von einigem Fußvolf und Reiterei auf dem Schlachtselbe an, wo er ohne Wirkung und Ersolg noch einige Schüsse in großer Entfernung auf die bei Neu-Beeren angekommene französische Reiterei that\*\*).

Als nämlich die Schlacht völlig beendet war, war auf dem linken feindlichen Flügel — zu spät — die Division Fournier von der Reiterei des Herzogs von Padua erschienen. In der Dunkelheit machten zwei preußische Husaren-Regimenter einen Angriff auf dieselbe, worauf sie nach allen Seiten auseinanderstob. Ein Theil gerieth dabei auf die Ebene zwischen Groß = Beeren und Heinersdorf, wurde von der preußischen Reiterei verfolgt und theils niedergehauen, theils gesaugen.

Die Trophäen bieses Tages waren 14 Geschütze, 60 ge-füllte Munitionswagen und 1500 Gefangenen. Gin sehr werth-voller Gewinn waren außer ben Gewehren ber Gefangenen

<sup>\*)</sup> Felbzüge ber Sachfen S. 227. Anmertung.

<sup>\*\*)</sup> Friccius I, S. 271.

noch 2000 andere Gewehre, welche auf dem Schligefunden wurden, die der Landwehr zu Gute kamen erstes Glied bisher noch immer mit Piden bewaffnet war\*). Der eigene Verlust bestand nur in 6 undigewordenen Geschützen, in 150 Todten und 900 Beten. Sehr schön schloß der heutige Tag mit einen meinen kräftigen Hurrah des ganzen Corps, welches, vielen Tausenden ausgebracht, dem sliehenden Fein furchtbare Musik sein mußte\*\*).

Vorsichtig zog sich Bülow am späten Abend früheres Lagers bei Heinersdorf zurück. Er hatte diese ganz auf eigene Verantwortung unternommen, hatte d mer zwei Corps gegen sich, und wenn er auch das geschlagen, so wußte er von dem anderen nichts unt sich nicht auf seinen eigenen Kopf in vielleicht verwickelt in der Nähe eines weiten Waldes bringen.

Durch ben frästigen Stoß Bülows auf das Con Rehnier waren alle Gesahren von der Hauptstadt abg Diese hatte den ganzen Tag in der größten Besorg schwebt, am meisten als gegen Abend sich der fürd Kanonendonner erhob. Aengstlich horchte Jedermann, sich nahe oder entserne. Als man nun, schon währe Nacht und dann am frühen Morgen, die Siegest ersuhr, war die Freude groß. Am Morgen wandert suhren Tausende nach dem Lager von Heinersdorf, der wundeten Berband und Pflege, Allen Lebensmittel zu b Nie sind insbesondere Verwundete mit größerer Sorgso Ausopferung gepflegt worden, als damals durch die i und Lungfrauen Berlins von den höchsten die zu den v

<sup>\*)</sup> Die beiben fachsischen Divisionen verloren allein 28 g 2069 Unter-Offiziere und Gemeine an Tobten, Berwundeten u fangenen.

<sup>\*\*)</sup> General Graf Bulow von Dennewit in ben Feldzügen wund 1814 von einem preußischen Offizier. Leipzig. 1843. 6.1

itanben. Die Dankbarkeit und Baterlandsliebe zeigten i schnften Lichte.

das gespannte Berhältniß, welches zwischen Bulow und tronbringen von Schweden ichon bestand, fonnte burch blacht natürlich nur vermehrt werben. Der Kronprinz burch sein zweideutiges Betragen in ben Augen Bulows och mehr verlieren, und ber Bring konnte wiederum nicht verzeihen, daß biefer trot ihm eine Schlacht gen babe. Der siegreiche preufische General konnte sich tberwinden, seinem Oberfeldherrn verfönlich und mund-Bericht abzustatten, sondern that dies nur schriftlich. Als Igenben Tage ber Bring bas Schlachtfelb in Augenschein ließ er wiederum Bulow nicht auffordern ihn zu be-, und biefer hütete sich wohl felbst eine Unnaberung uführen, sondern blieb ftolz bei feinen Truppen. Die bner Berlins glaubten nicht anders, als bag fie bem' rfahrenen Brinzen den Sieg und die Rettung ber Haupts n verbanken hatten, und ber Magistrat sandte Abgee in fein Lager, um ihm ben Dank ber Hauptstadt bargen. hier würdigte ber Pring ben Sieg Bulows baburch , bag er bie Schlacht nur "ein Befecht zwischen ber ut beider Theile" nannte. Er habe ihren Dank noch berbient, sagte er, hoffe aber mit Zuversicht auf fünftige . da schon die Borbut seines Heeres den fliebenden nach Sachsen getrieben habe. Unkundig des mahren rhaltnisses und höchst unschicklich, ba sie wissen muß= de wenigstens preußische Truppen ihre Retter gewesen. bie Abgeordneten ben mahren Sieger, ihren helbenen Landsmann, vorbei, ber für jetzt um die verdiente mung fam\*).

Friccius I, S. 273 und 274. Nach bem Frieden von 1814, als gistrat von Berlin Bülow durch Abgeordnete begrüßen und ihm wiederholte Rettung der Stadt danken ließ, machte er diesen bitwürfe darüber, daß sie nach dem Siege von Groß-Beeren von keine Kenntniß genommen, sondern nur dem Kronprinzen von tetriege II.

noch 2000 andere Geweine, welche auf dem Schlachtielbe gestanden wurden, die der Landweise zu Gute kamen, deren enstes Glied bieher noch immer mit Piden bewassnet geweien war\*). Der eigene Berlust bestand nur in 6 underauchbar gewerdenen Geschützen, in 150 Toden und 900 Bernundeten. Sehr schön schloß der hentige Tag mit einem allgemeinen kräftigen Hurrah des ganzen Erups, welches, von se wielen Tansenden ausgebracht, dem süchenden Seinde eine sunchbare Musik sein unsigte\*\*).

Berfickeig zog sich Billem am fraten Abend in sein ställeres Lagers bei Peinersborf zurück. Er hatte biese Schlacht zum auf eigene Berantwortung unternommen, hatte boch immer zwei Corps gegen sich, und wenn er and das eine gezicklagen, so wuste er von dem anderen nichts und wollte sich nicht auf seinen eigenen Kopf in vielleicht verwickelte Lagen in der Nähe eines weiten Waldes bringen.

Durch ben frästigen Stes Billens auf das Gerps von Meinier waren alle Gesahren von der Humpthadt abgewandt. Diese hatte den ganzen Tag in der größten Besorgniß geschweckt, am meisten als gegen Abend sich der surchterliche Kannenendenner erhob. Aengstlich berchte Zedermann, ob er sich nahe oder emiserne. Als man nun, schon während der Racht und dann am strüben Morgen, die Siegesbeischaft ersuhr, war die Frende groß. Am Morgen wanderten und suhren Tamsende nach dem Lager von Heinersbers, den Serswundeten Berdand und Pflege, Allen Lebensmittel zu bringen. Mie sint insbesondere Berwundete mit größerer Serzsaht und Unscheierung gepstegt worden, als damals durch die Francen und Jungsranen Berlins von den höcksten bis zu den niedzigs

<sup>\*)</sup> Die beiden sächsichen Divisionen verloren allein 28 Offiziere, 2009 Unter-Offiziere und Gemeine an Lovien, Berroundeten und Gefangenen.

<sup>\*\*)</sup> General Graf Bülon von Dennewig in den Feldzügen von 1813 und 1814 von einem preußsichen Offizier. Leidzig. 1843. S. 113.

sten Ständen. Die Dankbarkeit und Baterlandsliebe zeigten sich im schönsten Lichte.

Das gespannte Berbaltniß, welches zwischen Bulow und bem Kronprinzen von Schweben schon bestand, konnte burch bie Schlacht natürlich nur vermehrt werben. Der Kronbring mußte burch fein zweibeutiges Betragen in ben Augen Bulows nur noch mehr verlieren, und ber Bring tonnte wieberum Bulow nicht verzeihen, daß biefer trot ihm eine Schlacht gewonnen habe. Der siegreiche preußische General konnte sich nicht überwinden, seinem Oberfeldherrn persönlich und mundlich Bericht abzustatten, sondern that dies nur schriftlich. 218 am folgenden Tage ber Pring bas Schlachtfelb in Augenschein nahm, ließ er wiederum Bulow nicht auffordern ihn au begleiten, und dieser hütete sich wohl felbst eine Unnaberung berbeizuführen, sondern blieb stolz bei seinen Truppen. Die Einwohner Berlins glaubten nicht anders, als bag fie bem' friegserfahrenen Bringen ben Sieg und die Rettung ber Saupts stadt zu verdanken hätten, und ber Magistrat sandte Abgeordnete in sein Lager, um ihm ben Dank ber Hauptstadt barzubringen. hier würdigte ber Bring ben Sieg Bulows baburch herab, baß er die Schlacht nur "ein Befecht zwischen ber Borbut beider Theile" nannte. Er habe ihren Dank noch nicht verdient, fagte er, hoffe aber mit Zuversicht auf fünftige Siege, da schon die Borbut seines Heeres ben fliebenden Feind nach Sachsen getrieben habe. Unfundig bes mabren Sachverhältniffes und höchst unschicklich, ba fie miffen muß= ten, daß wenigstens preußische Truppen ihre Retter gewesen, gingen die Abgeordneten ben mabren Sieger, ihren belbenmüthigen Landsmann, vorbei, ber für jett um die verdiente Anerkennung fam\*).

<sup>\*)</sup> Friccius I, S. 273 und 274. Nach dem Frieden von 1814, als ber Magistrat von Berlin Billow durch Abgeordnete begrüßen und ihm für die wiederholte Rettung der Stadt danken ließ, machte er diesen bittere Borwürse darüber, daß sie nach dem Siege von Groß-Beeren von ihm gar keine Kenntniß genommen, sondern nur dem Kronprinzen von Kreibeitskriege II.

Auch in ber öffentlichen Meinung ift bem General Bulow lange Zeit sein wohlverdienter Rubm entzogen geblieben. Das Bublifum, welches die näheren Verhaltnisse nicht kennt ober nach vielen Jahren, oft erft nach einem Menschenalter, fennen lernt, fann nur nach bem Gindruck urtheilen, ben öffent= liche Schriften, b. h. die Zeitungen ber Gegenwart auf basselbe machen. Da hatte benn ber Kronpring bafür gesorgt, bak der Ruhm der Schlacht von Groß-Beeren auf ihn felber zurückfiel. In seinem "Bülletin" aus bem Lager bei Rubleborf ben 24. August 1813 Mittags, bekannt gemacht in ber Bossischen = und Haube = und Spenerschen Zeitung vom 26. August, von wo es in alle übrige Zeitungen übergegangen ift. spricht der Kronprinz zuerst davon, daß alle Berichte der Rundschafter ausgesagt: Napoleon felbst an ber Spite ber Corps von Bictor, Dubinot, Bertrand, Repnier und bes Reitercorps bes Herzogs von Babua wäre aus ber Gegend von Baruth im Begriff einen rafchen Bug auf Berlin gu unternehmen. Der Bring fest bier bie Berfon bes Raifers und das Corps von Victor hinzu, da, wenn auch Kundschafter baffelbe ausgefagt, es sich boch balb als falsch erwies. Er zählt bann bie Stellungen feiner Corps auf, mit welchen fein Rriegskundiger bei ben gegebenen Berhältnissen sich einverstanben erklären wird, nennt alle Generale, felbst ben Rofakken= General Tichernitschef, mit Namen, einige sogar mehrmals. erwähnt aber faum einmal Bulows, beffen Corps boch bie Hälfte seines Beeres betrug. Im Fortgange sagt er: "burch die Besetzung von Groß-Beeren befand sich der Feind 1000 Rlafter vom Centrum unferes Lagers entfernt. Der General

Schweben ihre Hulbigungen bargebracht hätten. "Dich, meine herren," fagte er, "tonnten Sie bamit nicht beleibigen, aber in Ihrer Scele habe ich mich bamals bes gänzlichen Mangels an Nationalgefilhl, ben Sie zeigten, geschämt." Leben Bulow's von Barnhagen v. Ense S. 450.

Uebrigens wollen wir hierbei nicht unerwähnt laffen, baß seitbem bie Absenbung einer Deputation bes Magistrats nach bem Schlachtfelbe von Groß-Beeren in officiöser Beise bestritten worben ift (vgl. haube und Spenersche Beitung 1854, Nr. 43, und bie Entgegnung von Barnhagen in Nr. 44).

Bulow erhielt Befehl (?) ibn anzugreifen. Er führte biefen Befehl mit berjenigen Entschloffenheit aus, bie ben geschickten General bezeichnet." Er fann nicht umbin, ibm ein fleines Lob zu ertheilen. Gleich barauf spielt bieses Lob aber in's Ironische über, benn er fügt hinzu: "feine Truppen marschirten mit eben ber Rube, welche im siebenjährigen Rriege die Soldaten des großen Friedrich auszeichnete." womit er versteckt an bas Langsame und Bebantische einer veralteten Rriegführung erinnert. Später nennt er in bem Bulletin Die Schlacht nur "eine Affaire." Da er ausgesprochen, bag Bilow nur auf feinen Befehl gehandelt, nur feinen Befehl ausgeführt, ber Bericht Bulows an ben König nirgenbs und überhaupt nichts in ben Zeitungen veröffentlicht worben ift. als bas Bülletin bes Bringen\*), so glaubte bas große Bublifum nicht anders, als bag ber Bring ben Sieg erfochten babe. Es ging in alle Compendien, in alle Lehrbücher ber allgemeinen Weltgeschichte \*\*) über, und bie beutsche Jugend lernte: ber Kronprinz von Schweben bat ben Marschall Dubinot bei Solch ein Irrthum ift nachber Groß=Beeren geschlagen. schwer wieder auszurotten, weil ihn noch lange Zeit ein Schriftsteller bem andern nachschreibt, wenn die Rriegegeschichte sich auch noch so viel Mühe giebt, die Lage ber Dinge in's rechte Licht zu stellen.

Das Borgeben des Marschalls Dubinot gegen Berlin scheiterte an ber Unbestimmtheit seiner Befehle und an bem Mangel an Uebereinstimmung unter ben Corpsbefehlshabern.

<sup>\*)</sup> Billow, mit Recht entruftet über bas "Billetin" bes Bringen, bas er "ein elenbes Machwert" nannte, ließ ben Berliner Zeitungen liber bie Entftebung und ben Berlauf ber Schlacht einige Erlauterungen augeben; aber bei ber noch unfichern politischen Stellung Breugens wollte man feine Beranlassung ju Digbelligfeiten geben, bie Cenfur verweigerte baber bie Aufnahme.

<sup>\*\*)</sup> Auch ber patriotische Rotteck in seiner weitverbreiteten und von ber beutiden Jugend vielgelesenen Beltgeschichte läft bie Schlachten von Groff-Beeren und Dennewit burch ben Kronpringen von Schweben und nur nebenbei von Billow gewonnen werben.

Da nun das Centrum des Heeres eine Niederlage erlitten hatte, so mußte der Marschall Dudinot die Unternehmung aufgeben und sich zurückziehen. Er that dies, indem er sein Heer über Züterbogk und Marzahne dis unter die Kanonen von Wittenberg zurückführte. Am 2. September war dasselbe im Lager vor dieser Festung vereinigt.

In ben neueren Rriegen zeigt es fich oft, bag bas Ergebniß am Schlachttage felbst nicht so glanzend erscheint, sonbern bak die groken Trophäen erst burch eine fraftige Berfolgung erkampft werben. Sätte ber Kronpring, wie Blücher nach ber' Schlacht an ber Rasbach, in welcher er, wie Bulow bei Groß-Beeren, das feindliche Corps des Centrums über den Saufen warf, eine folche mit aller Macht unternommen, wozu er burch bas groke Uebermaak an Reiterei und Geschütz alle Mittel in Händen hatte, so ware bas Heer Dubinots in ber bruchigen, moorigen und walbigen Gegend, bie es zu burchziehen hatte, größtentheils aufgerieben worden, es ware Dubinot wie Machonalb an ber Kapbach ergangen, und es wäre feine Schlacht bei Dennewit mehr nöthig gewesen. lich konnten, wenn ber Kronpring bei Tagesanbruch eine allgemeine Verfolgung befohlen, die Corps von Reynier, Oudinot und das Reitercorps des Herzogs von Padua beim Uebergange über die Ruthe bei Wittstock und Thyrow in die verzweifeltste Lage gebracht werben. Statt bessen gab er gefliffentlich am 24. August bem Heere Ruhe, und ließ bem Feinde Zeit, Diese schwierigen Engwege gurudzulegen. ben 25sten brach er auf, aber er hatte auch bann so wenig Eile, daß die Berfolgung, einige leichte, faum nennenswerthe Gefechte abgerechnet, sich beinabe bloß auf die Besetzung bes bom Feinde verlassenen Bodens beschränkte. Ja das Nachrücken war so matt, daß Marschall Dubinot, nachdem er allerbings am 24sten und 25sten ftarke Marsche gemacht, seinen Truppen einen Ruhetag geben konnte, benn noch am 25ften ftanben die Generale Bulow bei Thyrow, Tauentien bei Bossen, 11/2 bis 2 Meilen vom Schlachtfelbe. Die Russen und Schweben

waren noch gar nicht fortgerückt, und bas Hauptquartier bes Kronvrinzen mar sogar rudwärts nach Teltow verlegt worben. In ben folgenden Tagen ging ber Pring etwas vor. breitete fich aber so sehr aus, bag er an keinem Orte eine binlangliche Truppenzahl zusammen batte, um einen Angriff zu unternehmen. Seine Macht war nämlich folgendermaaken gerftreut. General Wobeser (zum Corps von Tauentien gebörig, ber früher zwischen Spree und Ober bei Beestow beobachtend gestanden) war über Buchholz nach Baruth gezogen worben und hatte ben Befehl erhalten, Lucau zu nehmen, mas er am 28. August rühmlichft ausrichtete. Diefer bilbete bier Un biefen schloß sich am 29ften rechts ben linken Flügel. bas Corps von Tauentien bei Dahme, bas Corps von Bulow bei Treuenbriegen, die Ruffen bei Belgig, die Schweben einen Marich rudwarts bei Beelit, mo ber Bring fein Hauptquartier batte. Bei fo getheilten Rraften ichien es pollige Absicht zu fein, nichts unternehmen zu wollen. Auch ber Selbenmuth ber preußischen Landwehren bei Sagelberg am 27. August, wo sie eine gange frangofische Division vernichteten, und das sehnende Verlangen ber Breuken und ihrer Beerführer bem Feinde mit Gewalt zu Leibe zu geben, machte auf ben Brinzen nicht ben minbesten Ginbruck. Ja er gab Befehle, die mehr auf die Bertheibigung als auf ben Angriff berechnet waren. Die in ber Gegend von Trebbin angelegten Berschanzungen sollten nämlich vervollkommnet und bort ein Lager für größere Truppencorps vorbereitet werden.

Es konnte nicht fehlen, daß dies unthätige, zaghafte, wenn nicht zweideutige, und gegen alle Ariegsregeln verstoßende Bersahren des Aronprinzen die größte Besorgniß bei den preußisschen Hervorbrachte, und baß die Behauptungen in den französischen Blättern: der Aronprinz sei mit dem Raiser in geheimem Sinverständniß und fechte nur zum Schein, anfing in ihren Gedanken Wurzelzu schlagen.

Es ist aber nothig, bes Gefechts bei hagelberg am 27. August besonders zu ermahnen, weil es wesentlich zu ber

Unternehmung ber Franzosen auf Berlin gehört und an gewonnenen Trophäen die Schlacht von Groß = Beeren noch übertrifft.

2018 Marschall Dubinot mit so bebeutender Macht gegen Berlin 20a, erhielt ber frangofische Divisiones General Graf Girard ben Befehl, von Maadeburg aus mit etwa 12,000 Mann biese große Unternehmung burch ein Vorbringen auf bem linken Flügel bes Heeres zu unterftüten. Die Macht bes Generals Girard bestand aus 17 Bataillonen, 3 Schwabronen und 22 Geschützen. Bon biefen waren aber nur 8 Bataillone Franzosen, 4 Bataillone waren Westphalen, 3 Bataillone Sachsen aus ben Herzogthümern, 2 Bataillone Invrier, auch die Reiterei waren bergoglich fachfische Sufaren. Bestand also nur die kleinere Balfte aus Franzosen und bie ardhere aus Deutschen, so waren auch alle Truppen erft neu gebildet und noch ganz unerfahren. Es traf sich, daß biese auf eben so unerfahrene und neugebildete Truppen, nämlich auf turmartische Landwehren unter ben Generalen Sirichfelbt Daraus bilbeten sich fehr bunte und und Buttlit ftiefen. transe Berbaltniffe, bie im Ginzelnen barzulegen ber Raum bier verbietet. Beide Theile zeigten sich noch in hohem Grade ungelenk, Ordnung und Sicherheit mangelten, aber wiewohl auch die Landwehr einige Mal von panischem Schrecken ergriffen wurde, so waren boch Haß, Muth, Entschlossenheit und Hingebung unverhältnigmäßig größer auf Seiten ber Breuken, mabrend die Frangofen ohne reges Interesse nur bem Befehl gehorchten und die Deutschen nur mit Widerwillen fochten. Das Ergebniß konnte baber im Allgemeinen nicht zweifelhaft fein. Das Gefecht wird aber barum immer befonders merkwürdig bleiben, weil in keinem während des ganzen Befreiungsfampfes unsere Truppen einen so ausgebehnten Gebrauch von ber Rolbe gemacht haben. thendem Feindeshaß haben die preußischen Landwehren mit ber Kolbe ganze Bataillone niebergeschlagen. Es war ein trüber regniger Tag, die Gewehre gingen nicht alle los, die

Wehrmanner waren auch nicht hinlänglich im Schießen geübt, und so verließen sie sich mehr auf die Kraft ihrer Arme, als auf ihre Geschicklichkeit im Feuern.

General Girard brach den 21. August von Magdeburg auf. Ihm entgegen stand der preußische General v. Puttlit mit einem kleinen Corps Landwehr zur Beobachtung der Festung. Dieser zog sich zurück und wurde dis Ziesar versolgt. Bon hier wandte sich General Girard auf Belzig, um dem großen Heere des Marschalls Dudinot näher zu sein, stieß aber am 26sten in der Nähe der Stadt auf 600 Kosakken des Generals Tschernitsches. Benachrichtigt von dem übeln Ausgang des Unternehmens auf Berlin und ungewiß, was er für seindliche Streitkräfte gegen sich habe, blieb er westlich von Belzig stehen, um erst Nachrichten oder Besehle abzuwarten, was zu thun sei.

General Buttlit batte sich indek nach Brandenburg aewandt, und gedachte fich näher auf bas Nordheer zurudzu-Rach ber siegreichen Schlacht bei Groß-Beeren batte aber icon am 24. August ber General Birfchfelbt in Saarmund ben Befehl erhalten, die in der Nähe befindlichen fleinen Corps an sich zu ziehen und ben General Girard anzugreifen. General Hirschfeldt ging auf Brandenburg, jog bier ben General Puttlitz an sich, glaubte Girard wegen ber verunglückten Unternehmung auf Berlin ichon in vollem Rückzuge auf Magdeburg und eilte auf Ziesar, um ihm ben Weg Hier erfuhr er, daß Girard noch bei Belgig zu verlegen. und er ihm also im Rücken stehe. Ohne von der Räbe der Rosakten unter Tichernitschef unterrichtet zu fein, beschloß er, am 27. August ben General Girard anzugreifen. Die Macht. welche er bei sich hatte, war ungefähr ber bes Feindes gleich; fie bestand in 18 Bataillonen, 12 Estadrons und 11 Beichuten, welche nach preußischen Berichten, wie es scheint et= was zu gering, auf 11,400 Mann angegeben werben.

General Girard wußte nicht, daß ihm preußische Trup= pen im Rücken wären. Er stand ½ Meile westlich von Bel= zig bei bem Dorf Lübnit, Front gegen die Stadt, und hatte 4 Bataillone, 4 Geschütze und etwas Reiterei nahe gegen die Stadt vorgeschoben. Die Gegend, wo er stand und wo nachser das Gesecht vorsiel, ist hügelig, in ihren Formen häusig wechselnd, dabei ein beträchtlicher Theil mit Wald bedeckt. Uebrigens muß nicht vergessen werden, daß es ein trüber und regnerischer Tag war, der die Umsicht sehr erschwerte.

General Hirschfelbt, ber bem Feinde mit feiner ganzen Macht in ben Rücken marschiren konnte, magte bies boch nicht, um nicht im Fall bes Mifilingens gegen Magbeburg geworfen zu werben. In ben Rücken beffelben fandte er nur 3 Bataillone. 1 Estadron und 1 Geschüt. Mit allem Uebri= gen umging er burch einen Wald ben linken Flügel bes Feinbes und rudte bann jum Angriff gegen Lübnit vor. weit überlegene preukische Landwehrreiterei jagte die feindliche leicht bavon, bann bilbete bas Fugvolt Sturmfäulen gegen bas Dorf. Der Feind machte eine Linksschwenkung mit seinem linken Flügel rudwärts, um biefem Angriffe zu begegnen. Der unerwartete ungestüme Stoß ber Breufen nöthigte ibn aber, bas Dorf Lübnit, welches in Brand gerieth, Breis ju geben und sich süblich nach Sagelberg zurückzuziehen, wo er eine neue Stellung nahm. General Girard fab die Gefahr und rief die nach Belgig entsandte Macht zurück, die vor seinem rechten Flügel ben Belgiger Busch besetzte. Die ihm in ben Rücken gesandte Macht kam baburch gar nicht zum Angriff, sondern da der Feind nicht ohne Berwirrung eine völlige Frontveranderung vorgenommen hatte, so tam jene später burch ben Schmerwiger Wald auf dem rechten preußischen Flügel zu fteben.

Es dauerte nun eine ganze Weile, che preußischerseits mit den unersahrnen Truppen eine neue Schlachtordnung zu Stande kam, wobei der große Kampsesmuth der einzelnen Bataillone oft hinderlich war. Auf dem linken preußischen Klügel im Belziger Busch blieben die Feinde eine ganze Zeit im Bortheil, ja einmal ergriff die Landwehrmänner ein pa-

nischer Schreck und sie rissen in wilder Flucht den General Puttlitz vom Pferde, der sich das Schlüsselbein ausstel; doch waren sie eben so leicht wieder zum Stehen gebracht und bereit, sogleich wieder vorzugehen. Auch auf dem rechten preußischen Flügel vom Schmerwiger Birkbusch wagten sich einzelne Bataillone, denen sich ohne Besehl mehrere anschlossen, so daß es zuletzt 6 wurden, zu keck gegen die freie Gegend von Hagelberg vor. Hier empfingen sie ein so starkes Artillerie- und Aleingewehr-Feuer, daß sie in Unordnung nach dem Birkbruch zurückwichen, wobei es ihnen noch übler ergangen wäre, wenn sie nicht durch ein Landwehrreiterregiment noch glücklich gedeckt warden wären.

Sobald die preußischen Bataillone nur aus dem näheren Bereich des Feindes waren, sammelten sie sich sogleich und stellten sich in Ordnung. Der rechte Flügel schien zu schwach, daher wurden 3 Bataillone vom linken beordert, nach dem rechten zu marschiren, welche höchst gewagte Maßregel glücklich ausgeführt wurde. Das herbeieilende Geschütz wurde im Centrum zwischen dem Schmerwitzer und Belziger Busch ausgestellt und ein lebhaftes Feuer eröffnet.

Der Feind, welcher zum Theil von Hagelberg bis Kleins Glien zurückgewichen war, faßte wieder Muth und rückte bis Hagelberg vor, wobei ihn das Uebermaaß seines Geschützes sehr begünstigte. Da er noch rechts im Besitz des Belziger Busches war, so konnte er sich mit den dort befindlichen Streitkräften in Linie setzen. Er blieb auch im Borgehen und das Gesecht schien für die Preußen schon eine unglückliche Wendung zu nehmen. Da erschien unerwartet Gülse.

General Tschernitsches hatte jenseit Belzig bem Gesecht schon seit mehreren Stunden unthätig zugehört. Da brach er auf, ging um Belzig südlich herum und näherte sich, durch Gebüsch gedeckt, Klein-Glien im Rücken des Feindes. Als dieser es bemerkte, machte er sogleich im Vorzehen Halt, räumte nun auch von selbst den Belziger Busch und zog seine ganze Macht in und bei Hagelberg zusammen. General

Afchernitschef wagte aber bei seiner geringen Macht von 600 Rosaffen zuerst keinen Angriff, er wollte sich erst mit bem preußischen Besehlshaber General Hirschselbt besprechen, ritt fort ihn zu suchen, fand ihn aber nicht.

So wie nun die Frangofen Halt machten, gingen auch bie Breugen, die sich indeßt geordnet und ruchwärts befindliche Kräfte an sich gezogen, zum Angriff über. Auf ihrem linken Flügel brangen fie in ben Belziger Busch und langten am jenseitigen Rande an. Im Centrum gingen leiber wieber nur brei Bataillone, die ihre Rampflust nicht bezwingen fonnten, gegen Sagelberg vor. Sie eroberten bas Dorf im muthigen Draufgeben, mußten aber ber Uebermacht weichen und fich wieder zurückziehen. Sett fam aber ber linke preußische Alügel aus bem Belziger Busch ins Freie und gegen bas Bormerk Grütborf vor. General Girard, beforat für feinen rechten Flügel, ber nicht allein burch bie Breuken, die ftarker aus bem Belziger Busch vorbrangen, sonbern auch burch bie Rosatten bedroht murde, verftärtte benfelben und zog auch feine brei Estabrons Reiterei babin. Die Breugen bes linken Flügels waren jett aber nicht mehr zu halten; sie brangen mit großem Gifer pormarts. Gine Schmarmerlinie von 300 Schüten, Die ben Sturmhaufen voranging, ftieß in einer Bertiefung hinter bem Borwerk Grütborf auf zwei feindliche Bataillone, Frangofen und Italiener. Ohne erst ihre folgenben Colonnen abzuwarten, brangen biese kampfbegierigen Schützen mit lautem hurrah auf die beiden Bataillone ein und umzingelten fie. Der Feind verlor alle Geiftesgegenwart und streckte vor biesen Schützen bas Gewehr; 33 Offiziere und 1350 Mann wurden gefangen. Als bie Rosakken saben, baß es fo gut ging und baß ber Feind nur fo wenig Reiterei hatte, stürzten fie über biefelbe ber, umzingelten sie und nahmen sie, gegen 500 Mann, gefangen.

Auf bem rechten preußischen Flügel vermochte man jetzt nicht mehr ben Besehl zum Angriff abzuwarten. Erst brach ein Bataillon mit geschultertem Gewehr, ohne einen Schuß zu thun, aus

ber Linie heraus und auf ben vom Feinde befetten Berg vor Hagelberg los. Ihm folgte von felbst bas links nebenanstehende, barauf noch brei Bataillone bes Centrums. Der Feind ließ die erbitterten Breufen bis auf 100 Schritt berankommen, vermochte aber bann nicht mehr ihren Anblick zu ertragen. Er wankte und ergriff bie eiligste Flucht. Diefes Beispiel wirfte auf die übrigen, die ganze feindliche Linie fehrte um und lief bavon. Biele marfen bie Gemehre und Tornifter bin. Mit lautem Hurrah brangen bie Breuken nach bis hagelberg. hier war es, wo ein ganzes feindliches Bataillon gegen eine steinerne Gartenmauer gebrängt und mit ber Rolbe tobt geschlagen wurde. Ein anberes Bataillon wurde im Dorfe felbst mit ber Rolbe angegriffen und, was nicht erschlagen wurde, gefangen genommen. Ein groker Theil ber Feinde war auf Hagelberg gefloben ober floh noch babin. um hier Schutz zu finden. Run aber richtete fich auch ber linke preußische Flügel, ber vom Belziger Busch bergekommen. auf bieses Dorf und brang von ber anderen Seite ein. Ein fürchterliches Gemetel entstand, und nach ben Berichten murben bier im Dorfe nicht weniger als 4000 Feinde erschlagen. Auch General Girard mußte schwer verwundet fort-Dies vollendete bas Unglud bes Feindes. getragen werden. er gerieth in völlige Betäubung. In wilber Unordnung flob ber Rest in ber Richtung auf Wiesenburg, wo ein Theil bei bem Vorwerk Klein-Glien am Walbrande noch einmal Bosto au fassen suchte, um nicht gang auseinander gejagt an werben, aber es batte bereits die Sälfte des Fufivolts die Gewebre weggeworfen. Die Unordnung ber Sieger verhinderte eine wirksame Verfolgung, um so mehr als die Dammerung ein-Rur Schützenschwärme folgten, und bie wenige ruffische Artillerie beschof ben Feind auf ber Flucht. Die Reiterei scheint nicht zwedmäßig verwandt worben zu fein; nur bie Rosaffen ftürmten ben Flüchtigen nach.

Die Ergebnisse dieses Gefechts übertrafen um ein Beträchtliches die der Schlacht bei Groß-Beeren. Die Division Girard war vernichtet. Mehr als 4000 Mann, waren erschlagen ober erschossen, 5000 Mann-gesangen, der Rest zersprengt, 7 Kansnen erobert. Nur 1700 Mann, 50 Husaren und 15 Geschütze von seiner ganzen Division brachte General Gizrard nach Magdeburg zurück. 6000 seindliche Gewehre wurzben auf dem Schlachtselbe ausgelesen, die der Landwehr tresselich zu statten kamen. Der eigene Verlust an Todten und Verwundeten hatte 1759 Mann betragen.

Auch bie Lorbeeren biefes glanzenden Gefechts wurden burch ben Bericht bes Kronprinzen von Schweben ben Preufen bor bem Bublifum verfummert. In feinem fogenannten "britten Bulletin" batirt Saarmund vom 28. August\*), mitgetheilt in ber Bossischen Zeitung vom 31. August, erwähnt er erst weitläuftig einer ganzen Zahl russischer Offiziere, Die fich ausgezeichnet hätten, und die ihm natürlich mehr am Herzen lagen als die preukischen. Er lobt bann auch ein Benig ben preukischen General Tauentien. Darauf kommt er auf bas Theater an ber Nieber-Elbe und auf ben General Wallmoben, von bem wenig zu fagen ift. Endlich erwähnt er bes Gefechts bei Hagelberg. Er stellt es aber so bar, baß ber meifte Glanz auf ben General Tichernitschef fällt, ber mit feinen Rosaffen auf 1000 Mann Fugvolf eingehauen, fie zerfprengt ober zu Gefangenen gemacht, überhaupt mehrere glanzende Attaken ausgeführt und 60 Offiziere 1500 Mann und 1 Kanone genommen, ba er boch eigentlich gar keiner Attake in Berson beigewohnt, und während er ben General Sirschfeldt aufsuchte, die Rosaffen bloß auf die 3 sächsischen Susarenichwabronen einhieben. General Birschfelbt erhält bann am Ende auch ein Lob; er hat auch 7 Kanonen, 70-80 Offiziere und 2000 Mann gefangen genommen, und ber märkischen Landwehr wird nachgesagt, daß ihr biese glänzende Waffenthat zur Chre gereiche. Durch biesen bochst parteiischen Bericht, worin

<sup>\*)</sup> Der Kronpring hatte seit ber Schlacht von Groß-Beeren in 5 Tasgen sein hauptquartier nur 2 Meilen vorwärts verlegt!!! —

bas Ergebniß absichtlich verkleinert war, wurde die Meinung verbreitet, daß der Sieg eigentlich durch Tschernitschef ersochsten worden, weshalb auch die in Berlin auf diesen Sieg geprägte Denkmünze die Inschrift erhielt: "Durch Tschernitschef und Hirscheldt."

Bescheibenheit, die Pflicht alles zu unterlassen, was bie Sintracht stören könnte, hat die Wahrheit lange Zeit zurucksgehalten.

Zur Zeit als Marschall Dubinot die Unternehmung gegen Berlin begann und General Girard von Magdeburg aus vordrang, oder vielmehr schon vor Ausbruch der Feindseligsteiten erhielt der in Hamburg kommandirende Marschall Dasvoust von seinem Kaiser den Besehl, diese Unternehmung durch eine gleichzeitige große Vordewegung von der Niederselbe aus zu unterstützen. Er sollte den rechten Flügel des verbündeten Nordheeres lähmen, zwischen Berlin und der Seeküste vordringen, sich mit Oudinot vereinigen, die Schweden in's Weer stürzen, Stettin, Cüstrin entsetzen und Danzig bedrohen. Der Kaiser bemerkt: in dem ihm gegenüberstehenden Heere besinde sich viel schlechtes Gesindel, die Landwehren, die hanseatische Legion 2c., das, einmal angegriffen und geschlagen, sich bald zerstreuen würde.

Die Streitmacht bes Marschalls Davoust wird nach Quellen der Verbündeten\*) mit Einschluß der Dänen auf 47,000 Mann mit 108 Geschütze berechnet, wobei verhältnismäßig wenig Reiterei. Allein diese Angabe ist wahrscheinlich um etwas zu hoch, da Napoleon selbst Davoust nur 30,000 Mann stark annimmt, wozu dann noch die Dänen mit 12,000 Mann kommen. Hiernach ist die Gesammistärke des Marschalls mit den Dänen auf etwa 40,000 Mann zu bestimmen, und da 10—12,000 Mann als Besatung in

<sup>\*)</sup> Geschichte bes Armee-Corps unter ben Befehlen bes Generals Lieutenants Grasen von Wallmoben-Gimborn an ber Nieber-Elbe vom April 1813 bis jum Mai 1814.

Operationen bes Marschalls, Prinzen von Edmühl, zu beobachten\*). " So wurden also Begesack und Wallmoben an zwölf Meilen von einander getrennt, und Davoust stand zwischen Da die Franzosen auf diese Weise weit und breit keinen Feind gegen sich hatten und die mecklenburgische Regierung von Schwerin nach Rostock und von Rostock nach Greifswald sich geflüchtet hatte, so war Davoust völlig Herr im Lande. Man kann hiernach auch fattsam ermessen, was bie Folge gemefen fein murde, wenn die preukischen Generale bes Nordheeres weniger Heldenmuth und Baterlandsliebe bewiesen hätten, und wenn sie den lähmenden Anordnungen bes Aronbrinzen gehorfam, die Schläge von Groß Beeren und Sagelberg unterlaffen batteu. Diese fraftigen Schläge veranlagten nun aber ben Marschall Davoust ganz von selbst ben 28. August von Schwerin langfam wieder aufzubrechen und fich wieber hinter bie Stednit jurudzuziehen, wo er fein Hauptquartier in Rateburg nahm. Wallmoden folgte ihm und nahm ebenfalls feine früheren Stellungen wieder ein. Es erfolgte bann eine längere Waffenrube.

Nur kleine Gesechte hatten bei den einzelnen Zügen statt gehabt, die füglich übergangen werden können. In einem der kleinsten, in einem Scharmützel, an der Straße von Gadebusch nach Schwerin sand der Thrtäus dieser Zeit, Theodor Körener, der begeisterte Sänger der Lützower Freischaar und der Befreiungskriege, am Tage der Schlachten bei Dresden und an der Kathach, am 26. August seinen Tod. Wohl wäre es ihm zu wünschen gewesen in einer großen Schlacht zu fallen. Sonst aber kann man ihm nur Glück wünschen, in der Blüthe des Lebens und eines unvergänglichen Ruhmes, von seinem

<sup>\*)</sup> Sehr bezeichnend, wie es scheint um es mit ben Franzosen nicht zu verberben, nannte ber Kronprinz die französischen Marschälle in seinen Billetins immer bei ihren Herzogs- und Filrstentiteln allein. So sagte er immer "ber Herzog von Reggio, ber Herzog von Padua, ber Prinz von Edmilht, ber Prinz von ber Moskwa u. s. w."

Bolke hoch verehrt und tief betrauert, im Dienst der großen Sache abgerusen worden zu sein, da seine edle Seele den politischen Zustand Deutschland nach dem Kriege nur mit bittrem Schmerz ertragen haben würde.

Die fortwährende Unthätigkeit des Kronprinzen von Schweden veranlaft Rapoleon zu einem zweiten Bersuch auf Berlin unter Befehl des Marschalls Rey. Schlacht bei Dennewig den 6. September.

Man hatte glauben follen, bag fo glanzende Siege wie bei Groß-Beeren und Hagelberg\*), die Ungeduld ber Truppen und ihrer Führer ben Feind zu verfolgen, auch bie eigene Uebermacht, jeden Feldherrn bewogen haben würden, fraftig seine Siege zu benuten; aber ber Kronprinz schien burch sie nur noch vorsichtiger und ängstlicher zu werben. Es ging nicht gut anders, als daß er bem zurückgebenben Feinde folgte. allein es geschah so langsam, daß das Heer in 11 Tagen taum 11 Meilen zurudlegte, wobei er es, wie wir ichon anführten, so auseinanderhielt, daß an keinem Bunkte sich eine binlangliche Streitmacht befand, um bem Keinde Die Spike Unter biefen Umftanben mußte bie preußischen Beau bieten. nerale die ernstlichste Beforgniß ergreifen, ba sie glauben mußten, ber Kronpring suche absichtlich ihr Berberben. Bulow, aufolge bes Bertrauens seines Rönigs ber erfte an Rang unter . ben preußischen Befehlshabern, versuchte es, ben Kronpringen zu einer thätigeren Sandlungsweise anzuspornen. Er stellte ihm die Gefahr vor, in welcher bas Nordheer bei feiner zer= ftreuten Stellung fich befinde. In feiner Ungebuld fuchte er ihn zu bewegen, einen Sturm auf bas Lager Dubinots vor Wittenberg zn unternehmen. Als er hiemit nicht burchbrang, berief er sich auf den boben Muth und die Kampfbegier ber Truppen, die burch die Siege ihrer Rameraben an ber Ratsbach und bei Culm noch mehr angefeuert worden feien und

<sup>\*)</sup> Richt hagelsberg, wie es in ben bamaligen Berichten beißt. Breibeitstriege II.

bie man nicht verrauchen lassen durse. Wenn ein Sturm auf das seindliche Lager vor Wittenberg als zu kühn erscheinen sollte, so möge der Krouprinz, gemäß dem Trachenberger Vertrage, über die Elbe gehen und seine Wassen in die Ebenen von Sachsen tragen, was den Feind bald zwingen würde das rechte Elbuser zu räumen. — Alle diese Vorschläge Vilow's scheiterten an der unüberwindlichen Abneigung des Kronprinzen, sich in irgend Etwas einzulassen. Alles, was geschah, beschränkte sich nur auf Vorpostengesechte, die zuweilen ganz nutslos Menschen kosten.

Napoleon seinerseits sühlte, daß der eigentliche Nerv des Prieges gegen ihn in den Preußen liege. Deshald legte er auf die Eroberung der Mark und der Hauptstadt einen großen Werth. Wenn seine Heere siegreich in den eigentlichen Heerd des Enthusiasmus, in Berlin, einzogen, so war dies ein großer Schlag, der zugleich Stettin und Eustrin entsetze, und es war mit Sicherheit zu vermuthen, daß dann das schlesische Heer von dem Marsch nach der Elbe ablassen und sich gegen die Mark wenden würde. Sein Marschall Ludinot war in der ersten Unternehmung geschlagen, wie er meinte, durch den Kronprinzen von Schweden, dem er so viel Talent und guten Willen nicht zugetraut hatte; es galt diese Scharte wieder auszuweigen.

Der zweite Versuch mußte aber schwieriger sein als ber erste, benn es war vorauszusetzen, daß das Heer Dudinots in dem Maaße entmuthigt sein würde, wie die Zuversicht des Nordheeres ohne Zweisel gewachsen war. Um den Muth der Seinigen zu erheben, beabsichtigte er ansangs sich selbst an ihre Spitze zu stellen; da ihm aber Blücher keine Ruhe ließ, so mußte er dies aufgeben. Mit Dudinot unzusrieden, den er vom Oberbesehl entsernte, und der an die Spitze des zwölsten Corps zurücktrat, sandte er als Oberbesehlshaber den Marschall Neh, Prinzen von der Moskwa, Herzog von Eschingen, "den Tapsersten der Tapsern," bessen einzige Person er 200 Millionen Franken werth gehalten, dessen Unerschroden-

helt im französischen Heere sprichwörtlich geworden war. Dieser "Roland des Heeres," hoffte er, werde den gesunkenen Muth der Seinigen heben, und wenn irgend Einer die Ausgabe lösen, die er ihm übertragen. In der That war an Kühnheit und Unternehmungsgeist der berühmte Marschall ganz der Mann, wie ihn der Kaiser nur wünschen konnte, allein er theilte mit den meisten Heersührern Napoleons einen Fehler. Er hatte unter der Oberleitung Anderer und vorzüglich seines Kaisers unsterbliche Thaten gethan, allein er hatte nie ein ganzes Heer in einem Feldzuge selbstständig besehligt, und wir haben schon mehrmals auf diesen großen Unterschied hingebeutet.

Napoleon hatte das Heer Dudinots durch die aus vier Bataillonen und zwei Ulanen-Regimentern bestehende polnische Division Dombrowski vermehrt. Sie mochte etwas über 4000 Mann\*) stark sein, wodurch die Einbuße bei Wittsock, bei Groß-Beeren zc. einigermaßen, aber kaum hinreichend ersetzt war. Bon Magdeburg aus konnte diesmal keine Unterstützung des Unternehmens erfolgen, weil die Division Girard vernichtet war. Da nun auch Marschall Davoust dis hinter die Stecknitz zurückgegangen war und so schnell nicht mitwirken konnte, so wurde diese zweite Unternehmung gegen Berlin offenbar mit weniger Krästen in's Werk gesetzt als die erste. Gewöhnlich nimmt man die Macht Rep's, wie die Dudinot's, auf 77,000 Mann an, es steht dahin, ob sie diese Stärke ganz erreicht hat.

Marschall Net kam den 3. September im Lager vor Bittenberg an. Er fand die Truppen solgendermaßen aufgestellt. Auf dem äußersten linken Flügel, diesen an die Elbe gelehnt, stand die polnische Division Dombrowski; dann solgte, von Reinsdorf und Dobien dis gegen Thiesen hin, also dis nahe an die Potsdamer Straße, das Corps von

<sup>\*)</sup> Oberft Wagner rechnet biefe Stärfe 6000 Mann, was in jedem Fall gu boch ift.

Rehnier; rechts neben biesem quer über die Straße das Corps von Bertrand und den rechten Flügel, nach Euper zusrückgebogen, nahm das Corps von Dudinot ein. Das Reistercorps des Herzogs von Badua stand hinter diesem rechten Flügel. Das Lager, ganz nahe bei Bittenberg, war durch natürliche hindernisse start und durch Besestigungen noch mehr gesichert.

Rurz vorber, ebe ber Marschall Reb zum Angriff überging, batte bas Rorbbeer folgende Stellung: bas Corps von Bulow ftanb ziemlich biefem Lager gegenüber, und zwar bie Brigabe Borftell am weitesten vor auf ber vorbergenannten groken Strafe nach Botebam bei Köpping und Jahmow, bie Brigabe Krafft weiter gurud binter Kropftabt, bie von Beffen-Homburg und von Thumen noch etwas weiter zuruck bei Margabne. Das Corrs von Tanentien ftand noch bei Lucian und Dabme, boch waren baron 6 Bataillone, 4 66kabrons und 1 Batterie unter bem General Dobicont zum Corps von Bulow entfendet, bie ben linken flügel einnabmen und bei bem Städtchen Zahna lagerten. Rechts vom Corps von Bulow, bei Dochau, befanden fich bie Ruffen unter Bingingerobe. Roch weiter rechts rudwarts, unweit Riemed, bei Robigte und Raaben fanten bie Schweben, bie ven ba eine balbe Meile in ber Richtung auf Bittenberg ver-General Birichfelbt war noch bei Belgig. Hamptquartier bes Kronpringen war in Rabenftein, bas ben Rach je langjamer Berfelgung, bie Bülem in Körping. feine ju neunen war, fontern nur eine Bejepung bes vem Feinde verlaffenen Terrains, nach felder Unthätigfeit bei grei von feinen Generalen gewonnenen Schlachten, war ber Rrenpaing wieber fo weit, daß er fatt anzugreifen angegriffen wurde, und er bei ber geftiffentlichen Anseinanderhaltung feimer Rrufte jest nur fergen mußte, biefe eiligst gefammenge gieben und fich feiner Baut zu wehren.

In Marfchall Ren hielt am L. September große Beerschan Mer feine Truppen. Er fprach ihnen Muth ein und fagte

ihnen, daß er sie sogleich vorwärts und gegen den Feind führen werde. Um dies wahr zu machen, ließ er noch an demselben Tage die Bortruppen von Dobschütz bei Euper durch das Corps von Bertrand angreisen und mit Verlust über Woltersdorf hinaustreiben, wobei die Preußen nach äußerst tapferer Gegenwehr 400 Mann an Todten und Berswundeten verloren.

Schon in ber Nacht befahl er ben Aufbruch. Der Abmarsch geschah vom rechten Flügel, baher brach bas Corps von Oudinot zuerst auf; zu ihm stieß die polnische Division Dombrowski, die mährend der Nacht hierhergenommen worben und ein Theil der Reiterei des Herzogs von Padua. Dann solgte das Corps von Bertrand, endlich das von Rehnier.

Das Corps von Dubinot stieß den 5. September Bormittags bei dem Städtchen Zahna auf die Truppen von Dobschütz. Diese, 6 Bataillone, 4 Estadrons und 8 Geschütze stark, waren vom General Bülow noch mit 6 Estadrons und einer halben reitenden Batterie vermehrt worden. Glücklicherweise hatte der Kronprinz dem General Tauentzien Tags vorher den Besehl zugehen lassen, von Dahme nach der Gegend von Dennewitz zu marschiren, weshalb General Dobschütz auf dem nun nöthig werdenden Rückzuge auf dessen Unterstützung rechnen konnte.

General Dobschüt hielt mit seiner geringen Macht, sämmtlich Landwehr, eine ganze Zeit lang muthig Stank, aber bald entwickelte der Feind weit überlegene Kräfte und brachte nach und nach nicht weniger als 40 Geschütze ins Gesecht, denen er nur 12 entgegensetzen konnte. Zugleich wurde er auf beiden Seiten überslügelt und mußte fürchten, ganz umgangen zu werden. Unter solchen gefährlichen Berskältnissen bewies dennoch diese Landwehr eine bewundernswürdige Haltung, und sie würde dis zum letzen Mann ohne Wanken ausgehalten haben, wenn der Rückzug nicht unumzgänglich nothwendig geworden wäre. General Dobschütz leis

tete ihn ein, er erfolgte aber unter beständigem naben Kanonenfeuer und ging nicht ohne namhaften Berluft ab.

Hinter Zahna bei dem Dorfe Zalmsdorf waren indeh die Truppen von Tauenzien eingetroffen, die Tags vorher von Dahme admarschirt waren. General Tauenzien besand sich für seine Person nicht bei denselben, sondern war ins Hauptquartier des Kronprinzen nach Rabenstein abgereist. Als demnächst älterer General übernahm Dobschütz den Besehl und stellte in der Eile das Corps, welches nunmehr aus 16 Bataillonen, 23 Estadrons und 36 Geschützen, etwa 14,000 Mann bestand, in zwei Treffen auf, wozu ihm die Franzosen Zeit ließen, da sie bei dieser bedeutenden Verstärztung erst ihre Einleitungen zu einem größeren Angriff treffen mußten. So war es 2 Uhr geworden, als sie den Angriff erneuerten.

Die Franzosen hatten hier die Corps von Dubinot und Bertrand, eine Macht von vielleicht nahe an 50,000 Mann beisammen. Wenn sie mit starken Massen barauf losgegansen wären, würden sie die geringe Streitkraft von Dobschütz mit großem Verlust fortgestoßen oder vielleicht ausgerieben haben. Dies thaten sie aber nicht, weil sie aus dem fühnen Frontmachen der Preußen schlossen, daß diese die Vortruppen eines starken Corps sein müßten, welches dicht hinter ihnen stände. So beschränkten sie sich denn darauf, sehr zahlreiches Geschütz vorzuziehen und nur mit leichten Truppen anzugreisen. Ueberdies verhinderte die in Anhöhen und Vertiefungen wechselnde und mit Vusch bedeckte Gegend die Uebersicht und die entschlossene Haltung der Preußen täuschte über ihre gezringe Zahl.

Bei der großen Ueberlegenheit des Feindes und bei dessen verheerendem Geschützseuer mußten diese jedoch bald den Rückzug antreten, welcher mit der des Manövrirens noch sehr unkundigen Landwehr seine großen Schwierigkeiten hatte. Auch kamen die Treffen dabei zum Theil durcheinander und die Bataillone verloren bei der bedeckten und durchschnittenen

Gegend selbst die Berbindung untereinander. Indeß ersetzte die Tapferkeit der einzelnen Truppentheile diese lebelstände, indem sie immer von Neuem Front machten und dem Feinde die Zähne wiesen. Selbst die Berwundeten, die auf dem Schlachtselbe liegen blieben, ließen sich nur mit Gewalt ihre Gewehre entreißen und verkündeten den Franzosen prophetisch voraus: der morgende Tag werde sie rächen und jenen den Untergang bringen.

Rachdem der Rückzug etwa 1 Meile bis binter Mellnis fortaefett worden, hörte bie Berfolgung auf, bie feindlichen Schüten verschwanden und bas Geschüt verstummte. Das ganze Corps ging nun unverfolgt bis Büterbogt zurud, wo es bicht vor ber Stadt auf ben Windmühlenbergen ein Lager bezoa. Der Verlust auf diesem Rückzuge, so sehr er ber märkischen Landwehr zur Ehre gereicht, war bennoch bebeutend und kann auf 3000 Mann angenommen werden\*). Spat am Abend traf hier auch ber General Tauentien wieber ein. Er hatte fich auf feiner Rudreise aus bem Sauptaugrtier bes Kronpringen in ber Dunkelbeit verirrt. bes preukischen befreundeten Anrufs ber Schildmachen Halt. wer da? oder des russischen stoi (steh!) hatte er zu seinem Erstaunen plötlich bas Qui vive ber Franzosen gehört und fich schon gang nabe ihrer Lagerstätte befunden. Mur durch feine Beistesgegenwart und feine vollkommene Renntnig ber frangbiischen Sprache entaing er ber Gefangenschaft.

Durch bas gänzliche Zurückbrängen bes linken Flügels bes Kordheeres war die Stellung des Centrums und des rechten Flügels unhaltbar geworden. General Bülow, der die Absicht eines allgemeinen seindlichen Angriffs erkannte, zog die Brigaden Hessen-Homburg, Thümen und Krafft, so wie die Reserve-Reiterei von Oppen schleunigst bei Werkzahne,

<sup>\*)</sup> Marschall Rep erwähnt in seinem Bericht ber Eroberung von 3 Fahnen. Es ist dies aber eine offenbare Lilge, denn es besaß kein eintiges Reserve- oder Landwehr-Bataillon eine Fahne.

1 Meile nördlich von bem Städtchen Rabna aufammen. Sogleich mar er auch entschlossen, bem Feinde, ber bas Corps pon Tauentien brangte, in bie linke Seite und in ben Ruden an fallen. Als das Corps versammelt war, ließ er bem Pronprinzen seinen Entschluß melben, befahl am Abend lints abzumarichiren, benutte bazu einen Theil ber Racht und lagerte bei Rur-Lipsborf (& Meilen norböftlich von bem Stabtden Babna). Er hielt fich hier möglichst verborgen, verbot jebes Geräusch und bas Anzunden bes fleinsten Lagerfeuers. Gern batte er, um fein Corps gang versammelt zu baben. Die Brigade Borftell mit herangezogen, allein biese hatte auf ausbrücklichen Befehl bes Kronprinzen bei Kropftabt fteben bleiben muffen. Um vom Feinde in beffen mabricbeinlicher Marschrichtung auf Jüterbogk nicht entheckt zu werben, brach Bülow um 6 Uhr Morgens von Kurz-Lipsborf wieder auf und ging noch & Meile weiter nördlich nach Edmannsborf (2 Meilen gerabe weftlich von Züterbogt). Er wollte bier bas Borgeben bes Feindes auf Juterbogt erwarten und ibm bann ungefäumt in die linke Flanke und ben Rucken fallen.

Die Schlacht, die an biesem Tage, bem 6. September, gefämpft murbe, ift für bie preufischen Waffen bie glanzenbste im gangen Befreiungsfriege. Bei bem Ramen Dennewit muß jedes Preugen, murde jedes Deutschen Bruft sich höber beben, wenn ber Einbruck nicht baburch getrübt ware, bag in Feindesreihen gablreiche beutsche Streitfrafte ftanben. find nur brei Schlachten in bem großen Rampfe, bie rein burch preußische, also beutsche, Rraft ohne Mithulfe von fremben Streitern gewonnen worben find: Die von Groß-Beeren. Wartenburg und Dennewit; von diesen aber ift die lettere die glorreichste. Die Schlacht an ber Kathach, so gewaltig ihr Eindruck auch erscheint, und obwohl durch beutsche Intelligenz gewonnen, verbankt ihren Erfolg boch immer ber Mitwirfung ber Ruffen, bei Culm ftritten nur Ruffen und. in geringerer Babl. Desterreicher.

Bei ber Dennewiger Schlacht ift es nöthig, besonbers

die Lage des preußischen Feldberrn in's Auge zu fassen. General Bulow hatte gehofft, daß ber Kronpring nach ber fiege reichen Schlacht bei Groß-Beeren zu größerer Thatigfeit bewogen werben wurde. Als er aber fab, bag er ben Feind absichtlich entschlüpfen ließ, auch ber Sieg bei Sagelberg feinen Einfluk übte, sonbern ber Kronpring burch Auseinanbergiehung feiner Streitfrafte fich felber in Die Unmöglichkeit verfette. einen fraftigen Stoß zu vollführen, wurde er in bie außerfte Besorgnif versett. Bei folder Art Krieg zu führen mußte Breufen zu Grunde geben. Als aufrichtiger Batriot batte er nun fogar alle perfonliche Empfindlichkeit bei Seite gefest. fich bem Kronprinzen genähert und ihn aus allen Kräften zum Handeln anzuspornen versucht. Doch waren — wie wir gefeben baben - alle feine Bemühungen vergeblich gemefen. Gerechtes Migtrauen, Schmerz und Born batten fich feiner bemächtigt, und ba ber Kronpring nun wieder absichtlich fo lange gezögert batte, bis er abermals zuerst vom Feinde angegriffen wurde, so hatte eben jett ber Unmuth Bulow's und ber preu-Rifden Generale ben bochften Grab erreicht. In ber Beforanik wieder bis an ben Weinberg bei Berlin und vielleicht noch weiter zurückmanövrirt zu werben, wenn ber Kronprinz allein die Leitung behielte, hatte sich Billow fest vorgenommen. im Berein mit Tauentien ben Feind mit allen Rraften angugreifen, wo nur irgend eine vaffenbe Gelegenheit bagu mare. und sich nicht an die lähmenden Anordnungen des Kronpringen zu kehren. Die Preugen fochten ja für ihren eigenen Beerb, und Bulow fonnte fich nicht fo ftreng unter bem Befehl bes Kronprinzen benten, wie ein preufischer Befehlshaber unter einem preußischen. Best schien bie Gelegenheit aum Angriff gunftig, und er wollte fie mit aller Kraft erfaffen. Aus diefen Gemuthestimmungen ging fein fraftiger Entschluß bervor bei Dennewit ju schlagen. Bulow erscheint bier febr groß und seinem Namen gebührt unvergängliche Ehre.

Bom französischen Heere war am Abend bes 5. September ber rechte Flügel, bas Corps von Dubinot, bei Sehba, bas von Bertrand, zur Zeit ben linken Flügel bildend, bei Neuendorf auf der Straße von Zahna nach Interbogk. Das Corps von Rehnier befand sich hinter diesem letzteren zwischen Zalmsdorf und Leetza. Den 6. September von 7 Uhr Morgens an ließ Marschall Neh seine Corps von ihren Lagerpläten aufbrechen. Znerst, um 7 Uhr, marschirte das Corps von Bertrand auf der großen Straße über Goelsdorf und Dennewitz nach Jüterbogk. Etwa um 8 Uhr brach General Rehnier von Zalmsdorf auf und nahm seine Richtung über Gadegast und Scheune rechts von Bertrand auf Rohrbeck. Um 9 Uhr solgte dann das Corps von Dudinot von Sehda auf Dehnas

Durch diesen Marsch war das Corps von Bertrand auf den rechten, das von Rehnier, etwas zurückzehalten, auf den linken, das von Oudinot in die Reserve gekommen, wenn man sich die Front nach dem nördlich befindlichen Heer der Berbündeten gekehrt denkt. Marschall Neh aber ahnte die große Nähe desselben nicht, sondern es war seine Absicht Jüterbozk rechts zu umgehen und sich rechts vorschiedend nach Dahme und Luckau zu begeben, wo der Kaiser selbst mit Berstärkung eintressen und die Unternehmung in Person beschligen wollte\*). Da nun der Kaiser nicht ankam und der Marschall sich selbst überlassen blieb, so wurde er auf dem Marschall sich selbst überlassen das heftigste angefallen, konnte sich nicht so schnell in die Berhältnisse sinden, machte Mißgriffe und erlitt eine vollständige Niederlage.

Der französische Heersührer wollte hiernach in ber Rähe von Jüterbogk nicht schlagen, sondern nur den linken Flügel des Nordheeres noch weiter zurückbrücken, um seinen Marsch nach Dahme und Luckau auszusühren. Aber er beging dadurch eine große Unvorsichtigkeit, daß er in der Nähe des Feindes diesen Marsch nicht sicherte. Die drei Divisionen des Reitercorps des Herzogs von Padua waren den drei Infanteriecorps beis

<sup>\*)</sup> Oberft Wagner bie Schlacht bei Dennewitz S. 68.

gegeben, aber sie marschirten nicht an der Spike, sondern am Ende derselben. Gegen den Feind hin wurden gar keine Ausstundungstrupps, keine Streiswachen ausgesandt, eine Nachlässigkeit, die die Franzosen so oft bitter zu bereuen gehabt haben, ohne dadurch vorsichtiger zu werden. Die Reiterei, welche als sogenannte Eklaireurs den Truppen zu Fuß beigegeben war, wagte sich aus Furcht vor den überall herumschweisenden Kosakken kaum 100 Schritt von den marschirenden Heereszügen zu entsernen. So kam es, daß die Franzosen selbst in dieser ebenen, freien und offenen Gegend das Corps von Bülow nicht bemerkten, obgleich es am Morgen nicht eine halbe Meile von ihnen entsernt war.

Dagegen überfah Bülow völlig ben Marich bes Corps von Bertrand, welches fich liber Goelsborf auf Dennewit au. um nach Jüterbogk zu gelangen, langfam fortbewegte. einer Krümmung bes Weges schien es, als wenn bas Corps von Bertrand (bei welchem sich ber Marschall Nep in Verson befand) gerade auf Bulow losructe, und biefer hielt fich bereits für entbeckt. Dies war indeß nicht ber Fall, sondern ber Feind setzte unbekummert seinen Marich auf Dennewis fort. Jest zeigte Bulow bem Kronprinzen an, bag er ben Feind angreifen werbe, wiederholte feine Bitte um fcbleunige Nachsendung ber Brigade Borftell, und zu mehrerer Sicherheit fandte er einen Offizier an ben General Borftell ab mit bem bestimmten Befehl, auch wenn ber Kronpring andere Bestimmungen trafe, von Kropftabt fogleich aufzubrechen und zu ihm zu ftogen. Darauf ließ er Gewehr in die Sand nehmen, aufsigen und bewegte sich mit ben brei bei sich habenben Brigaben und ber Referve=Reiterei auf Nieber=Görsborf und Bölmsborf, welche beibe Dörfer wenig über eine viertel Meile von Dennewit entfernt find. Den Beneral Tauentien lief er auffordern, von Züterbogk rechts abzumarschiren und sich an ihn anzuschließen. — Auch jetzt ahnte Marschall Rey noch nichts von dem, was ihm bevorstand, sondern er hielt

unbegreiflicherweise bas auf seinem linken Flügel heranmarsschirenbe Corps von Bulow für bas Corps von Reynier\*).

Das Schlachtfelb, auf welchem beibe Beere zusammentrafen, liegt auf bem erbobten Landruden ber Mart, ber bie Gemäffer zur Elbe und zur Savel icheibet. Der Boben ift fanft wellenförmig und fandig und bie und ba mit Fictenbuiden geringen Umfangs bewachsen. In biefer fonst burren Gegend finden sich zuweilen ziemlich tief eingeschnittene, febr sumpfige und barum ungangbare Wiesenstriche, in welchen Bäche geben, bie nabe an ber Quelle icon tief und für alle Truppengattungen unüberschreitbar find. Gin folder Bad. in fehr sumpfigem Wiesengrunde taum mertbar fliegend - bie Ma ober bie Ager - entsteht bei Nieber-Goreborf, giebt von bier öftlich über Dennewit und Rohrbed, wendet sich 4000 Schritt hinter Rohrbeck nördlich nach Jüterbogk, wo er in ein viel ausgebehnteres fumpfiges Wiesengelande übergeht, auf welchem bie Stadt Juterbogt liegt, bie in bas umgebenbe Land eingesenkt ift. Dieses Flüßchen, Die Ma, ift nur bei Dennewit. bei Rohrbeck und an einigen Stellen weiter unterhalb in freiem Felbe auf Bruden, aber fonft, felbft bei trodener Jabreszeit, nirgends zu paffiren. Ueber bas Dorf Dennewit führt bie Strafe von Wittenberg ober Zahna ober Sepha auf Buterbogk. Da biefe Stabt im Grunde liegt, fo fieht man fie nicht eher, als bis man nahe bavor ift, boch läßt ein Wald von Windmühlen — nicht weniger als 25 — auf bie Rabe einer Stadt ober eines größeren Ortes ichließen. umgebenden Unhöhen in Suterbogt find mit Reben bepflangt. woraus ein Wein gepreft wird, ber freilich bem Johannisberger ober Tokaper an Gute nicht gleich kommt.

General Tauentien vor Anterbogk war am Morgen mit feinem etwa 10,000 Mann starken, ganz aus Landwehren bestehenden Corps im Rechtsabmarsch begriffen, um zum General Bulow zu stoßen, als von allen Seiten eiligst Meldungen

<sup>\*)</sup> Friccius I, S. 338. Anmerfung.

über ben Anmarsch ber Franzosen einliesen. Die Spitze bes Corps von Bertrand hatte bereits Dennewitz (eine halbe Meile von Jüterbogk) erreicht, und jenseits bes Dorses sah man tiese Truppenzüge von allen Wassen, die drohend herannahten. Unter diesen Umständen den Marsch fortzusetzen war nicht mehr möglich. Man mußte Halt machen und die die zur unmittelbaren Ankunst des Feindes noch übrige Zeit benutzen, sich zum Kamps aufzustellen. Es geschah dies auf einer Hügelreihe, eine viertel Meile westlich der Stadt, rechts von der Straße nach Kaltenborn. Bei Jüterbogk selbst war der Major Rleift mit 4 Bataillonen, 2 Eskadrons und 4 Gesschützen, Front gegen Rohrbeck, zurückgeblieben.

Als biese Anordnungen getroffen waren, hatte bas Corps von Bertrand Dennewit vaffirt und breitete fich biesfeits aus. Eine zweite vorliegende Sügelreihe, die sich nordwärts von Dennewit von West nach Oft zieht, verbarg ben Breufen bie Bilbung ber Schlachtordnung bes Feindes. Die italienische Division Fontanelli, von der Reiter-Division Lorges unterftust, marschirte binter bieser Sugelreibe auf. Auf beren rechten Flügel fette fich eine Brigabe ber würtembergifchen Division Franquemont\*). Die Division Morand blieb binter biesen Truppen zunächst im Rückhalt. Die 2 Divisionen bes Corps von Bertrand mit der Reiter-Division Lorges konnten awischen 18= und 20.000 Mann betragen und waren bem Corps von Tauentien fast um bas Doppelte überlegen. Der fommandirende Marschall befand sich in Berson bier, betrieb die Anordnungen zum Kampf mit gewohnter Energie und ware in seinem Gifer um ein haar von ben Rosatten gefangen worben, wenn biefe nicht zu früh ihren schrillenden Ruf angestimmt. Raum war bie Schlachtorbnung einigermaaßen gebildet, so befahl der Marschall ben Angriff. Es war 9 Uhr Vormittags als die Schlacht begann. Der Tag war warm und wurde in ben Mittagestunden beiß.

<sup>4)</sup> Die anbere Brigabe war jur Dedung bes Gepads jurid.

2118 General Tauentien seine Schlachtordnung gebildet batte und nun fah, daß zwischen ihm und bem Feinde eine weite Hügelreihe befindlich war, wollte er biefe nicht gern bem Feinde überlassen, auch schien es ihm vortheilbaft. wenn er nicht stehend ben Angriff erwartete, sondern felbft vorginge. Er befahl baber ben vorliegenben Grund zu überschreiten und bie Bügelreihe in Besit zu nehmen. Beibe Schlachtlinien rudten fo unter Kanonenfeuer einander entgegen. Die Breufen batten ben Bormarich früher begonnen, und fo gelang es ibnen die Hügelreibe wirklich einzunehmen und gewissermaaken zuerst anzugreifen, indem sie bas Bewehrfeuer zuerft eröffneten. Die vortheilhafte Wirkung von biefem ersten Unternehmen blieb nicht aus; bas erste Treffen bes Feindes erhielt einen nachtheiligen Eindruck und wich juruck. Berftarkungen ans bem Grunde bei Dennewit bergenommen, stellten jedoch in furzer Zeit die Ordnung wieder her. Mit aller Kraft erneuerte ber Feind ben Angriff. Aber es war nicht leicht biefe fampfbegierigen, für ben eigenen Beerd ftreitenben Manner gu überwältigen. Wie ber Feind auch feine Reiben verstärtte und aufturmte, fie bielten wie eine eberne Mauer Stand und wichen keinen Juk breit. So bauerte ber Rampf zwei volle Stunden fort, ohne daß es bem frangösischen Beere gelang, auch nur im geringsten Boben zu gewinnen. Aber mehr noch als an Bahl war es an Geschütz überlegen, und es bediente fich besselben mit verheerender Wirfung. Nach zwei Stunden waren die Reihen des ersten Treffens der Breufien so gelichtet, daß es in Gefahr ftand überwältigt zu werden. Wirklich war bas Feuer so erschütternb, daß bie Ordnung einen Augenblick wankte. General Tauentien befahl bas ganze zweite Treffen in bas erfte zur Berftartung vorzuziehen. geschah, und ber wüthenbste Kampf setzte sich noch weitere awei Stunden ununterbrochen fort. Der Feind bemerkte bie geringere Babl ber Gegner und ftrengte alle feine Rraft an. Meugerst geschwächt urtheilte General Tanengien, bag er nicht lange mehr das Feld halten könne, und da er eine völlige

Ueberwältigung durch die Uebermacht voraussah, befahl er den Rückzug durch den Grund auf die Hügelkette, wo der erste Ausmarschigen Feindes auszuführen, war ein schwieriges Unternehmen. Staub und Pulverdampf bedeckten das Feld. Der Feind schleuberte Tod und Verderben hinterdrein und drängte heftig nach. Es konnte kaum ausbleiben, daß bei Zurücklegung des Grundes einige Verwirrung in den preußischen Reihen entstand, doch gewannen sie die jenseitigen Höhen, faßten sich wieder und die Ordnung wurde hergestellt.

Es war 1 Uhr. Bier Stunden hatte ber graufe Rampf gewüthet, in welchem sich die Landwehr gegen einen fast boppelt fo ftarfen Feind mit Ruhm bebeckt batte. Dauerte berfelbe aber ohne Unterstützung noch länger fort, so war doch zu befürchten, daß sie trot ihres Muthes von der Ueberzahl erdrückt werben würde. Da wurde seitwarts eine Ranonabe borbar. welche die Anfunft des Corps von Bulow verfündete. Jede Bruft der Truppen von Tauentien wurde nun von neuer Hoffnung belebt. Seinerseits ftutte ber Feind über bies unerwartete Ereignif, machte Salt und liek einen Augenblick im Rampfe nach. Es gereicht bem General Tauentien zu großer Ehre, bag er biefen gunftigen Zeitpunkt fogleich benutte, um eine fraftige Attake burch seine gesammte Reiterei ausführen Diese Attake war von großer Wirkung. zu laffen. Staub und Bulverdampf umgeben, hieben die muthigen Behrreiter auf ben Feind ein. Drei feindliche Bataillonsmaffen bes erften Treffens wurden niedergehauen ober gefangen; ein anderer Theil des ersten Treffens wurde umgeritten. bem Ginstürmen auf bas erste Treffen aber begnügte sich bie tapfere Reiterei noch nicht. Einmal im Zuge fprengte fie unaufhaltsam auch auf das zweite Treffen los. hier zerftreute sie zwei Bataillone, warf ein Chasseur-Regiment und verjagte die Bedienung einer Batterie Zwei polnische Ulanen-Regimenter, welche ihren Fortschritten Grangen feten wollten, wurden zum Theil durchbrochen, zum Theil umringt und nach

verzweiselter Gegenwehr größtentheils gefangen, ber Aleft anseinandergesprengt, so daß er an verschiedenen Theilen des Schlachtseldes umherirrte. Auch ein Theil des preußischen Tufvolls war nachgerucht und hatte den Angriff der Reiterei auf das wirksamste unterflützt.

Durch biesen unerwarteten Reiterangriff wurde der Feind burch und durch erschüttert. Er wurde auch in große Bessorgniß versetzt durch den bei Rieder-Görsborf immer hestiger werdenden Kanonendonner, woraus tlar wurde, daß den Breußen mächtige Hüsse nahe sei. So wie nun die preußische Reiterei diese großen Ersolge ertämpst hatte, rückte das Fußsvoll-nothbürstig geordnet sogleich wieder vor. Was noch vom Feinde stand, wankte und begab sich auf den Rückzug. Während dieses Borgehens und Gesechts nahmen die Preußen beständig den rechten Flügel vor, um den Feind wo möglich von Dennewitz und dem dortigen Uedergange über die Aa wegzudrängen. Diese Maßregel hatte auch den gewünschten Ersolg. Die Franzosen sürchteten Dennewitz nicht mehr unsgesährdet erreichen zu können und wandten sich in der Richstung nach Rohrbeck zur Umsehr.

Bahrend die Preußen in dieser Absicht vorzudringen suchten und die Franzosen sich noch nach Möglichkeit dagegen stemmten, war der Seschützbonner bei Rieder-Görsdorf beim Corps von Bülow am stärtsten, und er näherte sich immer mehr, wodurch auch die Truppen von Tauentein zu immer größerer Arastanstrengung ausgesordert wurden. Obgleich jetzt aus dem Grunde bei Dennewitz sich frische Streitkräfte des Feindes nach Nieder-Görsdorf bewegten und der Feind wieder eine sestene Jaltung anzunehmen schien, so besahl General Tauenteien, der Zeit gehabt hatte, seine Truppen wieder in zwei Tressen zu ordnen, dennoch einen allgemeinen Angriss, der auch durch den Major Kleist von Jüterbogt her in der Richtung von Rohrbeck nachdrücksich unterstützt wurde. Entschluß und Ausssührung des General Tauentsien können nicht genug gelobt werden. Die Franzosen in der Front und auf ihrem linken

Flügel mit Wuth angegriffen, zogen sich in Masse gegen Robrbed zurud, nur noch schwach sich burch Artilleriefeuer schützend, und die preußische Reiterei brach jum zweiten Male vor, sie zu verfolgen. Es war ein glänzendes Ergebnik erfämpft.

Während ber letten zwei Stunden war General Bulow bereits mit bem Feinde auf bas Heftigste bei Rieber-Borsborf in Rampf.

Es war als eine besondere Bunft bes himmels zu betrachten, bag in bem Augenblick, als Bulow von Edmannsborf aufgebrochen war, bie Nachricht von bem großen Siege an ber Ratbach eintraf, Die, nebst Blüchers fraftigem Beerbefehl, ben Truppen fogleich bekannt gemacht, einen allgemeinen Freudenruf bervorbrachte und Jedermann anfeuerte, fich ebenfalls durch tapfere Thaten bervorzuthun. Die Brigade Thumen war an ber Spite, Die Brigade Rrafft in ber Mitte, Die Brigabe Beffen-homburg am Enbe bes Zuges. Rechts bectte bie Reserve=Reiterei von Oppen den Marsch. Das ganze Corps war links abmarschirt, um sich rechts zu entwickeln. Richtung war über Kaltenborn nach Nieber-Görsborf an ber Quelle des Aa-Baches und bem Anfang von bessen sumpfiger Nieberung.

General Bulow kannte bas ftarke örtliche Hindernik bes Ma-Baches und Grundes und wußte, daß er fich gleich anfange entscheiben muffe, wie er feine Streitfrafte vertheile, benn war die Vertheilung einmal geschehen, so war barin nichts mehr zu andern, weil die genannte ungangbare Nieberung jede unmittelbare Unterstützung ber Beertheile verbot. Ein gewöhnlicher General wurde mit allen feinen Streitfraften nur gestrebt haben zwischen ber Aa und Jüterbogk Tauentien au Sülfe au fommen; ein unternehmender jugendlicher Feldberr würde Tauenkien seinem Schickfal überlassen und auf ber anberen Seite ber Aa mit allen Kräften bem Feinbe in ben Ruden maricbirt fein: Beneral Bulow, feurig und befonnen, versicherte sich erst bes Bunktes Nieder-Görsborf, von wo aus

20

regiments geriethen in Verwirrung und wurden gesprengt. Die Unordnung verbreitete sich auf mehrere Bataillone beiber Treffen, welche nicht minder litten und ebenfalls zurüchwichen. Der Keind folgte augenblicklich nach. Selbst die rechts fich berausziehende Artillerie wurde schon umschwärmt und war in großer Gefahr genommen zu werben. In biesem gefahr= vollen Augenblick bot General Thumen im Berein mit ben anderen noch unverletten Befehlshabern alle Rraft auf, Die Seinigen wieder zum Steben zu bringen. "Ein hundsfott," rief er aus, "ber mir nicht folgt und nur noch einen Schritt jurudweicht!" Zwei Pferbe murben ihm unterm Leibe erichof= fen. Der Major Webell fturzte an ber Spite feines Bataillons tobt vom Pferbe, viele andere Offiziere blieben auf ber Stelle ober wurden schwer verwundet. Dennoch gelang es ben vereinten Bemühungen ber Offiziere bem Rückzuge Gränzen zu setzen und bas Geschütz zu retten. Dag bies fo bald wieder geschah, verdankte man ber hohen Tapferkeit bes Bataillons Buttlit vom fünften Reserve-Regiment auf bem rechten Flügel bes ersten Treffens, an welchem sich bie Berfolgung bes Feindes zuerst brach. General Bulow, welcher beforgte, daß die Kräfte von Thumen nicht ausreichen möchten, gab Befehl, von der Brigade Heffen-Homburg feche Bataillone herbeizuziehen (noch trennte bie Aa die Brigaden nicht), wobon drei bei Rieder-Görsdorf blieben und drei zu ber Brigade Thumen stießen. Nachdem die Ordnung einiger= maßen wieder hergeftellt und ein neuer Angriff auf die Division Durutte eingeleitet war, sandte er einen Offizier an ben Kronprinzen und ließ unter Darlegung ber Berhältnisse um Unterstützung bitten; eben so sandte er einen anderen Offizier bem General Borftell entgegen mit bem Befehl feinen Marich zu beschleunigen. Er felbst aber sprengte guruck, um bie rusisiche große zwölfpfündige Batterie bes Oberft Dietrichs von zwölf Kanonen herbeizuholen. Er that dies vermuthlich beshalb perfönlich, um alle Rangstreitigkeiten zu vermeiben. ba ber Chef ber preußischen Artillerie bes ganzen Corps

v. Holkendorf nur Oberstlieutenant war und Oberst Dietrichs in der Schlacht von Groß-Beeren sich beschwert hatte, von ihm Besehle annehmen zu müssen. Zu dieser russischen Bateterie kamen noch sechs preußische Geschütze. General Bülow wies diesen Feuerschlünden selbst ihre Stellung auf der Südsseite der Na bei Nieder-Görsdorf an, um ihr Feuer gerade in die linke Seite des Feindes zu eröffnen und kehrte dann zur Brigade Thümen zurück.

Die Wirfung ber schweren Batterie von 18 Gefdüten in ber linken Seite bes Feindes war aukerorbentlich. konnte ber verheerenden Kraft berfelben nicht widerstehen und mußte fich eine Strecke gurudziehen. Er that bies aber nur. um sich rudwarts wieder zum Rampf aufzustellen. Die Brigabe Thumen hatte fich inzwischen wieder geordnet und brang pormarts, aber General Bulow fant noch für nothwendig, auch die brei letten Bataillone, welche er von der Brigade Beffen-Somburg herangezogen, und die er bisher bei Nieber-Gorsborf als Rüchalt gelaffen, baran zu feten, fo bag nun nicht weniger als 18 Bataillone gegen bie Division Durutte verwandt wurden. Nach der Darstellung von Friccius, der als Bataillons-Commandeur hier felbst mit thatig war, muß biefer Angriff jedoch ziemlich unregelmäßig erfolgt fein, indem hier wenig von einer Berbindung ber Bataillone und Treffen Die Rebe ift. Selbst ber fommanbirenee General Bulow fam bier einen Augenblick in Gefahr, von herumschwarmenben polnischen Ulanen gefangen zu werben, und es mußte sich fein Gefolge und feine Bedeckung berbeilaffen auf fie einzubauen und sie zu zerftreuen. Die Hauptsache wurde inbessen erreicht. Rach einem mehrftundigen Rampfe wurde die Division Durutte ganglich zurückgeschlagen, so bag sich nur ein Theil auf Dennewitz retten konnte, ber größere Theil nach Rohrbeck hin gedrängt wurde. Als baburch die Bereinigung ber Brigade Thumen mit den Truppen von Tauentien vollftanbig bewirft mar, war an ein Salten ber Franzosen auf bem linken Ufer ber Ma nicht mehr zu benken. Etwa gegen

6 Uhr hatten sie dieses Ufer bereits geräumt ober waren im Begriff es zu räumen, und sie kämpsten nur noch heftig, um die Uebergänge bei Dennewis und Rohrbeck so lange als möglich zu halten, und den letzten Truppen Zeit zu verschafsfen, ben Uebergang zu bewerkstelligen.

Bülow hatte sich persönlich schon um 3 Uhr Nachmittags, wo die Brigade Thümen gegen die Division Durutte bereits so viele Fortschritte erkämpst hatte, daß er die Herstellung der Verbindung mit dem Corps von Tauentien fitr gesichert halten konnte, an das andere User der Aa auf seinen rechten Flügel begeben, wo dis dahin die vorläufigen Anordnungen seinem Stadsschef, dem Oberst Bohen, überslassen waren.

Wir haben bemerkt, daß die beiden sächsischen Divisionen bes Corps von Rehnier auf Besehl des kommandirenden Marschalls nach Gölsdorf gerichtet worden waren. Die Division Lecoq entwickelte sich gerade hinter diesem Dorse und besetze basselte; die Division Sahr bildete das zweite Tressen. Gine große schwere Batterie wurde rechts, d. h. nördlich von Gölsborf auf dem Windmühlenberge aufgesahren und durch eine Brigade zu Fuß gedeckt. Hinter dem rechten Flügel marsschirte die Reiterdivision de France auf. Die sächsische Reiterbrigade war erst von Rohrbeck her im Anmarsch.

Das französische Heer hatte jett für den Kampf. eine sehr ungünstige Stellung eingenommen. Das Corps von Bertrand machte gegen Norden Front gegen das Corps von Tauenzien, die Division Durutte gegen Nordwest und die beiden sächsischen Divisionen gerade gegen Westen. Das Ganze bildete also einen ausspringenden, beinahe rechten Winkel, der in der Spize (Nieder-Görsborf) nicht einmal verbunden war. Außerdem durchschnitt der ungangdare Grund der Aa das Schlachtseld, so daß vier Divisionen auf der nördlichen und nur zwei Divisionen auf der südlichen Seite bessindlich waren. Zu seinem Unglück hielt sich der kommans dirende Marschall fortwährend beim Corps von Bertrand

auf, obgleich er erwarten mußte, baß ihm in ber Richtung seines linken Flügels bie zahlreichsten Streitfräfte ber Berbundeten entgegenkommen würden.

Zunächst jedoch waren die beiden sächsischen Divisionen zu Fuß und ein und eine halbe Division zu Pferde den beiden preußischen Brigaden von Krafft und Hessen-Homburg nebst der Reserve-Reiterei überlegen, denn wir wissen bereits, daß General Bülow sechs Bataillone der Brigade Hessen-Homburg zu der von Thümen hinzog; daher vermochten auch die Preußen hier lange Zeit keine entschiedenen Fortschritte zu erkämpsen.

Balb nachbem ber Angriff ber Brigade Thumen gegen die Division Durutte begonnen hatte, war auch die Brigade Rrafft gegen Göleborf vorgerückt. Kaltblütig brang bie tapfere Schaar vorwarts. Als fie in ber Rabe bes Dorfes angetommen war, überschüttete sie ein furchtbares Feuer von ber großen Batterie auf bem Windmühlenberge mit einem folden Sagel von eisernen Ballen, bag tiefe Blutfurchen in fie geriffen und eine Batterie gang zerschoffen und unbrauchbar wurde. Dann famen ftarke Sturmhaufen um bie fübliche Seite bes Dorfes herum, Die ben rechten Flügel ber Brigabe Rrafft zu umgeben brobten. Es mußte baber auch ber leberreft ber Brigabe Heffen-Homburg baran gefett werben. um ben rechten Flügel zu verstärken, so bag nun gar kein Rückbalt mehr übrig war. Beibe Brigaben bewegten fich unterm Schlagen bes Sturmmariches unaufhaltsam pormarts. mabrend ibre Artillerie im Borgeben feuerte. Ungeheurer Staub und Bulverdampf erschwerten biebei bie Umsicht. Bier Bataillone bes Oberstlieutenants Siöholm von ber Brigade Hessen-Homburg\*) waren auf dem rechten Flügel jest so nahe berangekommen, bag fie einen Angriff auf bas Dorf Golsborf

<sup>\*)</sup> Bon biefer blieb nur noch 1 Bataillon und 2 Jäger-Compagnicen etwas rudwärts zur Berfügung übrig, die aber auch gleich auf bem linsten Flügel ber Brigade Krafft verwandt wurden.

unternehmen konnten. Es geschab ungefäumt, und bem Füsilier-Batgillon bes britten oftereußischen Regiments unter einem Major p. Gleißenberg wurde die Ehre, zuerst stürmend in bas Dorf einzubringen, mobei es von bem Keuer zweier Batterien unterftust murbe. General Repnier, ber mit feinem Gefolge in ber Nabe bielt, erkannte bie große Wichtigkeit bes Befites biefes Dorfes und warf eine ganze Brigade zu Fuß (Mellenthin) hinein. Das Bataillon Gleißenberg ftieß gleich anfangs auf große Uebermacht und wehrte fich tapfer im heftigen Rampf; aber die große lleberzahl zwang bas preußische Bataillon zuruckzuweichen. Es ging noch zwei Mal wieder vor und bemächtigte sich bes Dorfes, wurde aber genöthigt es Breis ju geben, um sich hinter bemselben wieber zu sammeln und ju ordnen. Jest tamen nun bie brei anderen Bataillone jur Unterftützung an. Mit ihnen vereint ging es zu einem vierten Sturme auf bas schon theilweise in Brand gerathene Dorf los.

Der Angriff versprach schon ben besten Erfolg, als er nabe baran war, burch Plumpheit befreundeter Truppen zu fceitern. Es fam nämlich in biefem Augenblick eine fcwebische Batterie unter Deckung von zwei Estabrons bes Sufaren-Regiments Mörner an. Der außerordentliche Staub verbinberte bas Rampfverhältnig richtig zu übersehen, und ohne nähere Erfundigung eröffnete bas schwedische Geschüt sein Feuer in ben Rücken ber Preugen. Gin Abjutant, ber fpater gu bem Range eines Generals erhoben wurde (v. Raweczbnski). sprengte bei größter eigener Gefahr bin, um biefen verberblichen Irrthum aufzuklären. Diefe Batterie, fo wie noch eine hinzugekommene halbe ruffische (fechs Geschütze) wurden bann fo aufgestellt, baß sie ben Angriff zwedmäßig unterftütten. Auch noch zwei Bataillone bes Colbergschen Regiments von ber Brigade Krafft wurden herbeigezogen, um bem Angriff als Rudhalt zu bienen. Der Stoß ber vier und fpater fechs Bataillone, unterftützt von einer zahlreichen Artillerie, war unwiderstehlich. Die Breugen brangen mit furchtbarem Geschrei in das Dorf ein. Mit Buth und Erbitterung wurden die Sachsen angegriffen, es kam zum völligen Handgemenge mit Bajonet und Kolbe, selbst in der Kirche und an den Stufen des Altars wurde gekämpft. Die Sachsen wurden überwältigt und aus dem brennenden Dorfe herausgeworfen.

Es bleibt hier immerhin erzählenswerth, wie die Befriedigung eines nothwendigen phhsischen Bedürfnisses beim Mensichen ihn alle Gefahr vergessen machen kann. Mitten im Dorfe Gölsdorf befand sich ein Brunnen. Bon Hite, Staub und Anstrengung ermattet, empfand Freund und Feind die wüthenden Qualen des Durstes. Der Brunnen lag im wirksamsten Bereich des Kartätschenschusses, aber dies hinderte nicht, daß er von vielen Hunderten von beiden Theilen, die hier für einen Augenblick die Feindschaft vergaßen, umlagert wurde. Batailsone lösten sich hier theilweise auf, und weder Güte noch Gewalt vermochte dem zu steuern. Bon beiden Seiten wurden Viele das Opfer des brennenden Verlangens ihren Durst zu löschen\*).

Während der Angriff auf Gölsborf unternommen wurde, drang die Brigade Krafft links von diesem Dorfe vor. Es war zunächst die große Batterie auf dem Windmühlenberge unschädlich zu machen. Das noch übrige Bataillon vom Colberger Regiment und zwei Landwehr = Bataillone unter persönlicher Ansührung des Prinzen von Hessen Somburg rückten im Sturm gegen dieselbe an, zwangen mit großem eigenen Bersluft die Artillerie zum Absahren und versuchten noch weiterhin Boden zu gewinnen. Noch weiter links drangen zwei Bataillone unter dem Major v. Reckow, Besehlshaber des neunsten Reserve-Regiments, gegen eine andere Anhöhe vor, die mit Truppen und Geschütz besetzt war. Unter großem eigenen Berlust kamen sie die zur Höhe, nahmen vier Haubigen der Batterie sort und suchten hier sessen als zue Wind den

<sup>\*)</sup> v. Bajensti Geichichte bes Colbergichen Regiments. S. 150.

Staub verweh'te, umd er bemerkte, daß die Zahl der ? fenden nur gering war. Sein Fußvolk wandte sich, das Gewehr zur Attake rechts, drang vor und sur Preußen wieder zu vertreiben; ein westphälisches Reit ment war zur Seite und machte Miene auf sie ein Major Reckow ließ schnell Bierecke bilden, zog noch ein Bataillon heran und zwei Eskadrons westpreußischer Kamen sehr gelegen, den beabsichtigten seindlichen Reit zu vereiteln. Der Feind wurde abgewiesen, auch ein Gefangener gemacht, aber man konnte doch den Kam zu lange mehr in Nahrung erhalten, denn zehn E waren bereits im Bordertressen verwandt und nur staillone im zweiten noch übrig.

Es war 3 Uhr vorüber, die Schlacht ftand au Flügel für die Preußen überall günstig, aber es wa alle Truppen verwandt und nirgends mehr eine Unti vorhanden. Run aber war auch das Corps des M Dudinot nehst der letzten Reiterdivision auf dem Schangekommen und hinter den Sachsen ausmarschirt. I den 5 seindliche Divisionen nur  $1\frac{1}{2}$  preußischen, 47 L 15 aegenüber, und das Verhältniß war sehr ungleich g

Alsbald wurden mehrere Bataillone ber Divistu leminot vom Corps von Dudinot zur Unterstützt Sachsen und zu einem neuen Angriff auf Gölsdigesendet und eine zählreiche Artillerie um da herum aufgesahren, so daß die darin besindlichen durch ein concentrisches Feuer von allen Seiten gest den. Die Preußen hielten sich mit bewundernswürdi dauer in dem brennenden Dorse, während das gez Geschütz seine fürchterliche Arbeit verrichtete. Ja preußische Bataillon eines Major Bülow versuchte müthig sogar einen Ausfall, wobei es viele Gesangene Alle Anstrengungen waren jedoch nun der Ueberzahl gvergeblich. Das Dorf mußte geräumt werden, und tsolgte den abziehenden Truppen auf dem Fuße. Er 1

nur wenig Boben zu gewinnen und konnte nicht recht aus dem Dorfe vorzubrechen, da sich das Bataillon berg mit großer Gewandtheit in einen sehr vortheilhaft n Graben geworsen hatte und von hier ein mörderiewehrsener unterhielt. So wie Gölsborf verloren war, h die Stellung der Brigade Krafft unhaltbar, auch sie beoden zu verlieren, und wenn auch der Feind, ermattet, wach folgte, so war doch auf dieser Seite die Schlacht ettung verloren, wenn nicht frische Truppen zur Unterankamen.

itr muffen hier, eh' wir die Erzählung ber Schlacht n, einen Blick auf die Maagnahmen bes Kronprinzen hweben werfen.

af bie bestimmte Melbung Bulow's, bag er in jebem n Feind angreifen werbe, und bei bem feit 9 Uhr 18 fich erhebenden beftigen Kanonenbonner von Anterx war ber Kronprinz ans ber Gegend fühlich von ! mit ben Schweben und Ruffen endlich aufgebrochen ber Richtung von Züterbogk abmarschirt. Um 2 Uhr bei Edmannsborf, eine ftarte Meile vom Schlacht 1. Obaleich bie Schlacht heiß entbrannt mar, so blieb fteben, marschirte in Schlachtorbnung auf und rubte. ne Truppen sich erholen zu lassen. Auf die Bitte 8 um Unterftützung, gab er bem abgesenbeten Offizier twort: Bulow folle fich zurudziehen und fich binter bweben und Ruffen aufstellen. Bas er bann felber olle, fagte er nicht\*). Den General Borftell hatte Inpring bis 11 Uhr Bormittags bei Kropftabt zuruc-Als biesen nun bie abgefandten Offiziere Bulow's brach er auf und marschirte in ber Richtung von veborf, bem Schall bes Ranonenbonners folgend, geif ben rechten Flügel ber preußischen Schlachtorbnung if biefem Mariche erreichte ibn ein Befehl bes Kron-

Friccius I. S. 361.

prinzen, zu ben Schweden und Russen bei Edmannsborf stoßen. Er sollte also seinem schwerbedrängten Feldherm der größten Noth nicht zu Hülfe kommen, vielmehr, ihn kenem Schicksale überlassend, sich in die Reserve stellen. horchte Borstell, so war die Schlacht verloren und schwellnglick kam über das Baterland. Der Entschluß Borstellngereichte ihm zu großer Ehre und dem Baterlande zum gen. Er gehorchte nicht! und ließ dem Kronprinzen sog es sei seine Pflicht zu Bülow zu eilen, der ohne seine Psich nicht länger halten könne. So langte er über Dasiel um 4 Uhr auf dem Schlachtselde einen Kanonenschuß Gölsdorf an.

Die Ankunft Borstell's, der schon im Marsch die Schlad ordnung in zwei Treffen gebildet hatte, war wahre Hülfe der Roth. General Bülow selbst wies ihm die Richtung i Gölsdorf an. Der Angriff geschah mit allem Nachdruck und schon im Kampf Begriffenen schlossen sich demselben an. gab ein gewaltiges Ringen, aber nichts konnte dem Ungelder mit neuem Muth besehten Preußen widerstehen. Phartnäckiger Gegenwehr wurde der Feind zum Dorf hing geworsen, ein Batailson ging sogar jenseits vor und rückte Sturmschritt dem wieder vordringenden Feinde entgegen.

Aber nur kurze Zeit follten sich die Preußen dieser B theile erfreuen. Das schon so verheerende Artillerieseuer! Feindes wurde durch zwei eiligst aus dem Rückhalt berd befohlene schwere Batterieen verstärkt. Zugleich wurden aus dem Dorse herausgeworsenen Truppen des Feindes du sechs neue Betaillone unterstützt. Alles ging wieder vorwäund in einem gewaltigen Sturm wurde die Brigade Borst so heftig sie sich auch stemmte, gezwungen, aus dem De zurückzuweichen.

Die muthigen und zähen Pommern, Oftpreußen wehrere kurmärkische Landwehrbataillone, aus benen bie Landwehrbataillone, aus beingen bestand, waren indeß nicht so leicht außer Fung zu bringen. Gleich hinter Gölsborf sammelten sie

die Ordnung wurde bergestellt und sogleich brülfte ihr wieber los, bem ein neuer Angriff folgen follte. wik ift, bak all ihr helbenmuth auf die Länge veriewesen wäre, wenn bas Corps von Dubinot zur Unia ber beiben fächsischen Divisionen unter Repnier auf Flügel geblieben ware, wo es allerdings in hobem iöthig war. Hier tam aber ein groker Febler bes ben Oberfeldberen ben Breufen zu Bulfe. Maricall lt sich nämlich fortwährend nur auf seinem rechten eim Corps von Bertrand auf und mischte fich, seiner Bewohnheit gemäß, in die einzelnen Rampfverhaltniffe pobei er ben Blick auf bas Banze verlieren mufte. aefähr um 5 Uhr Nachmittags fand es schlecht um :ps von Bertrand und um die Division Durutte. waren gegen Dennewit und Robrbeck zurückgeworfen. Ten und in wilber Verwirrung zogen fich bie geschlaruppen burch beibe Dörfer über die Aa zurück. Die ariffen auch schon bie Dorfer mit Buth an, und liche Nieberlage bes frangösischen rechten Flügels schien Marschall New vergaß jetzt den Oberfeldherrn 1 zum Corps = General berab. Ausschlieflich nur die n darauf gewandt, was sich Unerfreuliches vor seinen utrug, uneingebent bag auf seinem linken Flügel noch en und bie Schweben zu erwarten maren, befahl er arschall Dubinot mit feinem gangen Corps vom anzösischen Flügel bei Gölsborf nach bem rechten bei ! zu marschiren, um bie völlige Nieberlage von Berid ber Division Durutte abzuwenden. neral Rebnier hatte bis jest mit bem ausbauernbsten

neral Rehnier hatte bis jest mit dem ausdauernosten und mit großer persönlicher Hingebung mit seinen um Gölsdorf blutig gerungen. Wenn nun Marschall ihn verließ, sah er ein, daß die Schlacht verloren : sprengte hin zu diesem, suchte den verderblichen Abzu hintertreiben, und es entspann sich in Gegenwart e sächsischen Offiziere zwischen beiden Heerführern ein sehr hestiger Wortwechsel. Marschall Oudinot war hi in der That zu gehorsam, denn schon das Zurücklast nur einer Division hätte Rehnier wesentliche Hilse we Er zog aber mit seinem ganzen Corps ab, die Sachse Schicksal überlassend, bloß einige bairische Batailsone zurück. Oudinot kam bei Rohrbeck nur an, um in d Flucht des Corps von Bertrand verwickelt zu werden also an keinem Orte Hüsse zu schaffen. Das Cor Dudinot bildete aber insosen den Kern des Heeres, fast ganz aus Franzosen bestand.

Diefe für den Feind böchst unglückliche Anordnun einem neuen preußischen Angriff auf Gölsborf bas ( General Bülow befahl nun auch ber gesammten Reiterei von Oppen sich auf ben rechten Flügel von au feten. Es kamen auch noch frische Kräfte ba schwedische Batterie unter Oberft Carbell. zwei ruffif terieen, zwei ruffifche Hufaren = Regimenter und foo russische Sager-Bataillone, die fich, wie es scheint, po bes Kronprinzen, fo zu fagen, wegstahlen, um am Theil zu nehmen. Dem erneu'ten wüthenben Angri Dieser Streitfrafte maren Die erschöpften Sachsen nie gewachsen. Mit einem Muthe, ber ihnen zur böchst gereichte, wenn er nicht für eine so traurige Sache an worben ware, suchten sie sich noch eine Zeit lang zu Dann wurden sie zum Dorfe hinausgeworfen, ohne aurückaukebren. Das preußische Fußvolk brach nun i Verfolgung in Masse aus bem Dorfe und seitwärts! hervor. Zugleich stürzte sich sammtliche Reiterei bes Flügels auf den weichenden Feind. Ein ungebeurer wirbelte empor, ber, mit bem ftarken Bulverbampf ; faum etwas vor sich erkennen ließ, woburch indes be jug bes Feindes in etwas begünftigt murbe. Die fel reiche feindliche Reiterei versuchte bas Nachbringen be Ben burch einige schwache Attaken aufzuhalten, aber br fürchterliche preugisch ruffische und schwebische Gefd tie aleichsam vom Schlachtfelbe weggeblasen, stürzte sich in the Flucht auf bas Fugvolf, welches sie in Unordnung te, und ftob bann nach mehreren Richtungen auseinander. Bu biefer Zeit, etwa um 6 Uhr, waren bas Corps von ntien und die Brigade Thümen Meister von Dennewit Robrbeck und brangen von hier im Siegesmuth weiter Selbst ber sumpfige Aa-Bach hielt jest ben glübenden r nicht mehr auf, und ganze Bataillone brangen burch ker und Moder mit Lebensgefahr auf das andere Ufer. ebens versuchten die feindlichen Generale ihre Truppen halten und zu einer Aufstellung zu bewegen, aber bas von Bertrand sowohl, als die Division Durutte waren er allgemeinen Flucht nicht mehr aufzuhalten. Division Lorge, die noch etwas hätte thun können, floh Hef ihr Fugvolt im Stich. Das inbeg angekommene bon Dubinot kam gar nicht zur Aufstellung, sonbern e — wie wir bereits anführten — in ber allgemeinen mit fortgeriffen.

Die weite Ebene, süblich von Gölsborf und dem Aae, bot jett ein Bild größtmöglichster Verwirrung bes M fliehenden Feindes bar. Bon der Richtung auf Witer, wo er hergekommen, abgedrängt, blieb ihm nur ber mg auf Torgau. Er floh unaufhaltsam bis zum sinken-Abend, um in ben Forsten von Sehba und Linde einen afigen Schutz zu finden. Jeder Befehlshaber rettete fich einen Truppen, so gut er konnte, da an einen ordnungsmä-Rufammenhang nicht mehr zu denken war. Die preußischen den des rechten Flügels — Borstell, Kraft, Hessen-Hom-- brangen noch bis Dehna, die Reiterei und die Rofprengten voran auf allen Straßen; die Truppen von ben und Tauentien tamen bis Langen-Lipsborf, die Reibis Wölsickendorf, Körbit und weiter. Ueberall wurden Raffe Gefangene gemacht. Geschütz und allerlei Fuhrwerk Bollständige Dunkelheit und ungeheure Ermübung F Truppen machten bann bem weiteren Gefecht ein Enbe. Als alles entschieden und Jedermann in raftloser Berfolgung begriffen war, langte auch langsam der Kronprinz mit den Schweden und Russen bei Gölsdorf an. Er wurde angeganzen die schwedische Reiterei zur Berfolgung zu besehligen, aber er verweigerte auch dieses. Er blieb bei Gölsdorf halten, marschirte dann links ab und bezog ein Lager zwischen Dennewitz und Jüterbogk, in letzterem Orte sein Hauptquartier nehmend.

Die Trophäen dieser Schlacht mit den in den nächsten Tagen erbeuteten waren sehr glänzend. Sie bestanden in 4 Fahnen, an 80 Kanonen, über 400 Munitions und ans deren Wagen, 13—15,000 Gefangenen. Der eigene Berlust war auch sehr bedeutend, er betrug sast 9000 Mann an Todeten und Verwundeten.

Mit kaum 50,000 Mann gegen 75,000 Mann und einen ber hervorragenoften Marschälle bes frangbiischen Raiserreichs war biefer glanzende Sieg erkämpft worben! Ausnahme von zwei schwedischen, ein Baar ruffischen Batterieen, zwei Regimentern ruffischer Reiterei\*) und zwei ruffischen Jäger = Bataillonen \*\*) war er allein burch preußische Truppen, burch bas Genie Bulow's und burch bie Tapferfeit Tauentien's erstritten. Besonders hatte sich hier die Landwehr, sowohl Reiterei als Fußvolk, aus dem mehr als ein Drittheil ber Preugen bestand, im ichonften Lichte gezeigt, mit ben Tapfersten wetteifernd. Glanzende Buge bes bochften Muthes waren vielfach bewiesen worden. Die meisten sind freilich nicht aufgezeichnet, aber ein Beispiel mag für viele gelten. Bei bem zweiten Angriff ber Brigade Borftell auf Gölsborf wurde burch einen Kartätschenschuß bie Fahnenftange bes erften Bataillons erften pommerschen Linien-Regiments (bes jetigen zweiten Regiments) zerschmettert und bie nebenstehenden Fahnenrotten rechts und links todt oder schwerver-

<sup>\*)</sup> Etwa 800 Mann fart.

<sup>\*\*)</sup> Sochftens 800 Dlann ftart.

wundet niedergestreckt. Das Bataillon stand etwas vor der Linie, der Major v. Podewils wollte es einige Schritte zurückgehen lassen, aber die Soldaten riesen: sie wollten lieder Alle zu Grunde gehen, als nur einen Schritt weichen. Die freiwillige Jägercompagnie erbot sich, die Fahnenrotten zu ersehen, aber die Soldaten erklärten, sie würden ihre Fahne schon selber schüpen\*).

Mehrere Truppentheile hatten nicht weniger als ein Drittheil ihrer Mannschaft eingebüßt. Das Colbergsche Resgiment hatte 26 Offiziere und 763 Mann, das neunte Reserves Regiment (das jetzige einundzwanzigste) hatte 10 Offiziere und 572 Mann, das erste neumärksche Landwehr-Regiment 34 Offiziere (die Hälfte) und 550 Mann verloren.

Das Benehmen bes Kronprinzen ist schwer psychologisch genügend zu erklären. Es mochte ihm im Allgemeinen wibersteben gegen seine Landsleute zu kampfen, und er mochte als ein Emportommling zwischen ber Legitimität und Napoleon schwanken; bann hatte er fich aber boch für etwas Bestimmtes gleich anfangs entscheiden muffen. Fühlte er sich auf seinem falten nordischen Thron unbehaglich, rechnete er auf ben Sturg Napoleons, und wollte er burch absichtliche Schonung bes Feindes sich dereinst bei den Franzosen als Regent möglich machen, so war diese Halbheit das unglückliche Mittel, es sowohl bei ben Berbundeten, als bei ben Frangosen zu verberben, benn schonte er bie Franzosen, so kam er bei ben alten Dynastieen in Mikachtung und fonnte unmöglich burch solche Mittel das Vertrauen der Franzosen gewinnen. Gewiß sah er die Siege seiner Unter-Feldherrn nicht gern, ba er voraussetzen konnte, bag bie Franzosen sie ihm aurechnen würden, was ihn in Frankreich immer unmöglicher machte. Das Bertrauen bes Nordheeres bufte er burch biefe Schlacht

<sup>\*)</sup> In bem Wert: General Graf Billow von Dennewit 2c. S. 170 und 171 find noch einige fehr merkwilrbige tapfere Thaten von Unter, Offigieren und Gemeinen angeführt.

Er sucht sie erst burch allerlei Makre= vollständig ein. geln zu verhindern, bann will er Bülow, als er im bitigften Rampf begriffen ift, burch Richtunterstützung veranlaffen, bavon abzulaffen und fich zuruckzuziehen. Als ihm Porftell nicht gehorcht, als bie Schlacht auf bas Nachbrudlichste fortgesett wird, als Bülow ihn bringend auffordern läßt ihm zu Sulfe zu fommen, als er fürchten muß bei ben verbündeten Fürsten in Verdacht zu kommen, bricht er endlich langsam und zögernd von Edmannsborf auf. Bulow senbet ihm einen Offizier entgegen und läft ihn auffordern, seinen Marich zu beschleunigen. Da mit einem Male thut er. als wenn er ber Leitende und Entscheibende ber Schlacht mare. Seine Antwort ist: Sagen Sie bem General, Die Schlacht ift gewonnen, ich komme mit 48 Batgillonen und 100 Kanonen. Er kommt aber nur, als der Feind auf der Flucht und ber Sieg entschieden ift, bleibt halten und verweigert feine Reiterei gur Berfolgung.

Rum zweiten Mal hatte Bulow, trot bes Kronpringen, eine Schlacht und biesmal eine entscheibende gewonnen. Das konnte ihm ber Kronpring nicht verzeihen, und die Spannung zwischen ihnen wurde, wo möglich, noch entschiedener. Auch rächte sich der Kronprinz empfindlich dafür. In seinem sechsten Bülletin\*) batirt Jüterbogk vom 8. September — in welchem er beiläufig unwahrerweise angiebt, er habe die Absicht gehabt mit dem Nordheere bei Roslau über die Elbe zu gehen, um feine Richtung auf Leipzig zu nehmen, welche Absicht in ber Ausführung nur durch die Angriffsbewegung verhindert morben sei - ist er, nachdem er die Einleitungsgefechte am 4. und 5. September erwähnt und babei bes Generals Tauentien rühmend gedacht, genöthigt, auf die Schlacht einzugeben. Hier behauptet er frischweg und ohne Bedenken: er habe Bulow befohlen, bem Feinde in Flanke und Rücken gu marschiren. Er giebt bann bie ganze Stärfe von Bulow und

<sup>\*)</sup> Enthalten in ber Boffifchen Zeitung vom 11. September.

Tauentien auf höchstens 40,000 Mann an, ba fie boch 50,000 Mann betrugen. Er räumt ein, bag sie sich mit Helbenmuth gegen 70.000 Mann und 200 Feuerschlunde gehalten, stellt aber bie Sache so bar, als wenn bies ihr einziges Berbienst gewesen, und bag feine Antunft mit ben Ruffen und Schweden bie Schlacht allein entschieden habe. In wahrheitswidriger großer Uebertreibung behauptet er mit 70 schwedischen und russischen Bataillonen, 10,000 Mann Reis terei und 150 Kanonen angekommen zu sein, ba bie Schweben und Russen doch nur 47 schwache Bataillone, 40 Eskadrons und 118 Ranonen stark waren. Er behauptet auch, baß 4000 Mann Reiterei ber Schweben und Russen sich schon porber in Gallopp gesett, um unmittelbar am Kampfe Theil zu nehmen; wir wissen aber, daß es nur 2 Regimenter rusfischer Reiterei, etwa 800 Mann, waren. Bon bem Gange ber Schlacht erwähnt er kein Wort. General Bulow wird bann mit einer furzen Bhrase Lob abgespeis't: "er hat sich mit ber Kaltblütigkeit und ber Bravour eines Kriegers gezeigt, bessen einziger Zweck ber Ruhm feines Königs und bie Bertheidigung feines Baterlandes ift." General Tauentien erhalt bas größere Lob. Er nennt bann bie Generale Bessen-Homburg, Oppen, Borstell, Thumen, Krafft, Die sich ausgezeichnet. verdunkelt sie aber wieder durch Nennung vieler schwedischen und ruffischen Generale.

Der Kronprinz erreichte hierdurch vollständig seinen Zweck, denn da für das Publikum keine anderen Berichte veröffentlicht wurden, so raubte er Bülow und den preußischen Generalen die Anerkennung ihres Volkes und entzog ihnen lange den Ruhm, der ihnen gebührte\*). Er zog auch für's

<sup>\*)</sup> Entrüstet suchte General Busow die schwedischen Angaben burch eine wahrheitsgetrene Darlegung der Thatsachen in den Berliner Zeitungen zu berichtigen, allein der Censor verweigerte auch hiesmal die Zulaffung. Empört über dieses Bersagen des nach seiner Ueberzeugung gerechtesten Berlangens beschwerte sich Bulow bei dem Fürsten Wittgenstein,

Erste alle Frucht für sich, benn er erhielt "als Sieger von Dennewitz" die höchste Auszeichnung von Preußen, das Großkrenz des eisernen Krenzes, von Desterreich den Maria-TheresienOrden erster Klasse (Blücher hatte für die Schlacht an der Kathdach nur das Commandeurkreuz erhalten), von Rußland der Georgen-Orden erster Klasse. Lange hat er als der Sieger von Dennewitz gegolten. So reiche Früchte hatte ein geschickter Schlachtbericht eingetragen! — General Bülow erhielt von seinem Monarchen ebenfalls das Großkreuz des eisernen Krenzes und später 1814 die Erhebung in den Grasenstand mit dem Chrendeinamen "von Dennewitz".

als bemjenigen Minister, bem bie Censursachen untergeben waren, und hatte mit ihm einen scharfen, boch fruchtlosen Briefwechsel. Er wandte sich mit bittern Klagen an ben General Ablertreuz, ben Chef bes Generasstabes bes Kronprinzen, ber ihn zu begütigen suchte, er schrieb baun an ben Generalabjutanten Major Thiele, bamit wenigstens seinem Monarchen ber wahre Sachverhalt klar würde; in ber Hauptsache erhielt er jeboch keine Genugthung.

Der Magistrat von Berlin hatte ause Reue das Unglick, sich durch "Raugel an Nationalgesühl" auszuzeichnen. Er sandte eine Deputation anden Arondringen mit der Bitte, zu erlauben, daß die Stadt, zum Andenken seiner als des Retters von Berlin, eine Medaille mit seinem Bildniß dürste prägen lassen. Der Prinz antwortete: die Berliner wären es größtentheils Billow und seinen Truppen schuldig, sie möchten also eine Medaille mit seinem (des Kronprinzen) Bildniß prägen lassen, wo aber auf der andern Seite Billow's und Tauentien's Namen, so wie die der schwesdischen Generale Stedings, Ablertreuz und Tawast und der russischen Generale Woronzof und Wintzingerode — welche beiderseits in der Schlacht gar nicht zugegen gewesen — stehen sollten. — Als Billow dies erfuhr, schrieb er ans Gouvernement von Berlin und verdat sich, daß sein Name auf diese Medaille geprägt würde. (Leben Billow's von Barnhagen v. Ense S. 253—255.)

<sup>\*)</sup> General Tanentien, ber ichon die gräfliche Würde befaß, hatte sich Rechnung gemacht, einen Ehrenbeinamen für diese Schlacht zu erhalten, da er sein eigenes Berdienst dabei fälschlich über das von Bülow stellte. Er war darum sehr eisersüchtig auf Bülow. Der Ehrenbeiname, von Wittenberg" war ihm nicht glänzend genug. (Erlebtes von Dr. Dorow, 4ter Th., S. 79—84.)

Nach der großen Niederlage in dieser Schlacht war es bis Torgau hin für die französischen Besehlshaber nicht mögslich, Ordnung in die heillose Berwirrung zu bringen. Marsschall Neh, der es ansangs versuchte, gab es bald auf. Seine Stimmung geht deutlich hervor aus der Nachricht, die er durch einen Bertrauten dem General Lapoppe in Wittenberg zukommen ließ, des Inhalts: "ich din nicht mehr Herr der Armee; sie versagt mir den Gehorsam und hat sich selbst aufzeglöst. Nehmen Sie, Herr Commandant, danach ihre Maßregeln." An den Kaiser schried er: "ich din gänzlich geschlagen, — und ich weiß nicht, ob meine Armee sich wieder gesammelt hat. Ihre Flanke ist entblößt, nehmen Sie sich daber in Acht. Ich glaube es ist Zeit die Elbe zu verlassen und sich nach der Saale zurückzuziehen."

Der Marschall ging mit bem aufgelösten Corps von Bertrand über Dahme, wo er in der Nacht vom 6. zum 7. September fein Sauptquartier hatte, nach Torgan gurud. Truppen vom Corps von Bertrand hielten fich in Dahme noch bis zum Nachmittage auf. Hier ereilte sie ber General Wobeser, von Luctau kommend, nahm, nach einem entschlossenen Angriff auf bas Städtchen und nach bartnäckiger Begenwebr. eine Ranone und machte 2800 Mann. 18 Offiziere zu Gefangenen. Die preußischen Bartheiganger Major Bellwig und Rittmeister Blankenburg nahmen dem Feinde bei Holzendorf noch 800 Mann, 100 Bferde und 8 Kanonen ab. Bon preußiiden und ruffischen Reiter-Abtheilungen wurden bei ber Stadt noch. 800 Mann gefangen, auch 1 Geschütz erobert. Franzosen waren so in Schrecken, bag fie sich unter ben Ranonen von Torgau noch nicht sicher glaubten. Wiewohl bie Berfolgung burch ben Kronprinzen, ähnlich wie nach ber Schlacht von Groß=Beeren, nur febr lau betrieben murbe, und was geschah, gleichsam nur auf bem Brivatwege, auf eigene Sand unternommen wurde, so rückten bie Frangosen boch noch burch diese Festung auf das linke Elbufer, und Marschall Reb versuchte die Trümmer seines Heeres an der Mulde bei Eulenburg zu sammeln und zu ordnen; es bedurfte aber mehrere Wochen, um dieselben nur einigermaßen wieder schlagfertig zu machen.

Auf's Reue hatte Navoleon einen barten Schlag erlitten. und jeder Gedanke an eine Unternehmung auf Berlin und die Mark mußte völlig aufgegeben werden. Es war in ben frangfischen Seerberichten die Schlacht bei Grok-Beeren und bie Bernichtung ber Division Girard bei Sagelberg unterschlagen worden; jest durfte das Unglud bei Dennewis ber Ration nicht verschwiegen, ein völliger Schlachtbericht mußte bekannt gemacht werben. Der Raifer mochte die Fehler New's nicht aufbeden, er wollte auch bas matte Benehmen ber Italiener beim Corps von Bertrand nicht öffentlich tabeln, am weniaften wollte er die Frangofen felbst beschuldigen. Schuld an dem Unglud mußte aber doch Jemand fein, und fo wurde benn im faiferlichen Hauptquartier ein Schlachtbericht Nep's an den Raifer breffirt, in welchem, neben vielen anderen Unwahrheiten, Die Schulb auf Die Sachfen gefchoben murbe, bie boch helbenmuthig gegen ihr eigenes Interesse gefämpft und allein die Ehre bes Tages für das französische Heer gerettet hatten. Der Wahrheit in's Gesicht schlagend, murbe behauptet: bie Schlacht mare ichon gewonnen gewesen, aber die zwei fächischen Divisionen bätten nachgegeben, waren zurückgewichen und hätten einen Theil bes Corps von Dubinot mit fich fortgeriffen. So ware die Lage ber Dinge verändert und die Schlacht verloren worden. Bergebens reklamirte Beneral Rehnier in einem berben Bericht an ben Kaiser bie Ehre ber Sachsen, vergebens erklärte Marschall Rep. bak er an diefer Beschuldigung keinen Theil habe; diese war einmal von höchster Stelle ausgegangen, und so etwas läßt sich äußerst schwer wieder verwischen. Die Sachsen arndteten also für ihr treues Aushalten auf Seiten bes Unterbruders von Deutschland von eben biesem nichts als Schimpf und Schande. Rothwendig mußte sie bieses auf bas äußerste erbittern. große Fehler Napoleons und diese Unredlichkeit waren benn

auch eine Sauptursache, bag bie Gemuther ber fächsischen Rrieger fich ganglich von ihm abwandten, daß feine Schmeicheleien sie wieder gewinnen konnten und sie, zur Berzweiflung getrieben, bei Leipzig in offener Felbschlacht zu ben Berbundeten übergingen.

Was den Kronprinzen von Schweden betrifft. so batte man boch erwarten follen, bag er nach bem glänzenben Siege von Dennewit, wo er keinen Feind mehr vor sich hatte und fein Heer durch Zuzug sich noch vermehrte, gar keinen Borwand mehr auffinden könnte, unthätig zu sein, und daß er nun über die Elbe setzen und auf Leipzig vordringen werde. Allein er schien jett noch ängstlicher zu werben, als zuvor. Mit bem Uebergang über bie Elbe hatte es noch gute Zeit und es verging noch fast ein Monat, ehe er sich bazu ent= ichloß, auch that er dies erst, als ihm die Erfolge Blüchers auch ben Schatten eines Vormands raubten. Er verlor feine Zeit mit den Belagerungen von Wittenberg und Torgau, und schien es geflissentlich barauf anzulegen. Den Rrieg in Die Länge zu ziehen. Sein Hauptquartier rückte gar nicht vor-Den 10. September war es noch in Juterbogk, ben 12ten 2 Meilen bavon in Senba, ben 14ten in Coswig, ben 16ten in Zerbst, woselbst es bis in ben Oktober verblieb., Bon Diesen Orten erließ ber Kronpring noch sieben Bulletins, keine Gefechte melbend, sondern nur mit Nachrichten angefüllt\*). Bom 26. September an börten biefe bann aus Mangel an Stoff auf. Sein Beer hatte er so vertheilt, bag an feine ernstliche Unternehmung gebacht werden konnte.

<sup>- \*)</sup> Billow ichrieb bamals: Wenn man bie Berliner Zeitungen lieft, fo efelt es Ginen an, Die erbarmlichen Bulletins bes Rrondringen gu lefen, .... fie enthalten beinabe nichts wie Ligen .... (Leben Billow's von Barnhagen v. Enfe G. 258.)

## 3meite Abtheilung.

Das Bestreben der verbündeten Heere, sich in den sächsischen Gbenen zu vereinigen und die Gefechte bis zur Schlacht bei Leipzig.

## Cinleitung.

Trot bes Siegsmuths ber Russen, trot ber Begeisterung und ber großen Kraftentwickelung bes Preußenvolkes war bas Ergebniß in bem Feldzuge vor bem Wassenstillstande nur ein nachtheiliges gewesen. Waren auch einzelne Gesechte siegreich und glänzend ausgefallen, so hatte doch Napoleon in den Schlachten, bei Lüken und Bauten, aufs Neue seine große Ueberlegenheit in der Kriegskunst bewährt. Das preußische Bolt, dis jetzt allein noch für das deutsche eintretend, hatte darum keine Ursache zur Freude, viel eher zu großen Besorg-nissen gehabt, und nur die Fülle von Muth und Ausdauer konnte die zuversichtliche Hossnung zu künstigen Siegen auszeicht erbalten.

Nun aber, nachdem der Krieg kaum wieder begonnen, war eine Siegesbotschaft über die andere gekommen. Bom 25. August an füllten die Berichte davon drei Wochen lang die Zeitunsen und erregten im Lande einen wahren Freudentaumel. So war denn der große Imperator, der mit seinen unüberwindlichen Kriegern in achtzehn Jahren Europa niedergewors

fen, so waren seine glänzenden Marschälle von unseren einheimischen Kriegern geschlagen! Der stolze Feind, der sieben lange Jahre das Preußenland geknechtet, ausgesogen, zertreten, verhöhnt, sich nun vor unseren Waffen, und es war alle Hoffnung vorhanden, daß nach den vernichtenden Schlägen, die ihn getroffen, ganz Deutschland frei werden würde.

Die Freude war tief und in das Innerste dringend. Zedes Dorf seierte durch öffentliche Aufzüge den Sieg, welchen die Glocken von jedem Thurm verkündeten. Nie sind Danksgebete reiner zu Gott aufgestiegen, als in jenen Tagen. Nie hat Deutschland seit den Zügen Kaiser Friedrich's des Rothsbart eine glorreichere Zeit gesehen.

Nach solchen Erfolgen wurden die Leistungen, wo möglich, noch erhöht. Besonders strahlte die Ausopferungsfähigkeit des weiblichen Geschlechts im schönsten Glanze. Bas Frauen und Jungfrauen in allen Schichten der Gesellschaft damals an kranken und verwundeten Kriegern in Lazarethen und in der Privatpslege verrichtet, wird für alle Zeiten des schönsten Kranzes werth bleiben.

Die Brust jedes Preußen und deutschgesinnten Deutschen hob sich und der innere Drang fand seinen höchsten Ausbruck in den Liedern jener Zeit. Die Schlacht bei Culm war sast allein von Russen und russischen Generalen geführt worden, die Dichtung beschränkte sich daher nur auf ein Spottlied auf den General Bandamme. Dem Sieger von Groß=Beeren und Dennewiß, General Bülow, so wie der preußischen Land=wehr, die so gewaltig dei Hagelberg dreingeschlagen, entzog, der Kronprinz von Schweden durch seine sehr geschickten "Büllestins" den verdienten Ruhm. Für die glänzendste Schlacht des Befreiungskampses bei Dennewiß ist daher nur das Spottslied auf den Marschall Neh von Rückert bemerkenswerth:

Ei, ei, Ney, Ney, Ei Ney, was hast bu verloren! Deinen alten Felbherrnruhm 2c. worin ihm jedoch auch Borwürfe gemacht werben, die er nicht verdient, z. B. über das Gesecht bei Krasnoi in Rußland, wo gerade sein Helbenmuth im höchsten Glanze strahlt.

Der ganze Enthusiasmus des Bolks häufte sich auf Blücher und das schlesische Heer, obgleich hier die Preußen der Zahl nach nur etwas mehr als ein Drittheil betrugen. Blücher an der Katbach! wurde das große Thema des Gesanges. Der träftige Greis war schon vor dem Kriege ein populairer Held; jett nun hatte er in heiligem Zorne und mit gewaltiger Kraft die Franzosen den Felsenrand hinab in die rasende Katbach geworsen und sie auf dem Rückzuge saft zermalmt. Er hatte selbst den Säbel gezogen und an der Spitze seiner Reiterei sich in das Gewühl der Feinde gestürzt. Auch die mächtige Siegesprotsamation Blüchers an sein Heer trug wesentlich zu dem großen Ausschwunge bei. Darum sang E. M. Arndt in dem bekannten Liede:

Er ift es gewesen, ber Rehraus gemacht, Mit eisernem Besen bas Land rein gemacht.

In bem überaus fräftigen, daneben jedoch etwas ungeheuerlichen Liede von Follenius über die Schlacht an der Kathach, worin gleichwohl die ganze Stimmung der Zeit niedergelegt ift, wird Blücher schon "der Marschall Borwärts" genannt und der ganze Bolkskampf ist in dem schönen Verse ausgedrückt:

> So hat bentsches Bolf gesochten, Keine Stlaven, feine Fürsten; Und was Zwingherrnwitz gestochten, Bricht ber Freiheit Racheblirsten.

Bon naiv spottender Form ift bas Lied von Rückert:

Rehmt euch in Acht vor ben Bächen, Die ba von Thieren fprechen 2c.

Außerbem hat Rückert in seinen "geharnischten Sonetten," bie aber begreiflicherweise nicht ins Bolk gedrungen sind, dem "Marschall Vorwärts und der Schlacht an der Kathach" seine Hulbigung dargebracht.

Erregten bie Siege ber verbundeten Beere in Breugen

überall ben größten Aufschwung, so schlugen sie boch auch zugleich an die Herzen bes gangen beutschen Bolkes. Wiewohl Napoleon, so weit nur sein Einflug reichte, eifrig bemüht war, bie Schlachtberichte ber Berbundeten in ben Lanbern bes Rheinbundes nicht bekannt werden zu laffen, so war bies boch nicht ganz zu verbindern, weil schon die Correspondenz des Heeres mit ber Beimath nicht abgesperrt werben fann. Schon por bem Waffenstillstande batte ber mächtige Aufruf von Ralifch, hatten bie vielen Broklamationen von Wittgenftein, Blücher 2c. lebhaft gezündet: jett gaben die Siege der Berbunbeten die gegründetste Hoffnung, daß die französischen Abler wenigftens über ben Rhein gurudgeworfen werben murben. Wenn aber bas beutsche Bolt in seinem Rücken aufftand, fo batte Rapoleon bas Schicffal bes Barus erleiben können.

Die beutschen Rheinbundfürsten theilten aber nicht bas Gefühl ihres Bolfes. In ber breifachen Furcht vor Navoleon. vor ben Verbündeten, durch welche sie große Einbuffen an Land zu erleiden besorgten und vor ihren eigenen Bölfern. bie zur nationalen Sache mit Macht hindrangten, blieben fie bei Napoleon fo lange es bie Umftande nur geftatten wollten. und traten auch bann erft zu ben Berbundeten über, als ibnen ihr Landbesit mit ber souverainen Gewalt verbürgt mar. Hierbei bildet auch Baiern faum eine halbe Ausnahme, bem es trat fo fpat auf ben Schauplat, bag es auf die Befreiung bes Landes keinen Einfluß mehr hatte. Die Rrieger ber Rheinbundfürsten, dadurch in die verzweiflungsvolle Lage gebracht, mit bem Feinde gegen ihr eigenes Baterland ju fämpfen, mählten zum Theil bas außerste Mittel, ihren patriotischen Gefühlen genug zu thun, und gingen mit Wehr und Waffen zu ben Berbunbeten über.

Wir sagten, es war die gegründetste Hoffnung, bak die französischen Abler über ben Rhein zurückgeworfen werden würden, und fügen hinzu, daß dies auch ohne ben Uebertritt ber Rheinbundfürsten ber Wahrscheinlichkeit nach geschehen

mußte. Ein Blid auf die gegenseitigen Berhältnisse etwa zur Zeit bes 10. September wird dies beutlich machen.

Rechnet man die Berlufte, welche bie Frangofen feit bem Wieberausbruch bes Krieges in brei Wochen bes Rampfes erlitten hatten, zusammen, fo hatten fie burch Schlachten, Gefechte, Rrankheiten und Erschöpfung gewiß 120,000 Mann verloren und überdies 200 Geschüte eingebüßt. Was im freien Felbe, größtentheils in Sachsen, gegen bie brei Beere ber Berbündeten fampffähig noch übrig blieb. fann nicht bober als auf 180,000 Mann angenommen werben. Streitmacht mar in ihrem inneren Berbanbe schwer erfchuttert und auseinandergeriffen, und konnte burch bie nothwenbige neue Zusammensetzung nicht so schnell geordnet werden, wiewohl die Franzosen barin immer viel größere Leichtigkeit bewiesen haben, als die Deutschen. Sachien, ber Krieasichauplat, war durch ben Aufenthalt und Durchzug so vieler Deeresmaffen schon seit bem April ber aufgezehrt, bem fühl baren Mangel war burch Berbeischaffung aus fernen Gegenben nur unvollkommen abzuhelfen, die Truppen waren meift auf Selbsthülfe angewiesen und es mußte balb ein Buftanb eintreten, wo die Ernährung nicht mehr möglich war. Es ftellte fich Entmuthigung ein und bas Berlaffen ber frangöfischen Reiben von beutschen Truppen murbe bäufiger.

Die Verbündeten hatten in derselben Zeit etwa 80,000 Mann und vielleicht 50 Geschütze verloren; dies machte jedoch bei ihrer großen Ueberzahl wenig aus. Das böhmische Heer kann um diese Zeit auf 200,000 Mann, das schlessische auf mehr als 70,000, das Nordherr auf wenigstens eben so hoch angenommen werden, so daß die Streitmacht der Verbündeten in freiem Felde nahe an 350,000 Mann betrug, wobei ein großes Uebermaaß von Geschütz und Reiterei. Schon hierdurch stellte sich die Streitmacht der Verbündeten gegen die der Franzosen wie 2 zu 1. Aber dies war noch nicht alles: General Bennigsen war noch mit 60,000 Mann Rückselber Geschichten gegen die der Franzosen wie 2 zu 1.

haltstruppen im nahen Anmarsch, und ber Muth ber Berbündeten war durch die ersochtenen Siege erhöht.

Obwohl nun das Interesse der koalisirten Fürsten sehr auseinanderging, obwohl Schwarzenberg mehr Diplomat als Feldherr war, der Kronprinz von Schweden nichts that, und nur der alte Blücher in rastloser Thätigkeit die anderen mit sich fortriß, so war doch durchaus wahrscheinlich, daß Raposleon troß seines Genie's und der Einheit seines Besehls der Ueberzahl erliegen mußte.

Rach ben erhaltenen barten Schlägen mar ber frangefische Raifer zu schwach, um auf bem rechten Ufer ber Elbe noch irgend etwas Erhebliches zu unternehmen. Er klammerte fich jedoch an seine festen Bunkte an biesem Strome, Dresben. Torgan, Wittenberg, Magdeburg an und hielt diese störrisch Auf das Aeußerste thätig, trieb er abwechselnd bald Truppen des böhmischen Heeres, bald ben ungestümen Blüder, ben er vergebens zur Schlacht berausforberte, von feinem Stütypunkt Dresben zurud. So geschah es, bag er sich nach allen schweren Unfällen noch vier ganze Wochen in der Umgebung ber sächfischen Hauptstadt halten konnte, und bag er biesen Centralpunkt nur erft aufgab, als bas böhmische Heer in seinem Linksabmarsch über bas Erzgebirge nach ben säch= fischen Sbenen schon bei Chemnit angekommen mar, und Blucher und ber Rronpring von Schweben auf bem linken Elbufer vereinigt an ber Mulbe ftanben. Auch bann gebachte er noch keinesweges die Elbe aufzugeben, sondern eine Maßregel auszuführen, die seine Feinde in Erstaunen und Berwirrung bringen follte, an beren Ausführung ihn indeg wegen ihrer allzugroßen Kühnheit seine Heerführer hinderten. Billig muß man hier ben Muth und die Thatfraft bes Mannes bewundern, der eine Sache, die fast Jedermann verloren gab, gang allein gegen die Meinung feiner Generale und feines Landes aufrecht erhielt. Daß er dies so lange konnte, seinen aablreichen Feinden gegenüber und gegen bie Ueberzeugung ber Seinigen, wird immer eines ber größten Schauspiele in ber Geschichte bleiben und zeigt unwiderleglich, was ein glanzendes Genie und ein großer Name vermögen.

Die Berbündeten aber schlossen sich durch Berträge noch enger aneinander. Nachdem Bandamme bei Culm besiegt, nachdem bie großen Ergebnisse des Sieges des schlesischen Heeres bekannt und die Gefahr für Berlin durch die Tage von Groß Beeren und Hagelberg beseitigt worden, glaubte nun endlich der zaghafte Metternich, daß Desterreich sich ohne alle Gefahr Rußland und Preußen völlig und öffentlich anschließen könne. Am 3. September zu Teplitz ratissicite nun Desterreich den bereits früher besprochenen Reichenbacher Traktat und machte dadurch die Sache der Berbündeten zu ber seinigen.

Noch mehr geschah dies durch den Traktat von Tev= lit vom 9. September. In bemfelben ift schon wieder bie volle alte, engherzige, altspanisch söfterreichische Bolitik Metterniche sichtbar, die, den Augen der Bölfer verborgen, im Duntel der Rabinette maltet. Der Traftat enthielt unwichtige. zum Theil unrichtige und in jetiger Lage völlig wiberfinnige, offene, und febr wichtige gebeime Artifel. Erstere lauteten: Die drei Mächte (Rugland, Preugen und Desterreich) verburgen fich ben ungeschmälerten Besitz ihrer Staaten im alten Umfange und versprechen, wenn eine von ihnen angegriffen würde (sie waren im wüthendsten Kriege begriffen!), sich mit je 60,000 Mann beizusteben (sie hatten bas brei= und vier= fache auf ben Beinen!). Die geheimen lauteten: 1. Die öfterreichische Monarchie soll wiederhergestellt werden, wie sie vor bem unglücklichen Feldzuge 1805, und die preußische, wie sie vor 1806 bestanden. 2. Der Rheinbund foll aufgelöst und Die amischen bem öfterreichischen und preukischen Gebiet liegenben beutschen Staaten für unabhängig erklärt werben. 3. Die Besitzungen bes Sauses Braunschweig-Lüneburg sollen biesem wiedergegeben werden. 4. Das zufünftige Schickfal bes Herzogthums Warschau soll durch ein Uebereinkommen der drei Mächte geordnet werden. Auch der Kriegsplan von Trachen=

berg wurde von Oesterreich adoptirt, und jede der drei Mächte machte sich verbindlich, wenigstens 150,000 Mann vollzählig im Felde zu erhalten\*).

Bufolge ber Traftate von Reichenbach zahlte England an Breuken jum Unterhalt für 80.000 Mann im laufenden Sabr die Summe von 666,666 Pfund Sterling; an Rukland für bas Halten von 160,000 Mann 1,333,333 Pfund Sterling Subsidien; wobei freilich auffallend bleibt, daß Breugen, welches an 277,000 Mann, mehr als jebe andere Macht, in's Feld stellte, sich nicht eben so viel zahlen ließ als Rugland. Mit Desterreich in ein engeres Berhältniß zu treten hatte bas vorsichtige England bisher noch gezögert. Nachdem Defterreich nun aber feierlich burch die Uebereinkunft zu Teplit am 9. September solibarisch zu ben Berbündeten übergetreten war, konnte sich England ber Subsidienzahlung an diese Macht nicht füglich mehr entziehen. Indessen wurde erst am 3. Ottober zu Teplitz der Vertrag unterzeichnet, worin auch Defterreich für das laufende Jahr 1.333,333 Pfund Sterling Subsidien erhielt.

So hatte die Koalition von England eine Beihülfe von mehr als 23 Millionen Thaler erhalten, wodurch die Kriegsführung ungemein erleichtert war, und es war zu ihr eine Weltmacht übergetreten, die ihr in unzähliger Hinsicht nützlich sein konnte.

## 1. Nachdem Mapoleon von der Verfolgung des bohmischen Beeres abgelaffen, wendet er fich gegen Bluder.

Wir haben has schlesische Heer in bem Augenblick verslassen, als Napoleon selbst mit beträchtlicher Berstärfung bem Marschall Macdonald bei Baugen zu Hülfe kam und zugleich bemüht war, ben tief gesunkenen Muth von dessen Truppen

<sup>\*)</sup> Schloffer Geschichte bes 18ten Jahrhunderts und bes 19ten.

aufzurichten. In ber Hoffnung, daß er den unternehmenden Huscher Blücher zu einer Schlacht bringen werde, befahl er fogleich wieder vorzudringen, woraus zunächst

## Das Gefecht bei Socifica am 4. Geptember

gegen ben ruffisch preußischen Bortrab unter Bagiltschilof entstand.

Am 4. September nämlich, früh Morgens um 6 Uhr, brang der russische Preußische Bortrab gegen Bauten vor, die Russen rechts vom Stromberge auf der großen Straße, die Preußen unter Kateler links vom Pitschenberge. Immer hatte sich der Nachtrab Macdonald's ohne ernstliches Gesecht zurückgezogen.

Als nun Oberst Kateler in die bergige burchschnittene Gegend hinter Hochfirch einging, fand er biefelbe wiber Bermuthen von feindlichen Schützen bicht befett, die ein lebhaftes Feuer auf feine Reiter eröffneten. Er zog Fufvolf und Be fdut nach. Diefe kamen aber nur bis Hochkirch, indem ber Feind überraschend mit 10 Bataillonen vordrang und bald mit überlegener Artillerie feuerte. Es mußte folcher Uebermacht gegenüber ber Rücking angetreten werden. General-Lieutenant Waßiltschikof, ber sich persönlich bei bem preußischen Theil feines Bortrabes befand, befahl bem Fugvolt ber preußischen Borhut unter Major Hiller eine halbe Meile rudwärts den vortheil= baften "Bitschenberg" ju besethen und, wenn ber Feind bis babin tame, ben Berg auf's Aeugerfte zu vertheidigen. Das Gefecht bei Hochfirch dauerte noch eine Zeit lang fort. Der Feind war aber zu ftart, es mußte ihm auch bas Dorf überlassen werben, wiewohl man ihm auch bann noch bis 2 Uhr jeden Fuß breit Landes streitig machte. Jest verftärfte fich ber Feind jedoch zusehends. Mit vier Angriffsfäulen und mit einer gablreichen Reiterei, bie man frater auf 5-6000 Pferbe schätte, brang er von Hochfirch weiter vor. Oberst Rateler zog fich nun nach und nach auf sein Fugvolt beim Bitschenberge zurück. Es ging das Gerücht, daß der französische Raiser selbst beim Heere mit sehr bedeutenden Berstärkungen angekommen sei.

Während des Gesechts der Vortruppen waren die Corps ebenfalls im Vormarsch begriffen: das von Sacken rechts in der Richtung auf Weißenberg, das von Yorck auf der Bautener Straße in der Richtung auf Hochkirch, das von Langeron links über Rosenhahn. Als Yorck das Löbauer Wasser passert und bei Rostitz angekommen war, glaubte er wegen des bei Hochkirch nicht enden wollenden Gesechts mit seinem Corps die Schlachtordnung bilden zu müssen, um Ratzeler zu unterstützen. Er that dies und meldete es dem Ober-General, der sein Hauptquartier in Glossen genommen.

Gegen 5 Uhr hatte der Feind vor Hochtich so viel Fußvolk, Reiterei und Geschütz vorgebracht, daß es unzweiselhaft
schien, er rücke zur Schlacht an. Da num auch im Hauptquartier Blüchers durch Meldungen und Spione die sichere Nachricht gekommen, daß der französische Kaiser selbst das Bordringen leite, so hatte der Ober-General nun sich zu bestimmen, ob er Stand halten wolle, wo es dann unsehlbar zur Schlacht kam, oder dem Zusammenstoß auszuweichen. Zusolge des Trachenberger Planes wählte Blücher das letztere. Er gab an alle Corps den Besehl zum allmähligen Rückzuge. Das Corps von Nord ging zunächst wieder über das Löbaner Wasser zurück und lagerte hinter Glossen und Maltit, das von Sacken blieb bei Rothfretscham, das von Langeron bei Rosenhahn.

Um 6 Uhr drang der Feind mit vier starken Heerfäulen von allen Waffengattungen gegen die immittelst vor dem Pitschenberge eingenommenen Stellungen vor und nahm sie nach heftigem Widerstande. Darauf umging er mit seiner Ueberzahl den Pitschenberg an beiden Seiten, wobei die preußischen Truppen der nunmehrigen Nachhut nur mit äußerster Störrigkeit nachgaben. Zuletzt griff er den Pitschenberg selbst an. Major Hiller hielt sich hier lange, der Feind wurde Arethetistricae II.

mehrmals geworsen, und es wurde Abend, eh' endlich auf Besehl der Rückzug angetreten wurde. Dieser konnte nicht mehr ohne Berlust ausgeführt werden, benn der Feind war in größter Rähe und brängte hestig nach. Oberst Ratzeler hatte die Reiterei des Rachtrades schon zum Theil über das Löbauer Basser gehen lassen, als nun aber das Fußvolk das Flüßchen passiren wollte, trachtete der Feind aus allen Krästen, wo möglich einen Theil abzuschneiden. Sogleich aber eilte Oberst Ratzeler wieder herbei, hied mehrmals entschlossen in den Feind ein, das Fußvolk selbst bewahrte die entschlossensten Haltung, und so gelang es ohne namhasten Berlust über den Fluß zu kommen. Doch hatte der heutige Tag der prensissen Rachhut über 400 Mann gesostet.

Am solgenden Tage, den 5. September, begab sich der Kaiser Rapoleon schon früh auf den Gipsel des Bitschenberges und erkundete von dort die Lage der Dinge. Dann besahl er die Fortsetzung des Marsches auf Reichenbach und Löbau. Rach letzterem Orte richtete er auch das Corps von Poniatowski und das Reitercorps des Grasen Balmy (Rellermaun). Um 9 Uhr war der Feind in vollem Marsch, um über das Löbauer Basser zu setzen, und man schätzte von verdündeter Seite das, was von ihm sichtbar war, aus mehr als 30,000 Mann.

General Waßiltschikos hatte früh das Fußvolk des Nachtrades auf Reichenbach zurückgehen lassen. Die Reiterei hielt
noch hinter Glossen, als der Feind im Anmarsch war. Als
dieser die Engwege des Löbauer Wassers zurückgelegt hatte,
zog sich auch die Reiterei auf Reichenbach zurück. Die ganze
Rachhut von Waßiltschikos war allmählig in und bei Reichenbach angekommen. Das Fußvolk und die Artillerie nahmen
die schone Stellung auf dem Töpserberge jenseits der Stadt;
die Reiterei war noch vor derselben. Gegen diese und zwar
auf die russische des rechten Flügels unter dem General Emanuel ging die französische Reiterdivision Bertheim, unterstützt
von drei Kürassische Regimentern, vor. Die französische Reiterei
unternahm mehrere Attaken gegen die Russen, wobei es zum

blutigen Sandgemenge fam, welches bamit endete, baß bie Ruffen zwar bie Oberhand behielten, fich aber bann 211rückzogen.

Näher vor Reichenbach wurde auch die Reiterei des linfen Flügels unter Kateler lebhaft gedrängt. Der ruffische General Laustoi befahl bem Oberft Kateler, ber fich ichon auf dem Rückmarsche befand, wieder durch Markersborf vorzugeben und fich auf ben Feind zu fturgen, weil bas Beer. im Uebergang über bie Reiße begriffen, biefen noch nicht vollendet batte.

Das erfte westpreußische Dragoner-Regiment, welches zunachst am Feinde geblieben, mar bas erfte, welches jenseits Markersborf zum Aufmarsch tam. Es stieß auf zahlreiche feindliche Reiterei, welche sich binter einem quer vorliegenden Hohlwege in Linie aufgestellt hatte. Als bas Regiment im Angriff gegen ben Sohlweg anprallte, empfing es bie feinbliche Reiterei baltent mit einem beftigen Karabinerfeuer, und gleichzeitig murbe es in ber rechten Seite von einer feindlichen Batterie beschoffen. In biefem entscheibenben Augenblick manbte das Tragoner-Regiment um und warf sich in wilder Flucht brei nun ankommenten Schwadronen bes brandenburgischen Hufaren-Regiments entgegen. Diese arbeiteten fich mit großer Mübe theilweise burch bas fliebende Dragoner-Regiment zwar burch, wurden aber, noch im Aufmarich begriffen, mit Lartatichen begrüßt und von weit überlegener feindlicher Reiterei angefallen, so bag auch sie in Unordnung zurückweichen muß-Micht beffer erging es ben anderen antommenben Re-

Telite

almentern bes Nachtrabes. Das Gefecht, an fich feben :mit noch übler ausfallen tonnen, wenn ber Rein mehr benutt hatte: wenigstens bart. r. broet werben können. Daß biefer mich fr. be, war bas Berbienft bes Maiors 3. mn. L ber britten und wierten Semmur 2.4 Beits Regiments, ber, tem : : : : :

ties der seristaem namere . 2:

gegenwarf und den übrigen Geschwadern Lust machte. Doch war der preußische Berlust beträchtlich. Das zehnte schlesische Landwehr-Cavallerie-Regiment gerieth im Zurückweichen auf einen Sumpfboden und verlor allein über 100 Menschen und noch mehr Pferde. Immer auf das Heftigste vom Feinde verfolgt, legte die Reiterei des Nachtrabes den langen Eugweg von Markersdorf in beständigem Trabe zurück. Rur erst im Angesicht von Görlitz, auf der Höhe von Rauschwalde wurde wieder Front gemacht, wo dann auch das Drängen des Feindes nachließ\*).

Während ber Nachtrab von Wasiltschifof im Gefecht mit bem Feinde sich zurudzog, passirte bes heer felbst die Reiße. Der Befehl zum Voraussenden ber zahlreichen Wagen mar perspätet worden, auch hatte man die Ordnung, in welcher über bie Reiße gegangen werben follte, nicht recht bestimmt. Alles eilte ben brei Uebergangspunkten zu: einer Bockbrucke bicht oberhalb Börlit, ber Brude in Görlit felbst und einer Bontonbrücke unterhalb ber Stadt. Jeder wollte wo möglich zuerst ankommen. Dies führte große Unordnung und ein Stopfen an ben Bruden bis weit rudwarts berbei. Die Reiterei drängte sich ebenfalls berzu, und so wurde die Berwirrung noch größer. Da gab ber greise Ober-General felbft das Beispiel, wenigstens für die Reiterei durch eine Fuhrt ber Neiße nabe bei ber oberen Brude zu feten. Mit bem lauten Ruf: "mir nach!" sprengte er in die Fuhrt und ritt ohne die Füße in die Sohe zu beben bis an die Aniee im Wasser durch die Neife. Die Reiterei folgte. zum Theil auch russisches Fugvolf, und ber Uebergang wurde baburch sehr

<sup>\*)</sup> Dieses unglücklichen Reitergesechts bei Reichenbach ist weber in ber sonst sehr umfangreichen Darstellung in bem betreffenben Beiheft bes Militair-Bochenblatts, noch in Plotho, noch sonst wo genügend erwähnt. Es hat aber in ber erzählten Art bestimmt statt gefunden. Siehe: Aus bem Leben bes R. P. Gen.-Lieutenants Friedrich v. Sohr vom Derausgeber. Berlin 1846, S. 88 und 89.

erleichtert. Zwar kamen bie preußischen Brigaden mit ben Russen von Langeron und Sacken etwas durcheinander, aber im Ganzen wurde der Uebergang sowohl von den Corps, als auch von dem Nachtrabe glücklich vollführt. Die Corps setzten ihren weiteren Marsch fort, der Nachtrab blieb an der Neise dem Feinde aegenüber.

Die Frangosen folgten mit gablreicher Reiterei. Das Corps von Latour = Maubourg, unter persönlicher Anführung bes Königs von Reapel, bewegte sich in einer großen Beerfäule in Regimentsfronten auf Börlit und gegen die obere Fuhrt über die Neifie. Das schlesische Beer hatte seinen Uebergang vollendet, und es war von ihm nichts weiter mehr zu erblicen als ein Reiter-Regiment, welches auf ben Soben bes rechten Ufers die Fuhrt zu bewachen schien. In vermeintlicher Sicherheit näherte sich bas frangofische Reitercorps ber Fuhrt auf 700 Schritt und machte bann Halt. Der Könia von Reavel ließ zwei reitende Batterieen gegen bas verbündete Reiter-Regiment ihr Feuer eröffnen, boch nach wenigen Schuffen schwenkte bas Regiment rechts und links ab. und eine zahlreiche schwere Artillerie verfendete ihre Geschosse in die bichten französischen Maffen, in welchen fein Schuß fehl ging, sonbern fie bis in die achte Linie blutig burchfurchte. Bebor die Reitermaffe sich entwickeln konnte, waren über 150 Mann und noch mehr Pferbe niedergeschmettert, 4 Abjutanten an ber Seite bes Rönigs gefallen und 2 Kanonen bemontirt. Aufgebracht befahl ber König ber Reiterdivision Borbesoulle burch bie. Fuhrt jum Angriff auf bie fteilen jenseitigen Soben vorzugeben, und nur auf die bringenden Borftellungen ber Generale Latour-Maubourg und Borbefoulle fant er von biefem unüberlegten Befehl ab. Es wurde bann bie Reiterei in großter Schnelle aus ber Schukweite entfernt. Gleich barauf trafen zwei Divisionen zu Fuß ein, welche bann Görlit obne Biberftand befetten.

Der Rudzug Blüchers, wobei bie einzelnen Divifionen noch immer nicht bie rechte Ordnung hatten wiebergewinnen

können, ging bis hinter ben Queis. Das Hauptquartier kam nach Lauban. Das Corps von St. Priest, ben linken Flügel bilbend, ging bis Seidenberg zuruck. Auch die österreichischen Generale Bubna und Neipperg zogen sich mehr östlich, um mit dem schlesischen Heere in Verbindung zu bleiben.

Blücher war bei biefem Angriff Napoleons ber Meinung gemesen, bak er nur geschehe, um einen Ginfall in Bohmen zu machen. In diesem Falle wollte er sich zwar zurückziehen. aber nabe genug bei ber Sand fein, um von foldem Mariche fogleich Bortheil zu gieben. Er wollte Napoleon gieben laffen. um ibm bann in ben Rücken zu fallen. Als nun ber frangöfische Raifer ben Stoß bis zur Reife fortsette, tonnte auf teinen Marich nach Böhmen mehr geschloffen werben. nun wollte Blücher nicht weiter als zum Queis zurückgeben, wenn er nicht aufs äußerfte gebrängt wurde. Dies geschah Der Feind blieb am linken Neiße-Ufer steben und ftellte bie Berfolgung ein. Sieraus entnahm Blücher fogleich. bak Navoleon nicht mehr anwesend sein muffe. Er ware sofort wieder vorgedrungen, wenn er um Langeron's Willen nicht unwillführlich am 7. September hatte einen Ruhtag geben muffen. Langeron nämlich hatte in übertriebener Borfict und in der Voraussetzung, daß der Rückzug ohne Aufenthalt bis binter ben Bober werde fortgesett werden, seine Referve-Artillerie, wie vor ber Schlacht an ber Katbach, zurudas fandt, wodurch der Ober-General, mit Recht erzürnt, peranlagt wurde, ein Schreiben in fehr ernften und fehr gemeffenen Ausbrücken von Lauban unterm 7. September an ibn zu richten. Blücher hält ihm vor, daß er ihm schon vor und nach ber Schlacht an ber Katbach Unaufmerksamkeit gegen seine Anordnungen bewiesen. Er (Blücher) habe geschwiegen. überzeugt, daß Langeron nicht die Absicht haben könne, gegen bas Interesse ihrer Souveraine zu handeln. Die Rücksendung ber Referve-Artillerie, welche unnüt garm in Schlesien verbreitet, fete ihn für heute außer Stand, über bas Beer gu verfügen und nach der Instruktion ihrer Herrscher zu bandeln. Seine Berantwortlichkeit und seine Pflicht erlaubten ihm nicht mehr, über einen Gegenstand von so großer Wichtigkeit zu schweigen. Er musse ihn bitten, für die Folge streng seine Anordnungen (Dispositionen) zu befolgen, indem er sich sonst nicht vor allen Borwürsen bewahren könne und genöthigt sei, seine Alagen vor Se. Majestät den Kaiser zu bringen\*). — Trop vieser sehr ernsten Rüge gab Langeron dennoch weitere Beranlassung zur Unzusriedenheit und es kam zu wirklichen Beschwerden Blüchers über ihn beim Könige.

Rapoleon hatte in bem Zurudweichen Blüchers balb ein planmäßiges Bermeiben ber Schlacht erfannt; ein weiteres Berfolgen ichien ihm wegen ber Entfernung von ber Elbe gefährlich. Er tehrte baher noch am Abend bes 5. September mit tem König von Neavel nach Bauten zurud und wies ben Marschall Macbonalt an, mit ber Bober-Armee wenigftens bie Linie ber Spree zu behaupten. Der Maricall be-20a ein Lager bei ber Landstrone, bie beiben Reitercorps rechts und links von Görlit, bas Corps von Boniatowski zur Unterstützung in Löbau. Noch in Bauten erhielt Napoleon Radricht, bag bas böhmische Beer Miene mache, aufs Rene über bas Erzgebirge gegen Dresben vorzubrechen. Er ließ nun am 6. September bas Corps von Marmont, bie Reiterei von Latour-Maubourg und die Garben wieder nach Dresben umfehren, und war an biesem Tage Abends 7 Ubr bafelbft wieder angelangt, bem Marschall Macdonald überlaffend, mit Blücher fertig zu werben, ber fich in biefer Rolle febr unbehaglich fühlte.

Es famen im Lauf bes 7. September Meldungen genug im Hauptquartier bes schlesischen Heeres an, daß Rapoleon nicht mehr bei Machonald und sogar schon wieder in Oresben sei, mit ihm die Truppen, die er nach Baugen mitge-

<sup>\*)</sup> Die Absendung biefes sehr gemessenen Schreibens, im Beiheft pro Insi und August S. 229 Anmertung bezweifelt, ift unzweiselhaft ersfolgt; siehe bas Leben Yords von Dropsen III, S. 83.

nommen. Daß Mackenalt bei Gerlig node ünel sem seine, ging kannet berrer, daß er zur sem Anfainen macker, weisen vorgekommen. Stinden beichlig daben, inglied wieder vergekommen. Sem Man war: den Mariskal Mackenaste m der Front zu beichlöchgen, ihn mit der Hanremacke aber mit semem recken Frügel zu umgeben und mit Anfands Hilbe ihm in den Kinden zu selben, wenn er en der Reise Stunk balen felles.

Um f. Sernenber find unger bas Gerre von Lungeren von Lucien und linke almarischen und fich auf Curie an ber Reife brigiren. Dert feste es eine verbelte Anftellung nehmen, um die Umgebung mir zu verrathen. Das Gerps von St. Erzek felte fich nach Berreitet wenden, um gleich som die Bertranven von Lungeren zu inden. Jiere ungte sich auf Natmeris 1.5 Werten oberbeit Görlig richten mit feste fich ebenfalle vertecht balten. Intlich felte Saden nahe an Görlig beranrichen. Die fridere eine neue. Der Bertran war anfgelen und jedes Gerre fildete eine neue. Der Bertrad von Razeler wurde nach Natmeris zu langerens Serps gewiesen, sollte sich aber dier ebenfalls mögliche verbergen unt rubig verbatten.

Blider hane im Sinn, feinem Gegner eine emideitente Rieterlage zu bereiten. Diese Energie war zebed nicht im Geifte Langeren's, ber beserzter murte, je mehr man fich Treeten, "ber höhle bes löwen," naberte. Die Blider in bem neuen hamptanartier Ratmerig bart an ber Neiße anstam unt die Anshellung bes Langereniden Geres links bei Oftrig bentlich übersehen konnte, matrent bie Ansetzmung besagte, tag sie verbedt genommen werden sollte, wurde er in Betrachtung ber zahltesen früheren lingebörigsteiten Langeron's mit Recht sehr ausgebracht gegen ihn, ba bie Absicht zu sehr verleuchtete, er habe vertäntlich bem be sein Corps praseniert, um biesen zum Rückuge zu

gen nich so einer Schlacht aus tem Bege zu kommen. neine Ansicht im Hauptquartier ging ebenfalls hierauf hinaus. Als Blucher nun auch noch erfuhr, bag General St. Prieft nicht bis Bernftabt vorgegangen mar, gurnte er um fo mehr. Er schrieb an Langeron: "Em. Ercellenz wollen gefälligst ben General St. Brieft aufforbern, sich schrifts lich zu erklären, aus welchen Gründen berfelbe ber Disposi= tion nicht nachaekommen und nicht bis Bernstadt vorgerückt Ferner ift es meine Absicht gewesen, bag Em. Erc. sich verbedt biesseits Oftrit aufstellen follten, wie bies bie Disposition beutlich besaat: Ihre Stellung ift aber so gemählt. bag man von ber Landsfrone alle ihre Wachtfeuer feben tann, als worüber ich Em. Erc. meine Unzufriebenheit bezeigen muß." - Nachbem nun zu beforgen mar, bag General Langeron aus Ungehorsam und Mangel an Thatfrast noch viele Blane Blüchers burchfreuzen werbe, bielt es biefer. schon zu feiner eigenen Rechtfertigung, für nöthig, feine Rlagen über ibn vor die Monarchen zu bringen. Er that bies querft in einer ziemlich umftandlichen Beschwerbeschrift an feinen Könia, die noch vorhanden ift. Bon Seiten bes Königs erfolgte über biefen garten Punkt eine Anfrage bes Flügelabjutanten Majors v. Thiele beim General Dord fich über Langeron zu äußern; mas aber weiter geschehen, ift nicht befannt geworden\*). Langeron blieb im Commando bis zu Ende des Prieges, lernte jedoch mit ber Zeit beffer vom Oberbefehl benten und murbe gehorfam.

Am andern Tage führte ber Ober-General seinen Plan weiter aus. St. Priest wurde schon vor Tagesanbruch um 4 Uhr in Marsch gesetzt, um nicht allein auf Bernstadt, sonbern weiter auf Löbau zu gehen mit dem Befehl, alles anzusgreifen und niederzuwersen, was sich ihm entgegenstellen würde. Eine Stunde später mußte Langeron zur Unterstützung solgen. war die Absicht, den bei Görlitz aufgestellten Feind über Lenbach im Rücken anzugreisen. Auch Nord mußte Lanstolgen, um auf den Feind an der Landsfrone loszuges

f-von Dropfen III, S. 87, 88.

hen. Nur Sacken sollte noch vor Görlit stehen bleiben. Das Heer Macdonalds sollte hiernach, wenn es nur Stand hielte, auf dem rechten Flügel umgangen, im Rücken gefaßt, geschlagen und gegen Nordwest weggedrückt werden.

Bährend Blücher mit fo fühnen Unschlägen beschäftigt war, langte ein Schreiben bes Oberfeldherrn Schwarzenberg d. d. Teplit vom 5. September an, welches zeigt, wie alle -Anordnungen im großen Hauptquartier versvätet maren. Fürst zeigt Blücher an, Napoleon marschire mit aller verfügbaren Macht gegen ihn. Damit er nun nicht erbrückt werbe. breche er, ber Fürst, mit 50 bis 60,000 Desterreichern in zwei Säulen auf, um ben 13. September bei Bittau zu fein; Bubna fei angewiesen, bes Fürsten Borbut zu machen. wurde Blücher leicht barzuthun: Napoleon sei allerdings gegen ihn gewesen, aber wieber nach Dresben jurudgefehrt. Er erlaubte fich bann noch, die Nachtheile bes Marsches jener 60,000 Mann auseinanberzuseten, wonach man ohne alle Noth vom Trachenberger Ariegsplan abwich und auf eine große Unternehmung nach Sachsen verzichtete, was boch bas bauptsächlichste Riel mar. Schwarzenberg hatte wirklich ben Marich nach Zittau bin angetreten, erfuhr bann bie Rückfehr Napoleons nach Dresben, kehrte wieder um nach Teplit und hatte so eine wichtige Zeit nuplos verloren.

## Gefecht bei Löbau am 9. September.

Blücher hatte keinen Grund, seine Anordnungen zu änbern, aber seine Absicht, Macdonald eine große Niederlage beizubringen, ging nicht in Erfüllung, denn dieser zog sich eiligst gegen die Spree zurück und das Ganze beschränkte sich auf ein sehr hitziges Gesecht bei Löbau. General St. Priest kam nämlich gegen Mittag bei Herwigsdorf in der Nähe von Löbau an. Er stieß hier auf Bortruppen des Feindes vom Corps von Poniatowski, welche zurückgetrieben wurden. Die Hauptmacht des Feindes besand sich nahe vor Löbau zwischen bem Flüßchen, welches bas Löbauer Waffer beißt, und bem öftlich bavon liegenden ziemlich bedeutenden waldigen Löbauer Berge. Das vorliegende Dorf Chersborf war ebenfalls ftark befett. General St. Priest griff biese Stellung und bas Dorf Cbersborf wiederholt auf bas beftigste an, ber Feind war aber so start, bag er selbst angriffsweise verfubr. Theile erhielten mahrend bes Rampfs Berftarfung, Die Bolen burch Theile des Corps von Lauriston, die Russen burch bas Infanteriecorps von Rabzewitsch vom Heertheil Langerons. So nährte sich bas Gefecht bis 4 Uhr Nachmittags. war frangösischerseits nur angenommen worden, um dem gangen Beere Macbonalbe Zeit zu verschaffen, ben ungefährbeten Rückzug bis in die Gegend von Bauten auszuführen. bald biefer Zweck erreicht war, jog sich Fürst Bonigtowski aus Löbau zurud und bie Ruffen befetten bas Stabtden. Bon jeder Seite batte bas Gefecht gegen 500 Mann ge-Den Vortheil hatte Blücher insofern, bag er ben Feind von den Ufern der Neiße zu denen der Spree zurudmanöprirt batte.

Am 10. September setzte Marschall Macdonald ben Rückzug, diesmal auf besonderen Besehl des Kaisers in Folge der Niederlage bei Dennewit bis auf die letzten Höhen vor Bautzen, fort. Das Corps von Poniatowski nehst dem Reiztercorps von Kellermann rückten auf Besehl noch weiter zurück bis nahe an Bischosswerda.

Da Blücher nun die Gelegenheit entgangen war dem Feinde einen empfindlichen Schlag zu versetzen, so folgte er ihm am 10. September nur mit den Vortruppen und gab dem Heere einen Ruhetag. Sein Hauptquartier verlegte er nach Herrnhut, um immer, wie bei der Neiße geschehen, auf den rechten Flügel der französischen Aufstellung wirken zu können.

Waren die Vortruppen immer nah' am Feinde, ihm keine Ruhe laffend, so drangen Parteigänger mit großer Recheit mitten unter ihn oder hinter seinen Rücken ein, wo sie ihm vielsache Berluste verursachten. Ein Major v. Boltenstern hatte bie Dreistigkeit sogar die Schanzen am Lilienstein an der Elbe anzugreisen und in der sächsischen Schweiz an vielen Orten Schrecken und Verwirrung anzurichten. Ein Rittmeister Graf Plickler hatte bei dem Dorse Schwöllen nahe bei Bischosses werda einen Courier aufgefangen, der den Bericht des Fürsten Poniatowski über das Gesecht bei Löbau an den Major-General Berthier überbringen sollte. Außer mehreren schätzbaren Nachrichten und Einzelnheiten vom Feinde enthielt dieser Bericht die wichtige Angabe, daß der Kaiser jest wieder zum Anariff gegen das böhmische Seer übergebe.

Erhebliche Nachrichten liefen auch von anderen Orten ein. Ein Abjutant des Krouprinzen von Schweben brachte die amtliche Anzeige und namentliche Angaben über die Niederlage der Franzosen bei Dennewit, und der Prinz fügte in seinem Schreiben hinzu: "ich bin im Stande nach den Nachrichten, welche ich von Ihrer Seite erhalten werde, entweder gegen die Flanke des Kaisers Napoleon zu marschiren, wenn er nach Schlesien vordringt, oder selbst die Elbe zu überschreiten."— Der General Bennigsen zeigte an, daß am 8. September die Corps von Markof und Dochturof sich auf dem linken Ufer der Oder besinden würden.

Hiernach standen die Angelegenheiten vortrefflich. Bei so günstigen Umständen wollte Blücher denn auch entscheidende Dinge aussühren. Es war sein Plan den Feind abermals auf seinem rechten Flügel zu umgehen, selbst den Fürsten Poniatowski rechts zu umfassen und Macdonald, so wie Posniatowski von dem Stützpunkt Oresden wegzudrängen, indem er das französische Heer gegen Nordwest, in der Richtung von Kasmenz, zu retiriren nöthigte. Um diese Absicht auszusühren, mußte er sich mehr links schieden und tiefer in's Gebirge eindringen. Während er Sacken und Katzeler nahe an Bauten herangehen ließ, sandte er St. Priest auf Bischosswerda, Kapzewitsch gegen Stolpen, Langeron gegen NeusSalza vor, wobei ihre Vortruppen die genannten Orte erreichen sollten.

Porck wurde auf Rumburg gewiesen, und Bubna follte von Rumburg auf Schluckenau in der Richtung auf Stolpen vorsdringen. Nach dieser Anordnung lehnte sich der linke Flügel des Heeres an die Elbe bei Schandau, während der rechte sich bei Bauten befand; die Corps von York (Rumburg) und von Langeron (Neu-Salza) im Rückhalt und in zweiter Linie. Die Märsche wurden ausgeführt, aber die überaus schlechten Gebirgswege verursachten so viele Schwierigkeiten, daß alle Heeres-Abtheilungen später und zum Theil beträchtlich später eintrasen, als die Anordnung voraussetzte.

Mitten in diesen Entwürsen und Vorsätzen, am 11. September Morgens, erhielt Blücher ein Schreiben des Kaisers Alexander, der nicht gerade Oberseldherr war, aber doch eigentlich die Stelle desselben vertrat, datirt Teplitz vom 9. September, welches alle seine Pläne umzustoßen drohte und das schlesische Heer auf's Neue zu einem integrirenden Theile des großen böhmischen machen wollte, wodurch dann der Heldengeist des alten Blücher ganz in die lähmenden Verbältnisse des vielköpfigen Oberbesehls dieses Heeres gebannt worden wäre, bei welchem nach dem gemeinen Sprüchwort die vielen Köche den ganzen Brei verdarben.

Die Wahrheit war: die Häupter des böhmischen Heeres hatten durch die große Niederlage bei Dresden und selbst durch den überaus kräftigen Widerstand Vandamme's dei Eulm einen tiesen nachhaltigen Eindruck erhalten. Wir sührten schon früher an, daß das österreichische Heer in solchem Zustande Böhmen wieder erreichte, daß es einer völligen Neubildung bedurste; auch daß das Corps von Nleist bei Culm erhebliche Eindußen an Heergeräth erlitten hatte. Sigene Angaben der Desterreicher, Russen und Preußen gaben das böhmische Heer an der Eger mit Sinschluß der Divisionen Bubna und Neipperg vor Widereröffnung der Feindseligkeiten zu 237,000 Streitern an. Wenn nun auch die Schlachten bei Dresden, Culm und die dazu gehörigen Gesechte über 50,000 Mann gekostet haben mochten, so mußten wenigstens noch 190,000 Mann

۲ 1

übrig geblieben sein, die sich durch herbeigezogene Reserven der Desterreicher leicht und in kurzer Zeit auf mehr als 200,000 Mann bringen ließen. Aber diese ungeheure Streitmacht und der Schutz des hohen Erz- und Lausitzer Gebirges schien den Kriegshäuptern noch lange nicht ausreichend, wenn sie es wagen wollten, noch einmal über das böhmische Gebirge vorzubrechen, obzleich ihnen Napoleon kaum die Hälfte entgegenstellen konnte. Sie glaubten dies nicht anders unternehmen zu können, als wenn auch noch das ganze schlessische Heer zu ihnen in Böhmen stieße und sich auf ihren rechten Klügel setze. Die dadurch entstehende Entblösung der Lausitz wollten sie durch das im Anmarsch begriffene Reserve-Heer von Bennigsen ausfüllen.

Diesen Ansichten gemäß war der Plan, den man im großen Hauptquartier zu Teplitz ausgedacht, der die Geneh-migung der Monarchen erhalten und der, vom russischen Generaladjutanten und Shef des Generalstades Fürsten Wolfonsti beglaubigt, Blücher zugesertigt worden. Wenn die Vereinigung mit dem schlesischen Heere geschehen, hätte man vereinigung mit dem schlesischen Heere geschehen, hätte man vereinigung mitstem setwas sehr Weitgreisendes und Entscheidendes unternommen werden sollte; allein es war in dem Plan nur davon die Rede, die eigenen Verbindungen zu decken und sonst eine angrifsweise Bewegung des linken Flügels entsernt nur angedeutet, wobei das Heer Blüchers als Unterstützung dienen sollte.

Es steht fest, Blücher soll nach Böhmen marschiren und bei Leitmerit sich auf ben rechten Flügel bes großen Heeres setzen. Dazu werden ihm zwei Wege vorgeschlagen. Der erste Weg, scheint es, wurde nur in Anregung gebracht, damit ber Marsch boch nach einiger Dreistigkeit aussehen möchte. Wenn nämlich Blücher, heißt es, die Gewisheit hätte, daß bas Groß bes französischen Heeres und der Kaiser das rechte Ufer der Elbe verlassen hätten, oder wenn der Kaiser sich gegen den Kronprinzen von Schweden gewandt, soll er über

Bauten. Neuftadt seinen Marsch nach Birna ober Königstein richten. Die Fortsetzung beffelben ift bann nicht weiter angegeben, er foll bann aber mahrscheinlich über bie Elbe und auf ber Tepliger Chaussee weiter geschehen. — Wenn er biefe Bewißbeit nicht bat. foll er so viel Vortruppen als möglich gegen Dresben richten und unter bem Schut berfelben und ber Division Bubna seinen Marsch entweder über Rumburg und Kamnit ober über Zittau und Böhmisch-Leppa nach Leitmerit bewertstelligen. Es war ihm auch noch aufgegeben, gleich nach Empfang Diefes Befehls feche Regimenter Rosaffen jum bobmiichen Beer abzugeben, und fie auf bem fürzesten Wege nach Leitmerit abgeben zu laffen, von wo fie nach Teplit kommen follten, um fie unter Führung bes Generals Thielmann auf bie feindlichen Berbindungen gegen Leipzig und Erfurt zu merfen.

Es gehörte moralischer Muth bazu, biefem Befehl nicht zu gehorchen. Bisber waren bie Zumuthungen an Blücher nur burch Barclap ober Schwarzenberg geschehen, und ber alte Husar hatte sich ihnen auf schlaue Art entzogen. aber ging ber Befehl von brei absoluten Monarchen aus, und ber machtigfte berfelben hatte ihm biefen zur Befolgung Dennoch war Blücher und sein einsichtsvolles Hauptquartier nicht gewillt, ihn zu befolgen.

Er antwortete sogleich und reichte ein völliges Memoire über bie Rriegszustände ein. Es ist merkwürdig, wie er sich in ber Hauptsache, wie man im gemeinen Leben fagt, bumm auftellt. Nach ben im großen Hauptquartier zu Teplit beschloffenen Unternehmungen ift es gang unzweifelhaft, bag er jebenfalls mit feinem gangen Beere nach Leitmerit marschiren foll, um fich auf ben rechten Flügel bes bohmifden Beeres an feben, und man schlägt ibm bazu bie zwei angeführten Bege por. Blücher nimmt aber an, daß bei bem Marsch ber Königstein gar nicht bie Rebe bavon ift nach narfdiren, fondern nur gegen die Elbe vorzu-

tringen und feine Berbindungen auf fachfichem Gebiet aufgujuden. Er magt bies angunehmen, weil ber Befehl zwar ven Ausführung ber Bereinigung freicht, gludlicherweise aber nicht gefagt mirt, wie ber meitere Marich von Birna ober Ronignein nach Leitmerit geicheben felt. Sat er bies aber einmal angenemmen, fo fommt ibm febr qu ftatten, bag bie Berbunteten noch nichts ren tem großen Giege bei Dennewit wiffen. Er fest veraus, bak biefer bie au treffenten Dagregeln febr antern muffe. Das Beer bes Maridalls Reb fei rollfommen gelabmt, bemerft er. Der Kronpring babe ibm angezeigt, baf er im Stante fei, fich überall bingumen-Der Cher-General babe geglaubt ben, we es nuelich mare ibm antwerten ju muffen, bak ein liebergang feinerfeits (bes Arendringen: über bie Elbe für ben Geint bie verberblichften Felgen baben mune. In ber That, wenn im gegenwärtigen Angenblid bas fiegreiche Nortbeer bie Elbe miichen Bittenberg und Magteburg painrte unt gegen Leirzig vorbrange, ware es febr mabrideinlich, bag ber Kaifer Napoleon gezwungen murte, bie Stellung bei Dreiben ju verlaufen, um fich bem Areneringen entgegenzuiepen. In Diejem fall wurde fich bas ichtefiiche Geer bemuben, obne Aufentbalt gleichermaßen bie Elbe gwiiden Preeten unt Tergan gu überidreiten, um fich mit bem bebmiiden Geer ju vereinigen, meldes obne Zweifel feine Streitfrafte nach ben Chenen von Altenburg und Leipzig richten merte.

Plücher fannte bereits burch gebeime Mittbeilung bie seinen Untbatigfeit bes Krenvrinzen und alle Einzelnheiten beim Rerbberre. Er fennte nicht veraussegen, bag man von bem wahren Berbatmiß im hauvtauartier ber Menarchen unterrichtet fei, aber er wagte bech besenders barauf bingumeisen, bag ber Krenvrinz sogleich in eine sehr bemerfenstwerthe Untbatigfeit versallen wurde, wenn er ersühre, bag ich folesische heer sich von ibm auf eine beträchtliche Strecke unt habe, so bag es wenighens sechs Märsche und zehn untge, bever es wieder ver bem Feinde erscheinen könne.

Wenn übrigens Napoleon die Absicht gehabt, auf das böhmische Heer sich zu werfen, so werde er nach der Niederlage von Dennewitz gewiß davon abstehen. Sollte er sich dies einfallen lassen, so wären ja das schlesische und das Nordheer, so wie Bennigsen im Stande ihm entweder in den Rücken zu marschiren, oder die Elbe zu forciren.

Die feinbliche Streitmacht, welche bem schlesischen Heer gegenüberstehe, betrage 40—50,000 Mann; gegen biese genüge eine Centralstellung zwischen Bauten und Schludenau,
um sie festzuhalten, bis Bennigsen an ber Neiße-Linie angekommen sei, wo man alsbann wieder zum entschlossenen Angriff übergehen könne.

Nach alle Diesem hätten Se. Maj. ber Kaiser aller Reußen vielleicht die Gnade, zu dem Entschluß Blüchers seine hohe Sinwilligung zu ertheilen nicht nach Böhmen zu marsschiren, sondern den Feind gegen die Elbe zu drängen.

Bon diesem Memoire wurde sogleich eine Abschrift — natürlich mit Hinweglassung der gravirenden Stellen — dem Kronprinzen von Schweden übersandt und dieser eingesladen im Sinne des Memoires gemeinsam mit Blücher zu operiren. Um den Prinzen dafür geneigt zu machen, erschöpfte sich Blücher in Höflichkeit, selbst Unterwürfigkeit: "Ich wage zu glauben," sagt er, "daß wenn E. K. H. es setzt passend sänden, mit Ihrem siegreichen Heere eine Angrissebewegung auf dem Linken Elbuser zu machen, dies die verderblichsten Volgen für den Feind haben müßte. In diesem Fall würden Sie mich unendlich verbinden, wenn Sie mich der Gnade würdigten, mich sobald als möglich davon zu benachrichstigen" u. s. w.

Am folgenden Tage, den 12. September ging ein Schreiben des Oberfeldherrn Schwarzenberg ein, worin dieser anzeigte, wie Napoleon in vollem Angriff gegen ihn sei. Er wünscht nun schnell und bestimmt zu ersahren, welchen Entsichluß Blücher "wegen der Bereinigung" mit dem böhmischen Beere genommen.

überliek\*). Diesem ausgezeichneten Offizier gelang es in Teplit alle Rriegsbäupter für ben Blan zu gewinnen, bag Blücher nicht nach Böhmen gezogen, fonbern bas Referveheer pon Bennigsen bazu verwandt murbe, so wie es antomme; ferner, bag Blücher einen Rechtsabmaric vornehme, amischen Torgau und Bittenberg bie Elbe paffire und baburch ben Kronpringen zwänge aus feiner Unthatigfeit, bie von ben preufischen Generalen bes Nordbeeres geradezu Verrätherei genannt wurde \*\*), herauszutreten, gleichfalls über die Elbe zu setzen und sich mit ihm zu vereinigen. Durch seinen Bortrag wurde besonders ber Raiser Merander für bie Unsichten bes Blücherschen Hauptquartiers vollständig gewonnen und war von der klaren überzeugenden Art, wie Major Rühle bies herbeizuführen wußte, fo eingenommen. daß er benfelben in Gegenwart des Königs von Breufen umarmte und biefem Blud munichte, einen folden Offizier in seinem Heere zu besiten. In der That wurde von nun an die Ansicht bes schlesischen Sauptquartiers die herrschende bei ber Beerführung im Groken \*\*\*).

Blücher hatte nun schon eine ganze Reihe Besehle ober Weisungen aus dem großen Hauptquarker nicht besolgt. Der Ersolg hatte bisher immer sein Bersahren gerechtsertigt, aber es blieb doch in hohen Regionen in Teplitz mancher Stachel zurück, und die Eisersucht wurde sehr rege. Sie mußte das durch reichliche Nahrung erhalten, daß Fürst Schwarzenberg zwar dem Namen nach Generalissimus, aber eigentlich nur Redakteur der Besehle der Monarchen war; daß die beiden

<sup>\*)</sup> Gen.-Lieutenant Rühle von Litienstern: Ein biographisches Denkmal. Beiheft zum Mil.-Wochenblatt für Oktober, November und Dezember 1847, S. 146 n. fg.

<sup>\*\*)</sup> Beiheft von 1844. S. 219. Unmerfung.

<sup>\*\*\*)</sup> Rach bem Leben Pord's von Dropfen ichrieb Blücher aus herrnbut unterm 13. September noch eigenhändig (an ben Rönig): ihn bor ber Bereinigung mit ber großen Armee ju bewahren.

Monarchen, von Rufland und Breufen, besonders ber erstere, alle Unternehmungen im Großen leiteten und boch wieder nicht eigentlich ben Oberbefehl führten, so bak taufend Einflüssen Thur und Thor geöffnet war. Da nun bem alten Blücher fehr viel Rühnheit, aber feine strategischen Kenntniffe zuzutrauen waren, so fielen Reib und Saf auf Gneifenau. Und nicht allein in Teplit maltete biefe Stimmung vor, fie war in reichem Maaß auch bei ben fommanbirenden Generalen bes schlefischen Heeres vorhanden. Die Scheelfüchtigen und Reiber bielten Gneisenau für einen ehrsüchtigen Berme= genen, ber für sich selbst Rubm suche\*), wohingegen boch ber alte Susar Blücher täglich Anordnungen jum Angriff von ibm verlangte und mit ben getroffenen lange noch nicht genug batte. Bei fo verschiedenen Anfeindungen geborte Muth bazu, sich immer aufrecht zu halten. Sehr bezeichnend ist in biefer Sinfict ein Schreiben Gneifenau's an ben Grafen Munfter, batirt Bauten vom 18. September, worin es heißt: "Möchte boch Raifer Alexander felbst ben oberften Befehl übernehmen, um ben gabllofen Divergenzen, Zeitverluften und Giferfüchteleien ein Ende zu machen. — So wenig ich gemeint bin, meinen herrn und Ronig und die gute Sache zu verlaffen, jo muß ich boch fast fürchten, bag Undant und Sag mich veranlassen werden, mich zurückzuziehen, so wie nur die Hauptarbeit gethan ift. Für biefen Fall nehme ich Em. 2c. Boblwollen in Anspruch, mir ein Aspl zu bereiten, wo ich so vieler mir übelwollender Menschen entbehren kann und nicht genothigt bin, manche Gesichter zu ertragen, bie von Schlaffbeit ober Schlechtigkeit gestempelt sind 2c."\*\*) - Hiebei war es für Gneisenau ein großer, boch nicht gang ausreichenber Troft, baf er bas vollfommenfte Bertrauen feines Ober : Be-

<sup>\*)</sup> Rang, Reichthum, Familienverbindungen werden zu jeber Zeit von Ginfluß fein, herrichten aber bamals noch ungeschwächt. Alles bies fehlte Gneisenau, ber, im März erft zum Generalmajor ernannt, eine so bochft wichtige Stellung inne hatte.

<sup>\*\*)</sup> Lebensbilber aus bem Befreiungsfriege II. Bb. II. Aufl. S. 325.

nerals genoß und daß die vollständigste Harmonie im Samptquartier herrschte.

Durch folche fehr gewichtige Einwirkungen aus bem groken Sauptquartier wurden junachft bie eigenen Unterneb-Er blieb im Wefentlichen mungen Blüchers febr gelähmt. in ber zulett eingenommenen Bosition mit bem Hauptquartier herrnhut bis jum 15. September. Marschall Machonald verliek bei ber immerbin brobenben Stellung Blüchers Bauten und biefe Stadt murbe von Rateler und Saden befett. Es rudten die verbündeten Vortruppen auch bem Feinde näher auf ben Leib nach Bischofswerba, Stolpen 2c., wobei es mehrere jum Theil ernstliche Borpostengefechte gab, die jedoch bier übergangen werben können. Die Division Bubna besette Reuftadt. Hobenstein 2c. Daburch wurden bie frangofischen Truppen bis auf einen Marsch von Dresben eingeengt.

Das gänzliche Zurückweichen bes bei Dennewitz so übel zugerichteten Heeres von Neh auf bas linke Elbüser und nach Leipzig, um hier eine völlige Neubildung vorzunehmen, ließ die linke Seite der französischen Stellung bei Dresden völlig entblößt und es stand ein unwillkommener Besuch der leichten Truppen des Nordheers vor den Thoren dieser Hauptstadt zu erwarten, wenn nicht Vorkehrungen dagegen getroffen wurden. Französischerseits wurden daher schleunigst Truppentheile nach Großenhain gezogen, um diese wichtige Seite zu decken. Als der Kaiser von seiner neuen Unternehmung gegen Vöhmen zurückgekehrt war, wurden die Streitkräfte bei Großenhain sehr vermehrt und der König von Neapel übernahm darüber den Besehl.

Dies veranlaßte nun auch Blücher, sich wieder nördlich zu wenden. Er richtete baher bas Corps von Sacken nach Kamenz an der Elster, das von Langeron und Porck nach Bauten und verlegte am 15. September sein Hauptquartier ebenfalls nach letzterer Stadt. Diese Veränderung der Fronte des Heeres machte auch eine Andersstellung der Vortruppen nöthig, wobei mancherlei kleine Gesechte vorsielen, die jedoch

ber besonderen Anführung nicht bedürfen. Sie wurden auch badurch veranlaßt, daß Napoleon in der Ungewißheit über die Stellungen des schlesischen Heeres mehrere Auskundungen befahl, um sich Licht über dieselbe zu verschaffen.

Blücher nahm bie neue Stellung bei Bauten und Rameng in ber gewissen Boraussetzung, bag ber Raifer Alexander feine Borschläge genehmigen werbe, bann aber auch um bem Rronpringen von Schweben naber zu fein, ber aus ber febr ephemeren Truppenanhäufung bes Feindes bei Großenhain icon wieder Veranlaffung nahm, in feiner tobtenähnlichen Unthätigkeit zu verharren und am wenigsten an einen Elbübergang bachte. "Sie seben, mein Berr General," fagt ber Kronpring in einem Schreiben an Blücher, "wie schwer es mir wird, einen lebergang über die Elbe zu erzwingen, ba mein linker Flügel so bedroht ist" (nämlich wie er meint burch die feindliche Stellung bei Großenhain). and nicht, ben Prinzen baburch in Bewegung zu bringen. bak Blücher ihm sogleich antwortete, ber Feind sei von Großenbain nach Dresben gurudgefehrt, Bennigsen sei mit 75,000 Mann in ber Nähe ber Reife angekommen, Die Berhältniffe ber Berbündeten ständen überall im Bortheil und jum Berberben Napoleons.

Am 18. September kehrte Major Rühle von Teplitz zurück. Er brachte die Genehmigung aller Vorschläge Blüschers, also auch des Rechtsabmarsches über die Elbe, um in Betracht der Persönlichkeit des Kronprinzen von Schweden das Nordheer zu entscheidenden Unternehmungen mit fortzureißen. Das Schreiben, welches Major Rühle zu dieser Ermächtigung mitbrachte, wurde aus tristigen Gründen bald nach dem Empfange vernichtet. Es bedurste indeh noch einigen Verweilens des schlesischen Heeres bei Bautzen, um den Marsch Bennigsens nach Böhmen zu becen und zu verbergen. Der eigene Rechtsabmarsch wurde vorbereitet, aber ins tiefste Geheimniß gehüllt. Da alle be-

bentenden Borträge im Hauptquartier nur in Gegenwart Blüchers, Gneisenaus und des Obersten Müffling abgehalten wurden, so war es nicht schwer, basselbe zu bewahren.

She wir aber die Unternehmungen bes schlesischen Seeres weiter versolgen, muffen wir zu ber Angriffsbewegung Rapoleons gegen bas böhmische Heer übergeben, welche in Teplit so große Besorgniß verursacht hatte.

## 2. Das Vordringen eines Cheils des böhmischen Seeres gegen Presden nothigt Mapoleon von Blucher abzulaffen und sich gegen das böhmische Geer zu wenden.

Das große böhmische Heer hatte zwar ben Sieg bei Culm erfochten und sich baburch vor weiterer Berfolgung ficher gestellt, aber bie Nachwirfungen ber zweitägigen Schlacht bei Oresben und bes schrecklichen Rüdmarsches über bas Bebirge waren so leicht nicht zu verwinden. Gin großer Theil ber Defterreicher war vorläufig nicht mehr schlagfertig, sonbern so geschwächt, aufgelöst und burcheinandergekommen, bag er einer Reubildung und anderen Zusammensetzung bedurfte. Man hegte zuerst große Besorgniß, daß ber französische Raifer, um ben Schimpf von Culm zu rachen, mit verstärften Rräften wiederkehren und versuchen werbe, in Böhmen einzubringen. Noch lagerte an ber nörblichen Seite bes Gebirgsfammes bei Altenberg bas Corps bes Marichalls Marmont. Auf ber Tepliter Strafe von Berg-Gieshübel bis Sellendorf standen vier Divisionen der jungen Garbe unter Mortier. Mus ben Resten bes Corps von Banbamme batte ber Raifer schnell burch Beigabe von anderen Truppentheilen ein neues Corps gebildet, welches er unter die Befehle seines Abjutanten, bes unerschrockenen Divisions. Generals Grafen von Lobau (Mouton) gegeben und bei Berg-Gieshübel aufgestellt

hatte. Endlich stand noch zur Unterstützung von Marmont das Corps von St. Chr bei Liebstadt.

Hiernach schien die Besorgniß nicht ungegründet, daß Napoleon, um seinen Fehler wieder gut zu machen, mit verstärkten Kräften einen Einfall in Böhmen unternehmen werde. Es wurden daher eiligst alle Ausgänge am süblichen Fuß des Gebirges, selbst alle kleinen Holzwege, obwohl von Natur sehr unwegsam, durch Berhaue unbrauchdar gemacht und an vieslen Punkten Schanzen aufgeworfen. Der ganze Rand des Gebirges wurde mit starken Abtheilungen besetzt und auf den Kamm des Gebirges Posten vorgeschoben. Es vergingen mehrere Tage, ehe dies alles geordnet und eingerichtet war.

Man hatte indeß bei Eulm einen glänzenden Tag gefeiert, man hatte von den Siegen bei Groß-Beeren, Hagelberg und besonders an der Ratbach vernommen, und es ziemte sich, daß man etwas unternahm und, den eigenen Sieg verfolgend, über das Gebirge wieder vordrang, sei es auch nur, um dicht am Feinde zu bleiben. Es wurden die am meisten schlagsertigen Truppen: das Corps von Wittgenstein und die beiden österreichischen Divisionen Fürst Moritz Liechtenstein und Graf Weißenwolf dazu bestimmt auf das Gebirge wieder hinaufzusteigen und der unternehmendste Heersührer beim böhmischen Heere, Wittgenstein, mit dem Besehl betraut. Insbessen har von diesem Vorgehen, da es nur mit etwa 40,000 Mann unternommen werden sollte, denen noch eine russische Grenadier-Division zur Unterstützung bestimmt war, nicht viel zu erwarten.

Wittgenstein wandte sich am 1. September gegen den Marschall Marmont, welchen er auf dem Kamm des Gebirges bei Zinnwald vermuthete. Er hatte es darauf abgesehen, durch Borgehen in drei Säulen den Marschall rechts zu umgehen und ihm in den Rücken zu fallen. Als er jedoch den Kamm des Gebirges erreicht, fand er Marmont gar nicht vor, weil sich dieser auf Besehl des Kaisers bereits zurückgezogen hatte.

Rurft Schwarzenberg befabl Bittgenftein barauf, feine Reiterei unter Graf Bablen III. Marmont nachausenden, auch bie öfterreichische Division Liechtenstein biefer Reiterei zur Unterstützung zu geben, mit allen übrigen Truppen aber auf bem Ramm bes Gebirges rechts nach Nollenborf zur Tepliter Strafe zu marschiren. Dies wurde am 2. September ausgeführt. Bei Rollendorf ftand noch bie preufische Brigabe Zieten, zu welcher noch bie Brigabe Klur ftieft\*), fo baß Wittgenstein sich noch um ein halbes Corps verftartte, und ba man die öfterreichische Division Weißenwolf wieber nach Teplitz umkehren ließ, etwa wieder 40,000 Mann unter seinem unmittelbaren Befehl bei Rollenborf hatte. ftein, ber burchaus vom Oberbefehl von Schwarzenbera abbangig war, burfte am 3. September nicht weiter vorbringen, obaleich ber Feind nirgends Stand hielt. Im Lauf bes Tages erfuhr man bann, bag ber Raifer Napoleon mit ben Garben, ber Reiterei von Latour-Maubourg und bem Corps von Marmont nach Bauten aufgebrochen fei, um gegen Bluder zu marschiren. Wenn sich biese Nachricht bestätigte, batte Wittgenstein nur bas Corps von St. Chr und bas schmache eben erft gebildete Corps von Lobau gegen fich, welche feinem weiteren Vordringen teine großen hindernisse entgegenseten konnten, aber man bezweifelte noch fehr bie Richtigkeit. Erft am 4ten wurde ber Abmarich Napoleons gegen Blücher zur Bemifibeit.

Hatte man im großen Hauptquartier zu Teplit vorher für bas böhmische Heer gefürchtet, so fürchtete man nun, daß ber hitzige Husar Blücher sich in Kampf mit den, wie man glaubte, weit überlegenen Kräften Napoleons einlassen und barin erdrückt werden würde. Man beschloß daher ihm 50—60,000 Mann zu Hülfe zu senden, und der Oberfeldherr Schwarzenberg selbst setzte sich damit den 5. September

<sup>\*)</sup> Die Brigaben Birch und Prinz Angust vom Corps von Reift waren ins Tepliger Thal hinabgenommen worden.

in Marsch, eine Hülfe, die Blücher weber verlangte noch bedurfte. Anderentheils erhielt nun Bittgenstein die Ermächtigung in Sachsen einzurücken und den Feind in seinem Rücken zu bedrohen. Die Offensive war jedoch nur schwach, auf kein eigentliches Ziel gerichtet, und die Kraft des böhemischen Heeres wurde so an beiden Elbusern unnöthig zerssplittert.

Um 5. September Nachmittage unternahm Wittgenftein einen Angriff auf Hellendorf, nachdem Tage vorber die Reiterei von Bablen, in Berfolgung von Marmont, bis Dippolbiswalba gekommen und bis Dresben geftreift hatte. Um biefen Angriff ju unterftuten, erstieg General Barclab, ber nach bem Abmarsch von Schwarzenberg über bie bei Teplis zurudbleibenden Truppen bes böhmischen Beeres ben Befehl übernommen hatte, das Gebirge mit ben ruffisch spreukischen Garben und Grenadieren und nahm fein Sauptquartier in Rollendorf. Da ber Feind sich überall vom Ramm zurudgezogen hatte, erhielten auch die beiben letten Brigaben bes Corps von Rleist — Pring August und Birch — ben Befehl von Eichwald aufsteigend über Zinnwald nach Altenberg zu marschiren und die Heerabtheilung von Klenau auf bem äußerften linken Flügel, welche von Rommotau aus Tags vorber bas Bebirge erstiegen, murbe angewiesen, in ber Richtung auf Marienberg vorzugeben, um die feindlichen Berbindungslinien zu bebroben. Es mochten hiernach am 5. September obne Rlenau 80-90,000 Mann auf bem Ramm bes Gebirges steben, die, wenn man rasch und energisch gehandelt hatte, mehr als hinreichend gewesen waren, die frangosischen Trupven bes linken Elbufers in die allergrößte Bedrangnif zu bringen.

Bei bem Angriff, ben Wittgenstein erst um 5 Uhr Nachmittags burch die preußische Brigade Zieten gegen das Dorf Hellendorf machen ließ, hielten die Franzosen, nicht ahnend, daß ihnen eine so große Macht gegenüberstebe, tapfer Stand und verließen das Dorf erst spät Abends. Das russische In-

Fürst Schwarzenberg befahl Bittgenstein barauf, feine Reiterei unter Graf Bablen III. Marmont nachzusenben, auch bie öfterreichische Division Liechtenstein biefer Reiterei zur Unterftützung zu geben, mit allen übrigen Truppen aber auf bem Ramm bes Gebirges rechts nach Rollenborf zur Tetliter Strafe an marichiren. Dies murbe am 2. September ausgeführt. Bei Nollendorf stand noch bie preußische Brigabe Zieten, zu welcher noch bie Brigabe Klur ftieff\*), fo bak Wittgenstein sich noch um ein halbes Corps verstärkte. und ba man die öfterreichische Division Weißenwolf wieber nach Teplitz umkehren ließ, etwa wieder 40,000 Mann unter seinem unmittelbaren Befehl bei Nollenborf hatte. ftein, ber burchaus vom Oberbefehl von Schwarzenberg abbangig war, burfte am 3. September nicht weiter vordringen. obaleich ber Feind nirgends Stand bielt. Im Lauf bes Tages erfuhr man bann, bag ber Raifer Napoleon mit ben Garben, ber Reiterei von Latour-Maubourg und bem Corps von Marmont nach Bauten aufgebrochen fei, um gegen Bluder zu marschiren. Wenn sich biese Nachricht bestätigte, batte Wittgenstein nur bas Corps von St. Ehr und bas fcmache eben erft gebildete Corps von Lobau gegen fich, welche feinem weiteren Vordringen teine großen Sindernisse entgegenseten konnten, aber man bezweifelte noch febr die Richtiakeit. Erft am 4ten wurde ber Abmarich Rapoleons gegen Blücher zur Bemigheit.

Hatte man im großen Hauptquartier zu Teplit vorher für bas böhmische Heer gefürchtet, so fürchtete man nun, daß ber hitzige Husar Blücher sich in Kampf mit den, wie man glaubte, weit überlegenen Kräften Napoleons einlassen und barin erdrückt werden würde. Man beschloß daher ihm 50—60,000 Mann zu Hülfe zu senden, und der Oberfeldberr Schwarzenberg selbst setzte sich damit den 5. September

<sup>\*)</sup> Die Brigaden Birch und Bring Angust vom Corps von Reift waren ins Tepliger Thal hinabgenommen worden.

in Marsch, eine Hülfe, die Blücher weber verlangte noch bedurfte. Anderentheils erhielt nun Wittgenstein die Ermächtigung in Sachsen einzurücken und den Feind in seinem Rücken zu bedrohen. Die Offensive war jedoch nur schwach, auf kein eigentliches Ziel gerichtet, und die Kraft des böhmischen Heeres wurde so an beiden Elbusern unnöthig zerssplittert.

Am 5. September Nachmittags unternahm Wittgenftein einen Angriff auf Hellendorf, nachdem Tags vorber bie Reiterei von Bablen, in Berfolgung von Marmont, bis Dippolbiswalba gekommen und bis Dresben gestreift hatte. Um biesen Angriff zu unterstützen, erstieg General Barclab, ber nach dem Abmarfch von Schwarzenberg über die bei Teplis zurudbleibenden Truppen bes bohmischen Beeres ben Befehl übernommen hatte, das Gebirge mit ben ruffisch preußischen Garben und Grenadieren und nahm fein Sauptquartier in Rollendorf. Da ber Weind sich überall vom Ramm zurudgezogen hatte, erhielten auch bie beiben letten Brigaben bes Corps von Rleift — Pring August und Birch — ben Befehl von Cichwald aufsteigend über Zinnwald nach Altenberg zu marschiren und die Heerabtheilung von Klenau auf bem äußerften linken Flügel, welche von Rommotau aus Tags vorber bas Gebirge erstiegen, murbe angewiesen, in ber Richtung auf Marienberg vorzugehen, um die feindlichen Berbindungelinien zu bedroben. Es mochten hiernach am 5. September obne Rlenau 80-90,000 Mann auf bem Ramm bes Gebiraes steben, die, wenn man rasch und energisch gehandelt hätte. mehr als hinreichend gewesen waren, die frangofischen Truppen bes linken Elbufers in bie allergrößte Bebrangnig zu bringen.

Bei dem Angriff, den Wittgenstein erst um 5 Uhr Nachmittags durch die preußische Brigade Zieten gegen das Dorf Hellendorf machen ließ, hielten die Franzosen, nicht ahnend, daß ihnen eine so große Macht gegenüberstehe, tapfer Stand und verließen das Dorf erst spät Abends. Das russische Infanteriecorps bes Prinzen von Würtemberg war links auf Delsa gerichtet worden und vertrieb auch hier ben Feind. Darauf rückte bie Hauptmacht Wittgenstein's bis Peters-walbe vor.

Marschall St. Cyr überzeugte sich nun, daß er zu schwach wäre gegen eine solche Macht Stand zu halten. Am 6. September besetzte die Brigade Zieten ohne nennenswerthes Gesecht Bergs Gieshübel, der Prinz von Würtemberg Liebstadt, Graf Pahlen III. war von Dippoldiswalda her in Marsch, sich mit ihnen in eine Höhe zu stellen. Die Franzosen befanden sich nur noch in Pirna, Zehist, Dohna, Maren 2c.

Am 7ten wurde nur schüchtern eine kurze Strecke vorgedrungen; auf dem rechten Flügel besetzte die Brigade Zieten Zehist, der Prinz von Würtemberg und die zweite rufsische Grenadier-Division lagerten dei Cotta, die Reiterei von Pahslen kam dis Burkerswalde, der Parteigänger Kaisarof dis Maxen. Die beiden Brigaden des Kleistschen Corps erreichsten nach einem sehr mühsamen Marsch Altenberg. Die Garsden und Reserven unter Barclah marschirten von Rollendorf nur eine Meile vor dis Peterswalde.

Diese große Behutsamkeit erklärt sich daraus, daß ein Gerücht aussagte, Napoleon habe von Blücher abgelassen und sei bereits wieder in Dresden angekommen. Weitere Nach-richten bestätigten dies, und endlich ging ein Besehl Schwarzenberg's an Barclah ein, worin unter Verbürgung dieser Thatsache angeordnet wurde: die Streitmacht von Wittgenstein sollte sich nicht durch weiteres Vorrücken in Gesahren bringen, sondern inne halten, auch müßten die beiden Brigaden von Kleist von Altenberg wieder zurückgezogen werden.

Demungeachtet wollte Wittgenstein am 8. September noch weiter vordringen, als bieser Absicht ein Ziel gesetzt wurde, indem Napoleon bedeutende Massen gegen ihn in Beswegung setzte.

Wie wir wissen, hatte ber französische Kaiser von Blücher abgelassen, auch seine Absicht aufgegeben bas Heer bes Mar-

schall Neh zu verstärken und nach Umständen sich selbst an bessen Spitze zu stellen und Berlin zu erobern, weil er die Unternehmung Wittgenstein's für weit bedeutender hielt, als sie war, und er sich nicht benken konnte, daß es bloß auf eine eben nicht kräftige Demonstration abgesehen sei.

Er war für seine Person am 6. September Abends 7 Uhr in Dresden angekommen. Die Garben und das Reitercorps von Latour-Maubourg hatte er direkt nach Oresden umkehren lassen, wo sie jedoch erst im Lauf des 8. September ankommen konnten. Das Corps von Marmont, welches bei der Unternehmung auf Blücher nur dis Bauten gekommen war, hatte er am 6ten nach Kamenz gewiesen, augenscheinlich um bei dem Angriff Ned's mitzuwirken. Auf drohendere Nachrichten vom Bordringen des böhmischen Heeres wurde es am 7ten nach Pulsnitz zurückgenommen, am 8ten wieder gegen Hoherswerda gerichtet, dann aber an demselben Tage nach Oresden zurückbesehligt, als die ersten Nachrichten von der Niederlage bei Dennewitz im kaiserlichen Hauptquartier eintrasen. Es konnte somit vor dem 10. September nicht zur Verwendung kommen.

Die Streitfräfte von St. Chr und Lobau mochten etwa 32,000 Mann betragen haben. Dazu kamen nun die Garden, die Reiterei von Latour Maubourg und das vom rechten Elbufer herbeizuziehende Corps von Victor, zusammen etwa 85,000 Mann. Mit diesen Truppen wollte Napoleon einen schnellen Angriff unternehmen, wobei er hoffte, die Verbündeten noch auf sächsischem Gebiet in Verlust zu bringen. Er wollte dann zusehen, ob er sie nicht eine Strecke in Böhmen hineintreiben könne, um schnell umkehrend Zeit zu haben, sich auf Blücher und das Nordheer zu wersen.

Am 8. September waren, wie angeführt, die Truppen Wittgensteins zuerst im Vorrücken. In den Morgenstunden griff auf dem rechten Flügel die Brigade Zieten den Feind bei Groß= und Klein=Sedlitz an, um über Heibenau auf der großen Straße nach Dresden weiter vorwärts zu gelangen.

bei bem Dorf Sobochleben, welches bem Gebereberge gegenüber liegt, eine Stellung zu nehmen. Die beiben Brigaben von Rleist waren von Altenberg noch nicht in's Tepliter Thal binabaelangt und erhielten Befehl auf bem Ramm nach Rol-Die Truppen von Klenau follten, lenborf zu marschiren. nach Hinterlassung von leichteren Abtbeilungen, vom Ramm bes Gebirges wieber zurud und in ber Richtung nach Brir bei Johnsborf im Thale eine vorläufige Aufstellung nehmen. Was im Tepliker Thal vom böhmischen Heere übrig war und fich im schlagfähigen Stanbe befand, follte eiligst in einer Stellung bei Sobochleben zusammengezogen werben. — Man hoffte noch Zeit zu haben, Gegenanstalten zu treffen und rechnete beim Feinde auf die Ausgezehrtheit ber Gegend, auf bie rauben Gebirgswege; auch hielt man es taum für möglich, bag Napoleon die Berwegenheit haben würde, gegen alle Rrieasregeln im Angesicht eines gangen Beeres ben fteilen unwegfamen Abhang bes Erzgebirges herabzusteigen, um im Thale eine Schlacht zu liefern. Inbeffen hatte bie Beforgniß boch einen hoben Grad erreicht - wie dies die Blücher augefandten Befehle, beren wir früher gebachten, beweifen und sie wurde dadurch noch besonders vermehrt, daß Schwarzenberg mit ben 50-60,000 Mann, mit welchen er Blücher zu Hülfe marschiren wollte, noch nicht wieder im Tepliker Thale eingetroffen war.

Inzwischen rückte das Corps von Victor gegen Altenau, das von St. Chr bis Breitenau, das von Lobau auf der Tepliger Straße dis Berg-Gieshübel. Das Hauptquartier des Kaifers war im Schlosse von Liebstadt, einer alten Feste an einem schroffen Felsen, die düster auf ein enges, mit kleinen Bürgerhäusern besätes Thal hinabschaut. Die Gegend war durch vielsache Kriegszüge ausgezehrt und Napoleon ließeinigen Landleuten, die Alles verloren hatten und seine Groß-muth ansprachen, ein bedeutendes Geschent zahlen.

Um 10. September fette bas frangösische Heer seine Angriffsbewegung fort: Die Hauptstärke rudte über Breitenau,

Fürstenwalde, Ebersdorf auf den Gehersberg zu, die wenigen russischen Truppen unter General Bistram vor sich herstreibend. Links (östlich) besetzte eine Division Schönwalde, rechts wurden ebenfalls Abtheilungen entsandt. Nachmittags 3 Uhr hatte die Hauptmacht des Feindes Ebersdorf dicht unter dem nördlichen Gipfel des Gehersberges erreicht. Um 4 Uhr drängte der Feind den General Bistram den Gehersberg hinab und bemächtigte sich des Engpasses und der Straße, die hier ins Thal hinabsührt. Etwas später erreichte er Ober-Graupen, gelangte die Theresienseld hinab und bezgann sich in der Ebene anszubreiten, so daß er nicht mehr entsernt von Maria-Schein, eine Stunde von Teplit war.

Als burch ben Marsch nach bem Gebersberg Rapoleons Abfichten flar wurden, traf General Barclay noch folgenbe nähere Anstalten. Alles, was sich noch im Gebirge auf ber Tepliter Strafe befand, murbe berabgenommen und bei Culm aufgestellt, mit Vortruppen zur Bertheibigung ber Berhaue und ber Ausgänge bes Walbes. Unter biefen Truppen befanben fich auch die beiben preußischen Brigaben Zieten und Rlur. Auf den Söhen von Nollendorf blieben nur zwei Ulanen- und zwei Rosaffen - Regimenter. Die beiben preußischen Brigaden Birch und Pring August, Die am geftrigen Tage nach Rollendorf befehligt waren, hatten biefen Marich noch nicht ausgeführt, ber Befehl bazu wurde heute wiberrufen und sie direkt ins Thal zurückgenommen, mit ber Weisung, fich bei Rosenthal und Maria Schein aufzustellen. Alle zer= ftreuten Abtheilungen erhielten Befehl, ben Ramm bes Gebirges zu räumen. Die Vertheidigung bes Fußes vom Gepersberg wurde speziell bem ruffischen Grenadier-Corps Rajewski übertragen. Alle fonstigen Ausgänge bes Gebirges und alle Berhaue murben stark besetzt. Was noch übrig war, wurde in die große Stellung bei Sobochleben gewiesen, welche in zwei Treffen gebildet murde; Barclap felbst befand sich bei berselben. Mit Staunen nahm man mahr, daß ber Feind Die unerborte Rübnbeit zu haben ichien, wirklich vom Gepersberge herabzusteigen und einen Angriff auf das Hauptheer im Thale zu machen.

Napoleon war indeß mit feinem Gefolge zu bem erften böhmischen Granzort Cbereborf gekommen, wo man von ben baneben liegenden freien Bunkten ben ganzen Thalkessel von Teplit und die daranstokende Saater Chene bis weit in Böhmen binein überseben fonnte. Er war überrascht und erstaunt. Zweitausend Fuß unter ihm breitete sich die Thalebene aus und gerade gegenüber, nur etwa 2 Meilen entfernt, schlugen ibm die mächtigen vielfachen Spiken bes Mittelgebirges entgegen, von beffen bochftem Bipfel, bem Milleschauer, eine bice Rauchsaule aufstieg, jum Reichen, baf ber Feind berannabe. Ihm gerade gegenüber tief unten im Thale stand ein mächtiges Beer in zwei Linien aufgestellt: bas war bas Thal und bas Seer, welche einem seiner tapfersten Feldberrn ben Untergang gebracht! Ueberaus steil senkte sich ber bichtbewaldete Abbang, wie in einen Schlund, binab und balsbrechende Wege waren zurückzulegen, ebe man binabge langte. Tropbem war sein Fugvolt hinabgestiegen und fämpfte am Jug mit ben Berbundeten. Es war vielleicht möglich. Geschütz binabzubringen und in ber Cbene sich auszubreiten.

Mittlerweile hatten die Franzosen in der Ebene bereits Boden gewonnen, als das russische Grenadiercorps von Rajewski am Fuß des Gehersberges anlangte. Es trieb in kurzer Zeit die Franzosen in den Wald zurück. Die Ueberlegenbeit dieses russischen Eorps steigerte sich dadurch, daß es möglich wurde, eine ziemliche Anzahl Geschütz wirken zu lassen, während es den Franzosen auf dem sehr schlechten und zum Theil verstopsten Wege nicht möglich gewesen war, auch nur eine einzige Kanone herabzubringen; sie wurden in Unordnung nach dem Gehersberger Engpaß zurückgeworsen und es wurde ihnen nicht möglich, auf dieser Stelle vorzusommen.

Napoleon bemerkte biese Vorgänge von seinem Stands punkt. Er wollte Gewißheit haben, ob die Passage für Gesschütz burchaus nicht möglich sei und sandte seinen Artilleries

General Drouot tief hinab, um aus eigener Anschauung ibm Bericht zu erstatten. Die Antwort lautete: es sei unmöglich und die Unternehmung mufte an biefer Stelle aufaegeben werben. Der Kaiser war selbst bavon überzeugt und es galt nun, eine andere Stelle zum Eindringen in Böhmen aufzusuchen. Wählte Navoleon biefe weiter westlich, fo entfernte ihn dies zu weit von Dresben und die Gebirgswege wurden vielleicht noch schlechter, vielmehr schien es allein ausführbar, daß ein Bersuch auf der Tepliter Strafe angestellt wurde, was er benn auch beschloft. Da es schon spät geworden, war für heute nichts mehr zu unternehmen. Truppen wurden von dem Gebirasabhange nach dem Kamme zurückbeorbert, wo fie in biefer kalten, gang muften und rein ausgeplünderten Gegend ein Lager bezogen. Der Kaiser mar fichtlich bochft verstimmt, daß er seine Unternehmung aufgeben mußte, um so mehr weil er felbst baburch, baf er bie Beschaffenheit ber Gegend nicht gekannt und erkundet hatte was ihm früher kaum begegnet war — einen großen Theil ber Schuld trug. Ueberhaupt hatte (nach Obeleben) seine Haltung an diesem Tage bas Gepräge einer seltsamen Unbestimmtheit, die man sonst nie an ihm bemerkte. aber auch wohl hinlänglich in Sorgen fein. Done Zweifel hatte er inzwischen ben ganzen Umfang ber Nieberlage erfahren, die fein "tapferster" Marschall bei Dennewit erlitten; er hatte wahrscheinlich auch bereits erfahren, bag Blücher schon wieder umgekehrt sei und Macdonald zurückbränge; es mochte ibm vielleicht auch eine Runde von dem Herannaben Bennigfens zugekommen fein. Dies alles mochte ihn bebenklich machen, ob ein, wenn auch nur furzes, Einbringen in Böhmen überhaupt rathsam sei. Dazu fam bie Unwegsamkeit und bie gangliche Aufgezehrtheit ber Gegend, in ber bie Dörfer bis auf bürftige Ruinen verwüstet waren. Alle Anordnungen schienen ihm schwer zu werben. Erft wollte er in Ebersborf bleiben, bann eine Stunde rudwärts in Fürstenwalbe, enblich ging er bis Breitenau jurud, mo er in bem größtentheils zerstörten Dorfe mit Mühe in der verlassenen Pfarrwohnung, aus der erst der Pferdedunger weggeschafft werden mußte, ein Unterkommen fand.

General Barclay war an biefem Tage, besonders vom Nachmittage an, in ber größten Besorgniß gewesen, ba Schwarzenberg von seinem unnüten Marsche noch nicht zurück war und erst am folgenden Tage eintreffen konnte. Wie rafend auch bas Beginnen erschien, ben Abhang bes Gebirges mit feinen fast unübersteiglichen Hindernissen mit einem Beere im Angesicht bes wohlgeordneten Feindes hinabzustürzen und biefen anzugreifen, man konnte einem Navoleon boch biese Abficht zutrauen, die sogar schon in der Aussubrung begriffen schien, ba bie Frangofen bereits auf Maria-Schein und auf bie Ebene losbrangen. Wie groß bie Beforgniß gewesen, kann man baraus schließen, bag noch am anderen Tage, als Schwarzenberg schon wieder beim Heere eingetroffen mar, ber Befehl an Blücher abging, bem böhmischen Beere fogleich über Rumburg zu Hülfe zu marschiren. Am 10. September batte bas ganze Beer in Waffen gestanden, bes Berabkommens und bes Angriffs gewärtig, boch war ber Tag — bis auf bas Gefecht am Fuk bes Gebersberas - ohne Rampf vorübergegangen. Um bas Heer noch größer erscheinen zu lassen, als es ohnehin schon war, ließ Barclat in ber Nacht noch eine große Bahl überflüssiger Wachtfeuer anzünden.

Am folgenden Tage standen wieder alle Streiter im Thale unter den Waffen, um den Feind zu empfangen, wenn er herabsteigen sollte. Auch Schwarzenderg traf mit den entfendeten 60,000 Mann beim Heere wieder ein, wodurch dies um wenigstens 100,000 Mann dem Feinde überlegen wurde. Wider Erwarten blied dieser jedoch sowohl auf dem Gehersberge, als dei Nollendorf den ganzen Vormittag und dies Juhr Nachmittags völlig ruhig, und seine ganze Unternehmung beschränkte sich auf eine Vesitznahme der Position von Nollendorf, die man ohnehin aufgegeben hatte und auf eine nicht ernste Demonstration auf das Eulmer Thal.

Der Marsch ber Franzosen, um von ber Tepliter Strake aus ben Angriff zu unternehmen, erklärt biefe Bergögerung. Napoleon begab sich von seinem Hauptquartier Breitenau am Morgen auf schwierigen Seitenwegen nach Hellendorf. fand hier bas Corps von Lobau, bem er ben Befehl gab. gegen Rollenborf vorzugeben. General Lobau fand auf bem Beae nur bie zwei Manen = und zwei Rofaffen = Regimenter. Die preußische Reiterei wurde angegriffen und erlitt eine Schlappe. Ungehindert gelangte bas Corps von Lobau nach Rollendorf, aber es wurde doch 5 Uhr Nachmittags, ebe es fich bier festgesetzt und aufgestellt hatte. Die Ranonen bonnerten bann mit vielfachen Echo's in bas Thal gegen Culm und Auffig hinab, auch ruckte ein Theil bes Fufpolfs bis jum erften Berhau hinunter und ein fehr beftiges Bewehrfeuer bauerte bier bis in bie Nacht hinein.

Napoleon hatte sein Hauptquartier in der Pfarrwohnung von Peterswalde genommen. Er erneuerte am 12. Septemsber den Angriff nicht, weil er es doch für zu gefährlich halten mochte, gegen so große Uebermacht auf einer Straße vorzudringen. Zufrieden, sich der Pässe Böhmens wieder besmeistert zu haben, ließ er die alte Garde nach Pirna zurückmarschiren, wohin er am Abend auch sein Hauptquartier zurückverlegte, beorderte auch die junge Garde nach Pirna zurückund war am 13. September schon wieder in Dresden, wo ihn Geschäfte die Fülle erwarteten.

Das Ungewitter, das über dem Teplitzer Thal geschwebt hatte, war vorüber, wenn auch die donnertragenden Wolken noch auf dem Gebirge lagerten. Die Bangigkeit, die den Berbündeten die brohende Haltung des gewaltigen Mannes über ihren Häuptern eingeflößt hatte, schwand. Es wäre sehr interessant, wenn uns die Geschichte charakteristische Züge des persönlichen Berhaltens der Monarchen und Kriegshäupter im großen Hauptquartier zu Teplitz ausbewahrt hätte, leider sehlt es an solchen gänzlich. Wir wissen nur, daß am 11. September Abends die Nachricht von dem glänzenden

Siege bei Dennewit eintraf, baf man benielben genben Tage burch ein Dantieft feierte und burch ei meines Bictoria-Schiefen bes gangen heeres, mas i in ben Bernen wieberballte und ben Reint finnia Dag mam Blicher nun gestattete, nicht nach Bel maridiren, fonbern feinen Rechtsabmarid über auszuführen, baben wir bereits ergablt. Aufelge bes! berger Kriegeblanes ftant es bereits feft, baf and 1 mifche Deer einen großen Lintbabmarich über Che bie fachfifden Chenen unternehmen fellte. Man bi biergu im großen Dauptquartier bas bebmiiche Deer idmad und wellte ern bie Bereinigung mit ben 60,00 bes Generale Bennigien abwarten, worüber noch ein bingeben mußte. Bas ingwiiden geichab, waren 1 monitrationen, bie aber bei ben ungebenren graft welche man ju gebieten batte, bennech von Gewicht !

Am 12. September ichen batte man ten rufflichen ganger Raifaref rechts von ber Terliger Chause über walt nach bem Schneeberge entiandt, um Rachrichten Berhalten und ben Stand bes Feindes einzuziehen. I bere Austundung burch Bartifane wurde links ber Chaussee auf mit über ben Gebirgstamm ausgeschie biese den theilweisen Ruckzug bes Feindes und die Rapoleons nach Dresten melbeten, wurden auf ber Straße selbst die Berrochen bes Feindes bis jum Roll Berge hinausgetrieben, und gerade nördlich von Terli die prenhische Brigade Prinz August ben Geversberg und gegen Gersterf vor. Am 13ten beiebränkte Thätigkeit auf eine Berbereitung, um die Bertrupper auf dem Kannu bes Gebirges vorzuschieben und ein Ausfundung des Feindes zu unternehmen.

Ausfundungen (Refognoscirungen) find von M

eine Krankheit der österreichischen Generale\*). Die solgende Unternehmung war nun freilich etwas mehr und eigentlich ein Ueberfall des schwachen, kaum 10,000 Mann starken Sorps von Lobau bei Rollendorf, Peterswalde und Hellendorf mit mehr als doppelt so starken Kräften. Die Anordnung und Aussührung wurde wieder dem General Wittgenstein überstragen, und die Monarchen von Rußland und Preußen, so wie der Oberfeldherr Schwarzenberg besanden sich persönlich dabei. Die vordereitenden Märsche wurden schon den 13. September ausgeführt, indem es auf beiden Seiten des Feindes auf eine weite Umgehung abgesehen war, um wo möglich einen Theil abzuschneiden.

General Wittgenftein hatte bie ihm überwiesenen Streitfrafte in brei Saulen getheilt, wovon die beiben ersten - bei weitem die Mehrzahl bes Ganzen - rechts ber Tepliter Strafe, ben linken; die britte viel schwächere, links ber Tepliter Strake ben rechten Flügel bes Feindes umfassen follte. Die erste Säule unter Graf Pahlen III., etwas über 9000 Mann ftark, marschirte schon am 13. September nach Rönigswald im Bobenbachthale, welches oberhalb Tetschen in Die Elbe ausmündet. Die zweite Saule unter bem Pringen Eugen von Bürtemberg, ebenfalls über 9000 Mann ftart, bei welcher ein bedeutender Theil Reiterei und Beschütz, marschirte am 13ten nach Zuchmantel im Südost von Rollendorf. Die britte Beerfäule unter bem ruffischen General Rübiger, etwa 2000 Mann mit 4 Kanonen, erstieg burch ben Grund von hinter = Tellnit ben fteilen Rand bes Bebirges, um fich bann weiter nach Streckenwalde zu begeben. Bur Unterstützung biefer brei Beerfaulen rudte bas Infanteriecorps bes Fürsten Gortschafof II. vor Culm, wohin auch noch die Beerabtheilung

<sup>\*)</sup> Als Souwarof 1799 in Italien die Desterreicher besehligte, war er entrüstet über ihre Sucht zu Auskundungen. "Man braucht sie nicht," eisert er, "man sindet den Feind immer, wenn man ihn nur sinden will."

bes Feldzeugmeisters Colloredo, bisher in Aufsig, gezogen wurde. Auch war dem Corps von Kleift aufgegeben, den Feind bei Ebersdorf fleißig zu allarmiren, um ihn dort festzuhalten.

Bei fo großem Aufwand von Kräften, wobei auch noch bas Bartisancorps von Raisarof mitwirkte. konnte bie Unternehmung nicht miklingen. Da am 14. September ichon mit Tagesanbruch ber weitere Umgebungsmarsch angetreten murbe. so kam man trot ber sehr schwierigen steilen Bebirgs = und Waldwege bis in ben Rücken bes französischen Corps. Abtheilung von Bahlen fam zuerst zwischen Rollenborf und Beterswalde bervor. Die Franzosen erkannten zu ihrem Schreden, bak fie überfallen waren und floben in Gile nach Betersmalbe zurüd. Graf Bablen hatte aber auch ichon 4 Bataillone zur weiteren Umgehung nach Hellendorf gefandt. Rugleich batte bie Seerfaule bes Bringen von Burtemberg von Anienit aus ben Rollendorfer Berg erstiegen, und bie vorberen Truppen vereinigten fich mit benen von Bablen. Der Feind wurde mit Gewalt durch Veterswalde nach Hellendorf getrieben. Schon in Berwirrung, murbe er hier burch zwei Regimenter ruffischer Reiterei angegriffen und 700 Mann, worunter 10 Stabsoffiziere von ber Division Dumongeau, gefangen. Bahrend biefes Gefechts mar die ruffische Streifschaar von Raisarof noch weiter rechts angekommen. Sie stürzte sich mit einer großen Bahl Schützen, die in vollem Lauf herbeirannten. auf die feindliche Nachbut, machte eine bedeutende Bahl nieder und sprengte ben Rest auseinander. Graf Lobau setzte eiligst feinen Rudzug fort und machte erft vor Berg-Gieshübel Salt. um seine Streitkräfte wieder in Ordnung zu bringen und Widerstand zu leiften. Alle französischen Truppen auf dem Bebiraskamm bei Schönwalde, bei Ebersborf 2c. maren burch bies Gefecht in Allarm gekommen. Es hatten nun aber, außer ben brei Säulen Umgehungstruppen, auch noch bie Corps von Gortschakof und Colloredo bas Gebirge erstiegen, und es war bei Nollendorf und Peterswalde eine überflüffige Macht beisammen die Franzosen fast bis Dresben zurückzutreiben. Fürst Schwarzenberg jedoch untersagte ein weiteres Borgehen, und bas Gesecht hatte somit ein Ende.

Wenn gleich diese Unternehmung, zu ber man mehr als 50,000 Mann in Bewegung gesetzt hatte, dem Corps von Lobau 20 Offiziere, über 800 Gesangene und eben so viel an Todten und Berwundeten kostete, so erscheint sie doch — wenn man die Berhältnisse im Ganzen in's Auge faßt — nutlos, ja sogar nachtheilig.

Es war nämlich icon am 13. September im Rriegsrathe ju Teplit beschloffen worben, mit ben Defterreichern und ben ruffischepreugischen Garben und Referven einen Lints. abmarich auszuführen, um in ber Richtung über Chemnit zc. eine entscheibenbe Bewegung auf bie Hauptverbindungelinien bes Feindes zu unternehmen. Es waren in Beziehung barauf Befehle und weitläufige Instruktionen erlaffen. Barclay follte mit ben Corps von Kleift und Wittgenftein im Thale von Teplit zuruckbleiben und bie Engpaffe bes Bebirges vertheibigen, mas trot ber Weitläuftigkeit beffelben ohne großen Kraftaufwand möglich schien, ba alle Wege auf bem Gebirge burch Berhaue unwegfam gemacht worben waren. Während Barclay das Gebirge bewachte, wollte ber Oberfelbherr Schwarzenberg fich links wegschieben, fo bag am 17ten bas große Hauptquartier in Brix, ben 18ten in Rommotau sein sollte, von wo man bas Bebirge erfteigen wollte. Barclap follte sein Hauptquartier in Brir nehmen, wo bas russische Grenadiercorps zu seiner Unterstützung bereit sein wurde. Wenn er mit überlegenen Rraften angegriffen murbe. follte er fich bis Bilin zurudziehen und bie Engpaffe ber Biela fo lange behaupten, bis Schwarzenberg, wieber vom Bebirge herabsteigend und zurudmarschirend, ber Sache eine andere Wendung zu geben im Stande mare. Es follte bann bas Mittelgebirge nachbrücklich vertheibigt werben, wobei auf bie Ankunft von Bennigsen und schlimmsten Falls auch auf bie von Blücher gerechnet wurde. Man sieht, trot ber großen

Truppenmasse war immer das Hauptaugenmerk auf die Bertheidigung gerichtet.

Wenn nun bei aller Vorsicht dieses Planes doch der Grundsgedanke desselben der Linksabmarsch nach Sachsen blieb — der schon längst hätte ersolgen können; so mußte die Aussührung desselben durch jenen Angriff auf der Teplitzer Straße verzögert, wenn nicht gar gefährdet werden, da man voraussehen konnte, daß man sich dadurch Napoleon selbst wieder auf den Hals ziehen würde. In der That warf dieser sehr bald das böhmische Heer vom Kamm des Gebirges wieder in's Thal zurück, worauf man denn im großen Hauptquartier nun um so weniger Lust hatte, vor der Ankunft von Bennigsen etwas zu wagen, da das Heer von dem ewigen Hins und Herziehen matt und müde geworden war und dringend der Erholung bedurste.

Der französische Kaiser war erst einen Tag in Dresben, als die böse Zeitung von dem Unfall einlief, der einen seiner unerschrockensten Generale betroffen hatte. Er beschloß sogleich sich wieder an die Spitze einer bedeutenden Truppenmacht zu stellen und gab die vorläusigen Besehle. Schon am andern Tage ließ er die alte Garde wieder nach Pirna marschiren. Die junge Garde stand noch bei Cotta. Das Corps von Lobau war bei Berg-Gieshübel und das von St. Ehr, nach dem Kückzuge vom vorigen Tage, rechts bei Borna und Hersbergen, mit Bortruppen in Breitenau. Das Corps von Bictor war noch weiter rechts am Ursprung der Flöhe.

Napoleon suhr am 15ten früh nach Mügeln, erhielt bort die näheren Meldungen und machte von hier aus seine Einleitungen zum Vordringen. Auf seinem linken Flügel hatte sich der Parteigänger Kaisarof gezeigt; er ordnete daher eine Umgehung links über Markersbach gegen Hellendorf an und hielt diese so wichtig, daß er in Person sich über Pirna und Lang-Hennersdorf fortbegab, um sie zu leiten. Auf der Tep-litzer Straße mußte Graf Lobau gleich wieder vorgehen und rechts von ihm der Marschall St. Ehr aleichen Schritt bal-

So ging es auf biefem ausgezehrten wuften Bebirasboben wieber vorwärts. Nachmittags 2 Uhr wurde General Raifarof bei Martersbach angegriffen und zuruckgeworfen. Gleichzeitig wurden alle Vortruppen der Russen auf der Tepliter Strake zur Rudfehr genöthigt. Bei Sellendorf fant Die russische Division bes Generals Mesenzof, um ben Uebergang über ben bortigen Grund streitig zu machen. Ihr zur Unterftützung ftand ruffische Reiterei und bie preukische Brigabe bes Bringen August, Die von Ebersborf über Schönwalbe nach Betersmalbe marschirt mar. Diese Truppen maren porläufig an ben Befehl bes ruffifchen Generals Grafen Bablen III. gewiesen. Die russischen Divisionen Fürst Schachowskoi und Helfreich von Wittgensteins Corps waren, als burch bie Breufen abgelöft, im Rückmarsch begriffen. Die Franzosen griffen bei Hellendorf hestig an und verstärkten sich immer mehr. Die Division Mesenzof reichte nicht aus. es murbe bie rusfifche Reiterei herangezogen, Die fehr glückliche Attaken unternahm, und zuletzt fam noch ber größte Theil ber Brigabe Bring August zur Berwendung. Die Franzosen gaben sich alle Mühe weiter vorwärts zu kommen, fanden aber so gaben Wiberstand, bak sie bavon abstanden. Während biefes Gefects wurde die durch den oben erwähnten allgemeinen Rriegs= plan ber Berbündeten bedingte Ablöfung fortgesett. Wittgenftein zog seine Truppen bis Nollendorf, Feldzeugmeister Colloredo bis Culm zurück.

Napoleon hatte Hellendorf nicht mit Gewalt fortzunehmen vermocht, weil die Masse seiner Truppen noch nicht heransgesommen war. Es geschah dies erst im Lauf des Abends und in den Frühstunden des solgenden Tages. Am Morgen des 16. September befanden sich dann auf der Teplitzer Straße dicht hintereinander: das Corps von Lobau, die junge und alte Garde, die Reiterei von Latours Maubourg und das Corps von Marmont; rechts davon in der Richtung zum Gehersberg das Corps von St. Chr und weiter rechts das Corps von Victor, zusammen etwa 95,000 Mann. Das

Heranziehen und Ordnen der Streitkräfte auf der Teplitzer Straße hatte bis gegen 11 Uhr gedauert, dann gab Napoleon Befehl zum allgemeinen Borrücken.

Berbündeterseits wurde an diesem Tage bie Ablösung ber Truppen Wittgenstein's burch bas Corps von Kleift weiter ausgeführt, benn zufolge ber neuen Anordnung follte letteres ben rechten Flügel einnehmen und bie Tepliter Strafe vertheibigen: bekbalb follten auch bie Brigaben von Rleift. Die in ber letten Zeit vertheilt gewesen waren, wieder gusammenftogen. Die Brigade Pring August befand sich schon bei Betersmalbe; bazu tamen nun bie Brigaben Zieten und Birch. Die von Klür war bestimmt noch im Thale zu bleiben, um bie Zugange zu bem Bag von Graupen und bem Gebersberg zu beobachten: ebenso blieb die Reserve = Artillerie bei Den Oberbefehl führte jett ber General-Teplit stehen. Lieutenant Rleift, obgleich die Ablösung noch nicht völlig geschehen war, benn es befand sich bei ber Brigade Pring August noch die russische Reiterei von Graf Bablen III. und bie russische Division Mesenzof. Die Bertheidigung von Sellendorf hatte man aufgegeben, als ber Feind fich hier zu febr anhäufte. Die Brigade Bring August stand bei Betersmalbe mit bem rechten Flügel an dieses Dorf; vor bemfelben bielt die Reiterei von Graf Pahlen III., rechts davon das erfte schlesische Husaren-Regiment. Die russische Division Mesensof ftand als Unterstützung hinter bem Dorfe.

Um 11 Uhr ließ Napoleon seine gesammelten Massen von Hellendorf gegen Peterswalde vorgehen, es waren zahlereiche Colonnen Fußvolt, überlegenes Geschütz und nah an 4000 Pferde. Als General Kleist diese gewichtige Macht, die ein mächtiges Feuer eröffnete, auf sich eindringen sah, befahl er den Rückzug, wobei die russische Reiterei die Nachhut zu bilden angewiesen wurde. Auf diese stürzte der Feind los, und sie hatte alle Mühe sich aufrecht zu erhalten. Unter des ständigen Angriffen erreichte man den Wald, der zwischen Peterswalde und Nollendorf liegt. Hier entließ General Kleist,

in Folge des Befehls der Ablösung, auch noch die russischen Truppen und blieb also mit einer Brigade (Division) und etwas Reiterei dem gauzen Stoß des weit überlegenen Feindes ausgesetzt, denn die übrigen Brigaden seines Corps hatten den Nollendorfer Berg noch nicht erstiegen, und von den ankommenden und zurückmarschirenden Truppen und ihrem Troß war der Engpaß verstopft. Während nun die russische Reiterei abzog, kam östlich von Peterswalde eine Wolke polnischer Reiterei auf das erste schlesische Husaren Regiment herangestürzt. Dieses jagte zwar entgegen, wurde aber von der Uebermacht geworsen, und es gerieth dabei der Besehlsbaber desselben, Oberstelichen Peeres, schwer verwundet in seindsliche Gefangenschaft.

General Rleift sette seinen Rückzug bis Rollenborf fort. hart gebrängt vom Feinde, der in großer Bahl fich vor feiner Front entwickelte. Er hatte nur die Brigade Bring August bei sich: bie Brigade Zieten erstieg eben erft bie Bobe von Nollendorf, und die Ruffen und Defterreicher waren im Sinabmarich begriffen. Dort oben lange Stand zu halten, bielt General Rleift nicht für rathsam, weil ber nothwendige unfreiwillige Rückzug ben fteil abfallenden Gebirgsrand binab in mehrfacher Hinsicht besonders auch beshalb sehr gefährdet werden konnte, weil die Chausse auf dem Abhange viele Krümmungen macht und burch bas weftlich anliegende Tellnit-Thal auf fürzerem, wenn auch beschwerlichem Wege eine Umgehung möglich ist, wodurch ein großer Theil der auf der Chaussee Marichirenden in Gefahr gerathen mußte, abgeschnitten zu werben. Der General wollte baber auf ber Höhe nur so lange Stand halten, als erforberlich mar, um ben rückmarschirenden Truppen Zeit zu verschaffen, ihren Rüdmarich auszuführen.

Indes blieb General Kleist mit der Brigade Brinz August nicht allein. Die Brigade Zieten hatte sich glücklich hinaufgearbeitet und marschirte bei Rollendorf auf. Bon der

ebenfalls mit der Spitze angelangten Brigade Pirch besetzten zwei Bataillone die Anhöhe rechts von der Rollendorfer Airche und ein Bataillon derselben wurde links in das Tellnitzthal gesandt, um die linke Seite der Brigade Zieten zu sichern. Mit Ausnahme dieser Brigade, der noch zwei russtische Reiter-Regimenter beigegeben wurden, kehrten alle Brigaden des Aleistschen Corps um und marschirten nach Eulm zurück.

General Zieten, der allein noch die Stellung bei Rollenborf behauptete, wurde bald auf beiden Flügeln und in der Front angegriffen. Er hielt sich, nicht ohne Berlust, so lange, bis die Chaussee von den zahlreich rückmarschirenden Truppen in so weit frei war, daß auch er seinen Rückzug antreten konnte, bei welchem ihn das trübe Wetter begünstigte, da es den hestig andringenden Feind verhinderte, mit seinen Geschossen wirksam zu zielen. Es lag au jenem Tage auf dem Thale ein so dicker Rebel, daß auf eine äußerst geringe Entfernung kein Gegenstand erkannt werden konnte. So war gleichzeitig eine Ablösung und ein Rückzug ziemlich glücklich vollzogen.

Napoleon zog an diesem Tage alle seine Truppen vors wärts von Beterswalde, wo er von den Garden umgeben sein Hauptquartier nahm.

Bon Seiten ber Berbündeten glaubte man, er beabsichstige eine Schlacht, indem er über Culm vorbrechen wolle und man bereitete sich darauf vor. Fürst Schwarzenberg entwarf seine Anordnungen für den folgenden Tag.

Die Vertheibigung bes Culmer Thales wurde bem Corps von Kleist übertragen. Davon besetzte die Brigade Zieten Culm, mit Vortruppen weiter auswärts bei Tellnit, die übrigen Brigaden bezogen dahinter eine Stellung bei Dorn. Die Russen unter Wittgenstein und die Oesterreicher unter Colloredo mußten rechts auf den höhen von Striesowit Stellung nehmen. Die österreichische Heerabtheilung von Meerfeldt wurde besehligt, von Aussig nordwärts bis in die

Höhe von Culm zu rücken, mit dem linken Flügel an Auschine; an diese eben sollte die Heerabtheilung von Colloredo lehnen. Die Truppen des linken Flügels, nämlich die Heerabtheilung von Ghulai, die österreichischen Truppen des Rückhalts, so wie die russische preußischen Garden mußten zum Theil von Brix oder doch von Dux über Teplitz herbeieilen, um das Durchbrechen des Feindes in die Sbene um jeden Preis zu verhindern. Mit Ausnahme der Heerabtheilung von Klenau und den Divisionen von Bubna und Neipperz war das ganze böhmische Heer, etwa 160,000 Mann, beisammen.

Um 17. September Morgens war Napoleon bei guter Zeit an ber Kapelle bes Rollenberges, um von bier aus. Die Gegend und ben Feind besichtigend und Meldungen empfangend, seine Anordnungen zu treffen. Es war jedoch, wie am vorigen Tage, so trübe und neblig, daß sich nichts von ber Schlachtordnung ber Verbündeten erkennen ließ. Später ließ er einige Bataillone auf ber Strafe hinabrucken und andere seitmarts in die Gebusche verbreiten. Gegen Mittag\*) murben die Vordertruppen von Zieten bei Tellnit heftig ange-Sie vertheidigten fich hinter bem Berhau länger ale brei Stunden auf bas hartnäckigste, mußten jedoch ber Uebermacht weichen und zogen sich fechtend nach Culm zurück. Feind brangte nun mit Macht nach, entwickelte mehrere Brigaben Fugvolt mit Geschütz und ber Reiterei ber Garbe. während die übrigen Truppen zahlreich vom Nollendorfer Berge nachbrangen. Die frangofischen Borbertruppen gelangten bis in die Ebene am Fuß bes Gebirges und bis in bie Napoleon selbst ritt bis zu bem ersten Nähe von Culm. Dorfe Tellnit herab. Der Himmel hatte sich etwas aufgeflärt, boch maren die eigentlichen Maffen ber Berbundeten nicht genau zu unterscheiben; erfennbar ragte nur bie Ravelle ron Culm auf bem Horka-Berge hervor, wiewohl auch biefe

<sup>\*)</sup> So nach Blotho; nach Obeleben ware ber Angriff ber Franzofen schon nach 8 Uhr erfolgt.

oft in Rebelschleier gehüllt. Rapoleon hatte nach und nach so viel Truppen ins Thal herabgezogen, daß sie die Obrfer Arbesau, Delitsch, Knienitz und Johnsborf besetzten und sich in der Ebene auszubreiten begannen.

Die Berbünbeten hatten bies Herabkommen bes Feinbes nicht wesentlich gestört und bas keuer von beiben Seiten war barum noch mäßig gewesen. Die Ursache war, daß die Berbundeten mit ibren Anstalten noch nicht gang zu Stande was Bett aber war boch nicht länger zu fäumen. österreichische Heerabtheilung von Colloredo war so weit beran, um ben linken Alugel bes Keinbes von Anienit bis Arbefau zu faffen, und Rleift und Wittgenftein waren feit einiger Zeit bereit, in ber Front von Culm ber anzugreifen. Es erbob fich ein Rampf, ber zu ben beißeften gebort. bieselben Berge, die Bandamme den Untergang gebracht. fprühten mit einem Male Tob und Berberben auf bie Fran-30fen. Das Betofe machte im Thale eine erschütternbe Birfung; der vielfache Widerhall verftärfte, brach, verlängerte ben Donner bes Geschützes. Als nach einiger Zeit auch bas verbündete Fukvolf ben Frangofen von mehreren Seiten entgegenrückte, gesellte sich ihm bas vielfache Knattern bes Ge-Besonders läftig wurde dem Feinde das zahlreiche webrs. Geschütz ber Heerabtheilung von Colloredo auf seiner linken Seite, welches zulett so überwältigend war, daß das franzöfische schweigen und sich zurückziehen mußte. Napoleon befahl ber Reiterei ber Garbe unter Nansouth barauf loszustürmen. Mit groker Verwegenheit stürzte sich die französische Reiterei auf bas öfterreichische Geschütz und es gelang ihr auch einen Theil desselben wegzunehmen. Aber die preußische Referve = Reiterei von Röber vollführte eine mächtige Attake auf bas französische Fußvolk, welches seiner Reiterei gefolgt mar, brachte es in Unordnung, und als auch bas öfterreichische Fufvolk vorrückte, war der Feind gezwungen, die österreichi= ichen Geschütze wieder fahren zu laffen und fich zurückzuziehen. Diefes Borgefecht war bas Signal zu allgemeinem Vorrücken.

Die Truppen von Colloredo brangen fürmend auf bas Dorf Arbefan los und eroberten es. Wittgenstein und vom Corps von Kleist die Brigade Zieten fturmten von Culm beran\*). Der Feind gerieth überall in Unordnung und wurde bergan bis zum Berhau von Tellnit zurückaetrieben.

Während dieses Rampfes war eine Truppenfäule von Colloredo auf Anienit angerückt, welches links tief im Rücken ber französischen Stellung lag und von ben Franzosen wohl verbaltnismäßig nur schwach besetzt fein mochte. Man hörte nun bei Arbesau ben Kanonenbonner in ber Richtung auf Burbe biefes Dorf von ben Desterreichern genommen. so konnte ber Rückzug ber Franzosen ernstlich gefährbet werben. Napoleon erkannte bies; er sprengte spornstreichs ben Abhang hinauf und eine noch auf bem Gebirgskamm als Referve stehende Division ward schnell auf Knienitz gerichtet. welche noch früh genug ankam, um sich bleibend bes Dorfes zu versichern. Auf ber Strafe felbst befahl Napoleon wieder Es geschah auch, aber als nun der Rebel fich vorzubringen. in einen gewaltigen Platregen verwandelte, wurde die Gegend so verfinstert, daß Freund und Feind nicht mehr zu unterscheiden war. Das Gefecht mußte baber, etwa um 5 Uhr. ein Ende haben. Im Ganzen waren die Franzosen im Nachtheil gewesen; man machte verbündeterseits 500 Gefangene. barunter ben Brigabe-General Rreuzer, nahm brei Kanonen und einen Abler. Es war kein Durchbruch ber Aufstellung erfolgt. die Absicht des Feindes war vereitelt.

Napoleon fühlte, daß es nicht möglich sein werbe nur auf einer Strafe, ohne auf einer andern eine Umgehung auszuführen, in Böhmen einzudringen; baß felbst, wenn bies zu erzwingen möglich, es zu viel Opfer koften mußte, die er nicht bringen fonnte. Aber felbst abgesehen hiervon, burfte er sich nicht weit von Dresben entfernen, da Blücher nur

25

<sup>\*)</sup> Die Abtbeilung von Meerfelbt tam ju fpat, als icon alles entfcbieben mar.

zwei Märsche von dieser Stadt stand, und der Kronprinz von Schweden fast keinen Feind mehr vor sich hatte. Er gab daher einen Einfall in Böhmen auf und blieb nur noch vorsläufig in der Stellung, die er gerade inne hatte.

Fürst Schwarzenberg dagegen hielt die Gesechte dieses Tages nur für die Einleitung zu einer großen Schlacht am solgenden Tage, wo Napoleon den Durchbruch mit großen Kräften versuchen würde. Er gab daher eine neue Gesechtsanordnung und eine überaus weitläuftige Unterweisung, wo jeder Brigade, selbst einzelnen Regimentern, ihr Standpunkt bezeichnet war. Die meisten Truppentheile mußten ihre Stellungen verändern und einen Theil der Nacht benutzen, um die neuen einzunehmen.

Am 18. September war das ganze verbündete Heer von früh an in sehr unruhiger Bewegung unter den Waffen, von Stunde zu Stunde des Angriffes gewärtig. Es erfolgten auch Borposten= und Schützengesechte, aber nirgends ein ernster Kamps. Die beiden Monarchen und der Fürst Schwarzenberg waren den ganzen Tag zu Pferde, um noch immer Anordnungen zu treffen und das schon Eingeleitete zu verbessern, aber der erwartete Angriff blieb aus.

Napoleon beschränkte sich nur auf Auskundungen, indem er die bemerkenswerthesten Bunkte bestieg. Auf einer Höhe bei Anienitz konnte er mit Hülfe des Fernrohrs einen ziemlichen Theil der seindlichen Schlachtordnung übersehen. Es liefert einen Beweis, wie er auch seine nächsten Umgebungen täuschen konnte, daß er in gleichgültigem Tone, als wenn es gar nicht der Mühe werth wäre den Feind im Thale anzugreisen, zu Berthier äußerte: "alles, was ich sehe, sind ungefähr zwei Corps von 60,000 Mann, sie brauchen mehr als einen Tag, um sich zu vereinigen und anzugreisen." Ueberzeugt daß ein Einfall in Böhmen für ihn nicht ohne die größte Gesahr möglich, und daß sein erschöpftes Heer sich auf diesem ausgezehrten und kritischen Boden nicht halten könne, nahm er die Garden und das Corps von Victor zurück und begab sich selbst auf ben Heimweg. Bon nun an hat er seine Abler nicht mehr auf böhmischen Boben getragen, sondern sich nur auf die engeren Umgebungen von Dresden beschränkt, bis er durch die Ereignisse auch von hier vertrieben wurde.

Das böhmische Heer hatte seit bem 9ten — bie Corps von Wittgenstein und von Rleift feit bem 1. September angestrengte Mariche und vielfache Gefechte gehabt. Das Beer batte zwei Mal das steile Gebirge erstiegen und war wieder zurudmarichirt, was mit Reiterei, Gefchut und Trof unendliche Schwierigkeiten gehabt hatte. In ber letten Zeit hatten fich bie Märsche, oft auf febr rauben Gebiraspfaben, gang besonders gehäuft. Es wurde auch die Verpflegung eines fo überaus zahlreichen Heeres, welches bereits feit bem Mai in Nordböhmen ftand, schwierig, und es war schon mehrmals Manget eingetreten. Dazu fam in letterer Zeit bas beftanbige Regenwetter. Biel weniger burch bie Gefechte, bie im Berhältniß zu ber Stärfe bes Heeres unbedeutend waren, als vielmehr durch das immermährende Hin- und Herziehen, durch Mangel und üble Witterung waren die Truppen auf das Aeußerste ermüdet. Sie hatten wenig an Todten und Berwundeten, aber viel an Rranken verloren. Deshalb und weil beschloffen war, bis zur Anfunft von Bennigsen nichts zu unternehmen, gab ber Oberfeldherr bem gangen Beer bis babin Rube. Reiterei und ein Theil ber Artillerie wurde sogar ruchwärts nach Böhmen binein verlegt, wo es leichter war Futter für bie Pferde zu erhalten. Der Linksabmarich nach Sachsen wurde so abermals verschoben, und Napoleon erhielt Zeit feinen Aufenthalt bei Dresben zu verlängern.

3. Der Linksabmarich des bohmischen Heeres über das Erzgebirge in der Richtung auf Leipzig. Marich des Heeres von Bennigsen gegen Presden. Freischaarenzuge.

Das ruffifche Rudhaltsbeer, genannt bas "polnifche," nicht weil es ans Polen bestand, sondern weil es in Polen gesammelt war, unter bem General ber Cavallerie, Baron von Bennigfen, welches in biefer Darftellung öfter ermabnt morden ift, hatte am 8. September bie Ober bei Breslau 2c. überschritten. Um 17. September fam es bei Hahnau an, fette in vier Heersaulen seinen Marsch über ben Bober, ben Queis und die Reife fort, überstieg hinter bem schlesischen Beere weg und burch biefes gebecht, bas Lausiger Bebirge und rudte über Gabel und Zittau in Böhmen ein, wo es, nach vielen burch beständigen Regen und grundlos gewordene Wege entstandenen Mühseligkeiten, mit ben Spigen ber Beerfaulen am 25. September zu Leitmerit anlangte und ben 28. September in bas Lager por Teplit einrückte. Die Stärke von 57.329 Mann und 198 Geschützen (73 Bataillonen, 67 Schwabronen, 11 Rosaffen-Regimentern und 17 Batterien), in ber es hier anlangte\*), erfette alle feit ber Dresbener Schlacht erlittenen Verlufte bes böhmischen Beeres.

Es waren jett so viele Streiter im Thale von Teplit versammelt, daß sie sich hier selber im Wege standen, und man dachte nunmehr im großen Hauptquartiere ernstlich daran, den lang beabsichtigten Linksabmarsch nach den sächsischen Sbenen endlich auszusühren. Das Heer von Bennigsen, verstärkt durch die österreichische Heerabtheilung von Colloredo und die Division Bubna, sollte diese Bewegung decken, die Gebirgspässe und Böhmen schügen. Man behielt dann imsmer noch eine Macht von 150,000 Mann wenigstens übrig.

Den 27. und 28. September erfolgte die Ablösung ber russischen, preußischen und öfterreichischen Truppen auf bem

<sup>\*)</sup> Plotho II. Beilage IX.

Gebirgekamm und im Thale burch bie Truppen Bennigfens. und vom 27ften an begann ber Linksabmarsch, indem zuerft ber linke Flügel etwas westlich rückte. Der Marsch geschab in ber Ordnung, daß die Desterreicher die Spite nahmen, bann Wittgenstein, bann Kleist und endlich bie Garben und Referven folgten. Die Bewegung erfolgte aukerorbentlich langsam, wobei freilich nicht vergessen werben barf, baß fo zahlreiche Rriegsvölker, so viel Reiter, Geschütz und Troß ber Borbereitung bedurften, um über ein unwegsames Bebirge einen weiteren Marich anzutreten. Während bie ersten Abtheilungen ben 27sten aufbrachen, erfolgte ber Aufbruch von Rleist erft ben 30sten; an biesem Tage aber war die öfterreichische Heerabtheilung von Meerfeldt noch in Auffig und machte sich nun erst in ber Richtung nach Teplit auf. Den 30. September war bas große Hauptquartier erft in Brix. zwei Meilen von Teplitz, nachdem doch ber Marsch bes Heeres schon vier Tage gedauert batte. Es blieb bort wieder mehrere Tage und follte am 4. October erst wieder zwei Meilen weiter in Rommotau und ben 5ten in Marienberg Auf der Tepliter und Saater Chene bei Kommotau bot bas Terrain für einen Beeresmarich feine Schwierigfeiten, bennoch ging bas Ablösen, Busammenziehen ber Truppen und bas Bilben ber Marschsäulen so außerorbentlich Die hauptfächlichsten Schwierigkeiten begannen erft von Rommotau aus mit bem Ansteigen bes Gebirges und bem Marich über Sebaftiansberg (Bäsberg), Marienberg, Zichopan auf Chemnit. Die öfterreichische Beerabtheilung bes Feldzeugmeisters Rlenau, welche immer auf bem äußersten linken Flügel gestanden, ohne einen Feind vor sich zu haben als in weiterer Ferne das Corps von Victor, befand sich schon in Marienberg, als bie Bewegung begann. Dabin gelangte bie pordere marschirende Heerabtheilung von Ghulai erst ben 1. October, und bas Corps von Wittgenstein mar an biesem Tage erst in Rommotau, bas von Kleist im Marsch bahin; bie Garben und Reserven standen auch noch am 2. October

unverändert in ihren Kantonirungen bei Brix. Die öfterreischische große Artillerie = Reserve sollte am 5. October erst Kommotau passiren und die russisch = preußische ihr am 6ten nachsolgen\*).

Diese außerordentliche Langsamkeit verschaffte dem französischen Imperator volltommen hinreichende Zeit seine Borkehrungen zu treffen.

Nach seinem letten Zuge gegen Böhmen hatte er fein Beer von bem Gebirgstamme ziemlich weit gurudgenommen, icon beshalb, weil es bort nicht zu ernähren war. Corps von Lobau ftand bei Berg-Gieshübel, bas von St. Chr mit der Hauptstärke bei Dippolbiswalde, beibe mit einigen Bortruppen; bas Corps von Victor hatte sich sogar bis Frebberg zurückgewandt, mit Bortruppen an ber oberen Flöhe ber öfterreichischen Beerabtheilung von Klenau gegenüber. nun Napoleon den Linksabmarich des böhmischen Heeres er-. tannte, feine Bober-Armee gegen Blücher fich eines Theils nicht mehr halten konnte und auf bem rechten Elbufer schlechtbin nichts mehr zu leben hatte; fo löste er biefe auf und zog die Corps von Lauriston und Boniatowski auf das linke Elbufer. Es wurden die drei Corps von Victor, Lauriston und Boniatowski, bas Reitercorps von Sebastiani und etwas Reiterei ber Garbe unter ben Oberbefehl bes Königs von Reapel gegeben, mit bem Auftrage: bas böhmische Beer fo lange als möglich abzuhalten, in die fächsischen Gbenen porzubringen, — ein schwieriger Auftrag, mit 37,000 Mann einem Beere von 150,000 Mann zu widerstehen! Bon biefen französischen Corps stand am 3. October bas von Victor bei Frebberg, das von Lauriston in Mittweida, das von Boniatowski auf dem rechten Flügel bei Frohburg; die Reiterei, bei welder sich ber König von Reapel selbst befand, vorläufig binter dieser Aufstellung und Vortruppen gegen das Gebirge.

<sup>\*)</sup> Plotho die einzige Quelle. Rriegsgeschichtlich genommen ift gerade bier biese Quelle mangesbaft.

biefe geringe Streitmacht stieß bas böhmische Heer, als es sich anschickte, bas Erzgebirge herniederzusteigen.

Das Borrücken besselben ging, wie wir geseben baben. überaus langsam und bei großer Borficht fand ber Oberfeldberr noch nöthig endlose Unterweisungen an die einzelnen Benerale zu erlassen. Als seine aukersten Bortruppen auf ben Feind stießen, glaubte er irrig, wie bas erste Mal als er bas Erzgebirge vor ber Unternehmung auf Dresben überschritt. die Hauptmacht des Feindes concentrire sich bei Leipzig. bielt er bas Borgeben in einem großen Beereszuge für febr gefährlich und begann sich auf bem Gebirge auszuhreiten. moburch abermals viel Zeit verloren ging. Er mablte bann bie beiben Sauptstragen über Zwidau und Chemnit, ja bie leichte öfterreichische Division Morit Liechtenstein sandte er fogar nach Gera, um, wie er in bem Befehl fagte, ben auf ber feindlichen Rommunifation streifenden Bartheigangern mehr Haltbarkeit zu geben. Wenn ber Oberfelbherr früher binter bem Schut bes boben Gebirgswalles mit einem überlegenen Beere nicht ohne große Beforgnisse geblieben mar, so ift erflarlich, daß er noch viel größere Beforgniß hatte, seinem gemaltigen Begner auf ben freien Ebenen Sachsens entgegen zu So wie er auf bem Abfall bes Gebirges nur in bie Höhe von Dresten gelangt mar, fürchtete er auch wieder für seinen rechten Flügel, weil er boch nicht sicher mar, wo bie eigentliche Hauptmacht bes Feindes stehe und er nun geneigt war anzunehmen, diese muffe noch in Dresben sein. Go bemeate er sich zögernd und schwankend bin und ber und kam eine Zeit lang fast nicht von ber Stelle. Die am 5. Oftober anlangende Nachricht von Blüchers Sieg und Uebergang über die Elbe bei Wartenburg forberte ihn bann gebieterisch zu einiger Regsamkeit auf. Blücher hatte bie Rühnheit gehabt mit einem fast brei Mal schwächeren Beere als bas böhmische den Uebergang über den breiten Elbstrom durch eine fiegreiche Schlacht zu erzwingen; es war zu erwarten, baß er im Berein mit bem Nordheere nun auf Leipzig vordringen

werbe; es war also zufolge bes Trachenberger Kriegsvlanes eine Rothwendigfeit geworben, mit bem bohmischen Seere auch gegen Leivzig vorzuruden, wenn ber Oberfelbberr auch taufend Beforgniffe beshalb baben mochte. Bas ibm ben Entichluf einigermaken erleichterte, war bie als anverläftig angenommene, aber verfrüh'te Rachricht: Rapoleon babe mit · feiner Banptmacht Dresten und bie Elbe verlaffen. Co gab er benn Befehl zum weiteren Bormarich. Am 6. Oftober waren die österreichischen Heerabtbeilungen von Klenau umb Spulai bei Chemnik angelangt, bas Corrs von Wittgenstein bei Awidau, bie Beerabtheilung von Meerfeldt und bie ofterreidifche Reserve unter bem Erbpringen von Beffen-homburg in Marienberg, Rleift bei Schneeberg; Die ruffifch preugischen Garben und Grenadiere marschirten erft nach Kommotau. mobin an biesem Tage bas große Hauptquartier kam, welches auch ben folgenden Tag noch dort verblieb und also gebn Tage nach bem erften Aufbruch nur vier Meilen weiter gerückt und noch nicht einmal die Saat-Terliter Chene verlaffen batte! Der Bormarich bes böhmischen Beeres am 6. und 7. October war auch nicht beträchtlich und beschränfte sich nur auf Beranziehung ber Maffen. Go bauften fich bie öfterreidischen Abtheilungen von Klenau, Spulai und Meerfeldt in ber Gegend von Chemnit und die Bordertruppen von Klenau nahmen Benig. Die Corps von Wittgenstein und Kleift maren im Marsch von Zwickau nach Altenburg. Merkwürdiger= weise erlitten die Desterreicher am 7ten fogar eine Nieberlage. Der König von Neavel fab mohl ein, baf er fich gegen eine vierfache Uebermacht nur baburch eine kleine Weile balten tonnte, wenn er fich rudfichtelos auf die Bortruppen fturgte. Er griff barum die Bortruppen von Gbulai unter bem Feldmarichall-Lieutenant Grafen Mohr auf ber Strafe von Chemnit nach Freyberg bei bem Ort Flöhe mit bem Corps von Bictor und einer beträchtlichen Reiterei, wie es in bem öfterreichischen Bericht beißt "mit febr überlegener Macht" an und warf sie mit Berluft über ben Fluß Flöhe, so bag sie sich über eine Meile weit zurückzogen.

Am 8. October kam endlich Fürst Schwarzenberg perfönlich in Chemnit an. Bu feiner Beschämung erfuhr er bier bie Rieberlage feiner Bortruppen und beschloft, ben König von Neapel auf ber Chemnit-Frebberger Strafe (awischen Afchopau und Flöhe) anzugreifen. Er fette große Massen in Bewegung; ale biefe aber ber Feind hervor marfcbiren fab, wartete er ben Angriff nicht ab, sonbern zog sich nach Franfenberg, Frankenstein und Mitweida zurud, fo baf bie Stabt Deberan von ben Desterreichern besetzt werden konnte. Mitten im Bormarsch hatte ber Oberfeldherr jedoch wieder Bebenklichkeiten, er hielt inne und gab auch Wittgenstein und Rleift Befehl, im Marich einzuhalten, Die barum Altenburg nicht erreichten. Er hatte bie Nachricht erhalten, bak ber Raifer Napoleon mit ben Garben und großer Beeresmacht sich von seinem rechten Flügel über Wurzen in ber Richtung von Leipzig bewege, als wenn er sich zwischen ihn und Blücher werfe: überdies marschirte bas feindliche Refervecorps bes Marschalls Augereau über Weimar und Naumburg beran, wodurch er auch für seinen linken Flügel besorat wurde. Der Feind vor seiner Fronte machte sich biese Schückternheit sogleich zu Rut. Das Corps von Boniatowski brang von Frohburg vorwärts und nach einem beftigen Befechte murben die Defterreicher aus Benig wieder berausgetrieben. Am 9. October ging bann bie sichere Nachricht ein, daß Napoleon sich zwischen Elbe und Mulbe abwarts bewege und sich also von dem böhmischen Seere ent-Schwarzenberg gab nun Befehl zum Borrücken bis Embburg, für Wittgenftein und Rleift bis Altenburg, wie er tie and bie noch weit zurückftebenben Refervetruppen naber Wiewohl nun am 9. October bas große Hauptmonaog. stier förmlich nach Chemnit verlegt wurde, um welches bie Beerabtheilungen von Meerfeldt, Ghulai, Beffenra und Klenau (lettere bei Benig) ftanden, und Wittgenstein und Kleist Altenburg in Besitz genommen; so hatte ber Oberseldherr doch immer noch Bedenken, einen dreisten Schritt zu wagen und um 5 Meilen bis auf das Schlachtseld von Leipzig zurückzulegen, gingen noch sechs Tage hin. Die Entsernung von Kommotau nach Leipzig beträgt nur 16 Meilen; Fürst Schwarzenberg bewegte sich darauf mit einem so zahlreichen Heere, daß er alles vor sich her zermalmen konnte; er bedurste aber nicht weniger als achtzehn Tage, diese Strecke zurückzulegen und er hatte von einer verhältnismäßig winzigen Schaar bei seinen Vortruppen sogar Riederslagen erlitten.

Als burch Schwarzenberg ber Linksabmarsch nach Sachfen angetreten wurde, blieb bas fogenannte polnische Beer unter Bennigsen im Tepliter Thale mit Bortruppen auf bem Gebirge zurück. Bei biefer Gelegenheit trennten sich bie Monarchen. Der König von Preugen blieb beim Beere Bennigsens, die Raiser von Desterreich und von Rukland schlossen fich bem von Schwarzenberg an; jedoch war von ben letteren nur ber Raiser Alexander immer im großen Haupquartier gegenwärtig und nahm, seiner Neigung zufolge, an allen triegerischen Entschlüssen Theil: Raiser Frang, ber bazu keinen inneren Beruf fühlte, blieb in ziemlicher Entfernung aurud. verweilte längere Zeit in Rommotau, folgte bem Sauptquartier gewöhnlich einen Marsch rückwärts und war nur bei Leipzig am zweiten Schlachttage Nachmittags auf ein Baar Stunden bei bem Rampfe gegenwärtig\*).

Das Heer von Bennigsen war noch nicht für hinlänglich fart erachtet worden, Böhmen und die Pässe über das Gebirge zu schützen, es war — wie bereits bemerkt — noch die reichische Heerabtheilung von Colloredo dabei zurückgelassen fa daß die Streitfraft 70,000 Mann, und wenn 1 Bubna hinzugerechnet wird, nahe an 80,000 Mann betrug. Diese wäre allein hinreichend gewesen, vollständigen Widerstand zu leisten, wenn Napoleon aucheinen neuen Versuch gemacht hätte, in Böhmen einzufallen. Sine Angriffsbewegung der Franzosen aber sand nicht mehr statt. Napoleon machte noch einen wenig kräftigen Aussall gegen Blücher, war dann genöthigt, Vorkehrungen gegen den Linksabmarsch Schwarzenbergs zu treffen und endlich, wegen der Forcirung der Elbe bei Wartenburg durch Blücher, gezwungen Dresden zu verlassen.

Das polnische Heer bedurfte nach dem weiten Marsche einigermaßen Zeit zur Erholung und zur Orientirung auf dem ihm fremdem Boden; von seiner Seite geschah daher eine ganze Zeit hindurch nichts Nennenswerthes. Auch lag es zunächst durchaus nicht in der ihm überwiesenen Rolle, angriffsweise zu versahren, vielmehr nur einen Angriff, wenn er ersolgte, abzuweisen. Die gegenseitigen Borposten standen daher dis zum 8. October, wo Bennigsen mit seiner ganzen Macht vorwärtsrückte, ruhig einander gegenüber.

Dhne Zweisel hatte man im Hauptquartier von Bennigsen ersahren, daß der Feind das ganze rechte Elbuser geräumt hatte; daß das Corps von Victor sich weit zurückgezogen; daß Blücher schon auf dem linken User der Elbe stehe und vermuthlich mit dem Nordheere vereint sei. Es mochten auch wohl Gerüchte eingegangen sein, daß die französischen Garden von Dresden über Meißen abmarschirt waren (es geschah am 5ten), vielleicht daß auch der Kaiser mit dem größten Theile seiner Macht diese Hauptstadt verlassen (am Iten Morgens). Es war also vorherzusehen, daß der Feind, kann vor sich hatte, wenig zahlreich sein würde und leicht Verseden zurückzudrücken sei.

Nachrichten und Betrachtungen führten zu einer bes Feindes am 8. October, in Folge beren nach weiter verfahren werden follte. Sie wurde in n nach vier verschiedenen Richtungen unternom1 General Pastiewitsch (ben nachherigen Fürsten-

Feldmarschall) gegen Berg-Gieshübel; den österreichischen Feldsmarschall-Lieutenant Grasen Harbegg gegen Breitenau; den General Areuz gegen Liebstadt und durch den General Anorsing sogar gegen Frehberg. Der König von Preußen besand sich mit dem General Bennigsen bei der Heersäule auf der Teplizer Straße. Wie stark diese Auskundungstruppen gewessen, wird nicht angegeben. Der Feind hielt nirgends Stand und zog sich nach unbedeutenden Complimenten zurück. Man erreichte am Abend auf der Teplizer Straße jenseits Giesbübel die Höhen von Cotta, auch die übrigen Heertheile konnten so weit vordringen, als sie wollten. Nach diesen Ergebinssen ließ Bennigsen auch die übrigen Truppentheile aus dem Teplizer Thal nachsolgen.

Um 9. October murbe die Verfolgung fortgefett. Wieber wich der Keind — es waren nur die schwachen Corps von St. Chr und Lobau — überall zurud und fette fich erft bei Dobna zwischen biesem Städtchen und Rlein = Sedlit, in welche Stellung er feine vorher zerftreuten Streitfrafte, taum 20,000 Mann, zusammenzog\*). General Bennigfen übernahm in Berfon bie Leitung bes nun beginnenben Gefechts, um ben Feind aus feiner Stellung zu entfernen und näber gegen Dresben zurückzuwerfen. Es kam zu einem größeren Treffen bes rechten ruffischen Flügels unter bem General Bullatof gegen Rlein-Seblit und bes linken Flügels unter bem Beneral Baskiewitsch gegen Dobna, wobei die österreichische Colonne unter Harbegg in ben rechten Flügel bes Feindes zur Umgehung gefandt murbe. Das Gefecht mar gab und hartnädig, besonders bei Dohna, wo der Feind nur durch die von den Defterreichern ausgeführte Umgehung und durch mehrere Attaken ihrer Reiterei gezwungen werben konnte bas Stäbtchen und bie Söhen von Gamig zu räumen. Etwas leichter wurde

<sup>\*)</sup> Plotho giebt fie zwar zu 25,000 Mann an; Schwarzenberg felbst läßt fie aber in seinem Heerbefehl vom 10ten nur 15 - 20,000 Mann ftart fein.

bie Wegnahme von Alein-Seblit, da auch die österreichische Division Bubna auf dem rechten Elbuser bei Lohmen ange-kommen war und den Feind in seiner linken Seite auf das Lebhasteste beschoß. Die Verdündeten waren dem Feinde überhaupt, besonders aber an Geschütz überlegen, und so mußer einen ausehnlichen Verlust erlitten haben. 300 Mann versor er allein an Gesangenen; und daß das Gesecht blutig gewesen sein muß, geht daraus hervor, daß allein die Divission Paskiewitsch 800 Mann an Todten und Verwundeten einbüste.

Der Feind zog sich in ber Racht gegen Dresben zurück. und am Morgen folgte ihm bas polnische Beer fast bis in bie Umgebungen ber Stadt. Das hauptquartier Bennigfens fam nach Lodwit, eine Meile von Dresben, bas bes Königs von Preußen nach Zehift; bie nachrudenben Truppen besetten Dobna, Maren, Dippolbiswalba; bie Streiftruppen bes linken Flügels Frebberg. Man war jest vor bem gefürchteten Dresten, von wo bie Blibe bes feindlichen Imperators ansgegangen waren; aber bie Berhaltniffe auf biefem Rriegsfcauplas batten sich bedeutend geandert; Napoleon hatte Dresten aufgegeben und war, unter hinterlassung von zwei ichwachen Corps - St. Chr und Lobau - mit allen übrigen verfügbaren Streitfraften elbabwarts abmarfcbirt. Auch ber König von Cachsen hatte, seinem Broteftor folgend. Dresben verlaffen. Auf biefe Melbungen Bennigfens an ben Oberfeltherrn Schwarzenberg erhielt er von biefem ben Befehl, mit seinem Beere nebst ber Division Bubna, nach binterlassung eines Beobachtungscorps vor Dresben, in ber Richtung von Rochlitz nach Leipzig aufzubrechen.

Wenn wir gesehen haben, baß bas böhmische heer bei seinem Linksabmarsch nach Sachsen unverhältnismäßig viel Zeit bedurfte, nur äußerst schüchtern vordrang und in seinen Bortruppen gegen ben viermal schwächeren Feind sogar Nieberlagen erlitt, so sind besto mehr Erfolge von den Parthei-

gängern und Partisanen zu melben, die ausgesandt wuch um die französischen Berbindungen mit dem Innern zu wie brechen. Sie geben den Beweis, wie viel im Ganzen Wroßen hätte geleistet werden können, wenn der Krieg en scher geführt worden wäre.

Am 2. September wurden dem früher sächsischen, russischen General Thielmann von preußischen, russischen General Thielmann von preußischen, russischen General Thielmann von preußischen, russischen General Truppen 8 Eskadrons, 3 Kosalkenp zusammen 1500 Pferde und 2 Kanonen untergeben, um dem linken Flügel des böhmischen Heeres über Komm hinaus nach dem Boigtlande und im Altenburgischen. Kücken des Feindes Streifzüge zu unternehmen. Gen Thielmann kam am 11. September dei Weißensels an, sich 4000 Mann seindliches Fußvolk und gegen 500 Pkeiterei befanden, welche einem Transport mit Munition Wehl dis nach Leipzig zur Bedeckung dienen sollten. sibersiel Weißensels bei Tagesandruch und machte einen gade-General, einen Obersten, 28 Offiziere und 1254 Pzu Gefangenen.

Am 12. September ergab sich die Stadt Naum burch Kapitulation an den preußischen Rittmeister Gu Wartensleben. Es wurden 400 Franzosen zu Gesanz gemacht; 600 Kranke vorgesunden.

Am 18. September griff General Thielmann Stadt Merseburg an und eroberte sie. Es befand sie berselben eine Besatung von 700 Mann mit 1500 kwaffneten und 2000 franke Gesangene der verdündeten Hierauf marschirte er gegen Naumburg zu, um sich mit österreichischen Streiscorps des Obersten Grasen Met dorf zu vereinigen. Beide hatten dann die Keckheit, seindliche Abtheilung Gardetruppen des Generals Lese Desnouettes von 4000 Mann anzugreisen, wobei sie mstens nicht den Kürzeren zogen.

Bei Kösen an der Saale erreichte General Thielm am 20. September einen Transport feindlicher Bagage

9 mit Reiter-Effekten belabener Wagen, zersprengte die Beting, hieb 400 Mann nieder und nahm 4 Offiziere und 9 Mann gefangen. — Fast täglich machte er sich so im den des Feindes surchtbar, nahm Zusuhren weg, sing uriere, wichtige Depeschen auf, machte Gesangene, sandte e Nachrichten 20.

Der Oberst Mennsborf überfiel am 20. September der Gegend von Lützen eine Abtheilung seindlichen Fußnnd befreite 600 österreichische und russische Gesangene. Man wurde endlich im Hauptquartier des französischen sers dieser empfindlichen Berluste im Rücken müde und ete den Divisions - General Lesebvre - Desnouettes mit O Mann auserlesener Gardetruppen, größtentheils Rei, mit drei reitenden Batterieen ab, um diesem Unwesen Ende zu machen. Anderentheils sah man im böhmischen ptquartier die großen Bortheile dieser Partheigängerei ein, es wurde am 22. September noch der Kosaksenderman Platos mit 1800 donischen Kosaksen und 10 Gesten donischer reitender Artillerie, so wie preußischerseits Major v. Colomb und der Rittmeister Graf Pückler Partisane ausgesendet.

Am 28. September wurde der General Lefebore = Desettes in der Gegend füblich von Altenburg von Schaaren Hetmans Platof auf das heftigste angefallen und geget sich auf Zeitz zurückzuziehen, da ihm von anderen
aren die Richtung auf Leipzig abgeschnitten war. Bei
aber erwarteten ihn die Reiter von Thielmann und
insborf, und die gesammte Reiterei von Platof solgte
unmittelbar auf den Fersen. Es sam zu neuen heftigen
rkämpsen und Kanonaden. Der Feind wurde in großer
dnung in die Stadt Zeitz geworsen und dort nach verester Gegenwehr eine große Zahl niedergemacht. Was
m, langte am 29. September in der schrecklichsen Bering (nach einem zehnstündigen Gesecht) in Weißensels an.
Trophäen bestanden in 5 Kanonen, 3 Standarten der

Garbe-Reiterei, 400 Beutepferden; gefangen wurden ein Oberst, 55 Offiziere und 1380 Mann. Der sonstige Berlust des Feindes war sehr beträchtlich. Unter den Todten war auch der Brigade-General Krasinski.

Man sieht, diese Partisangesechte waren höchst bedeutend, und wenn die Unternehmungen des Hauptheeres ihnen nur entsernt ähnlich gewesen, — wenn die zahllose Reiterei des böhmischen Heeres nicht nuglos dei den Abtheilungen des Fußvolks zerstreut geblieben und diesen dort mehr im Wege, als nüglich gewesen wäre, so hätte der Krieg viel schneller beendigt werden können. Wir werden beim Nordheere noch bedeutendere Partisan-Unternehmungen kennen lernen, in denen überhaupt ein Theil des Glanzes der Befreiungs-Kämpse beruh't.

## 4. Napoleon wendet fich, nach dem zweiten mifglückten Verfuch auf Bohmen, wieder gegen Blücher.

Nachbem Napoleon bei bem zweiten mißglückten Berfuch es aufgegeben in Böhmen einzubringen, murbe ber Raum febr enge, auf welchem ihm Unternehmungen zu wagen verstattet war, benn es war zu erwarten, daß bas böhmische Beer bald wieder gegen Dresben vorfommen würde; Blücher stand in einer Entfernung von kaum zwei Marschen östlich von feinem Stütpunkt; Richts hinderte bas Nordheer über bie Elbe zu feten, und im Ruden richteten bie Bartisane ber Berbundeten große Berwirrung an. Es war nothwendig, um jeden Breis aus biefer trüben Lage zu kommen und einen Hauptschlag irgendwohin zu führen, ber seine Angelegenheiten berstellte und seinen Gegnern wieder Achtung einflößte. Go beabsich= tigte er benn (nach General Bellet) über Birna auf ben linten Flügel bes schlefischen Beeres zu fallen, es zu schlagen, fich mit dem König von Neapel bei Großenhahn und bem Marschall Marmont, ber schon wieder nach Königsbrück beorbert war, zu vereinigen, ben Marschall Neu über Torgan beranzuziehen und sich so mit weit überlegenen Kräften bem

Nordheet entgegen zu werfen. Die Corps von Lobau. Victor und St. Chr mit bem Rückhalt bes in letter Zeit ftart befestigten Dresben bielt er für hinlanglich, eine Zeit lang bem gangen böhmischen Seere zu wibersteben. Auf biefe Weise follte die Berlegung des Mittelpunfts aller Unternehmungen auf Torgau burch einen großen Schlag eröffnet werben. Napoleon befand fich auf ber Rückfehr von Böhmen am 21. September in Pirna, als er vom Marschall Neh aus Torgan vom 20sten um 9 Uhr Abends bie Melbung erhielt, bak bas Nordheer die Elbe mit 80,000 Mann bei Roslau und Acken überschreite, daß bereits 18,000 Mann bei Deffau ftanben und in zwei Tagen bei Leipzig sein konnten, und baß eine britte Brücke an ber Mündung ber Elster erbaut werbe. Diese Nachricht, welche (nach Obeleben) Bestürzung im französischen Hauptquartier verbreitete, forderte um so mehr gum ungefäumten Sandeln auf. Die Ausführung bes von Navoleon gefakten Blanes murbe indek für ben nächsten Tag burch entsetliche Regengusse und so trube Witterung, daß sie jede Umficht auf geringe Entfernung verbot, unmöglich gemacht. Dann kamen Rachrichten, welche eine gang neue Auffassung ber feindlichen Zustände hervorbrachten, so daß ber gefaßte Blan wieder aufgegeben wurde. Marschall Macdonald, Befeblshaber ber Bober-Armee melbete fälfdlich, baf ein ganzes Corps bes schlesischen Heeres auf seinem außersten linken Flügel die Elbe abwärts rucke, ber König von Neapel, baß ber Feind von Grokenhabn fich von allen Seiten zurückziehe. Napoleon fürchtete nun, daß Blücher wirklich elbabwärts marschire, um sich mit bem Kronprinzen von Schweben zu vereinigen, er wurde besorgt und eilte nach Dresben zurück, um sich zu überzeugen, ob das schlesische Heer wirklich in Bemegung gegen die untere Elbe sei. Durch bas Ausammenkommen falscher Nachrichten und widriger Umstände wurde aus bem gutgefaften Blan eines ftarken Angriffes nur eine Ausfundung gegen Blücher und ein wenig gefährlicher Stoß.

In Folge ber letten Beschlüsse befahl Napoleon bem Breiheitstriege II.

Maricall Macbonald am folgenden Tage ben 22sten mit feiner ganzen Macht bas schlesische Beer auf allen Buntten anzuareifen und so weit vorzudringen, bis er es in ber Seerftellung finde eine Schlacht anzunehmen. Befchebe biefes, fo werbe ber Raifer zur Unterftützung bereit fein. Dem Marschall Neb gab er auf mit ben Corps von Bertrand und Repnier bei Wittenberg eine Stellung zu nehmen, um bas Nordheer zu verhindern über die Elbe zu feten. Maricall Macdonald erhielt den Befehl erst den 22sten Bormittags 10 Uhr und erwiederte fogleich, daß er ben befohlenen Angriff erst ben folgenden Tag ausführen fonne, indem bie vielen Abtheilungen, bie nach Lebensmitteln ausgesandt maren, erft spät zurückehren würden. Zufolge biefer Nachricht begab fich Napoleon ben 22ften erft um Mittag zu feiner Bober-Armee. Es ist nicht ganz gewiß, ob er dieser auch Verstärkungen zugeführt bat, doch ist bies nicht mahrscheinlich, er scheint vielmehr nur 1 Bataillon alter Garde, 1 Eskabron Chasseurs und 60 Gensb'armes d'Elite\*), die zur Bedeckung bes kaiserlichen Hauptquartiers und zu persönlichem Schut bes Raisers erforderlich waren, mit sich geführt zu haben. Demnach mar es auf etwas Entscheibendes nicht abgesehen. sondern nur auf eine große Auskundung des Feindes, bei welcher es allerdings zu einigen untergeordneten Gefechten bei ben Vortruppen kommen konnte.

Wir verließen das Hauptquartier des schlesischen Heeres zu Bauten am 18. September, als Major Rühle von Tep-litz zurückgekehrt war und Blücher die Erlaubniß zu seinem Rechtsabmarsch und Elbübergang zwischen Torgan und Wittenberg brachte. Dieser Rechtsabmarsch verzögerte sich indeß noch eine Woche. Zunächst mußte Blücher dei Bauten so lange Stand halten, die der Marsch Bennigsens nach Böhmen

<sup>\*)</sup> So bas Beiblatt zum Militair-Wochenblatt, gestützt auf bie gewichtigsten französischen Angabem. Obeleben sagt: nur ein Theil ber Garben war ihm gesolat.

binein beendigt mar, um diesen zu beden und die Renntnik babon dem Feinde zu verbergen. Ferner batte Navoleon, in Folge ber Niederlage bei Dennewit, eine bedeutende Truppenmacht unter bem König von Neapel bei Großenhahn aufgestellt, wahrscheinlich einen Theil ber Garben, bas Corps von Marmont, die Reiterei von Latour = Mauboura 2c. Diefe Trupren, die man auf 50,000 Mann schätte, waren nach späteren Nachrichten zwar plötslich nach Dresben wieder umgefehrt, ale Napoleon ben zweiten Bug nach Böhmen antrat, indessen waren doch noch 10,000 Mann, größtentheils Reiterei, unter bem Rönig von Neapel bei Großenhahn gurudgeblieben, welche bei ben schnellen Anordnungen Napoleons leicht vermehrt werden konnten. Blücher wollte aber bei bem Marsch, den er vorhatte, keine feindlichen Truppen in seiner linken Seite ober im Rucken bulben; beshalb mar es fein Entschluß, diese vorber anzugreifen, zu zerstreuen und, wenn möglich, sogar von Dresten abzuschneiben.

Hierbei führten ihm die Umftande eine febr erwünschte Berftärfung zu. Der General Tauentien vom Nordheere hatte sich in seiner Berzweiflung über die Unthätigkeit bes Kronprinzen von Schweben an Blücher gewandt und ihm geradezu gestanden, bag es fein fehnlichster Bunfch fei, sich mit ihm zu vereinigen. "Aus unseren Operationen, — hatte er bemerkt, - ift nicht flug zu werben, wir verlieren Zeit und thun nichts." Blücher ergriff biefe Gelegenheit mit beiben händen, theilte Tauentien die Stellung bes ichlefischen Heeres mit, sagte (er verschwieg ben vorhabenben Rechtsabmarsch), daß er vorhabe, den vor ihm stehenden Feind bei Grokenhahn anzugreifen und forderte ibn zu ber Erflärung auf, ob er bazu mitwirken wolle, und im Fall er bies wolle, mann er in ber Gegend ankommen konne, wo bas ichlefische Beer jett stehe. Tauentien antwortet sogleich, baf er gern mit feinem gangen Corps zu ihm ftogen möchte: bag er bem Kronprinzen folche Borschläge gemacht, um, außer ben gerade bei sich habenden Truppen wenigstens noch die Divifion Wobefer loszubekommen. Wenn aber ber Kronpring auf seine Vorschläge nicht eingebe, blieben ihm nur 10-11,000 Mann zur Verfügung, welche er ihm über Elsterwerba und Ortrand zuführen werbe. Indessen mangele es ihm an Reiterei und noch mehr an Geschütz, womit er ihn zu verseben bitte. Blücher sichert ihm biese zu und bemerkt, bag er sie auf bem halben Wege von Elsterwerba nach Grokenbabn antreffen werbe. Blücher werbe überhaupt ein ganzes Corps von Königsbrück gegen Großenhahn birigiren, mit welchem er fich vereinigen mochte. Er hoffe, bag, wenn ber Feind bei Großenhahn Stand hielte, es möglich fein werbe, ihn von Dresben abzuschneiben. Um bas öffentliche Aergernif zu vermeiben, daß ein ganzes Corps mit bem kommanbirenben General an ber Spite vom Nordheere abfiel und fich unter ben schlefischen Beerbefehl ftellte, muß man fich bamals wohl mit einem einigermaßen stichhaltigen Vorwande gewaffnet haben. Für's Erfte batte Blücher bie Mitwirkung von wenigstens 10,000 Mann gewonnen, und bas war für feinen Zwed febr wichtig. Um den Feind nun noch alauben machen. daß ein neues ruffisches Corps aus dem Rudbalt bas ichlesische Beer verftarke, schrieb er bem General Bennigsen: er überlaffe es seiner Ginsicht, ob zur Täuschung bes Feindes es nicht gut ware, wenn ein Kirgifen= ober Baschtiren = Regiment (fraftiger konnte ber Russicismus nicht ausgebrückt werben!) auf seinem (Blüchers) rechten Flügel erschiene und überall für bas Beer von Bennigsen Verpflegungen ausschriebe, was ihm ber russische Feldherr auch zusagte.

Hierauf traf Blücher seine näheren Anstalten ben Feind bei Großenhahn anzugreisen. Es konnte dies nur mit dem rechten Flügel, mit dem Corps von Sacken geschehen, mit dem sich die 10—11,000 Mann von Tauentien vereinigen sollten; die übrigen Corps mußten der französischen Bobersumee unter Macdonald gegenüber stehen bleiben. Wir übersgehen dabei vielsache Bewegungen der Bortruppen und deren

Gefechte mit dem Feinde, die fast immer zum Vortheil der Verbündeten aussielen. Man ersuhr dabei den traurigen Zustand des französischen Heeres, das Misvergnügen, welches überall herrschte, und baute darauf seine Hoffnungen.

Mitten in biefen Anordnungen und Ausführungen murbe nun Blücher burch ben neuen Angriff Napoleons überrascht. In biefem Augenblick mar bie gegenseitige Stellung folgenbe: . Das Hauptquartier Blüchers war in Bauten. 6 Meilen ober zwei Märsche von Dresben. Das Corps von Nord ftand füblich von Bauten bis zur oberen Spree, bas von Langeron bei Bauten selbst, bas von Saden bei Ramenz. Durch diese Stellung mar bas frühere Berbaltniß ber Corps geanbert, indem jest Dord auf den linken Flügel, Langeron ins Centrum gefommen war. Den Raum vom linken Flügel Nords bis zur Elbe nahmen bie öfterreichische Division Bubna bei Neustadt und Hobenstein und das ruffische Corps von St. Brieft bei Buttau nabe bei Bifchofswerba ein. schon burch bie Aufstellung ber Sauptmaffen ber Feind bis auf höchstens zwei, theilweise aber nur auf einen Marsch von Dresben zurückgebrängt mar, fo nahmen bie gablreichen Bortruppen ber Berbündeten noch einen beträchtlichen Raum vorwärts in Anspruch, so daß die französische Bober-Armee von Macdonald in der That nur auf einen Marsch von Dresben eingeengt mar. Dazu batten bie Berbundeten ein großes Uebermaß von Reiterei und leichten Truppen, und waren aus Instinkt und Neigung im kleinen Kriege außerorbentlich regfam, wohingegen bie Franzosen abgesagte Feinde Diefer immerwährenden Blackereien find, die ihnen fehr läftig wurden und die sie verhinderten, irgend etwas Zuverlässiges von dem feindlichen Hauptheere zu erfahren. Einengung der Franzosen batte zugleich den wesentlichen Nachtheil, daß sie an Allem den bitterften Mangel litten, wohingegen die Verbündeten trot ber Ausgezehrtheit bes Landes sich boch noch immer zu helfen wußten und nur bas Futter für die Bferde fehr knapp wurde. Wenn tropbem berichtet

nicht". Die nur und dei der Seininderen Standung im, in welchen die Hälfer der Leine derführt und Seine Seinen der die nicht werden Turverribert villen manderende, abgehammen Standen damen. Die die Seinillen underen, allederen, derwickeren und alle Stande, Japanel au wegendemen; wenn Rommun und issenichten Stande der Seinindung und gelest war: is dame man für denfen, wer ist dem Seinich unschied.

De Arfielung der Franzeier natur ich gegen der Seinhindener ihre beiseiter aus. Das Hammannerer des Ihrekeinhöherent der Kohn Armer des Hampas von Tamen Werdenald war in Frindsald von I. Meiner von Duckder i normänst mit der Ranzener Straft der Hammangeichungkert met links deriehber überden die ihre arianumengeichunggener Towns von hammiter. Mandenald und Sondaum, die Kommunger einsch wenner vort der Straften das Grund von Kommunger einsch wenner vort der Straften das Grund von Mamman. Son Kommer befanden ind auf dieser Seine der Mamman. Son Kommer befanden ind auf dieser Seine der Dereit von Sobafnan und heltermann. Der Kinnig von Kommer von Sobafnan und heltermann. Der Kinnig von Kommer von Mamman mit 1990. Mann größennholls Kommer hann Mönnbeurg der Großenbaue.

Naturier ihm it Sagen mis Lawranarter von **Mac**venalt nack Kijawaci. Er besichtige wir neuwer **Baraillone,** bewilkigt Oven amerike mit den gewöhnlichen geofen **Feier**-

<sup>\*</sup> Junt von Dravier II. E. 192.

Sei du gam diemminnen, der Blüdere darauf erfannt werden tann is mag die folgende Anflürung, weide, Düffling "auf iemem Lever" S. II. a. 41. Anneceting mutweil verstehet werden.

lichkeiten bem 49. Regiment eine Fabne. — Anzeichen, bak es einen heißen Tag geben werde. Bon da stieg er zu Bferde und ritt auf den Kapellenberg vor Klein-Hartha, wo der erfte Angriff nach 2 Uhr eingeleitet wurde. Das Gefecht begann mit einigen Estadrons und einem Bataillon, welche von Sartha gegen Goldbach vorgingen und die Boften bes Oberften Rateler zurückbrängten. Die weiteren Borbereitungen verzögerten ben eigentlichen Angriff noch zwei Stunden und erft gegen 4 Uhr ftiegen auf frangofischer Seite auf mehreren Bunkten Feuersignale auf, worauf die französischen Massen binter bem Ravellenberge bervorbrachen und Geschützfeuer laut wurde. Oberst Kateler so wie der anwesende Befehlshaber ber Borhut von St. Priest General Emanuel beschlossen sich gegen ben überlegenen Feind bier in fein Gefecht einzulaffen. sondern erst binter Bischofswerda an dem binter ber Stadt beginnenden Walde Widerstand zu leiften. Die preufische Borbut wich in Ordnung bei auter Zeit über Goldbach aurud, es war aber bis zum Waldrande von Bischofswerda mehr als eine halbe Meile zurückzulegen und bies führte zu Befechten, die nicht ohne Berluft abgingen.

Der Feind folgte schnell und drang besonders auf seinem linken Flügel gegen eine Waldspitze vor. Diese war von preukischem Fukvolk der Vorhut besett, welches sich hartnäckig Da ber Feind zugleich auf bas Heftigste und mit bedeutenden Massen gegen Bischofswerda eindrang und Oberst Rateler sein Fusvolf im Walde nicht in Gefahr bringen wollte abgeschnitten zu werden, so sah er sich genöthigt, wider feinen Willen, noch vor Bischofswerda Widerstand zu leisten und es kam zu einer kurzen hitzigen Kanonade und Kartatichfeuer. Die große Ueberlegenheit des Feindes gebot indeft ichnell ben weiteren Rückzug anzutreten und mabrend nun bie Borbut burch Bischofswerda jurudging, brangte ber Feind fo beftig nach, bak er fast mit ben letten Schüten und Rosaffen in die zerstörte Stadt einbrach. Nach einer furzen Beschiefung berselben und Bewerfung mit Granaten stürmte er in Masse barauf los und nach einem lebhaften Straßengesecht wurde bas preußische Fußvolk aus den Ruinen hinausgestoßen. Hierauf versuchte der Feind noch die preußische Borhut gegen den Wald zurückzuwersen, hier aber scheiterten alle seine Anstalten an der schnell gebildeten Kampstellung der Preußen und an dem sehr wirsam aufgestellten Geschütz. Die Dunkelheit brach herein, so daß das weitere Gesecht ein Ende haben mußte, welches der preußischen Vorhut doch 13 Offiziere und 239 Mann gekostet hatte.

Gleichzeitig mit diesem Angriff auf der Bautener Straße hatte der Feind am anderen User der Wesnitz die Vortruppen von St. Priest bei Bühlau angegriffen und sie geuöthigt in die Gehölze von Orebnitz zurückzuweichen; dagegen war die Division Bubna von dem Corps von Poniatowski nicht beumruhigt worden. Napoleon besand sich während des Gesechts bei einem großen, Wachtseuer auf dem Kapellenberge und ritt zur Nacht nach Groß-Hartha. Das Corps von Lauriston war rechts gegangen und lagerte bei Lauterbach und Orebnitz, die Corps von Souham und Macdonald lagerten hinter Bischosswerda.

Der Angriff auf die Bortruppen war dem Ober-General der Verbündeten ganz unerwartet gekommen. Diefer war mit solchem Nachdruck und mit so zahlreichen Kräften unternommen, daß er schon daraus schließen mußte, der Kaiser sei perstönlich anwesend. General Langeron, welcher von den Bergen bei Bühlau auf nahe Entsernung den Angriff des Feindes hatte übersehen können, meldete, daß er dessen Stärke auf 30,000 Mann schätze. Durch sichere Nachricht ersuhr man dann die wirkliche Anwesenheit Napoleons. Es mußte angenommen werden, daß er am solgenden Tage einen Angriff mit verstärkten Kräften beabsichtige; treu dem Trachenberger Kriegsplan beschloß Blücher diesem abermals auszuweichen. Er schrieb Sacken, daß die Unternehmung auf Großenhahn ausgegeben sei, besahl den Vortruppen von Norf und Langeron.

wenn sie gedrängt würden, sich auf ihre Corps zurückzuziehen und war entschlossen im Nothfall wieder bis hinter die Neisse zurückzuweichen.

Napoleon seinerseits hatte zu wenig Kräfte bei sich', um etwas Ernsthaftes unternehmen zu können. Das schwache Corps von Boniatowski war gegen Bubna nothwendig; bie Bober-Armee -- die Corps von Lauriston, Souham und Macbonalb — war schwerlich viel über 40,000 Mann start und wenn auch noch bas Corps von Marmont zugezogen wurde. fo war diese Macht immer noch nicht bem schlesischen Beere gewachsen. Ueberdies burfte sich Napoleon nicht mehr weit von Dresben entfernen. Er fab ben traurigen Zustand feiner eigenen Truppen, überzeugte sich, daß die vermüstete und ausaezehrte Gegend keine Nahrungsmittel mehr barbot: bie vorgerückte Jahreszeit, die gerade jest sich in einer empfindlichen Ralte zeigte, mahnte ihn, baf ber Winter berannabe: fo batte er benn ichon bei fich beschlossen, mit allen Streitfraften bas rechte Elbufer ju räumen. Dennoch schien ihm bies febr schwer zu werden und er brachte ben ganzen Vormittag bes 23. September (nach Obeleben) in bemerkenswerther Unentschloffenheit zu. Er befahl bann auf ber Bautener Strafe ein weiteres Borbringen, um wenigstens bis an die Sauptstellung Blüchers zu gelangen und beffen Truppen weit genug von sich zu entfernen, um hinlängliche Zeit zum Baffiren ber Elbe zu erhalten. Hierburch entstanden bann bie Gefechte bei Roth= Nauslit und Göbau.

Den 23. September um 11 Uhr setzen sich die französischen Massen auf der Bautener Straße auf drei Punkten in Bewegung. Der rechte Flügelzug, bei welchem viel Geschütz und Reiterei, ging durch Bischosswerda, der mittlere, lauter Fußvolk, drang zwischen der Stadt und Geismannsborf vor, der linke, von allen Wassen, von Geismannsborf her. Die Bortruppen von Kateler wurden in den Wald von Bischosswerda zurückgeworsen. Der linke Flügelzug des Feinsbes von Geismannsborf her, der einen kürzeren Weg hatte,

nöthigte dann auch den Rückzug durch den Wald fortzusetzen. Da die verfolgenden Kräfte des Feindes nicht deutlich zu übersehen waren, und man auch nicht nuxlos das Feld räumen wollte, ließ Oberst Katzeler in der Höhe von Wölkau und Thumitz am jenseitigen Waldrande einige Vataillone seines Nachtrabes wieder Front machen und ein Bataillon in den Wald vorgehen. Dieses Vataillon wurde aber bald von seindlichen dichten Schwärmerlinien auf beiden Flügeln umgangen und mußte sich, abwechselnd bald mit dem ersten, bald mit dem britten Gliede seuernd und mit dem Bajonet stürmend, rückwärts Bahn machen.

Der Feind hatte nach einiger Zeit ben Ausgang bes Balbes erreicht und brang nun mit Massen vor. Rateler wartete ein Zusammentreffen nicht ab, sonbern befahl ben weiteren Ruckzug bis auf bie Söhen von Klein-Braga, wo bie Vorhut bes Langeronschen Corps unter Rudzewitsch zur Aufnahme bereit stand. Der Feind folgte in fehr beträchtliden Schwärmerlinien, wozu ganze Bataillone aufgelöf't zu fein ichienen, bis über Roth-Nauslit binaus, befette bas Dorf, welches nur mit feinen letten Saufern rechts (von frangösischer Seite genommen) an bie Strafe ftößt, und schien sich rückwärts zwischen Wölfau und Thumit in Schlachtorbnung stellen zu wollen. Diesen Moment glaubte Oberft Rateler zu einem Angriff fehr gunftig, General Rudzewitsch stimmte ihm bei und er wurde sogleich ins Werk gesetzt. Neun Eskabrons von der Vorhut von Kateler, zwei Eskadrons Riew-Dragoner, die ukrainischen Rosakken, zusammen wenigstens funfzehn Estadrons Reiterei, Die gefammten Schüten und Jäger beiber Vorträbe, so wie einiges ruffische Fugvolf ruckten verbedt zum Gefecht zusammen. Die Reiterei, welche ben Grund, ben bas Schwarzwasser bilbet, schon passirt hatte, kehrte wieber um, und so wie ein Regiment über ben Engweg binüber und aufmarschirt war, stürzte es sich in vollem Lauf auf die feinbliche Schwärmerlinie, mährend die andere Reiterei und

bas Fufivolk eiliast nachfolaten. Die feindliche Schwärmerlinie zerstob plötlich vor bem Anlauf diefer baberbraufenden Reitergeschwaber, ein Theil lief zusammen und suchte Knäuel zu bilben, ein anderer trachtete fich burch eiligste Flucht zu retten; aber es gelang nur einer mäßigen Anzahl sich athemlos in bas Dorf Roth-Nauslit zu werfen, ber übrige Theil wurde niedergehauen oder gefangen. Diefer Angriff mar nur von wenigen Eskadrons unternommen worden, die zuerst über ben Engweg des Schwarzwassers gekommen waren. Die nachfolgenden Regimenter jagten bann in vollem Lauf Roth-Nauslit rechts vorbei und fturzten auf brei Regimenter feindlicher Reiterei, die ruhig vor ihrem Fugvolf hinter einem tiefen Soblwege bielten. Sie glaubten sich hinter bemfelben sicher in ber Meinung er fei nicht zu paffiren, aber bie Breugen und Ruffen zeigten, bag fie beffer reiten konnten. Der größte Theil kam hinüber und es war auch noch einer preußischen Schwabron gelungen eine Umgehung rechts auf ben linken Flügel des Feindes zu machen. So wurde denn die franzöfifche Reiterei in Unordnung auf ihr Fufvolt zurückgetrieben. Bett aber eilten brei neue feindliche Reiter=Regimenter aus bem Walbe hervor. Auch ber Sieg bringt Reiterei in Unordnung, baber mar es bringend nothwendig bie Ordnung berzustellen. Es murbe Appell geblafen, Die verbundeten Geschwaber zogen sich wieder über ben Hohlweg zurud, ordneten sich schnell, die noch nicht im Gefecht gewesene und nun angekommene Reiterei reih'te fich ein. Zusammen unternahm man eine neue Attake, in welcher die feindliche Reiterei abermals gemorfen murbe. Dieser zweite Angriff machte einen solchen Eindruck, daß man hart vor der Front des Feindes Halt machen und unter seinen Augen so lange halten bleiben konnte, bis auch die preußischen Schützen heran waren und bag man Zeit hatte, alle gemachten Gefangenen in Sicherheit zu bringen. Erst bann zog man sich langsam bis zur Stellung bei Klein-Braga zurück. Das Feld war mit Todten und Schwerverwundeten

bebeckt und man hatte bem Feinde 10 Offiziere und 320 Mann an Gefangenen abgenommen.

Nach dieser scharfen Lektion wagte der Feind erst nach geraumer Zeit wieder vorzudringen. Er passirte dann ebenfalls den Engweg des Schwarzwassers und kanonirte die Stellung beider Borträbe bei Klein-Praga. Kateler und Rudzewitsch hielten diese eine Zeit lang und zogen sich dann hinter Gödau zurück. Rateler wollte dieses Dorf vertheidigen und es kam auch zum Gesecht; als aber der Feind dasselbe mit Granaten in Brand steckte, hielt er es doch bei der einzgetretenen Dunkelheit für das Sicherste sich weiter nach Bauten zu in die Hauptstellung des Corps von Jord zurückzuziehen. Die Gesechte dieses Tages hatten den Berbündeten 6 Ofsiziere, über 200 Mann und 40 Pserde gekostet, wobei aber nur 33 Mann auf Seiten der Russen.

Die Corps von Langeron und Norck waren bisher megen bes längeren Aufenthalts in ber Umgegend von Bauten und wegen ber schon rauben Jahreszeit in enge Kantonnements verlegt worben. Auf ben garm, ben biefer neue Angriff machte, mußten fie ausruden und fich in Marfchfaulen aufstellen. Der Ober-General glaubte indessen aus dem wenig lebendigen Vorgehen und aus der im Ganzen geringen Macht ber Frangosen mahrnehmen zu muffen, bag ber Raifer bei ber Bober - Armee nicht mehr anwesend sei. Er bachte nun nicht nur nicht an ein weiteres Zurückgeben, sondern er befahl fogar bem General Sacken burch einen nächtlichen Ungriff gegen die Breis gegebene linke Seite bes Feindes loszugeben und ihn zum eiligen Rückzuge zu nöthigen. General St. Priest wurde aufgeforbert burch Beschäftigung bes rechten Flügels ber Franzosen biese Absicht zu begünftigen. wenig war ber alte Blücher burch biesen Anfall Napoleons irritirt worben. General Saden unterließ ben nächtlichen Angriff, was ihm in Betracht seines bisherigen tapferen Berhaltens nachgesehen wurde; es war aber überhaupt nicht mehr nöthig auf die Bertreibung des Feindes bedacht zu sein, benn

bald räumte er das rechte Elbufer freiwillia. Navoleon erhielt nämlich am 24. September, als er noch in hartha perweilte, vom Marschall Neb aus Düben bie Melbung: "bak bie Brude über bie Elbe an ber Mündung ber Elster auf Befehl bes Kronprinzen von Schweben beendigt sei, baf bie Bereinigung bes Nord = und schlesischen Beeres über Roslau und Wartenburg in jedem Augenblick erwartet werden könne. wodurch der Marschall fürchten müsse von Torgau und Dresben abgeschnitten zu werden." — Marschall Macdonald melbete: "er habe die Stellung ber verbündeten Bortruppen binter Göbau gegen Bauten felbst in Augenschein genommen, er sei babei überzeugt worden, daß er das ganze schlesische Beer fampfbereit vor sich und ein Corps (Sacken) in ber linken Seite habe." Der Raifer fand hiernach bie Haltung bes schlesischen Heeres so brobend, daß er sogar einen Angriff beforgte, ber ihm unter ben jetigen Umftanben burchaus nicht wünschenswerth war. Um sich näher zu unterrichten ritt er felbst bis Bischofswerda vor. Nachdem er sich überzeugt, baß wenigstens für beute fein Angriff zu besorgen fei. fehrte er nach Hartha zurück.

Er war inne geworden, daß es nöthig wäre, auf alle Unternehmungen auf dem rechten Elbufer zu verzichten. Seine Streitkräfte waren durch Hunger, schlechte Witterung und unsausgesetzte Anstrengungen auf eine Schrecken erregende Weise geschmolzen und befanden sich in einem Zustande, der jede gewagte Unternehmung ausschloß. Auf dem rechten Elbuser gab es schlechthin nichts mehr zu seben und es war auch zu erwarten, daß die Unternehmungen der Berbündeten eine gröstere Macht auf dem linken Elbuser nöthig machen würden. Er gab daher die Weisung, daß alles Kriegsmaterial, alle bei den Einwohnern noch vorhandenen Vorräthe von Lebensmitteln und Bieh\*) vom rechten auf das linke Elbuser geschafft

<sup>\*)</sup> Obeleben führt an: Napoleon habe an bie Corpsbefehlshaber ben unmenschlichen Befehl ergeben laffen, bie Wälber ju verbrennen, bie

werden follten, ertheilte an alle seine Truppen den Befehl auf Dresden, an den König von Reapel nach Meißen zuruckzumarschiren und langte am 24. September Abends wieder in der sachsischen Hauptstadt an.

Am folgenden Tage meldeten alle Vortruppen Blüchers ben Abzug des Feindes. Von dem Heere Bennigsens waren am 25. und 26. September die letzen Truppen durch Zittan gegangen, mithin war die Zeit gekommen, wo der Ausführung des beabsichtigten Rechtsabmarsches nichts mehr im Wege stand. Für dieses Vorhaben war sogar das zweitägige angriffsweise Versahren des Feindes vortheilhaft, indem es diessen Abmarsch verdeckte.

## 5. Ber Rechtsabmarich Bluders. Elbubergang und Schlacht bei Wartenburg. Vereinigung des ichlesischen und Nordheeres an der Mulde.

Der Rechtsabmarsch Blüchers und der mit Gewalt erswungene Uebergang seines Heeres bei Wartenburg gaben dem ganzen Kriege erst den rechten Schwung. Blücher riß dadurch die anderen, immer zögernden und zögernden Heere mit sich sort und sührte die Möglichkeit einer Vereinigung bei Leipzig herbei, welche das wesentliche Ziel des Trachenberger Kriegsplans gewesen war. In der That war es dringend nothwendig, daß wenigstens Siner der Feldherrn der brei großen Heere so unternehmend und fühn war wie Blücher, denn wäre dies nicht gewesen, so hätte sich Napoleon, trotz der ungeheuren Ueberlegenheit der Streitfräste der Bersbündeten wohl noch einen Monat länger an der Elbe halten

Fruchtbäume und andere Nahrungsquellen zu zerfiören, überhaupt bas Land in eine Wüste zu verwandeln. Dieser Befehl, wenn er überhaupt gegeben worden, ist wenigstens nicht ausgeführt worden.

können, es wäre keine Verzinigung und keine Schlacht bei Leipzig geschehen, alles hätte einen kleineren Maßstab erhalten und es ift gar nicht abzusehen, was der Verlauf des Krieges geworden und wie die Geschicke sich gestaltet hätten.

Der Marsch und die Unternehmung Blüchers war fühn. Der Kronpring von Schweben hatte zwar bei Elfter schon eine Brücke über die Elbe schlagen laffen, man wußte aber noch nicht, ob man sie werde benuten können. Wenn man aber auch diesen Uebergang mählte, weil er viele Vortheile bot, so war eine Brücke nicht genug, man mußte noch eine Schiffbrude hinzufügen. Es galt also eine ober zwei Bruden über einen breiten Strom ju schlagen, wo bie Stelle bes Uebergangs in ber vollen Beobachtung bes Feindes lag, mit bem Heere überzugehen, wo ber Feind leicht eine überlegene Macht versammeln konnte, um diesen Uebergang zu verwehren: endlich konnte, wenn ber Uebergang auch gelang, bas schlesische Seer hart am linken Ufer der Elbe mit weit überlegenen Kräften angefallen werben und in eine Berzweifelte Lage kommen.

Major Rühle wurde im Geheimen vorausgesandt, um einen passenden Uebergangspunkt über die Elbe zwischen Torgau und Wittenberg auszusuchen, wo man mit ben Bontons, Die bas Heer mit sich führte, eine Brücke bauen konne, ohne auf die Beibulfe von Schiffen und Flögen zu rechnen. Außer biefem Uebergangspunkt follte er einen zweiten Bunkt auswählen, welcher die Bortheile eines Brückenkopfs in ber Art gewährte, baß ein Heer von 50,000 Mann, mit beiben Flügeln an bie Elbe gelehnt, eine Schlacht gegen eine breifache Macht mit Bortheil annehmen könnte. Es war in seiner Unterweisung barauf hingebeutet, daß die Krümmungen ber Elbe ber Elster gegenüber die meisten Vortheile in dieser Hinsicht zu vereinigen schienen. Wenn die Sehne der Elbfrümmung hier 6-7000 Schritt ausmachte, würde in der Mitte bieser Sehne eine große Batterie für 50 Zwölfpfünder und zwischen biefer und ber Elbe auf jeder Seite je abermals eine von

25 Amölfvfündern bergestalt aulegen fein, bag fie ftarte Brofile und ein gutes Glacis batten. Auf biefe Art murbe amifchen biefen Schangen ein freugendes Rartatichfeuer bewirft werben können. Auker biefen Battericen mukten Schulterwehren für bewegliche Batterieen angelegt werben, welche bas Gefecht einleiteten und bie Aufmerksamkeit bes Feinbes von ben groken Batterieen abzögen. Für bas Fukvolf bedürfe es nichts anderes, als eine Art Laufgraben, um sie gegen bie Wirfung bes feinblichen Feuers zu fcuten. Da ber Keinb. im Besitz von Torgau, leicht auf bem rechten Elbufer binuntermarschiren könne, so erforbere es bie Borsicht, auch auf biefer Seite Werke anzulegen, in welchen fich 20,000 Mann mit Bortheil gegen überlegene feindliche Kräfte schlagen tonn-Der Einfluß ber Elfter in die Elbe schiene auch bie Anlage eines solchen verschanzten Lagers zu begünftigen. fünf bis feche Tagen müßten bie fammtlichen Berschanzungen so weit vollendet sein, bag man die Schlacht barin annehmen fonne. — Außer Diesem rein friegerischen Auftrage erbielt Major Rühle noch einen perfonlichen von der bochften Bic-Man kannte im Sauptquartier bes schlesischen Beeres Die Berhältnisse beim Nordheere genau genug, um zu wissen. bak auf ben Kronprinzen in keiner Art zu rechnen sei. war die vorhabende Unternehmung gefahrvoll und man konnte in eine verzweifelte Lage kommen, barum schien es nothwendig, sich der preukischen Generale Bülow und Tauenkien und ihrer Trnppen zu versichern, um fie auch gegen ben Befehl bes Kronprinzen zur Unterstützung zu haben. Rühle erhielt daber den Auftrag, nachdem er den Uebergangspunkt ermittelt, sich sogleich zu ben genannten Generalen zu begeben, um zu erforschen: ob fie entschlossen sein würden. ber Bewegung bes schlefischen Heeres über bie Elbe felbstftanbig auch ohne bie Genehmigung bes Rronprinsen zu folgen. Das öffentliche Auffehen und bas Bermurfniß, bas baburch entstehen mußte, wenn alle Preußen sich bem Befehl bes Kronprinzen entzogen, hielt man im Hauptquartier

Blüchers für weniger wichtig, als bas Unglück, wenn bie Unternehmung miglange. — Baren bie preußischen Generale allzu bedeutlich, so follte Major Rühle sich wenigstens ibre fräftigste Mitwirkung zur Ausführung der Schanzarbeiten erbitten.

Die Anstalten beim Beere selbst betreffend, so wollte ber Ober-General sein Sauptquartier vorerst in Bauben noch behalten, um ben Feind burch Beranderung besselben nicht aufmerkfam zu machen. Die Division Bubna wurde angewiesen. bei Neuftadt zu bleiben, Die Strafe über Rumburg zu beden und bie Berbindung mit dem böhmischen Beere zu unterhal-Bum Burudbleiben auf ber Bautener Strake murbe bas fechste russische Infanteriecorps unter bem General-Lieutenant Fürsten Tscherbatof von Langeron's Seertheil bestimmt. mit fünf Estadrons Linien=Reiterei und verschiedenen Rosaffen-Regimentern, zusammen einschließlich ber Offiziere fast 10.000 Mann. Dem ruffischen General murbe eine weitläuftige Unterweisung gegeben, worin selbst auf ein etwaniges Burudweichen bis zum Bober Rudficht genommen mar. Befehle wurden ausgefertigt, um am 26. September früh ben Rechtsabmarich beginnen zu können.

Diefer mar, wiewohl längst beschlossen, boch im Sauptquartier so geheim gehalten worden, daß ber Eindruck febr überraschend mar, als bie ertheilten Befehle am 25sten bie Absicht bes Ober = Generals enthüllten. Es gab gewichtige Stimmen, welche es für bochft gefährlich und unverantwortlich hielten, die Verbindung mit Schlesien aufzugeben und bie schlesischen Festungen blogzustellen. Giner ber boberen Offiziere reichte bem Ober-General ein Memoire ein, worin er alle die Nachtheile auseinandersetzte, welche aus dieser Rechts= bewegung entstehen könnten. Der ins Hauptquartier kommanbirte ruffische General Graf Thubl, sonst Blücher langjährig befreundet, machte seine Stellung als Commissarius bes Raifere von Rufland geltend und protestirte feierlich gegen bie beabsichtigte Unternehmung. Es war als wenn Niemand einsehen wollte, daß die an Kräften bereits so schwachen Franzosen nicht nach Schlesien laufen würden, wenn die Berbündeten auf Leipzig operirten. Blücher ließ sich jedoch durch Nichts irre machen. General Thuhl insbesondere wurde ernst bedeutet, daß er aus der ihm übertragenen Rolle trete, und der Ober-General schloß etwas aufgeregt die desfallsige Besprechung furz mit den Worten: "Kriegsrath halte ich nicht!"

Die Stärke bes schlesischen Heeres, mit welcher ber Marsch nach ber Elbe angetreten wurde, betrug einschließlich bes Corps von St. Priest: 2511 Offiziere und 67,227 Streiter, also saft 70,000 Mann, worunter einschließlich ber Rossaffen 15,000 Mann Reiterei\*).

Am 26. September früh brachen alle Corps bes folefifden Beeres in ber Richtung nach Nordwest elbabwärts auf. wobei wieder die alte Schlachtordnung angenommen murbe. bak bas Corps von Saden ben rechten Flügel, bas von Pord bas Centrum und bas von Langeron den linken Flügel ein-Bei bem Rechtsfortschieben kam bas Corps von nahm. Sacken an die Spite, bann bas von Norck und zulett bas Die Vortruppen mit der Front gegen bie von Langeron. Elbe schoben sich ebenfalls rechts fort. Die Nachhut bilbete bas Corps von St. Brieft und bie ankerste Nachhut ber ruffische General Rudzewitsch, bisheriger Führer ber Borbut von Langeron. Saden rückte am 26sten auf ben halben Weg von Ramenz nach Königsbrück, Porck nach Ramenz, Langeron nach Mariastern. Den 27sten marschirte Sacken bis auf ben halben Weg von Großenhahn nach Königsbrück, Porck bis Krakau, Langeron bis Königsbrück, wohin an diesem Tage bas Hauptquartier bes Ober-Generals fam. Die Bortruppen bewegten fich links in ungefähr gleicher Bobe mit ben Corps.

Es stand ziemlich fest, bei bem Einfluß ber schwarzen

<sup>\*)</sup> Beiheft zum Militair-Bochenblatt September und October 1844 S. 284; wie überhaupt bei Darstellung ber Ereignisse beim schlesischen heere biese erschöpfenben Beiheste zum Grunde gelegt find.

Elster bei bem Dorf Elster, gegenüber von Wartenburg, über bie Elbe ju geben, weil hier ber Strom einen, ju einem erzwungenen Uebergang febr vortheilhaften weiten eingebenben Bogen macht, und weil auf Befehl des Kronprinzen bort bereits eine Brücke über bie Elbe erbaut worden mar. letterer Hinsicht fand sich ber Ober-General jedoch schmerzlich getäuscht, benn es ging in Ronigsbrud ein Schreiben pom General Tauentien aus Liebenwerda ein, worin biefer im bitterften Unmuth fagt: "Der große Feldberr auf bem rechten Flügel (ber Kronpring von Schweben) operirt auf eine Beife. baß es Gottes Wille fein muß, bag bie Sachen noch fo gut fteben . . . . . Ich erhielt so eben ein Schreiben vom Beneral Borstell. laut welchem er mir anzeigt, baf er Befehl erhalten, die bei Elfter mit so vieler Mühe geschlagene Schiffbrude wiederum abzubrechen, weil einige feindliche Batgillone gegen Anlegung eines Brückenkopfs sich aufgestellt und widerfest haben. Durch bas Abbrechen ber Brücke bei Elster werben nunmehr alle Offensiv-Operationen gehemmt, und bie zur Erbauung ber Brude erforderliche Zeit ift verloren." Er fügt binzu: "Ich werbe hier die Bosition binter ber Elfter so lange halten, bis ich in Uebereinfunft mit Em. Erc. Armee zu größeren Zwecken etwas beitragen fann"\*).

Hiernach konnte man zwar auf die Mitwirkung von den 31 Bataillons, 26 Eskadrons, 40 Geschützen und 3 Kosakkenpulks des Generals Tauentien mit Zuversicht rechnen, aber die Abtragung der Brücke bei Elster machte es nun nöthig einen andern Uebergangspunkt auszusuchen. Der geeignetste schien nun Mühlberg, wo der eingehende Bogen der Elbe fast dieselben Bortheile gewährte, als der bei Elster; allein Mühlberg liegt zwischen Meißen und Torgau, also dem Feinde näher, der über die Brücke von Meißen eine gefährliche Diversion machen konnte. Wenn man Mühlberg zum Uebers

<sup>\*)</sup> General Tauentien hatte bereits eine Unterredung mit dem Major Rühle gehabt.

gange mablte, war es unumgänglich nöthig, die Brude bei Meiken porber zu gerftoren. Der Ober-General mablte biefen Bunkt und gab barum für ben 28. September Sacken Befehl gegen Meißen vorzuruden, was vom Feinde vor ihm ftebe zurückzumerfen und alles anzumenben bie Brücke zu zerstören. Die übrigen Corps follten ihren Marich fortsetzen, und zwar bas von Nord auf Elsterwerda, bas von Langeron, einschließlich St. Brieft, auf Ortrand. Bei biefem Marid sollten die bisherigen Bortruppen binter ben Corps bleiben, und zwar Rateler bei Großenhahn, Rubzewitsch bei Königsbrud, so bag fie die Nachhut bilbeten. Durch ben Maric von Saden auf Meißen wurde bie weitere Rechtsbewegung bes schlesischen Heeres verborgen und zugleich ber beabsichtigte Uebergang bei Mühlberg gesichert. Man erfreute sich bierbei auch ber vollen Mitwirfung von Tauentien, ber am 28. Gertember bei Liebenwerda und Uebigau stand und von bier 6 Bataillone absandte sich bes Uebergangs bei Mühlberg zu versichern, auch felbst babin abging. Die Corps bes schlesiichen Beeres waren am 29ften in vollem Marich auf Mühlberg.

Als Blücher so alles vorbereitet hatte bort überzugeben, und er auch von ben auf ber Bautener Strafe gurudgelaffenen Truppen die beruhigenoften Zusicherungen empfangen. erhielt er am 29. September Morgens ein Schreiben bes Raifers Alexander, batirt Teplit ben 25sten, welches einen gewöhnlichen Feldherrn wohl wieder wankend gemacht baben Die Ermächtigung für Blücher, über bie Elbe zu feten, ben Kronprinzen von Schweben mit fich fortzureifen und mit ihm vereint bei Leipzig einzutreffen, scheint bierin rein vergeffen. Da man felbst im Begriff ist mit 150,000 Mann ben Linksabmarfch über bas Erzgebirge nach Sachfen anzutreten, fo athmet bas Schreiben große Beforanik für ben mit 80,000 Mann in Böhmen zurückgelassenen General Bennigsen. Obgleich nun alle brei Beere, etwa 290,000 Mann. im Begriff find die Ebenen von Leipzig im Ruden bes Feinbes zu gewinnen, so wird boch für fehr mahrscheinlich angenommen, daß Napoleon sich auf den General Bennigsen in Böhmen stürzen werde. Dann soll Blücher sich in Napoleons Rücken wersen, und es wird sogar der Punkt Pirna genannt, wo er über die Elbe gehen könnte. In dem Fall werde dann auch die große Armee nach Böhmen zurücksehren. Wenn Napoleon über Freyberg das böhmische Heer bei seinem Linksabmarsch angrisse, so ist Blücher zwar erlaubt die Elbe zu passiren, wo er es am vortheilhastesten sindet; er kann, wenn zugleich der Kronprinz über die Elbe gegangen wäre, auf der Chausse von Wurzen seinen rechten Flügel die Leipzig ausdehnen, aber sein linker Flügel soll sich mit dem General Bennigsen verbinden, um im Nücken Napoleons zu wirken. Endlich soll dann Dresden blosirt, und, wo möglich, erobert werden.

Man sieht, wie sehr wenig hoch der Muth im großen Hauptquartier stand, und wie man eigentlich, immer in Bessorgniß vor einem Angriff Napoleons, nur bemüht war, diesen mit Herbeiziehung ungeheurer Kräste abzuwehren, wobei man den Trachenberger Kriegsplan immer wieder aus den Augen verlor. Glücklicherweise entnahm Blücher aus diesem Schreisben, daß die Meldung von seinem begonnenen Rechtsabmarsch im großen Hauptquartier noch nicht eingetroffen war. Außerzdem enthielt es die Schmeichelei, er solle nur fortsahren wie bisher. Er glaubte darum, ihm bleibe freie Hand, und fand daher auch keine Ursache, an den gegebenen Besehlen zu ändern. Für jeht war beschlossen bei Mühlberg überzugehen, und da dies einige Borbereitungen ersorderte, so wurde dem Beer für den 30. September ein Ruhetag gegeben.

Der Ober-General hatte in allen seinen bisherigen Schreiben an den Kronprinzen die Angelegenheiten der Berbündeten immer in möglichst gutem Licht darzustellen gesucht, um ihn zum Handeln anzuspornen. Da dies nichts half, so näherte er sich ihm mit dem Heere, um ihn auf eindringliche Art zu veranlassen, mit ihm vereint die Elbe zu passiren. Nach allen Mittheilungen, die ihm geworden, mußte er sehr viel bösen

Willen bei ihm voraussetzen, und wir haben gesehen, wie Blücher im äußersten Fall sich ber Generale Tauentien und Bülow versichern wollte, auch ohne und gegen bes Aronprinzen Befehl mit ihm vereint zu handeln; doch war freilich eine folde Auflösung ber Banbe bes Gehorfams immer ein Aergerniß und auch wohl von Blücher nur für ben auferften Rothfall aufgespart. Als nun biefer fich bem Nordbeer näberte. forderte er ben Bringen förmlich auf, mit ihm über bie Elbe zu geben, er fagte aber noch nicht, bag er bies auch obne ibn thun wurde, um fich nicht zu binben. Gin glücklicher Umstand batte indek bem Major Rüble Gelegenheit verschafft. mit dem Brinzen eine verfönliche Unterredung zu halten, und bier batte er ihn von bem ganzen Borhaben Blüchers in Renntnik gesett. Gebrangt vom großen Saubtquartier, aufgefordert burch die Rühnheit Blüchers und die machsende Unzufriedenheit seiner Generale fürchtenb, erflärte Bring: ebenfalls die Elbe zu überschreiten und fich mit bem schlefischen Heere zu vereinigen. Die Nachricht bavon batte Major Ruble vorläufig schon bem General Gneisenau am 29sten zukommen lassen, und sie war die Ursache, bak Tauentien gehorchte, als er burch Befehl bes Bringen von Mühlberg abgerufen und in Gilmarichen nach Jeffen und Schweinit dirigirt wurde; worauf Mühlberg durch Truppen von Nord besett werben mufte.

Major Rühle nämlich kehrte am 30. September von seiner Sendung zurück. Er hatte in Liebenwerda beim General Tauenzien die größte Bereitwilligteit gesunden, dem schlesischen Heer auf das linke Elbuser, selbst gegen den Bessehl des Kronprinzen, zu solgen. Bon Liebenwerda war er nach Elster gereist. Er sand die dortige Brücke wirklich absgedrochen, aber die Dertlichkeit zu einem Stromübergange so vortheilhaft, daß er an das dortige Commando vom Bülowsschen Corps sogleich den Austrag ertheilte, alles zum Wieders dau der Brücke vorzubereiten. Er versügte sich dann in's Hauptquartier des General Bülow nach Audershorf vor Witsperschaft

tenberg. Er fand biesen, bem Hauptquartier bes Kronprinzen in Berbft naber und mehr von beffen Befehlen abbangig, nicht so unbedingt gefügig als Tanentien, zu fo auffallenden Schritten die Sand zu bieten; indessen verpflichtete er sich bennoch au ber möglichsten Mitwirfung bei bem Borhaben Blüchers. fo weit es feine untergeordnete Stellung nur irgend verstatten murbe\*). Bulom, bem bie Sache fonft genug am Bergen lag, ber aber bas Meukerste vermeiben wollte. rieth nun bem Major Rühle, ben Berfuch zu machen, ben Brinzen burch Mittheilung von der Absicht Blüchers gleichfalls über bie Elbe zu ziehen. Major Rühle, welcher keinen Auftrag batte mit bem Bringen zu unterhandeln, war anfänglich in Berlegenheit, auf welche Weise er sich bei bemfelben einführen follte, murbe aber berfelben entriffen, ale ein Felbigger mit einem Schreiben Blüchers an ben Bringen vom 27sten burch Rubereborf ging, welches feinen Marfch elbabwarts anzeigte und bie Urfachen bes Schritts barleate. Major Rühle nahm bem Felbigger bas Schreiben ab und eilte bamit nach Zerbst. wo er nach einigem Aufenthalt bei bem Krouprinzen vorgelaffen wurde, bem er bereits aus bem Feldzuge von 1809 bekannt war. Als ber Bring von bem Schreiben Renntnig genommen, erlaubte Major Rühle sich in Bezug auf ben Inbalt besselben die Frage: was der Bring nach seinem erleuchteten Ermessen seinerseits zu thun beabsichtige? Nach einigem Bebenken und nach vielen Schmeicheleien auf Blücher äußerte ber Bring: er wolle mit bem General vereint handeln, und, obaleich er von den Monarchen die Zusicherung erhalten, daß alle in feiner Nahe befindlichen Corps feinen Befehlen untergeordnet sein sollten, so wollten er und Blücher boch als gute

<sup>\*)</sup> Beiheft jum Militair-Bochenblatt November und Dezember 1844 S. 295 und General Lieutenant Rühle von Lilienstern. Ein biograph. Denkmal (Beiheft jum M.-B.-Bl. October bis Dezember 1847, S. 149.) Nach bem Leben Yords von Dropsen III, S. 94 migbilligte es ber Rösnig, wenn Blücher bie Generale bes Kronprinzen von Schweben an sich ziehen wollte. Auch nach bem Leben Billows von Barnhagen v. E. S. 264.

Rameraden neben einander fechten. Major Rüble batte von einem Elbübergang gesprochen. Als ber Bring ibn fragte. mit wie viel Truppen Blücher wohl über bie Elbe zu geben gebächte, etwa mit 30,000 Mann? und als ber Major nun bamit vorfam, baf er mit bem ganzen Beere übergeben wollte. war er and sogleich entschlossen mit bem Nordheer ebenfalls überzugeben. Er bezeichnete' ben Bunkt von Elster als ben gunftigsten zum liebergang für bas schlefische Beer und versprach zur Ablenfung ber Aufmerksamkeit bes Feindes ernftbafte Demonstrationen von Roslau und Acken aus unternehmen Es wurde ausgemacht, daß Blücher nach dem zu wollen. Uebergange fogleich bie schöne Stellung bei Wartenburg verichangen laffen folle, um nöthigenfalls bie Schlacht anzunehmen. ba man voraussette, daß Napoleon sich alsbald auf die übergegangenen Heere werfen wurde; der Krondring wollte bann mit allen Rraften zur Unterftützung beraneilen.

Es waren dies ganz schöne Versprechungen, — allein der Prinz hatte es an diesen nie sehlen lassen, und nachher war doch nichts zur Aussührung gekommen. Darum blieb Major Rühle so lange in Zerbst, die er von dem Prinzen Schwarz auf Weiß erhalten hatte, was verhandelt worden war, damit man sich wenigstens darauf berusen könnte.

Auch jetzt traute man ihm noch nicht, daß es mit dem Elbübergang Ernst sei. Es waren schon früher an ihn-dringende Aufforderungen aus dem großen Hauptquartier der Monarchen ergangen, die Elbe zu überschreiten und seine Borhut auf Leipzig vorzuschieben, aber er hatte sich nicht beswegen lassen, eine bestimmte Antwort darauf zu geben. Darum sand es der preußische General Krusemark, der in's Hauptsquartier des Kronprinzen kommandirt war, nothwendig ein besonderes Schreiben an Blücher zu richten und ihm zu emspsehlen selbsiständig den Uebergang zu unternehmen, um dem Prinzen dadurch seden Vorwand zum Zurückbleiben abzuschneiden.

General Tauentien war fortwährend fest entschlossen in Uebereinstimmung mit Blücher zu handeln, und es scheint aus

einem Schreiben, welches Bulow unter bem 1. October an Blücher richtete, bervorzugeben, daß es auch ihm Leid that au geborfam gewesen zu fein und nicht entschiebenere Ausicherungen gegeben zu haben. Er schrieb: "Sind es politische Gründe ober andere, furz sein (bes Bringen) Shftem ift Nichtsthun, und nur auf eine gewaltsame Weise konnte man bas berbeiführen, mas geschehen. So bin ich am 5. September von Marzahne ohne seine Befehle abmarschirt und babe am Gten ohne feinen Befehl bei Dennewit geschlagen: berselbe Fall war bei Groß-Beeren. Der Kronpring, ber sich gern sicher stellt, wird nun suchen, unter bem Schutz von Ew. Erc. Armee Die Elbe zu paffiren (bie wir schon längst batten paffiren follen) und fo bei allen Belegenheiten burch Sie gebeckt zu operiren; ich hoffe indeffen zu Gott, bag fich eine Gelegenheit finden wird, ibn mit fortzuziehen, und kann es nicht anders geschehen, so werde ich mich nicht burch bie Furchtsamfeit und bie egoistische Bolitif eines Fremblings abhalten laffen, mit meinem Corps für bas allgemeine Befte mitzuwirken, und fonnen Em. Erc. auf mich und meine fehr braven Truppen rech= nen." Siernach konnte Blücher im außersten Fall auch auf Bülow zählen.

Die Mittheilungen bes Majors Rühle und bas Schreiben des Kronprinzen veranlagten ben Ober-General ben Uebergang bei Mühlberg aufzugeben und ihn bei Elster auszuführen. Das Heer brach ben 1. October wieder auf und marschirte biefen und den folgenden Tag über Berzberg nach Jeffen, mobin am 2. October bas Hauptquartier fam. Auch bas Corps von Saden marschirte von Meigen, wo ber Feind bie Brude felbst zerstört hatte, nach Herzberg, und die Truppen der Nachhut (früher Borhut) folgten diefer Richtung. Es war alles vorbereitet, ben Uebergang bei Elster am 3. Oktober in's Werk zu richten.

Den Bau ber Brücken anlangend, so hatte Major Rühle benselben schon wieder aufnehmen lassen und bie Aufsicht bem Hauptmann v. Löllhöfel vom Generalstabe übertragen. Spater tam auch noch ber Bionier-Hauptmann Mobrach und Ingenieur - Hauptmann Zaborowefi, fo wie eine preußische Bionier-Compagnie baselbst an. ber noch zwei ruffische Bionier-Compagnieen folgten. Bur Bebedung ber Arbeiten maren anfangs einige Bataillone unter bem Oberftlieutenant von Schon von Bülow's Corps, so wie einige Artillerie berbeigezogen, fpater murben noch brei Bataillone vom Dordichen Corps. eine reitende und eine Fuß-Batterie binzugefügt. amei neue Bruden berguftellen maren, eine Schiffbrude für Gefchüt und Troß und eine Bontonbrucke für bas Aukvolt. fo war bei ber vielfachen Arbeit, trot bes größten Gifers. Gefahr vorhanden, bag bas Schlagen einen gangen Tag langer bauern wurde, als beabsichtigt mar. Es feblte na= mentlich auch an Fuhren zur Herbeischaffung bes Materials und General Porck befahl baber alle nur irgend verfügbare Wagen bei ben Brigaden abladen und fie nach Elfter abgeben zu laffen. Der General Gneisenau und ber Oberst Müffling langten schon am 2. Oktober Nachmittags in Elfter an, um ben Bau ber Bruden möglichft zu beschleunigen, welcher auch mit Anbruch bes folgenden Tages beendiat wurde.

Eh' ber Uebergang und ber Kamps bei Wartenburg erzählt werden kann, ist es nöthig, einen vorläufigen Blick auf die Verhältnisse des feindlichen Heeres zu wersen, auf das wir später aussührlicher zurücksommen werden.

Wir erinnern uns, daß die Corps von Dudinot, Reynier und Bertrand nach der Schlacht von Dennewitz bei Torgan über die Elbe gingen und nach Leipzig marschirten. Sie waren durch die Schlacht bei Groß-Beeren, durch die schwere Niederlage bei Dennewitz und durch mehrere nachtheilige Gefechte taktisch so zerrüttet und erschüttert, daß sie einer völligen Reubildung bedurften. Am wenigsten hatte unter diesen das Corps von Dudinot, ganz aus Franzosen bestehend, gelitten, da es weder bei Groß-Beeren noch bei Dennewitz in den

eigentlichen Kampf gekommen war; diesen Umstand benutzte Napoleon, den anderen erschütterten und unsicheren Truppenstheilen mehr Halt zu geben. Das Oudinotsche Corps wurde als solches aufgelöst und die Truppentheile theils den Corps von Rehnier und Bertrand einverleibt, theils zur Besahung von Dresden herangezogen. Die polnische Division Dombrowski, mit welcher das Heer Neh's, als dieser zur Schlacht von Dennewitz auszog, verstärkt worden war, so wie eine Division des Reitercorps des Herzogs von Padua waren gegen die immer bedenklicher austretenden Partisanen der Berbündeten im Rücken des französischen Heeres verwandt worden.

Demnach bestand das Heer des Marschalls Neth nur aus zwei Corps: dem des Generals Bertrand — eine Division Franzosen, eine Italiener und eine Würtemberger, eine Reiter-Brigade von zwölf Essadrons, Westphalen und Würtemberger, zusammen kaum 15,000 Mann — und dem Corps von Reh-nier — zwei Divisionen Franzosen, eine Division Sachsen (Zeschau, zwölf Bataillone), die sächsische Reiterbrigade Lindau, zehn Essadrons, zusammen etwa 15,000 Mann. Dazu kam das Reitercorps des Herzogs von Padua, nach Entsendung einer Division schwerlich mehr als 4000 Pferde stark. Die beiden Corps mit der Reiterei betrugen daher höchstens 34,000 Mann, wovon nicht voll die Hälste wirkliche Franzosen waren, und diese sollten im gegenwärtigen Augenblick zwei großen Heeren widerstehen, welche zusammen eine Stärke von sast 150,000 Mann hatten!

Auf Grund ber Anstalten zum Elbübergang bes Kronprinzen, ber bei Acken, Roslau und Elster Brücken hatte schlagen lassen, zog ber Marschall Neh sein Heer bei Schmiebeberg und Kemberg zusammen, und ließ am 25. September eine Abtheilung bes Corps von Bertrand auf Wartenburg rücken, welcher bas Corps folgte, wodurch ber Kronprinz sich veranlaßt sand, die Brücke bei Elster wieder abzubrechen, das Material theils zu versenken, theils anderweitig zu bergen.

Während nun bas Corps von Bertrand vorläufig awischen Wartenburg und Pretsch stehen blieb und biesen Theil ber Elbe beobachtete, manbte sich ber Marschall Ren mit bem Corps von Repnier gegen Deffau, um bie Bruden von Acen und Roslau in's Auge zu faffen. Der Marschall hatte nicht bie geringste Ahnung von bem Herannaben Blüchers und alaubte es blok mit bem Nordbeere zu thun zu baben. Auch im faiferlichen Hauptquartier zu Dresben abnte man nichts von bem Mariche Blüchers; Bubna, Ticherbatof, bie Reiterei und die leichten Truppen unter Rudzewitsch, Kateler und Waßiltschikof verbargen ihn vollständig. Zu dieser Täuschung bes Feindes trug wesentlich noch die Sendung Sacken's auf Meißen bei, die nicht auffallen konnte, ba Napoleon seine ganze Macht vom rechten auf bas linke Elbufer zog; ja. Blüchers Anstalten bei Mühlberg überzugeben, konnten gang füglich für eine blofe Demonstration gelten. Run fam noch ein Umstand bingu, ber febr günftig für ben Uebergang bei Elfter wurde. Es war bem friegerischen Blid ber Franzosen nicht entgangen, welche Bortheile für bie Berbunbeten ber Uebergang bei bieser Elbfrummung barbot. Man wufte auch. baß ber Kronprinz hier eine Brücke hatte schlagen lassen. General Bertrand hatte perfonlich bie Dertlichkeit genau ausgefundet, aber er fand bie Halbinfel zwischen Wartenburg und Elster so überschwemmt, sumpfig, von Lachen burchzogen und von Gehölz so burchwachsen, daß er sie für völlig ungangbar und eine Stellung hinter ben Elbbammen von Wartenburg und Bleddin für hinreichend hielt, "um bem Feinde die Luft au benehmen, hier überzugeben." In biefer Ueberzeugung batte er auch unterm 23. September an ben Raifer berichtet.

Alle biefe Bortheile kamen Blücher bei feinem Unternehmen zu Gute.

Wersen wir einen Blick auf die Vertheilung der übrigen französischen Streitmassen zu dieser Zeit, so war allein nur noch das Corps von Macdonald auf dem rechten Elbuser in der ganz nahen Umgebung von Dresden; die Corps von Lau-

riston und Poniatowski, das Reitercorps von Kellermann, nebst dem Corps von Victor und einem Theil der Gardereiterei waren unter dem Oberbesehl des Königs von Neapel nach Frehderg und Oederan gezogen, um dem Linksadmarsch des böhmischen Heeres zu begegnen; die Corps von Lodau und St. Ehr standen dem Heere Bennigsens entgegen. Die Truppen, die dei Großenhahn gestanden, so wie die Corps von Marmont und Souham waren dei Meißen über die Elbe gegangen. Der Kaiser mit der alten, einem Theil der jungen Garde und der Reiterei von Sebastiani war in Dresden; zwei Divisionen der jungen Garde waren in Tharandt.

## Uebergang und Schlacht bei Bartenburg am 3. Detober.

Wenn ein heer über einen Strom feten will, an beffen anderem Ufer ber Feind steht, so wird bie Stelle bazu bie portheilhafteste sein, wo ber Strom einen beträchtlich einge= benben Bogen bilbet. Es wird bann leicht, an beiben Seiten biefes eingebenden Bogens eine Menge fdweren Gefchütes aufzupflanzen, welches einen Feind, ber ben Uebergang verbindern will, auf beiden klügeln vernichtend beschiekt und einen angemessenen Raum am jenseitigen Ufer zum Uebergange frei halt. Solche Bortheile bot ber Uebergang bei Elster. Die Krümmung ber Elbe ift hier so groß, daß die baburch entstehende Landzunge ober Halbinsel von Wartenburg bis zum Elbufer eine halbe Meile lang ist und der Bogen ist zugleich so ausgeschweift, baß die Sehne besselben, wo die Halbinsel sich mit bem westlich anliegenden Lande verbindet — nördlich von Wartenburg über hieses Dorf fühlich bis Bledbin — ebenfalls eine Ausbehnung von einer halben Meile hat. Ein großer Bortheil für ben Uebergang vom rechten Ufer her liegt noch in ber Ueberhöhung biefes rechten Ufers, wodurch die Wirkung bes Geschützes sehr begünstigt wird, so bag unter bem Schutz einer angemeffenen Artillerie ber Uebergang felbst gar nicht zu verwehren ift.

Indessen wurden biese Bortbeile burch bie bamaliae Beschaffenheit ber Halbinsel fast wieder aufgewogen. Diese bil bet eine nur wenige Boll über ben mittleren Elbspiegel erbabene Rieberung, von Lachen, tobten Armen und Sumbfftellen burchschnitten. Die Niederung wird jährlich mehrmals unter Wasser gesett und bat, je nach ber Sabreszeit, ein febr verschiedenes Ansehen. Damals befand fich bie Salbinsel so zu sagen noch im Naturzustande. Das bichte Gebolk, mit bem sie bebeckt ift, erschwerte jebe Umsicht und bei ber anhaltenden Räffe, die ben Berbft über stattgefunden batte. war ein großer Theil überschwemmt, bas ganze Erbreich überbaupt febr erweicht, mas ben General Bertrand zu ber irrigen Annahme veranlaßt hatte, die ganze Salbinfel sei ungangbar. Jest ift bieselbe burch Abholzung, burch Anlage von Dammen und festen Wegen febr veranbert.

Der Elbogen wird westlich von einem Damme abgeschnitten, der nördlich von der Elbe, an Wartenberg vorüber, süblich nach Bleddin wieder zur Elbe führt und, durch vorgelegene todte Flußarme gedeckt, eine natürliche starte Besestigung mit dem Kernwerk Wartenburg bildet, welche die Annäherung für Fußvolk auf das Aeußerste erschwert, für Gesschütz und Reiterei sast unaussührbar macht und keine Einsicht in die Vertheidigungsanstalten und die Stärke des Feindes gestattet. Die Ausgabe des schlesischen Heeres am 3. Oktober bestand also nicht darin, einen Flußübergang unter seindlichem Feuer zu erzwingen, sondern nach dem Uebergange den Feind aus einer sestungsähnlichen Stellung, der man sich nur nach Ueberwältigung von sehr bedeutenden Hindernissen nähern konnte, zu vertreiben, um auf dem linken User sessen Fuß zu fassen.

General Bertrand bei Wartenburg wußte, daß wieder eine Brücke über die Elbe bei Elster geschlagen würde und er hatte Borposten auf der Halbinfel bis zum Uebergangspunkte bin; aber er hatte immer noch nicht die geringste Ahnung von der großen Näbe des schlesischen Beeres und glaubte, daß nur

etwa eine Nebenkolonne bes Nordbeeres übergeben, ober baß ber Bau einer Brude hier eine bloke Demonstration fein follte. Er wußte auch nicht, bag hier jett zwei Bruden gebaut murben, benn feine Bosten waren burch bas breukische Geschütz weit vom Ufer vertrieben worden. Satte er es gewuft, so wurde er boch auf größere Anstalten bes Keinbes geschlossen baben und aufmerksam geworben fein. In ber fortwährenden Meinung, bag er es höchstens nur mit einem Seitenkorps zu thun habe, hielt er die Aufstellung hinter ben Elbbämmen von Wartenburg und Blebbin für vollkommen ausreichend um ein übergegangenes Corps wieder zurückzuweifen. General Bertrand hielt auf seinem linken Flügel mit ber Division Morand (Franzosen) Wartenburg, sowie nordlich und fühlich bavon ben vorliegenden Damm besett. Artillerie hinter bem Damm und auf bem erhöh'ten Erdreich nördlich des Dorfs beherrschte die vorliegende Niederung und bestrich die offenen Räume zwischen den Waldvarthieen und ben bebuschten Braben. Die würtembergische Division Franquemont hatte er rechts bei Bleddin aufgestellt, mit ber Beifung, ben bortigen Elbbamm und die Elbinfel "ben Holzanger" zu beobachten. Die italienische Division Fontanelli mar zwischen Globig und Wartenburg und die Reiterbrigade Beaumont vor Globig in Reserve aufgestellt. Das ganze Corps war nur etwa 12,000 Mann ftark.

Die würtembergische Division hatte in der Schlacht bei Dennewitz ungeheure Verluste erlitten und bestand nur noch aus vier schwachen Batailsonen oder 1500 Mann und 6 Geschützen. Mit dieser geringen Macht sollte General Franquemont die einzige einigermaßen zugängliche Stelle der sonst so starten Stellung vertheidigen, die er nach einer sorgsältigen Auskundung viel zugänglicher sand, als der kommandirende General es angenommen hatte. Er machte demselben Borsstellungen, erhielt aber zur Antwort: "er (Bertrand) werde es schon zu verhüten wissen, daß der Feind sich mit Macht an Wartenburg vorüber auf Bleddin wende." Wahrscheinlich

wünschte er sogar, ber seint michte auf Blebbin verbringen, um ihn bann von Warrenburg ber abzuschneiben. — General Franguemenn ftellte 2 Bataillone und 4 Geschüge einen 1200 Schritt verwärts von Plebbin auf einer zienlich andzebeseiten bis gegen einen tebten Arm, "bie fleine Streng" genaunt, vor, ber in bichter Polzung befindlich ift; bie anderen beiden Bataillone und zwei Geschüge hielt er hinter Blebbin in Reserve.

Der Ober-General bes ichlefischen Deeres batte bas Corns von Pord bestimmt, werft ben liebergang andwiffinen. um ben Feind so lange als mealich glanben zu machen, bas er Trueven von Bulow ober Tauentien vor fic babe. Dies fes Corps brach noch in völliger Dunfelbeit and ber Gegend von Beffen auf, paffirte bie Elfter bei Bemjenterf und lanate bei Tagesanbruch bei ben Bruden an. An ber Spipe befonben fich bie Brigaten Prin; von Medlenburg und Steinmet. Der Bring, Führer ber beiten Brigaden, meltete fich im Dorf Elfter beim General Gueisenan, benn Mücher und Pord waren noch nicht eingetroffen. Beibe Bruden waren noch nicht gang fertig, wurden es aber in Aurzem. Gneisenau ertheilte bann bem Bringen bie Beifung mit ber verber icon ba gewesenen Bebechung von 3 Bataillonen unter bem Cherik Lieutenant von Siebolm und 4 Geschützen überzugeben und Bartenburg, welches man nur ichwach besetz glaubte, zu nebmen. Sobald bies gescheben, folle er berichten, indem bann erft bie anderen Truppen ficher wurden folgen können. war ein freiwilliger Jager ermittelt, ber bie Gegend genau tennen follte und ber bem Bringen als Führer überwiesen wurde. Es fant fich aber, bag ber Jager nur wenig Bescheib wufte, baber ber Brin; einige Bauern aus Elfter mitnabm. Um 6 Uhr - es war an einem Sonntag - wurde bann ber Marich über bie Bruden angetreten und man gelangte in furzer Zeit an's linke Ufer ber Elbe.

Die vorausgebende Schwärmerlinie fließ bald auf feintliche Boften, welche Feuer gaben und sich zuructzogen. Rach

bem Rrachen biefer erften Schuffe borte man ein anhaltenbes Gefdrei aus ber Richtung von Wartenburg ber, woraus man schloß, daß ber Feind stärker sein musse als man anfangs aealaubt: bas Dorf felbst war burch ben vorliegenden Balb verbedt. Die fehr buschige, verwachsene und mit Wasserlachen burchzogene Gegend, in welche man einging, ließ ben Brinzen erkennen, bag er mit brei Bataillonen nicht ausreichen murbe. er machte baber Halt und ließ ben General Porck ersuchen. mehr Truppen übergeben zu laffen, welcher inmittelft eingetroffen, auch noch fünf Bataillone nachsandte. Nach Bilbung von zwei Treffen und mit verstärfter Schwärmerlinie ging es bann in ber nun immer buschiger werbenden Begend porwarts. Man stieß auf feindliche Tirailleurs, auf welche ber Bring die uns'rigen mit Hurrah vorgeben ließ, wobei etwa 40 Gefangene gemacht wurden. Dann gelangte man an eine Reibe quer vorliegender Wasserlachen, welche dem weiteren Bordringen ein Ziel fetten.

Die Bauern versicherten, es sei unmöglich, auf ber Frontfeite in Wartenburg einzubringen, weil breite Wafferlachen sich an bem Elbbamm hinzögen, ber Feind bie barüber bingebenben Brücken gewiß abgeworfen haben würde und weil ber Balb bort zu bicht vermachsen mare. Dagegen würde es weiter links möglich sein, wo man bann bas Dorf von ber rechten Seite ber angreifen konne. Der Bring hielt es für rathfam, fich bem Ausspruch ber Bauern zu fügen. Er ließ von ben acht Bataillonen, die er bei fich hatte, vier auf bem geraden Wege von Elster nach Wartenburg unter Befehl bes Oberst-Lieutenant Sibbolm mit ber Weisung, ben Feind moglichft in ber Front burch bie vorbefindliche Schwärmerlinie an beschäftigen; mit vier Bataillonen und vier Geschützen wandte er sich links vorwärts, fand aber nach vielem Hin- und Herziehen den Wald so fencht und so verwachsen, daß er selbst mit bem Fufvolt nicht burchbringen tonnte, bie Geschüte gum Oberst-Lieutenant Siöholm zurücksandte und endlich ganz umtehren mußte. Die Bauern verficherten, daß es nicht anders geben

werte, als wenn er sich ganz links bis an's Ufer ber Elbe wente und ter Prinz überließ sich nun ganz ihrer Führung.

. Ge mar intessen ber Reft ber Brigaben Steinmet und Bring von Medlenburg über Die Elbe gezogen worten und ber General Rord batte fich in Berfon bei tiefen Erntben eingefunden. Dord übertrug bem Oberft Steinmet ben Befehl in der Front gegen Wartenburg, so bag auch bie bereits unter Siöholm gestellten Truppen beiber Brigaben unter feinen Befehl traten. Die Schwärmer bes erften Treffens, berftarft burch einige Schützenzuge, waren bis unter ben burch totte Elbarme gesicherten und mit Geschütz bepflanzten Damm vor Wartenburg gedrungen. Hier tamen fie aber in ben bocht wirtsamen Bereich tes feintlichen Rartatich= und Gewehrfeuers, gegen welches fie nichts vermochten, ba ber Feinb. binter Dammen und Baumen gar nicht fichtbar, ungeftraft Tob und Berberben auf fie foleubern konnte. Oberft Steinmet stellte bie Daffen seiner Bataillone möglichft geschützt am Rande des Cichbusches auf und verftartte von bier tie porftebenbe Schwärmerlinie, welche großen Berluft erlitt. fonbers unbequem wurde eine Batterie von nur einigen Geichüten einige hundert Schritt nördlich von Bartenburg binter bem hohen Elbbamm, von wo aus fie bie biesseitigen Biesen auf bas allerwirksamste bestrich. Ankerdem batte ber Keinb febr umfichtig auf ben Sanbanboben 7-800 Schritt im Nordwest von Wartenburg eine schwere Batterie aufgepflangt. welche ihre mächtigen Gifenballen auf bie Brigabe Steinmet mit großem Erfolg schleuberte und fie mit Granaten bemarf. Diesem mörderischen Feuer konnte Oberft Steinmet nur mit großer Mühe nach und nach neun Gefchüte entgegenseten. welche lange vor den Bäumen und örtlichen Sinderniffen feis nen Ort zur Aufstellung finden konnten; auch töbtete ber Feinb in furger Zeit so viel Mannschaft, bag zur Bebienung Infanteriften berangezogen werben mußten.

Auf bem linken Flügel wurde ber Prinz von Medlenburg von den Bauern durch mehrere Lachen geführt — bie fleine Streng und andere burch Regengusse überschwemmte Stellen - und fam endlich in eine freie Gegend, ben früber genannten Schützberg, wo er auf wurtembergische Schützen ftieß, bie er in bas freie Felb gegen Bledbin gurudwies. ließ bier zwei Bataillone stehen und mit ben anderen zwei Bataillonen wandte er sich rechts, um nun gegen Wartenburg vorzudringen. Die Bauern sagten ihm warnend, er werbe auch von biefer Seite nicht in Wartenburg bineinkommen, benn erst jenseit Bleddin fande fich freie Chene und bann kein Sinderniß mehr. Der Bring glaubte aber mit feis ner geringen Macht ohne Reiterei und Geschütz sich nicht auf einem fo großen Umwege in die Ebene wagen zu burfen. Er wollte versuchen, ob er nicht vielleicht von ber rechten Seite in Wartenburg eindringen könne. Sonach sette er sich mit zwei Bataillonen gegen bie bortigen Obstvlantagen in Beme-Bald fah er aber ein, daß er zuviel übernommen. Bon Wartenburg und Blebbin aus heftig beschoffen, von ben Würtenbergern links angegriffen, trat er ben Rückug an. Ueberzeugt, daß ohne Geschütz und Berstärfung an Fugvolt und Reiterei nichts auszurichten sei, jog er seine vier Bataillone an ber kleinen Streng zusammen und melbete bem General Nord ben Stand ber Dinge.

Die ersten Bosten, welche von den Preußen zurückgetrieben worden, waren von der Aufstellung bei Wartenburg gewessen. General Bertrand ersuhr durch sie den Uebergang eines preußischen Corps. Er theilte dies dem General Franquemont mit und besahl ihm: er solle sich rein vertheidigungsweise halten; im Fall aber der Feind drängte, seine Stellung bei Bleddin aus's hartnäckigste vertheidigen. Als nun die Schwärmer Franquemonts am Elbamme immer stärker angegriffen wurden, zog er noch ein Bataillon aus dem Rückhalt und verstärkte seine Schwärmer, wodurch sich ein langanhaltendes Schützengesecht entspann.

Als General Yord, ber sich bisher bei ben Truppen von Steinmet befunden, sah, daß der Angriff in ber Front keinen

werbe, als wenn er sich ganz links bis an's User in wenbe und ber Prinz überließ sich nun ganz ihrer sien

- Es mar inbessen ber Reft ber Brigaben Steinm Bring von Medlenburg über die Elbe gezogen worden ber General Pord batte sich in Berson bei biesen En eingefunden. Pord übertrug bem Oberft Steinmet be fehl in ber Front gegen Wartenburg, so bak auch bie ! unter Siöholm gestellten Truppen beiber Brigaben unter nen Befehl traten. Die Schwärmer bes erften Treffens, ftarft burch einige Schützenzüge, waren bis unter ben tobte Elbarme gesicherten und mit Geschüts bevflanzten D vor Wartenburg gebrungen. Sier tamen fie aber in bochft wirksamen Bereich bes feinblichen Rartatich- unb wehrfeuers, gegen welches sie nichts vermochten, ba ber # binter Dammen und Baumen gar nicht fichtbar, und Tob und Berberben auf sie schleubern konnte. Oberst & met ftellte die Maffen feiner Bataillone möglichft gefcatt Ranbe bes Eichbusches auf und perstärfte von bier bie ftebeube Schwärmerlinie, welche großen Berluft erlitt. sonders unbequem wurde eine Batterie von nur einigen schützen einige bundert Schritt nördlich von Wartenburg bi bem hohen Elbbamm, von wo aus fie bie biesseitigen B auf bas allerwirksamste bestrich. Außerbem batte ber 30 febr umsichtig auf ben Sanbanböhen 7-800 Schritt Nordwest von Wartenburg eine schwere Batterie aufgerste welche ihre mächtigen Gifenballen auf bie Brigabe Steit mit großem Erfolg schleuberte und fie mit Grangten be Diesem mörberischen Feuer konnte Oberft Steinmet nur großer Mühe nach und nach neun Geschütze entgegensch welche lange vor ben Baumen und örtlichen Sinberniffen nen Ort zur Aufstellung finden konnten; auch töbtete ber gi in furger Zeit fo viel Mannschaft, bag jur Bebienung! fanteristen herangezogen werben mußten.

Auf bem linken Flügel wurde ber Prinz von Melli burg von ben Bauern burch mehrere Lachen geführt — Streng und andere burch Regengusse überschwemmte Men — und tam endlich in eine freie Gegend, ben früher mnten Schützberg, wo er auf würtembergische Schützen bie er in bas freie Felb gegen Bleddin zurückwies. 5-hier zwei Bataillone stehen und mit ben anderen zwei kaillonen wandte er sich rechts, um nun gegen Wartenborzudringen. Die Bauern sagten ihm warnend, er **De** auch von dieser Seite nicht in Wartenburg hineinmen, benn erst jenseit Bleddin fande fich freie Chene und tein Hinderniß mehr. Der Prinz glaubte aber mit feigeringen Macht ohne Reiterei und Geschütz sich nicht auf m so großen Umwege in die Ebene wagen zu dürfen. Er te versuchen, ob er nicht vielleicht von der rechten Seite Bartenburg eindringen könne. Sonach setzte er sich mit Bataillonen gegen die bortigen Obstplantagen in Bewe-Bald sah er aber ein, daß er zuviel übernommen. Rartenburg und Bleddin aus heftig beschoffen, von ben ktenbergern links angegriffen, trat er ben Rückug an. berzeugt, daß ohne Geschütz und Berstärkung an Fußvolk Reiterei nichts auszurichten fei, zog er feine vier Babene an der kleinen Streng zusammen und melbete bem neral Nord ben Stand ber Dinge. Die ersten Posten, welche von den Preußen zurückgetrie-

Die ersten Posten, welche von den Preußen zurückgetrieworden, waren von der Aufstellung bei Wartenburg geweGeneral Vertrand ersuhr durch sie den Uebergang eines
Fischen Corps. Er theilte dies dem General Franquet mit und befahl ihm: er solle sich rein vertheidigungsje halten; im Fall aber der Feind drängte, seine Stellung
Bleddin aus hartnäckigste vertheidigen. Als nun die
wärmer Franquemonts am Elbdamme immer stärker anitsten wurden, zog er noch ein Vataillon aus dem Rücktund verstärkte seine Schwärmer, wodurch sich ein langsaltendes Schügengesecht entspann.

4. Als General Pord, ber sich bisher bei ben Truppen von einmet befunden, sah, daß ber Angriff in ber Front keinen

Fortgang fand und nur großen Menschenverluft berbeiführte. pom Brinzen von Medlenburg auch noch nichts zu boren war. ritt er felbst gegen Wartenburg vor bis an bie Schwärmerlinie, welche man bes großen Berluftes wegen etwas zurudgenommen batte, um fich verfönlich von ber Lage ber Dinge m überzeugen. Das feindliche Kartatichfeuer ichlug in fein Gefolge, verwundete einen Abjutanten und töbtete bas Bferd bes Artilleriechefs bes Corps, Oberft-Lieutenant Schmidt. ral Pord ließ sich baburch nicht abhalten bie Schütenlinie zu verstärken, diese wieber gegen ben Damm porgeben zu laffen und sich selbst bis in ihre Reiben zu verfügen. Er überzeugte fich hier, daß ein Angriff erfolglos fei, befahl die Schuten aus bem mörberischen Feuer mehr zurückzunehmen, und ritt jum Oberft Steinmet jurud, bem er befahl, fich bloß auf bie Bertheidigung zu beschränken. Er fah ein, bag bier gegen die Stellung bes Feindes gar nichts auszurichten fein wurde. wenn es nicht möglich ware, fein mörberisches Gefcutfeuer zu mäßigen und zu theilen. Die einzige Art aber, wie biefem beizukommen, war bei ber starken Krümmung bes Stromes bom rechten Elbufer ber, wo es möglich fein konnte, Beschüt so aufzustellen, daß es ben linken Flügel seiner Stellung beschof. Oberstlieutenant Schmidt erhielt ben Auftrag. nach Elster zurückzureiten und mit einer schweren Batterie zu verluchen, bas Reuer ber feindlichen Artillerie auf ben Sandhöhen zum Schweigen zu bringen. Dieser Offizier that sein möglichstes, allein es wollte lange nicht gelingen, einen Blat aur Aufstellung bes Beschützes aufzufinden, weil bas bemaldete linke Elbufer überall die feindliche Artillerie verbarg.

Während nun vorn ber Kampf wogte und ber Kanonenbonner frachte, gingen auch die Brigaden Horn und Hünerbein über die Brücken und bildeten jenseits dichte Heerfausen. Der alte Ober-General hatte sich ebenfalls bei guter Zeit eingefunden, hielt mit seinem Gesolge bei den Brücken, ließ die Truppen vor sich vorübermarschiren und ermunterte fie auf alle Weise burch fräftige Anreden im populärsten Sthle\*).

Als General Jord vom Prinzen von Mecklenburg bie Melbung erhielt, daß er Wartenburg auch in der rechten Seite nicht angreifen könne, wohl aber eine Umgehung über Bleddin ausführbar sei, sobald ihm nur Verstärkungen, befonders an Geschütz und Reiterei zugehen würden, befahl er dem

Ein Borfall, ber auf bie Schlacht bei Bartenburg Bezug bat und ben ber nachberige Aurft und Kelbmarfcall felbft bem Dichter Kouque ergablte, aus beffen Munbe ihn ber Berfaffer hat, mag hier noch feine Stelle finben. Bliicher ergablte fie mit ber Bemerkung: wie man jumeilen felbst "einen bummen Streech" (Streich) machen konne. Gin Land. wehr-Bataillon, welches bei Elster liber bie Briide geben follte, febr gerlumpt vom bisherigen Feldzuge und nicht in ber besten tattischen Orb. nung, fonnte mit bem Uebergange aus Migverftanbnig ober zufälligen Urfachen nicht fogleich fertig werben. Auf ber Stelle fuhr nun Blucher auf baffelbe los: "Ihr Sch....zeug, Ihr icheint teene Luft zu haben, ba bruben anzubeigen, aber Euch foll bas Donnerwetter regieren; wenn 3hr nicht fortmacht, lag' it Fener uf Euch geben." - Das Bataillon bebedte fich in ber Schlacht mit Rubm. Als nun am anberen Tage ber flegreiche Felbherr fich vor ber Front ber Truppen zeigte, jubelte ibm Alles entgegen, nur bies Bataillon allein blieb flumm. Blücher fühlte, bag eine Reparation nothwendig mar. Er wendete wieder zu bem Bataillon um und fagte: "Aberft Rinber, feib boch feene bumme Deuwels nich, un globt, bat if bat gestern im Ernft gemeent habe; if weeg, bat 3hr alle bilichtige Rerle feib, it habe ja man gespaßt." Ein schallenbes Burrab und unmäßiger Jubel mar bann bie Antwort.

<sup>\*)</sup> Blitcher, ber, seines hohen Alters wegen, in eine serne Zeit ragte, wo ber Unterricht sehr blirstig gewesen, redete die Sprache des mittleren Blirgerstandes damaliger Zeit. Um eine Probe seiner Sprachweise zu geben, setze ich hier mit diplomatischer Genauigkeit einen Ausspruch von ihm her, welchen er am 8. August 1814 auf dem Balle that, den die Blirgerschaft von Berlin ihm zu Ehren gab. Er wurde hier gefragt, wie sich denn die Landwehr im Kriege benommen habe und er antwortete: "In der Erscht (in der Erst, zuerst) da war't man so, (er dachte vermuthlich an das Gesecht bei Goldberg und an die Ausschlaftung der schlessischen Landwehr nach der Schlacht an der Kathach), aberst hernach, ba hab' it keenen Unterschied mehr gespillet zwischen die alten Pattelsons und die Landwehr-Battelsons."

Rest der Brigade des Prinzen und der Reiterei der Brigade Horn zu ihm (bem Prinzen) zu stoßen und die ganze Insanterie der Brigade Horn stellte er hinter ihn zur Unterstützung. Während die Brigade Steinmetz den Feind unausgesetzt in der Front beschäftigte, sollte der Prinz, alles vor sich niederwersend, rasch auf Bleddin vordringen und nach der Eroberung des Dorses den Feind in der rechten Seite umgehen. Wenn die Umgehung des Prinzen gelungen, sollte Wartenburg auch von vorn angegriffen werden, wozu auch die Brigade Hünerbein bereit gestellt wurde.

Gleich nachdem ber Bring von Mecklenburg ben Angriff auf bie rechte Seite von Wartenburg aufgegeben und fich zurudgezogen, ließ er es fich angelegen fein, Wege für Befcut und Reiterci burch bie fleine Streng bereiten zu laffen, eine Arbeit, die mehrere Stunden fortnahm, mabrend welcher Zeit bie Schüten in ununterbrochenem Feuergefecht mit ben Burtembergern bfieben. Die Berftartung langte endlich an, zu= erft zwei Bataillone, sieben Schwadronen und von ber Brigabe Sorn fünf und bann noch acht Geschütze. Dieser Berftartung folgte die Infanterie der Brigade Sorn, bier nur acht Bataillone und brei Geschütze, welche sich hinter ber fleinen Streng verbectt aufstellte. Sie sandte zwei Bataillone gegen ben hoben Damm fühlich von Wartenburg, gegen ben sogenannten "Sauanger" vor. Die Brigade Hünerbein ructe näher beran.

Während dieser mehrstündigen Anstalten blieb die Brisgade Steinmetz dem überaus mörderischen Feuer des Feindes ausgesetzt und litt außerordentlich. Man hielt es nicht für rathsam, auch nur einen Schritt vorwärts oder rückwärts zu thun und die Schwärmerlinie mußte darum beständig verstärkt und mit Munition versehen werden. Erst später, als es geslungen war, vier schwere Geschütze auf dem rechten Elbuser, gegenüber dem linken seindlichen Flügel aufzustellen und die verheerende Batterie auf den Sandbergen auf einige Zeit zum Schweigen und Absahren zu bringen, trat für furze Zeit

einige Erleichterung ein; aber ber Feind machte gleich andere Anstalten und zwang die preußischen Geschütze durch überlesgenes Feuer wieder abzusahren.

So wie der Prinz von Mecklenburg nach langem Aufenthalt nur die ersten Geschütze durch die kleine Streng gesbracht hatte, rückte er auf einen gleichzeitig vom Ober=General eingetroffenen Befehl zum Angriff gegen Bleddin vor. Es geschah mit sechs Bataillonen staffelmäßig vom linken Flügel, gleich hinter diesen die sieben Eskadrons. Die Artillerie war voran und seitwärts und seuerte im Vorgehen.

Als General Franquemont biese Macht aus bem Walbe hervorbrechen sah und wahrnahm, daß auch noch Fußvolk (von der Brigade Horn) durch die Obstplantage gegen Wartenburg vordrang, wurde es ihm völlig klar, daß der Feind einen llebergang mit großen Kräften versuche und daß er an feinem Theile viel zu schwach sei, auf die Dauer Widerstand Er hatte versucht, die im Kampf befindlichen Truppen aus seinem Rückhalt zu verstärken; als er fab. bak bies lange nicht genügte, zog er sich in Ordnung nach Blebdin zurück. Zugleich ließ er ben General Bertrand bringend um Unterftützung bitten, erhielt aber zur Antwort, bag er bazu keine Rräfte habe, aber gegen die im Centrum vordringenden Breufen Die im Rückhalt gewesene Division Fontanelli vorrücken laffe. General Franquemont that nun was er konnte, er ließ Bleddin durch den Rest seines Rückhalts besetzen und befahl, die Preugen so lange aufzuhalten, bis die zurudziehenden Truppen eine neue Aufstellung rudwärts bes Dorfes genommen haben würden.

Die bisherigen Anstalten und Gesechte hatten von  $\frac{1}{2}$ 7 Uhr Morgens bis  $\frac{1}{2}$ 2 Uhr Nachmittags gedauert, als man endslich zur Eroberung von Bleddin übergehen konnte. Die Uebermacht der Preußen war hier so groß, daß das Dorfschon um 2 Uhr in ihre Gewalt kam, wobei einige Gesangene gemacht wurden. Der Feind versuchte etwa 800 Schritt hinter dem Dorse eine Aufstellung zu nehmen, man ließ ihm

aber keine Zeit dazu, indem alles im Borgehen blieb und die Artillerie, so wie sie nur vorkommen konnte, auf ihn losseuerte. So setzte er denn den Rückzug, gedeckt durch seine Reiterei, dis vor Globig fort. Es war zu lockend, ihn noch weiterhin zu versolgen, und Oberstlieutenant Lobenthal erhielt mit zwei Bataissonen und der vorhandenen Reiterei vom Prinzen den Besehl dazu. Als der Feind diese Streitkräfte auf sich zueilen sah, bemüh'te er sich was er konnte das Dorf Globig zu erreichen, aber ehe ihm dies gelang, sprengte die preußische Reiterei auf die würtembergische ein und vernichtete sie saft gänzlich. Gegen 200 Mann wurden gesangen, viele niedergemacht. Eine später eingetroffene preußische Eskadron warf sich auf die seindliche Artillerie und erbeutete fünf Kanonen und vier Munitionswagen. Eine Bereinigung Franquemonts mit Bertrand war nicht mehr möglich.

Das Fußvolk von Lobenthal war durch die falsche Nachricht aufgehalten worden, der Feind rücke von Torgau her heran; es kam nun vom Ober-General, der bis auf die freie Stelle des Schützberges vorgeritten war, der Besehl, schleunigst und um jeden Preis Wartendurg im Rücken zu nehmen. Der Prinz hatte augenblicklich nur diese beiden Bataillone von Lobenthal und neun Geschütze zur Verfügung, er ließ sie jedoch ohne Bedenken rechts schwenken und gegen Wartenburg anrücken. Dann sandte er mehrere Abjutanten aus, seine Reiterei zurückzuholen, diese war jedoch in Folge ihres Sieges zu sehr aufgelöst, als daß auf ihre Unterstützung so bald zu rechnen war.

Während dieser Vorfälle bei Bleddin hatten die zwei von der kleinen Streng vorgesandten Bataillone der Brigade Horn zwischen dem Prinzen und dem Obersten Steinmetz den Kampf gegen den Damm des Sauangers südlich zunächst an Wartendurg eröffnet. Es ging hier sehr heiß her, der Feind machte sogar einen Ausfall und suchte die preußischen Bataillone zurückzutreiben. Es wurde noch ein Bataillon zur Unterstützung gesandt; darauf gingen noch zwei Landwehr-

Bataillone unter bem Obersten Weltzien vor; endlich erhielt ber General Horn selbst ben Befehl, den Damm mit Sturm wegzunehmen, während die Brigade Hünerbein zur nahen Unterstützung heranrückte. Immer lauter und heftiger wurde das Gesecht, immer erbitterter drangen die Preußen an, immer hartnäckiger stemmte sich der Feind, um sich keinen Vorstheil entreißen zu lassen.

Es war indek bas ganze Corps von Langeron nebst bem von St. Prieft über Die Elbe gegangen und in Beerfaulen aufgestellt. Da bie Entscheidung sich verzögerte und ber große Berluft bedeutlich wurde, so beschlok ber Ober-General, mit einem Theil über Bleddin bem Pringen von Medlenburg zu folgen, mit bem anderen Theil Wartenburg auf ber rechten Seite anzugreifen, um fo burch überlegene Kräfte bie Entscheihung zu erzwingen. Da er biefe also in die Sande ber Ruffen legen wollte, so schien es ibm nothwendig, sie vorber burch einige Worte zu erwärmen. Er ritt an bie Massen beran, forberte ben ruffischen General Rern auf, feine Worte zu verbolmetschen und rief ihnen zu: "Ihr alten Mostowiter, Ihr habt Euren Feinden noch nie ben Rücken gekehrt — (gewaltiger Jubel) — ich werde mich an Eure Spite seten - Ihr follt die Kerls, die Frangofen ba angreifen; ich weiß, Ihr werbet ihnen auch heute nicht ben Rücken zeigen -Bafcholl! (Marich)." Mit unbeschreiblicher Begeisterung fetten sich die Truppen in Bewegung, als bie Melbung tam, ber General Horn habe ben Damm bei Wartenburg erstürmt, worauf natürlich die Bewegung ber Ruffen unterblieb.

Der Sauanger süblich von Wartenburg ist von einem boppelten Damm eingefaßt, so daß wenn auch der vordere verloren ist, hinter dem zweiten noch Widerstand geleistet wersen kann. Die Vertheidigung war hier mit wenig Verlust wie hinter dem Walle einer Festung auszusühren, wohingegen die Preußen dem ganzen mörderischen Feuer von dichten seinblichen Schützenlinien, denen ihre Batailsone unmittelbar zur Unterstützung standen und dem Kartätschseuer des Ge-

schützes ausgesetzt waren. General Jord hatte barum noch bie Brigade Hünerbein in ben Kampf zu führen befohlen, biese hatte sich auch zur Unterstützung von Horn in Bewegung gesetzt, der Offizier, der sie führte, hatte sich jedoch verirrt und die Brigade Hünerbein statt auf den linken Flügel von Horn rechts auf die Brigade Steinmetz gebracht, wodurch es geschah, daß sie nicht mehr in Wirksamkeit kam.

General Horn war hiernach bei Eroberung bes Sauangers nur auf die Rrafte feiner Brigabe angewiesen geblieben. Als er perfonlich bem vorberen Damm beffelben nabe gekommen, hatte er seine eigenen vorderen Bataillone in bem allerbeftiaften Schütengefecht begriffen gefunden. bald erfaunt, daß biefer Kampf völlig fruchtlos bleiben mufte. so lange man nicht — was freilich sehr gefährlich schien bie vor bem Damm sich hinziehenden Lachen zu überschreiten Blücklicherweise waren an einer Stelle bie verfcbiebenen Lachen nur burch einen tiefen sumpfigen Berbindungsaraben verbunden. Dorthin lenkte General Horn die zulett mitgebrachten Bataillone. So wie er sich nur bem Graben näherte, empfingen biefe Bataillone fogleich bas heftigste Feuer und das zweite Bataillon vom Leibregiment, welches bavon zuerst zu leiden hatte, konnte sich nicht enthalten, das Feuer zu erwidern. General Horn erfannte, daß hier mit Feuern nichts auszurichten fei, daß, wenn etwas bewirft werben follte, ein allaemeiner Sturm versucht werben mußte, es möchte auch fallen und stecken bleiben, was ba wolle. Der helbenmutbige General wußte, bag noch bie Brigade Hunerbein befehligt worden, ihn zu unterstützen, allein er glaubte diese nicht abwarten zu burfen. Er fette fich vor bas zweite Bataillon bes Leibregiments und rief: "Ein hundsfott, wer noch einen Schuft thut! zur Attake Gewehr rechts!" Sogleich schlugen die Tamboure bieses Bataillons ben Sturmmarsch\*), die ber

<sup>\*)</sup> Der sonft im Lobe überaus targe und harte Yord ehrte am folgenben Tage bies Bataillon auf höchst schmeichelhafte Weise. 208 es vor

anberen Bataillone, ale fie es borten, thaten es gleichfalle. Die Refte ber unmittelbar bisher im Rampf gewesenen Bataillone schlossen sich an und mit einem ungebeuren Surrab fturmte Alles burch ben Sumpfgraben, gum Theil bis an ben Gürtel und tiefer im Schlamm und ben gleich babinterliegenben Damm binauf. Die feindlichen Tirailleure, welche ein foldes Ueberschreiten ber Lachen und bes Sumpfarabens für unmöglich gehalten hatten, wichen befturzt zurud, aber auch bie babinter befindlichen Bataillone verloren bie Fassung und liefen binter ben zweiten Damm, womit ber Sauanger eingefaßt ift, fogleich von einem Theil ber Brigabe Born verfolgt, um zu verhindern, baß fich ber Weind bort festfete. Muf bem rechten Flügel, welcher bem Dorf junachft mar, fturmte bas Landwehr-Bataillon Commerfeld, nachbem es unter großem Berluft ben Damm erftiegen, in Bartenburg binein, mußte es aber wieber verlaffen, ba ber Feind mit Macht aus bem Dorfe bervorfam. Es waren inden auch bie brei noch übrigen Geschütze ber Brigade Sorn herangefommen (fünf waren an ben Pringen von Medlenburg abgetreten). Da ber Sturm gelungen war, fo schien in ber Siegesfreube nichts zu fewer zu fein und vereinte Rraft machte fich baran, Die Geschütze burch ben Sumpfgraben zu schaffen. Es gelang wirflich mit einem Gefchut, welches auch glüdlich ben Damm in bie Sobe gezogen murbe. Cogleich feuerte biefes in grokter Rabe und mit ungeheurer Wirfung mehrere Kartatidlagen ab, woburch ber Feind genothigt wurde, wieder im Dorfe Schut zu fuchen. Unterbeg hatte Oberft Bellen feine beiben Landwehr - Bataillone (Commerfelt und Som linsti) einigermaßen wieber geordnet; an biefen the bom erften Bataillon bee Stelle pier Schi'

there may

in ber ebung ibett W - 3 - 3

M. N. S. S. S.

unter Hauptmann v. Holleben, benen bies Bataillon felbft folgte. Mit unübertrefflichem Muthe fturmten biefe Tapfern von Neuem in bas Dorf ein und behäupteten fich barin. fo vielfache Anstrengungen bie Frangofen auch machten, sie baraus zu entfernen. Nachdem ber Elbbamm verloren mar. konnte Wartenburg nicht mehr gehalten werben, es wurde nach hitigem Rampfe ber Division Morand entrissen. rent biefes Angriffs auf Wartenburg hielt ber Feind ben füdlichen Theil bes Sauangers fest und vertheibigte bier ben Damm mit eigenthümlicher Zähigkeit. Der linke Flügel ber Brigade Horn hatte hier viel größere Schwierigkeiten im Baffiren bes Sumpfgrabens und ber Wafferlachen. wurden jedoch ebenfalls überwunden, ber vordere Elbhamm erftiegen und zwei feindliche Bataillonsmaffen waren im Begriff, über ben Sauanger nach bem zweiten Damm zurudzukommen, als General Horn, ber mitten im Rampf überall eingriff, bies bemertte. Sogleich nahm er bie nachsten beiben Landwehr=Bataillone, schwenkte links und fturzte von ber Seite ber auf ben Feind, mahrend biefer zugleich von vorn (vom Damme ber) angefallen wurde. Die beiben feindlichen Bataillonsmaffen ftäubten auseinander, an ein Salten bes zweiten Dammes war nicht zu beufen und bas ganze anftokende Feld bedeckte sich mit Flüchtlingen. Das Dorf Wartenburg so wie ber wichtige Sauanger waren erobert.

Sobald Oberst Steinmetz sah, welchen Fortgang der Angriff der Brigade Horn hatte, befahl er ebenfalls vorzugesten, die Lache vor Wartenburg zu überschreiten und das Dorf von der linken (feindlichen) Seite anzugreisen. Die Oertlichkeit bot hier weit mehr Schwierigkeiten. Es dauerte lange, eh' man die künstlichen Hindernisse, die der Feind gesschafsen, überwand, die Lache passirte, den Damm erstieg und das Dorf erreichte, das eben vom Feinde verlassen wurde. Oberst Steinmetz brachte mit Mühe seine sehr geschmolzenen und erschöpften Bataillone in das freie Feld nördlich von

Wartenburg, wo er noch einen Theil des Feindes vertrieb und ihn nach Kräften verfolgte.

Der Prinz von Mecklenburg hatte den ihm besohlenen Marsch von Bleddin auf Wartenburg fortgesetzt und sich der seindlichen Ausstellung beim Sauanger genähert, als ihm ein regelloser Hause von mehreren Tausenden seindlichen Fußvolks— die italienische Division Fontanelli — von Geschützen und Munitionswagen gesolgt, von rechts her vorüberstäubte. So wie er die Preußen bemerkte, bog er nordwestlich in der Richtung zur Elbe auß. Alles rief jetzt laut nach Reiterei und gewiß hätten wenige Schwadronen den größten Theil gesangen nehmen können; aber die Reserve-Reiterei, die man auf dem bedeckten und überaus durchschnittenen Boden nicht brauchen zu können gemeint, passirte jetzt erst die Elbbrücken und die sieden Schwadronen des Prinzen von Mecklenburg waren noch nicht wieder zurück, es wurde aber hingesandt, ihre Rückfunft zu beschleunigen.

So wie der raftlose General Horn\*) Wartenburg völlig genommen hatte, ordnete er seine Bataillone mit möglichster Schnelligkeit, verließ den hinteren Damm des Sauangers, schwenkte rechts und drang gegen die Höhen nördlich von Wartenburg vor, wo General Bertrand unter dem Schutzseiner rastlos seuernden Artillerie die Division Morand sammelte und Halt machte, um die Flüchtlinge der Division Vontanelli an sich zu ziehen. Es konnte ihm nicht mehr in den Sinn kommen, wirklich Widerstand zu leisten, sondern so wie er nur nothdürstig die meisten Kräfte beisammen hatte, setzte er in Eile, abwärts längst der Elbe, in zwei Heersaulen seinen Rückzug fort, wobei ihm die preußischen Kanonen das Geleit gaben.

<sup>\*)</sup> Die Tapferfeit Horn's am heutigen Tage imponirte selbst Yord so sehr, bag er äußerte: "gegen ihn (horn) sei selbst Banard nur ein Lump gewesen." — Horn war groß, fraftig obwohl schlant, berb. Scharf im Dienst, theilte er boch bie geringsten Berrichtungen mit seinen Truppen, sorgte aus beste für sie, war sehr beliebt und sehr populär.

Mittlerweile war die Reiterei des Bringen von Medlenburg zuruckgekehrt und ging fogleich zur Attake vor-Bring und fein Gefolge kounten fich nicht enthalten, in ber allgemeinen Siegesfreude ben Angriff mitzumachen. medlenburgischen Susaren brachen in die links zurudweichenbe heerfaule ein und nahmen vier Geschütze und mehrere Munitionswagen heraus; bas feindliche Fugvolt lief ohne zu icbieken auseinander. Der Pring und feine Offiziere waren plötklich mitten unter italienischen Solbaten und Reber mußte ben Degen ziehen und einhauen. Die schwarzen husaren unter ihrem tabferen Führer Major Stößel, welche mehr links aingen, wo fie weniger auf Fuftvolt als auf die zurückgebende Wagenkolonne stießen, nahmen noch eine Ranone und eine Menge Munitions-, Proviant- und andere Wagen. Es fehlte nur an binlänglicher Reiterei, um Taufenbe von Gefangenen Jeber berittene Offizier, jede Ordonnanz machte mehrere. Auch die rechte junächst ber Elbe abziehende Beerfäule der Franzosen kam nicht ohne Berluft davon: unerwartet wurde sie hier vom anderen Elbufer aus der fogenannten "Gallienschen Benigte" von vier sehr glücklich aufgeftellten Beschüten ber reitenden Artillerie unter Lieutenant Jenichen mit Kartätschen begrüßt und genöthigt, sich mehr links au werfen.

Es war endlich die Reserve-Reiterei des Corps herbeisgekommen, aber die nasse mit Gräben und Gebüsch durchsette Niederung längst der Elbe, durch welche der seindliche Rückzug jetzt fortgesetzt wurde, gestattete keine Berfolgung durch Reiterei. Nur die Schützen des ersten Bataillons des Leibregiments unter dem Hauptmann Holleben, die beiden freiwilligen Jägerabtheilungen dieses Regiments, so wie noch and dere freiwillig sich anschließende Schützenzüge versolgten den Feind, unter längerer Beschießung durch preußische Artillerie vom rechten Elbuser her, zuletzt dis unter die Kanonen des Brückenkops von Wittenberg, wobei sie noch eine Kanone und drei Munitionswagen nahmen und 80 Gesangene machten.

Auf Umwegen wurde bann auch die angekommene Reiterei von Katzeler bis gegen Wittenberg, die Reiterei von Langeron's Corps gegen Kemberg, andere russische Reiterei elbaufwärts gegen Pretsch und Schmiedeberg gesandt, um rings die Gegend aufzuklären. — Die Corps von Jord und Langeron
blieben bei Wartenburg. Das Corps von Sacken langte erst
am Abend und zum Theil in der Nacht bei Elster an, um
am folgenden Tage nach Wartenburg überzugehen. Das
Hauptquartier von Blücher, Jord und Langeron war in
Wartenburg. Der große Plan des Elbübergangs war glänzend gelungen.

Drei preußische Brigaden (Divisionen) hatten den Kampf gegen drei seindliche Divisionen, wovon die eine jedoch sehr schwach war, geführt, so daß anzunehmen ist, daß die Franzosen etwas schwächer waren als die Breußen. Dagegen hatten die Franzosen alle Bortheile der Stellung für, die Preußen alle Nachtheile gegen sich. Die größere Tapserkeit war daher undezweiselt auf Seiten der Preußen. In Rücksicht der preußischen Führung wird nicht abgewiesen werden können, daß große Opfer erspart worden wären, wenn man von Hause aus auf die Umgehung über Bleddin mehr Werthgelegt und dahin mehr Kräfte als geschehen in Bewegung gesetzt hätte.

Der Verlust des Porckschen Corps war sehr beträchtlich. Er bestand an Todten und Berwundeten in 67 Offizieren, 1548 Mann und 113 Pferden. Einzelne Bataillone, besons ders von den Brigaden Steinmetz und Horn, hatten mehr als den dritten Theil ihrer Mannschaft eingebüst (das Leibsküsslier-Bataillon 282 Mann). Der Verlust des Feindes an Todten und Verwundeten muß beträchtlich geringer gewesen sein, da er überall durch Dämme, Bäume und Häuser gesschützt war, dagegen verlor er gegen 1000 Mann an Gesans genen, 11 Geschütz, 70 Munitions und andere Wagen.

Ein wichtiger Schritt zur Bereinigung ber brei großen Heere ber Berbundeten bei Leipzig war geschehen: bas ganze schlesische Heer ftand am 4. October tampfbereit am linken Ufer ber Elbe.

Das Erfte und Rachfte für biefes Beer war nun, fic auch unter allen Umftanben, und wenn auch felbst Raboleon mit überlegenen Rraften andrange, auf biefem Ufer au behaupten. Um bies zu konnen, war es nothig, fich eine verschanzte Stellung bei Wartenburg zu bereiten, in welcher man es schlimmsten Falls mit einer breifach überlegenen Macht aufnehmen könnte. Schon am Schlachttage felbst traf man im Sauptquartier die vorläufigen Berabredungen und am anderen Morgen beritten Gneisenau, ber Ingenieur=General Rauch, Oberst Müffling, Major Rühle 2c. die zu verschanzende Gegend. Man beabsichtigte im Allgemeinen brei geschlossene Werke auf ben Böben bes rechten Alugels, ferner Batterieen von 50 Kanonen vor Wartenburg und von 100 Ranonen links zwischen biesem Dorf und Bleddin zu erbauen. Die Ausführung wurde bem General Rauch übertragen und ibm aufgegeben, die Arbeiten mit der raftlofesten Schnelle vorzunehmen. Sie sollten unausgesetzt Tag und Nacht statt finden, mit brei Ablösungen, von benen jede vier Stunden arbeiten und bann acht Stunden ruben follte. Es murben bem General bazu 1300 preufische und über 3000 Mann russische Truppen, wobei 178 preußische und über 300 russische Bioniere überwiesen. Es sollte von ihm abhängen. außer diesen Truppen burch ein ihm zugetheiltes Rommando Reiterei so viel Arbeiter und Handwerker vom Lande berbeis treiben zu lassen, als er irgend anstellen könne. Schlieklich wurde ihm noch die Bollmacht ertheilt, jede Anstalt zu treffen, welche zur schnelleren Vollendung des verschanzten Lagers auf irgend eine Art beitragen konne. General Rauch machte fich ungefäumt an die Arbeit, es fand fich aber, bag von ber ihm überwiesenen Mannschaft, nach Abzug von vielen Kommanbirten zum Transport von Gefangenen, Berwundeten und

Kranken, nur etwa 3000 Mann zur Arbeit übrig blieben, und auch diese waren durch Strapaten und Mangel an Lesbensmitteln entfräftet, die Landwehren bei der schon rauhen Witterung überaus schlecht bekleidet; dazu kam noch, daß nur auf 1000 Mann Arbeitszeug vorhanden war. Es wurden Ausschreibungen zur Gestellung von Arbeitern, Fuhren und Schanzzeug erlassen; indessen war die Mehrzahl der Einwohsner der Umgegend gestohen und man konnte nur Weiber, Kinder und Greise erhalten. Dadurch wurde leider die Arsbeit nicht so gesördert, als es nöthig war.

Wenngleich die Errichtung eines verschanzten Lagers bei Wartenburg durch die angeführten Hindernisse länger verzösgert wurde, als man erwartet hatte, so war doch auch anzunehmen, daß etwas Zeit verging, bis Napoleon den Uebersgang ersuhr und abermals Zeit, dis er seine Maßregeln traf und aussiührte, dis wohin man schon ziemlich weit mit den eigenen Einrichtungen gekommen sein mußte. Zedenfalls war der Ober-General sest entschlossen, nicht wieder auf das and der Ufer zurückzukehren und durch verzweiselten Widerstand es auf das Aeußerste ankommen zu lassen.

Dieses Acukerste mar aber nicht ober in viel geringerem Makstabe erforderlich, wenn ber Kronpring sich nun ebenfalls entschloß, mit dem Nordheere über die Elbe zu geben und sich mit Blücher zu vereinigen. Das schlesische Beer zählte nach Zurücklassung ber Arbeiter bei Wartenburg, ohne Die Offiziere, jum Rampf im freien Felde noch 60,000 Streiter, und das Nordheer konnte nach Abgabe ber nothwendigen Beobachtungstruppen vor Magdeburg nnd Wittenberg mit wenigstens 70,000 Mann an der Mulbe erscheinen. vereinigt bilbeten bann ein heer von 130,000 Mann fampfbegieriger auserlesener Streiter, welche mit Ginsicht und Kraft geleitet selbst ben gewaltigen Frankenkaiser nicht zu fürchten hatten, ber bagegen nicht mehr als 100,000 Mann ermatteter und von Niederlagen entmuthigter Truppen aufbieten 29 Greibeitefriege II.

konnte. Es wird sich aber in Folgendem zeigen, daß auf ben Kronprinzen nicht im Mindesten zu gablen war.

Wie wir uns erinnern, hatte ber Kronpring Blücher schriftlich zugesichert, wenn biefer über bie Elbe gebe, bann ungefäumt ebenfalls biefen Strom zu überschreiten. indek binlanglich ermittelt, daß ber Bring glaubte, Blücher werbe nicht die Berwegenheit haben, dies für sich allein zu Als er nun boch bie Berwegenheit hatte (bie Nachricht wurde gleich nach ber Schlacht bem Bringen auf einem mit Bleistift geschriebenen Zettel burch einen in fein Sauptquartier nach Berbst ruckfehrenben Offizier angezeigt), fiel ber lette Grund, seinen eigenen Uebergang zu verzögern, fort. wenn sein Verbleiben bei ber Koalition nicht unhaltbar merben follte. Er zog baber seine absichtlich sehr zerftreut aufgestellten Streitfräfte zusammen. Am 4. Oftober ging bas russische Corps von Winzingerobe bei Acen über bie Elbe. blieb aber unfern bes Uebergangs und nur bie Vortruppen Un eben biesem Tage marschirten bie rudten bis Röthen. Schweden über die Brude von Roslau und nach Deffau, wohin bas Sauptquartier bes Brinzen fam. Mit Ausnahme ber Brigade Thumen, die vor Wittenberg blieb, der Divifion Wobefer, die Torgau auf dem rechten Ufer einschloß, und ber Abtheilung bes Generals Hirschfeldt, Die ben Brückenkopf pon Roslau bewachte, gingen am folgenden Tage ben 5ten bie Corps von Bulow und Tauentien bei Roslau über die Elbe und zwar marschirte ersteres in ber Richtung nach Börbig bis Hinsborf und Meilendorf, letteres blieb am rechten Ufer ber Mulde bei Bötnitz unweit Deffau. Der Elbübergang des Nordheeres war nun wohl geschehen, aber ber Kronprinz machte auch keine Anstalten weiter zu kommen. Das Saupt= quartier blieb fortwährend in Deffau, und nur die Bortrubben streiften bis zur Saale und bis Landsberg und Delitsch.

Viel regsamer zeigte sich Blücher, obgleich er bem flammensprühenden Kreise Napoleons viel näher war. Er machte noch am 4. Oktober einen halben Marsch in der Richtung auf Kemberg und den 5ten rückte er gegen die Mulde vor, wobei jetzt Porck auf dem rechten Flügel, Langeron im Centrum und Sacken auf dem linken Flügel war. An diesem Tage kam Porck nach Gräfenhainchen, Langeron die Tornau und Söllichau nahe bei Düben, Sacken die in die Höhe von Dommitsch bei Dahlenberg zc. Die Vorträbe waren an und über der Mulde von Raguhn die Eilenburg, das Hauptquartier des Ober-Generals vor dem Gros seines Heeres in Düben.

Ein großes Resultat bes Feldzugs war gewonnen: ber Elbübergang bes schlesischen und Nordheeres und ihre Berseinigung war geschehen. Beibe waren in einem Tage zusamsmenzuziehen und konnten selbst wohl dem französischen Meister ber Schlachten einen Damm entgegensetzen, den er nicht zu überwältigen vermocht haben würde, wenn ein einheitlicher entschlossener Befehl über sie geherrscht hätte.

Gegen eine folche Macht konnte Die schwache frangofische unter dem Marschall Neb nicht anders als auf ihrer Sut Noch an demselben Tage erfuhr Marschall Nep bei Deffau die Borfälle bei Wartenburg. Er mußte fürchten, von Blücher in ben Rücken genommen zu werben, wenn er länger bei Dessau verweilte. Darum brach er noch in berselben Nacht auf und marschirte ohne Aufenthalt bis in die Gegend Auf dem Wege dahin vereinigte er sich bei von Delitsch. Raaubn an der Mulde mit dem geschlagenen Corps von Ber-Alle Brücken über die Mulde wurden nach dem Ab-Marschall Neh war nur besorgnifvoll bemüht, zuge zerstört. burch Rusammenhalten seiner Streitfrafte und burch Beranziehung neuer sich zwischen ber Mulbe und Leipzig zu halten. Das nächste frangösische Corps, von bem er Berftärfung erbalten konnte, war bas von Marmont bei Wurzen.

Auf die dringende Aufforderung von Neh sandte Marsschall Marmont eine Division seines Corps nebst zwei ReitersDivisionen von LatoursMaubourg auf dem rechten User der Mulde nach Wöllaune im Südost von Düben und die beisden anderen Divisionen seines Corps zog er bei Eilenburg

zusammen. Es waren hiernach von Eilenburg bis Delitsch unter dem Oberbesehl von Neh die Corps von Rehnier, Berstrand, Marmont, die polnische Division Dombrowski, die Reiterkorps des Herzogs von Padua und von Latours Mausbourg (letztere nicht einmal vollständig) beisammen, eine Macht von etwa 50,000 Mann, nicht hinlänglich, um allein nur dem Heere Blüchers Widerstand zu leisten; das Nordheer hatte weit und breit keinen Feind vor sich.

## 6. Rückblick auf das Verhalten des Nordheeres. Unternehmungen von Partheigängern des Nordheeres: Marwitz, Cfchernitschef.

Obgleich nach ber Dennewiger Schlacht ber Kronpring von Schweden am rechten Ufer ber Elbe gar feinen Feind mehr vor sich hatte, indem dieser am linken bei Leipzig seine empfangenen Bunden auszuheilen suchte, so verstand er boch Die Kunft einen ganzen Monat lang Nichts zu thun und Die preußischen Generale so in Verzweiflung zu bringen, baß ber eine geradezu fich unter die Befehle Blüchers zu ftellen beabsichtigte (Tauentsien) und der andere (Bülow) geneigt war. bies bei ber ersten gunftigen Gelegenheit zu thun. Bring gab vor, daß er den llebergang über die Elbe nicht eber bewerkstelligen könne, als bis er weniastens in ben Besit von Wittenberg gelangt ware. Bu bem Ende hatte er bem General Bulow die Eroberung Diefer Festung übertragen. Er wußte wohl, daß dies binlänglich lange dauern mufte. benn eine Festung erobert sich nicht so schnell, wenn sie nur von einer Seite angegriffen werben fann, wenn es an Belagerungsgeschütz fehlt, und wenn sie, wie hier in bem General Lapoppe, einen entschlossenen umsichtigen Kommandanten bat. Während nun Bulow die Belagerungsarbeiten betrieb, maren bie anderen zahlreichen Theile bes Nordheeres zur müßigen

Beobachtung an der Elbe von Torgan bis Magdeburg auf einen Raum von sechzehn und mehr Meilen Front vertheilt, und es kamen blos einige nicht nennenswerthe Dislokationen bei denselben vor. Seit Mitte September ließ der Prinz an drei Brücken über die Elbe, bei Acken, Roslau und Elster arbeiten, die um den 21. September beendigt waren. Wir haben gesehen daß er dann die Brücke bei Elster auf die Annäherung des Corps von Bertrand wieder abbrach, ohne einmal einen Versuch zu ihrer Erhaltung zu machen, worüber die preußischen Generale ganz untröstlich waren.

Während hiernach bei bem Hauptheere bes Kronprinzen nichts irgend Erhebliches geschah, war es Partheigängern vorbehalten bas ephemere Königreich Westphalen, welches ber Auflösung so zu sagen entgegenharrte, um und um zu rütteln; so daß vom Nordheere selbst nur ein geringer Stoß erforder- lich gewesen wäre, es ganz über den Hausen zu werfen.

Am 22. September ging ber preußische Oberst-Lieutenant von ber Marwit mit nur vier schwachen Estadrone furmärkischer Landwehr = Reiterei, etwa 400 Bferden, bei Berch= land, zwei Meilen oberhalb Tangermunde, über bie Elbe, um im Königreich Westphalen nach Umständen Fänge zu machen und wo möglich eine Unternehmung auf Braunschweig, Die britte Stadt bes bamaligen Königreichs Westphalen \*), auszuführen. Er erfuhr, daß der größere Theil der westphälisch-französischen Truppen aus Braunschweig nach Wolfenbüttel abmarschiren wolle und hielt es für günstig nach beren Ausmarsch einen lleberfall zu machen. Den 25. September mit Tagesanbruch war er in ber Nähe Braunschweigs angekommen und, nachdem er den Abmarich erfahren, leitete er sogleich Den Hauptangriff richtete er auf bas den Ueberfall ein. Fallerelebener Thor, indessen sandte er Abtheilungen auch nach allen übrigen Thoren, um die Wachen zu überrumpeln und gefangen zu nehmen. Der Anschlag gelang vollkommen:

<sup>\*)</sup> Die brei größten Stäbte Caffel, Magbeburg, Braunschweig.

alles in ber Stadt befindliche Militair murbe entweber gleich an ben Thoren ober vor ber Kaferne nach furgem Wiberftande gefangen genommen und entwaffnet. Der groke Enthusiasmus der Einwohner von Braunschweig, welche bie Breuken als Befreier aufnahmen, ließ an gar feinen ernftliden Wiberstand benten. Als bies fo gut gelungen, fanbte Oberft-Lieutenant Marwit ben nach Wolfenbuttel abmarfcbirten Truppen unter bem westphälischen General von Rlöfterlein. welche etwa 600 Mann ftart fein mochten, einen Theil feiner Reiterei unter bem Lieutenant Grafen von Finkenstein nach. welche sie bei bem Dorfe Halchter einholten. Der General stellte seine Truppen hinter einer Brücke auf, um Widerstand zu leiften. Lieutenant Finkenftein und feine Reiter riefen jeboch den Westphalen zu: sie würden doch nicht auf ihre beutschen Brüber schießen! Die beutsche Mahnung fant bamals ein williges Ohr, ein beträchtlicher Theil legte bie Waffen nieder und der westphälische General mußte nur froh sein burch eiligen Abmarsch ben größeren Theil zu retten. Hier und in der Stadt waren 25 Offiziere und 350 Solbaten au Gefangenen gemacht ober biefe waren vielmehr zur beutschen Sache übergetreten. Biele nämlich nahmen fogleich preußische Dienste, es bildete sich sogar bei den Reitern von Marwit, dem vierten kurmärkischen Landwehr-Cavallerie-Regiment eine freiwillige Jägerabtheilung von beträchtlicher Stärke, worüber der Rittmeifter Clausius ben Befehl erhielt. Reich an Ge= winn und Hoffnung kehrte Oberst-Lieutenant Marwit nach einigen Tagen über Burgstall und Grieben nach ber Altmark zurück.

Ungleich bedeutender war der Zug des russischen Generals Tschernitschef nach Cassel, eine der kühnsten und glänzendsten Unternehmungen, die je von Partheigängern ausgeführt worden sind.

General Tschernitschef erhielt "in Anbetracht, daß das Gelingen einer solchen Unternehmung den französischen Einssluß in Nord-Deutschlaud sehr erschüttern musse" die Geneh-

migung bee Krenpringen von Schweben unter ber Bebingung. nich binnen zwei Bochen wieber bei bem Rortbeere einzufinben. Der ruifiide General unternabm ben Rug mit 2000 Rei. tern, größtentbeile Refatten, und feche Beidunen von Aden an ber Elbe aus mitten burch Geinbesland auf eine birefte Entfernung von 28 bis 30 Meilen, Die burch nethwendige Umwege beträchtlich verlangert murbe. In fünf Tagen batte er biese bebeutende Strede, Die seindlichen Truppen flug vermeitent, jum Theil auf febr beichmerlichen Gebirgemegen que rudgelegt und am 28. Gertember Morgens umgingelte er bereits bie westebalische Sauptstadt. Go febr batten bie Siege ber Berbunteten und bie Sompathieen fur bie beutsche Sache gewirft, bag König Dierenbmus in seiner eigenen Sauptstabt fich vor ber Reiterei eines blogen Partheigangere nicht mehr 3mei Stunden eh' bie Schaaren Tichernitficher glaubte. fchef's bie Stabt umgaben, verließ er cilig feine Refibeng und flob unter Bebedung von zwei Bataillonen Garbe, acht Schwabronen und verhältnifmäßigem Beschüt auf ber Strafe nach Frankfurt, nachdem er seinem Divisions : General Alix bie Bertheibigung von Cassel und ben Oberbefehl über bie zurnicfgebliebenen Truppen anvertraut hatte. Hieronhmus war ein junger Mann, ber als See-Offizier und als Divisions-General Proben von Muth abgelegt hatte und ein entschlossener Reiter; er war trot feiner Frivolität, Die man übrigens übertrieben hat, für seine Person nicht gerade unbeliebt in Caffel, so daß sein Abzug als eine llebereilung erscheint.

General Tschernitschef theilte seine Reiter in drei Abtheilungen. Die erste, 1000 Kosakken und zwei Geschütze unter dem Obersten Benkendorf sollte oberhald Cassel durch die Fulda schwimmen und auf der Straße nach Franksurt vorgehen; die zweite zwei Eskadrons Husaren und zwei Kosakkenpulks, etwa 800 Pferde, nebst zwei Geschützen unter dem Obersten Bedräga sollte das Dorf Bettenhausen vor Cassel am rechten User der Fulda angreisen, welches mit zwei Bataillonen und sechs Geschützen vertheidigt war; die dritte Abtheilung, 200 Pferbe und ber Rest bes Geschützes, blieb als Referve.

Bettenhausen wurde zuerst angegriffen, wobei Oberst Bebräga seinen Tod sand. Die Kosakken, durch dichten Rebel begünstigt, stürzten mit Wuth auf das eine westphälische Bataillon ein, umringten es und nahmen es gesangen, worauf auch das Geschütz in ihre Hände siel. Das andere Bataillon sloh dann nach Cassel zurück, verrammelte Thor, Straße und Brücke über die Fulda mit Fuhrwerk, stellte zwei Geschütze auf und unterhielt ein Feuer aus den umliegenden Häusern. Die Russen suhren dagegen ihr Geschütz auf und es gelang ihnen eins der seindlichen Geschütze unbrauchbar zu machen; dann brachen die Kosakken vor und behaupteten sogar einen Theil der Stadt, wo ihnen von den Einwohnern allerdings viel Borschub geleistet wurde.

Inzwischen war Oberst Benkendorf mit seinen Kosakken durch die Fulda gesetzt und dem fliehenden Könige Hierondsmus nachgeeilt. Er holte die Bedeckung ein, stürzte auf die Schwadronen der Nachhut, nahm ihr 10 Offiziere und 250 Mann als Gesangene ab und eroberte sogar einen Theil des königlichen Gepäckes. Mit Mühe rettete sich der König nach Marburg.

Die Nachricht von diesem Erfolge war für den General Tschernitsches zwar sehr ermuthigend, aber in seinem Rücken nah'te jetzt der westphälische General Bastineller von Melsungen her und es wurde dringend nöthig, gegen diesen sich sicher zu stellen. Der russische General befahl dem Obersten Benstendorf von der Seite von Marburg her näher an Cassel zu rücken und die Stadt zu beschießen. Am rechten User der Fulda blieb eine Abtheilung mit 2 Geschützen, um durch Ansgriffe die Besatung der Stadt in beständigem Athem zu erhalten. Mit allem was sonst erübrigt werden konnte, wandte sich General Tschernitsches in der Nacht vom 28. zum 29. September über Kausungen nach Melsungen, dem General Bastineller entgegen. Dieser, von der Flucht des Königs unter-

richtet, wartete am 29sten ben Angriff ber Kosakken nicht ab, sondern wandte sich nach Rothenburg. Seine ganze Mannschaft war nicht geneigt gegen die Russen zu sechten, ein grosker Theil ließ sich freiwillig gefangen nehmen, der andere zerstreute sich; seine zwei Kanonen wurden von der Mannschaft den Russen überliefert. 1leber 300 Bestphalen nebst den zwei Geschützen verstärkten sogleich die Reihen der Kosakken und mit ihnen kehrte General Tschernitschef nach Cassel um.

In der Stadt war inzwischen der westphälische General Zandt mit Verstärfung auf der Göttinger Straße eingetroffen, und es wären in kurzer Zeit vielsach überlegene Streitkräfte vorhanden gewesen, um die Kosakken wie Spreu zu zerstäuben, wenn nicht Zedermann Parthei für sie ergriffen hätte. Wahrhaft ernstlich aber meinte es nur der Divisions-General Alix, der entschlossen war, sich in den Straßen von Cassel zu schlagen, der darum Barrikaden und leichte Verschanzungen in der Stadt errichtet hatte, und es aufs Neußerste ankommen lassen wollte.

Inzwischen hatte Oberst Benkenborf es in furzer Zeit möglich gemacht aus Ueberläufern, Gefangenen, Studenten und Freiwilligen ein ganzes Bataillon zu bilden, bieses einem Major von Dörnberg, bem Bruber bes befannten Generals in ruffifchen Dienften, zu übergeben und ichlagfertig aufzustellen. Bon ber Seite von Bettenhausen nah'te nun General Tichernitschef mit nicht weniger als acht eroberten und vier eigenen Beschützen, so wie mit beträchtlicher geworbener Mannschaft. So wurde benn die Stadt Cassel am 30. September eine Zeit lang aus 18 Geschützen auf bas heftigste beschoffen. Das neu errichtete Fufvolt von Tschernitschef stürmte bas Leipziger Thor, eroberte bas hier aufgestellte Geschütz und brang in bie Borftadt ein. Die überhand nehmende Gährung in ber Stadt nöthigte bann ben General Alix zu fapituliren. Befatung, 2700 Mann ftart, überließ bem Sieger noch 22 Kanonen, eine Kriegskasse von 79,000 Thaler 2c. und zog in Folge der abgeschlossenen Ravitulation mit Waffen und Gepad burch bas Franffurter Ther ab, webei ihr Refatten friedlich bas Geleit gaben.

Am 1. Stieber bielt General Tidernitides einen rauschenten jubelvollen Einzug in Casiel und ertlärte im Ramen seines Kaisers und des Kronvrinzen von Schweden bas Konigreich Bestiebalen für ausgelöst. Iedech tonnte er sich, instem er sich so weit vorgewagt, natürlich nicht lange halten. Rachdem er das Zeugbaus geleert, alles königliche Eigenthum, alle Kriegsverrätbe mit sich genommen, zog er am 3. Ottober reich beladen und mit vielen Hunderten von Freiwilligen wieder ab, um zur Elbe zurückzusehren.

Der Fang war außerertentlich greß unt ber Einbruck im teutschen Publitum so bedeutent als eine gewonnene Schlacht. Ohne Zweisel war tieser entschiedene Einbruck mit eine Ursache, daß Napoleon seine Stellung bei Dresten nun völlig aufgab. Hierondmus zog noch einmal in Cassel ein und — was ihm sehr zur Ehre gereicht — bestrafte ben Abfall von ihm an seinen Beamten nicht: aber die Schwäche seiner Herrichaft war zu sehr ans Tageslicht gesommen, seine Tage in Cassel waren gezählt\*\*).

7. Unternehmungen des abgesonderten Sheils des Mordheeres an der Nieder-Elbe unter dem General Waltmoden gegen den Marichall Pavoust, Gelecht an der Göhrde. Settenborns Streifzug nach Bremen.

Zum Northeere unt also tem Therbefehl tes Kronprinzen von Schweben untergeben geborte auch tas Corps tes

<sup>\*,</sup> Militair-Bechenblatt vom Babr 1832, Rr. 834. Bletho II, S. 311, 312. Sporiciff's Chronif.

<sup>\*\*)</sup> Rapoleon äußerte scherzent: "Les plaisanteries du Royaume de Westphalie seront bientôt finies."

General-Lieutenants Grafen Wallmoden-Gimborn an der Nieder-Elbe gegen die französische Streitmacht des Marschalls Davoust; weshalb hier der passendste Ort scheint, die weiteren Unternehmungen von da, wo wir sie zu Anfang dieses Buches gelassen, nachzutragen, ehe wir die Begebenheiten bei den Hauptheeren wieder aufnehmen.

Wir berichteten, daß der Marschall Davoust den Auftrag gehabt, die Unternehmung des Marschalls Oudinot gegen Berlin auf das frästigste zu unterstützen, daß er aber durch unbegreisliche Langsamkeit zu spät kam oder vielmehr lange nicht weit genug vordrang, obwohl er es konnte, und nach der unglücklichen Schlacht bei Groß-Beeren und der Niederslage der Division Girard bei Hagelberg sich langsam wieder in seine Stellung hinter der Steckenitz zurückzog; woraus ihm dann General Wallmoden wieder folgte.

Diese ungewohnte, mit seiner bisherigen Thatkraft in grellem Contrast stehende Langsamkeit bei einem Feldherrn, der eine Hauptsäule der Macht Napoleons bildete, ist Kriegsstundigen ein Räthsel geblieben und noch nicht aufgeklärt. Aber fast eben so räthselhaft ist seine nachherige Unthätigkeit. Er rührte sich nicht bei der zweiten Unternehmung gegen Berlin durch den Marschall Neh und blieb auch noch Mosnate lang hinter der Steckenitz stehen, ohne irgend etwas zu wagen.

Seine Stellung war burch den Fluß, burch Seen und sumpfiges Uferland, selbst durch hinzugefügte Besestigungen sehr sicher, und da er mit den Dänen vereint stärker war als Wallmoden, so konnte dieser nicht daran denken, ihn mit Gewalt daraus zu entsernen. Es konnten daher nur gegenseitige Beobachtungen und Vorpostengesechte statt sinden. Auch lag es durchaus nicht in der Absicht des Kronprinzen von Schweden, daß das Corps an der Niederelbe irgend angriffsweise versahren sollte.

Ein günstiges Geschick jedoch setzte ben General Ballmoden in ben Stand, eine glänzende Waffenthat auszuführen.

Man fand nämlich bei einem gefangenen frangösischen Artillerie-Offizier ein Dienstschreiben, worans hervorging, bag ber Marschall Davoust die Division Becheur auf bas linke Elbufer gesendet habe, man ersuhr auch, bak bort die Bervfleaung für ein marschirendes Corps von 10,000 Mann ausgeschrieben sei. Es war biernach Gelegenheit gegeben, einen abgesonderten Truppentheil Des Feindes mit überlegener Macht anzufallen; allein es war ein gewagtes Unternehmen. mufte bem ohnehin überlegenen Feinde gegenüber bie eigene Macht bedeutend schmächen, über ben Elbstrom feten und mehrere Märsche zurücklegen, welche einem wachsamen Feinde nicht verborgen bleiben konnten. General Wallmoden waate die Unternehmung im Vertrauen auf die bisberige große Unthätigkeit Davoust's, bie an Zaghaftigkeit granzte, und in ber Betrachtung, daß boch auch die Macht bes Feindes auf bem' rechten Ufer nun um eine Division vermindert war.

Nachdem er 14,000 Mann in der Stellung gegen den französischen Marschall zurückgelassen, brach er mit 16 Bataillonen, 3 Kosakkenpulks, 20 Schwadronen und 28 Geschützen, zusammen wenigstens 12,000 Mann, den 12. September auf, ging den 14ten Abends über die Schiffbrücke bei Dönitz und marschirte auf Dannenberg, wo er den nächsten Tag lagerte. General Tettenborn, welcher die Vorhut besehligte, ging zum Göhrder Walde vor und sandte Auskundunsgen und Streisparthieen aus. Am 16ten rückte General Walsmoden selbst dies an den Göhrder Wald vor.

General Pecheur war erst den 14ten beim Zollenspieker auf das linke User der Elbe übergegangen. Seine Macht bestand nur aus zwei Regimentern zu Tuß oder sechs Bataillonen, einer Schwadron Chasseurs, und sechs oder acht Geschützen, zusammen schwerlich mehr als 4500 Mann, wiewohl Berichte der Berbündeten sie zu 8000 Mann angeben. Pecheur, ein umsichtiger und tapferer General, rückte über Lüneburg und stieß am 15ten bei Dah-lenburg auf 100 Kosassen. Durch die Gesangenen, die er

machte, erfuhr er die Nähe einer bedeutenden Streitmacht der Berbündeten. Er meldete seine Besorgniß dem Marschall Davoust, wurde aber hart angelassen und ihm besohlen, seinen Austrag auszurichten, welcher vielleicht darin bestand, auf Magdeburg zu marschiren. Er ging darauf bis Oldendorf nahe am Göhrder Walde vor, bezog in der hügeligen Gegend eine sehr vortheilhafte Stellung und sandte Vortruppen und Schwärmer in den Wald vor, die das Zagdschloß, genannt "die Göhrde," besetzen.

General Wallmoden glaubte in der ftark hügeligen und buschigen Gegend seinen Marsch bem Feinde ganzlich verborgen zu haben und wartete am 16ten am Waldrande verdeckt. daß der Feind vorkommen werde, allein er wartete bis Mit-Um nicht umsonst eine so weite Unternehtag vergebens. mung gethan zu haben, beschloß er nun selbst ben Angriff. Sechs Bataillone, ein Husaren-Regiment und zwölf ober sechsgehn Geschütze unter bem Obersten Bfuhl fandte er links burch. ben Wald, um bem Feinde in Die rechte Seite und ben Ruden Diese Macht sollte einen Vorsprung gewinnen und brach um 12 Uhr auf. Eine Stunde später fette fich ber Bortrab bes Gros unter Tettenborn, brei Rosaffenpulfs, zwei Bataillone, vier Schwadronen und vier Geschütze auf ber großen Straße zum Jagbichloß Göhrbe in Bewegung, bem bas Gros unter bem englischen General Sir Somund Lhons und die Reiterei unter dem General Dörnberg folgte. bem Geschütz befand sich auch eine halbe Raketenbatterie.

Der Vortrab war schon im Gesecht mit dem Feinde, als man vom rechten User her aus der Gegend von Boigenburg Kanonendonner hörte, ein Beweis, daß Marschall Davoust hier angegriffen haben müsse. Wie missich im gegenwärtigen Augenblick nun auch die geringe Stärke der Verbündeten auf dem rechten Elbufer sein mochte, so war darin jest doch nicht zu helsen, es mußte um so mehr beim Angriff bleiben, da ein solcher auf dem linken User jedenfalls den Verbündeten auf dem anderen als Diversion nüglich werden mußte.

Die Rosaffen von Tettenborn brangen zahlreich in ben Bald ein, umfakten bie Alugel bes Keinbes, bebrangten ibn auch in ber Front und preußische Jäger rudten nach, um mehr Nachbruck zu geben. Der Feind fühlte sich balb zu schwach und wich bis an ben jenseitigen Rand bes Balbes jurud. Un bemfelben lief ber Graben bin, ber ben gangen Wald umschließt. Hier sette sich ber Feind, ber Berftartung erhielt und von mehreren Dertlichkeiten begünstigt murbe. entsvann fich ein ftundenlanges beftiges Schütengefecht, weldes bamit endete, bag ber Feind gezwungen murbe, fich auf feine Hauptstellung zurückzuzieben. General Tettenborn fam so weit. Diese vollständig zu überseben. Sie befand fich an ber Strafe nach Lüneburg auf bem Höhenzuge hinter bem Göbrbener Walde, hatte vor der Front ein tiefes Bruch. bessen Abfluß zwischen Hügeln rechts zur Elbe ausging, por bem linken Flügel Lüben, binter bem rechten Olbendorf. bem rechten Flügel ftanben zwei, auf bem linken fünf Beschüte, eine Saubige in ber Mitte auf ber Strafe, Chaffeur-Estadron vorläufig mahrscheinlich im Rüchalt. wie die Truppen Tettenborns sich im Freien zeigten, eröffnete ber Feind sogleich ein möglichst munteres Ranonenfeuer.

Oberst Psuhl war links am Waldrande noch nicht angekommen, weil er einen weiteren Weg zurückzulegen hatte. Fürs Erste hatte man aber auch damit zu thun, sich zum Gesecht zu ordnen. General Tettenborn zog seine vier Geschütze vor, um das Feuer des Feindes zu erwidern, auch noch sehr wirksam die rückkehrenden seindlichen Tirailleure zu beschießen. Bald langte auch die Artislerie der Hauptmacht an, wodurch das Feuer der Berbündeten sehr überlegen wurde. Das Fußvolk der Borhut und des Gros ordnete sich, die Kosakken und das Reiterregiment stellten sich verdeckt auf, um jeden Augenblick zur Attake vorgehen zu können. Die neun Schwadronen von Dörnberg waren schon vom Zagdschloß Göhrde rechts abgebogen, um auf Umwegen dem Feinde die linke Seite und den Rücken abzugewinnen.

.

Es ift gewiß, daß schon die verbündete Macht am Waldrande zu beiden Seiten der Lüneburger Straße allein vollkommen hinreichte, den Feind in die Flucht zu schlagen, allein
man hatte doch von einer ganzen Division und 10,000 Mann
gehört und wollte nicht so ohne Weiteres darauf losgehen. Es schien daher nothwendig zu sein, die Umgehungssäule links
unter dem Oberst Pfuhl abzuwarten. Diese wollte sich noch
immer nicht zeigen, und so lange dies nicht geschah, blieb der
Feind in sester Haltung und seuerte nach Kräften. Es neigte
sich bereits zum Abend, als plöglich links am Waldrande Ranonendonner die Ankunst Psuhls verfündete.

Rury vorher war die Reiterei des Generals Dörnberg aus bem Walbe gegen ben linken Flügel bes Feinbes vorgekommen. General Becheur fab nun, bak er von weitüberlegener Macht bedroht fei, brach feine Reihen und wollte ben Rückzug autreten. Als er dies ausführen wollte, brach nun Oberft Bfuhl gegen feinen rechten Flügel los und nahm ibm im Rücken Olbenborf. So in beiben Seiten und im Rücken gefaßt, blieb ihm nur Ergebung ober ein verzweifelter Wider-General Becheux mählte heldenmüthig das lets= tere. Furchtbar umarmt von einer beinahe breifachen Uebermacht, besonders an Reiterei und Artillerie, wehrte er sich bis alle seine Geschütze genommen, sein Fugvolk zerschmettert, burchbrochen und von der übermächtigen Reiterei niederge= bauen war. Insbesondere verbreiteten die Congreveschen Brandraketen, Die hier zum ersten Male in Dicfem Rriege angewendet wurden, Schrecken beim Feinde. Die Finsterniß machte, daß noch ein Theil in der waldigen Gegend entrann. Der Divisions-General Becheur rettete sich nur mit weniger Mannschaft (etwa 2000 Mann, die sich nur allmälig bort einfanden) nach Lüneburg. Dem General war die Flucht nur zu Fuße gelungen. 8 Geschütze, 15 Munitionswagen waren genommen. 500 Feinde waren todt auf dem Blate ge= blieben, 800 vermundet, die gefangen murben, außerdem wurden noch über 1000 Mann und 100 Offiziere zu Gefangenen gemacht. Auch die Sieger zählten nicht weniger als 1000 Mann an Todten und Verwundeten, ein Beweis ber muthigen Gegenwehr bes Feinbes\*).

Der Angriff, welchen ber Marschall Davoust am rechten Elbuser gemacht hatte, bestimmte ben General Ballmoben schon am folgenden Tage, den 17. September, bei Dösmitz auf dasselbe zurückzukehren. Auf dem linken ließ er nur die Kosakken von Tettenborn, die Lützower, das Bataillon Reiche und vier reitende Geschütze mit dem Auftrage, den kleinen Krieg zu betreiben.

Der Kronprinz tadeste das Gesecht an der Göhrde gerade nicht, aber für seinen Zweck war es ihm viel lieber, wenn General Wallmoden seine Unternehmungen auf die Steckenitz-Linie richtete und vor allem versuchte, seine (des Prinzen) besondere Feinde, die Dänen, von den Franzosen zu trennen, eine Forderung, die nicht wohl auszusühren war. Marschall Davoust wurde noch unthätiger als vorher und seine zahlreichen Streitfräste hatten weiterhin auf den Krieg keinen anderen Einfluß, als daß sie das schwächere Corps seines Gegners beschäftigten.

Im Bertrauen auf diese Trägheit des seindlichen Feldsherrn ertheilte General Wallmoden Tettenborn die Erlaubsniß zu einem Zuge nach Bremen, weil der Eindruck einer so fühnen That auf die Gemüther der Menschen groß sein mußte und weil dadurch die letzte Berbindung der Franzosen in Hamburg mit Frankreich abgeschnitten wurde.

Der Zug Tettenborns nach Bremen war glänzend und bildet ein Seitenstück zu dem Zuge Tschernitschefs auf Cassel, wie sich denn überhaupt der Feldzug von 1813 durch fühne Partheigängerzüge auszeichnet.

<sup>\*)</sup> Sporschill's Chronif I, S. 609. In biesem Gesecht starb auch Eleonore Prochasta, freiwilliger Jäger ber Lützower Freischaar, 21 Jahr alt, nachbem sie unter ben Borbersten muthig getämpst. Ihr Geschlecht wurde erft jett bekannt.

Am 9. Oktober versammelte Tettenborn am sinken Elbusfer bei Bleckede süblich von Boigenburg 800 Kosakken, 440 Mann Linien-Reiterei, 330 Mann Fußvolk der Lükower Freischaar, das Reichesche Jäger-Bataillon und vier (hanseatische) Geschütze, zusammen etwa 2000 Mann. Die Entsernung von der Elbe dis Bremen betrug 20 Meilen und da Umwege nösthig waren, ein gutes Theil mehr, mitten durch Feindesland, von wo die Besatung von Hamburg ihre Zuzüge erhielt. Die alte Hansestadt war damals mit Wall und Graben umgeben und hatte seste durch Pallisaden verwahrte Thore. Außerdem lag zwischen Bremen und Haarburg der besestigte Zwischenposten Rothenburg. Wenn es nun auch gelang, bis Vermen vorzudringen, so war zu besorgen, daß Marschall Davoust Kunde davon erhielt und den Rückzug verlegte.

Strengste Gebeimhaltung und möglichste Berbinderung. daß nach Hamburg, Bremen ober anderswohin Nachrichten gelangten, war hier die Hauptsache, und in letzterer Hinsicht batten bie Rosakken eine große Fertigkeit, auf allen Wegen zu schwärmen und jeden Berdächtigen festzunehmen. Tettenborn wandte sich in der Richtung auf Berden und sandte den Oberften Pfuhl mit Sägern und Rofakten auf Rothenburg, um biefen Bosten wo möglich burch Ueberraschung zu nehmen. Am 12. Oktober Abends langte Tettenborn in Berben an. fette die Nacht baran, die vier Meilen bis Bremen zurudaulegen und erschien am 13ten Morgens 7 Uhr vor ber Da auf ein muthiges Drauflosgehen alles ankam. so lieft Tettenborn sogleich die Borstadt angreifen. Der Keind batte gerade nur so viel Runde erhalten, um sich bier und in dem sehr nahe gelegenen Dorf Hostädt zu versammeln und Widerstand zu leisten.. Es war Schweizer-Fugvolf. äußerster Dreistigkeit angegriffen und aus einer Ranone beschossen, glaubten die Schweizer nicht anders, als es mit einem weit überlegenen Feinde zu thun zu haben und begaben fich auf ben Rückzug. Raum hatten sie biefen jedoch angetreten, als die Rosaffen mit Buth über sie berfturzten, so bak Freiheitefriege II. 30

sie nur mit Verlust von 300 Mann das Osterthor erreichen konnten, um hinter den Wällen der Stadt Schutz zu suchen. General Tettenborn besetzte nun die östlichen Vorstädte, des schoß durch zwei sehr vortheilhaft ausgestellte Ranonen die nahen und besetzten Wälle durch Rartätschen und bewarf durch seine zwei Haubitzen die Stadt mit Granaten, wodurch an mehreren Orten Feuer ausbrach. Er hoffte, daß das Bolk sich erheben und die Thore von innen gewaltsam ersbrechen werde. Der entschlossene französische Rommandant Oberst Thuillier wußte dies jedoch durch energische Maßregeln zu verhindern. Es verging der Tag, ohne daß Tettensborn seinen weiteren Zweck erreichte.

Am Morgen wurde das Kanoneufeuer fortgesett und ein wirksames Rlein-Gewehrfeuer binzugefügt. Der Kom= manbant Oberst Thuillier fiel. Im Laufe bes Tages traf auch der Oberst Bfuhl mit seiner Mannschaft von Rothenburg ein, welchen Ort er freilich vergebens angegriffen hatte. Man bereitete nun alles vor, um in ber Morgenbammerung bes nächstfolgenden Tages einen allgemeinen Sturm zu wagen. Es erschien aber noch an diesem Tage ein Offizier, ber eine Ravitulation antrug. Sie kam zu Stande, die Unterzeichnung aber wurde vom Feinde an diesem und noch im Anfange des folgenden Tages wahrscheinlich in Hoffnung auf Entfat hingehalten. Da ließ benn Tettenborn feine Sturmfäulen anrucken und erklärte, wenn binnen einer Stunde bie Rabitulation nicht unterschrieben ware, ben Sturm beginnen zu laffen. Die äußerste Aufregung in ber Stadt zwang nun ben französischen Befehlshaber sich zu fügen. Die Besatzung zog noch benfelben Tag, den 15. Oftober, mit allen Kriegeehren ab unter bem Bersprechen, ein Sahr lang nicht gegen bie Verbündeten zu dienen und über den Rhein guruckzugeben. Alle Raffen, Kriegsvorräthe, 16 Gefchütze 2c. 2c. wurden ben Tettenborn hielt bann einen eben fo Siegern überliefert. jubelvollen Einzug in die alte Sansestadt wie Tschernitschef

in Cassel. Noch war zu erwarten, daß von mehreren Seiten ber Feind Bersuche machen würde, sich Bremens wieder zu bemächtigen; es wurden daher nach allen Richtungen Abtheislungen gesandt, um früh genug Nachricht zu erhalten und Gegenvorkehrungen zu machen.

Tettenborn fand es nicht für rathfam, in Bremen wie vorber in Hamburg die alte Verfassung wieder berzustellen um die Einwohner bei der Rückfehr ber Frangosen nicht einer ähnlichen Rache auszuseten; er schützte vielmehr die frangosischen Beamten, welche bei bem allgemeinen Bolkshaf die aukerste Angst ausgestanden. Ueberhaupt hielt er die Eroberung von Bremen nur für bas was es war, für ben Sandftreich eines Bartbeigängers. Nach versuchter Schleifung eines Theils ber Wälle, nach Wegschaffung bes Geschütes und ber Beute, verlegte er am 18ten fein Quartier nach Berben an ber Aller, um sich in zwei Gilmärschen wieder mit Wallmo-Bremen blieb nur burch ein ben vereinigen zu können. Rofaffenregiment befett. Am 22ften wurde Bremen bann wieder von 1500 Franzosen unter dem General Laubardière auf furze Zeit in Befitz genommen, benn bas Gintreffen ber Nachricht von der großen Niederlage bei Leipzig machte. baf alle Franzosen bier über die Weser zurückwichen.

In der Lage des Generals Wallmoden änderte sich durch die Leipziger Schlacht wenig. Marschall Davoust machte keine Anstalten, nach Frankreich abzuziehen. Die Beobachtung des Feindes mußte darum sortgesetzt werden, wobei nichts von Bedeutung mehr vorsiel. So blieb es bis der Kronprinz von Schweden von Hannover her bei Hamburg anlangte, wovon späterhin die Rede sein wird.

8. Sage Napoleono. Er giebt Preoden auf und mill fich mit aller nur verfügbaren Macht auf das schlesische und das Nordheer werfen. Plücher weicht zur Saale aus und zieht den Kronprinzen mit sich. Napoleono hühner Plan, sich mit allen seinen Streithrälten auf dem rechten Aler der Elbe auszustellen Front gegen Frankreich, mit dem Nücken gegen die Gder. Er scheitert an dem Widerwillen aller seiner heerschrer. Napoleon zieht darauf sein heer zum Entscheidungskampt bei Leipzig zusammen. Plücher und der Aronprinz von Schweden. Vorrücken des großen böhmischen Geeres. Gesecht bei Liebertwolkwitz.

Nach bem Wiederausbruch ber Feindseligkeiten mar es bem frangösischen Imperator nicht gelungen, aus bem Centrum feiner Stellung beraus mit Ueberlegenheit auf eines ber verbunbeten Beere zu fallen. Er fette gleich anfangs falfc an. indem er beobachtend an der Lausit herumfühlte, obne in Böhmen einzubringen, wo er auf bas 100,000 Mann ftarte ruffifch-preußische von Schlefien zur Eger marschirente Beer von Barclab gestoken wäre. Indem er so Zeit verlor, wurde er unvermuthet selbst angegriffen, zuerst burch Blücher, bann burch bas böhmische Heer. Er wehrte ben Angriff bes letteren auf Dresben glänzend ab, benutte aber feinen Siea nicht und opferte einen feiner muthigsten Beerführer burch Durch Ungeschick und widrige Zwischenläffige Berfolgung. fälle waren seine Marschälle ber Tapferteit von Blücher und Bulow erlegen. Ungeheure Streitkräfte waren ihm baburch abgestoßen und ber Kreis seiner Bewegungen eingeengt morben. Bergebens hatte er zweimal in Böhmen einzubringen, vergebens zweimal Blücher zur Schlacht zu brin-Bisher war fein Ruden noch frei gewesen; gen verfucht. war bas böhmische Heer links abmarschirt. um die Ebenen von Sachsen zu gewinnen und hatte bereits seinen rechten Flügel umfaßt. Auch sein linker Flügel

ι

an der Elbe war — wovon er aber erft später Wissenschaft erhielt — bereits umgangen, indem das schlesische und Nord= beer vereinigt an ber Mulbe ftanben. Sein Rucken mar fo wenig ficher, bak fühne Bartheiganger feine Zuzüge in Sachfen aufhoben und mighandelten, bas Rönigreich Westphalen um und um fehrten und Bremen eroberten. Dazu kam bie Stimmung ber beutschen Bölfer, welche ihre Fürsten zum Abfall von der frangösischen Sache mit auf die Dauer unwiberftehlicher Gewalt zu nöthigen anfingen. — Das aufgezehrte Sachsen bot feine Nahrungsmittel mehr, ber Zustand seines eigenen Beeres war ber ber Erschöpfung und bie Stimmung feiner Heerführer die ber Hoffnungelofigfeit. Dak überdies fein eignes Reich, Frankreich, sehnsüchtig nach Frieden harrte und es seinem Chrgeiz Schuld gab, baß ein folcher nicht zu Stande gekommen, haben wir früher mehrmals zu bemerken Belegenheit gefunden. Aber es lag noch eine andere Gefahr für ihn barin, baß je mehr feine Macht zu wanken schien, eine fast vergessene Parthei in Frankreich, die rohalistische, von feinen Feinden begünstigt, ihr Haupt erhob, die, obgleich klein an Zahl, mit ber Zeit beunruhigender wurde. Endlich was er jetzt freilich noch nicht ahnte — war er bei feiner eigenen Familie vor Berrath nicht sicher, benn schon jest hatte ber Rönig von Reapel, sein Schwager, Ginleitungen getroffen, mit ben Feinden bes Imperators seinen Frieden zu machen.

Nie hat auf ben Schultern eines Mannes größere Laft gelegen, nie Einer größere Thätigkeit entwickelt, eine Thätigkeit und Spannkraft, die — wenn wir Blücher ausnehmen — sehr gegen die der verbündeten Feldherrn abstach.

Napoleon täuschte sich im Allgemeinen nicht über seine gefährliche Lage. Nach dem, wie er sich später darüber ausgesprochen, sah er Schritt für Schritt die entscheidende Rataftrophe herannahen und er sühlte, daß er auf der Schärfe eines Scheermessers einhergehe; aber er war auch sest entschlossen, seinerseits allen Gefahren die Stirn zu bieten. Er war bereit, den veränderten Umständen gemäß, große, sehr

große Opfer zu bringen, aber er wollte diese erst anbieten, wenn er sich durch einen namhaften Sieg in eine bessere Lage versetzt hätte. So gefährlich die Sachen standen, hatte er dazu die Hoffnung noch nicht ausgegeben.

Der Raifer war von ber letten Diversion gegen Blücher am 24. September Abends wieder nach Dresben gurudge-Er blieb fortan zwölf Tage ununterbrochen in biefer Hanvistadt, von bier die Bewegungen feiner Maffen und feine Angelegenheiten lenkenb. Rach feinen nächften Anordnungen mußte man glauben, er bente nicht baran, Dresben zu verlaffen, benn es murbe unabläffig baran gearbeitet, es zu einer vollständigen Festung zu machen. Aber er späh'te umber, ob er bei ben Unternehmungen seiner Feinde nicht irgend einen schwachen Bunkt, eine falfche Bewegung entbeden könnte, um bann gleich über fie berzufallen. In seinem Hauptauartier berrichte ein bumpfes Schweigen, alle Borbange in feinen Rimmern waren niedergelassen. Man sab ihn wenig öffentlich, und mabrend er felbst von tiefen Sorgen gequalt war. verbreitete er außerhalb bei den Einwohnern — die mit Beforgnik ihren König völlig in seiner Gewalt saben - bie größte Angst vor neuen fürchterlichen friegerischen Scenen.

Napoleon hatte am 2. Oktober und in der Nacht zum Iten die ersten Nachrichten von den Bewegungen Blüchers in der Richtung auf Großenhahn erhalten, indessen hatte er die Absicht davon nicht durchdringen können. Um darüber Licht zu erhalten, besahl er dem Corps von Souham am Iten eine Auskundung nach mehreren Richtungen vorzunehmen. Diese versehlte aber ihren Zweck, weil die Franzosen von der zahlreichen verbündeten Reiterei mit Berlust zurückgeworsen wurden. In der Nacht vom 3. zum 4. Oktober erhielt der Kaisser weitere Meldung von der Kanonade bei Mühlberg und sandte nun neue Besehle nach allen Richtungen, um sich einem etwanigen Uebergange bei Mühlberg zu widersetzen, indem er mit Recht besürchtete, daß die Macht von Neh dadurch von Dresden getrennt werden könnte. Indem er so einen Elbs

übergang Blüchers wohl besorgte, aber eben nicht so nahe hielt und in jedem Fall dagegen noch hinlängliche Gegenanstalten treffen zu können glaubte, vernahm er dann zu seiner Berwunderung in der Nacht vom 4. zum 5. Oktober, daß der Uebergang unter sehr nachtheiligem Kampf gegen Bertrand bei Wartenburg bereits geschehen sei. Er mußte solgern, daß nun der Uebergang des Nordheeres entweder ebenfalls schon geschehen sei oder sogleich erfolgen werde.

Diese inhaltschwere Zeitung, verbunden mit den Nachrichten von dem Vordringen Schwarzenbergs und der Hiobspost, welche von Cassel über die Flucht seines Bruders einlief, ließ ihn die Ueberzeugung gewinnen, daß er in und bei Dresben nicht länger verweilen burfe und es trat nun bas ein, was Blücher ben boben Herren im großen Hauptquartier längst vorausgesagt hatte. — Napoleon erkannte als bas erfte Erforderniß feiner Lage, bag bas ichlefische und bas Nordheer wieder auf das rechte Elbufer zurückzuwerfen seien und um beswillen ber äußerste Rampf gewagt werben muffe. Ru hiefem Zweck beschloß er alle verfügbare Macht zusammenzunehmen und zunächst Blücher auf ben Sals zu geben. Noch in berselben Nacht stellte er die Corps von Marmont, Souham und die Reiterei von Latour-Maubourg unter bie Befehle Neh's und ließ fie biefem entgegenmaricbiren. Heer biefes Marichalls erlangte baburch eine Stärke von vier Infanterie= und zwei Reitercorps. Das Beobachtungs= corps bei Leipzig mußte sich sogleich des Mulbeüberganges bei Wurzen versichern. In und bei Dresben sollten bloß bie beiben Corps von St. Chr und Lobau bleiben; alle übrigen erhielten Befehl, ihren Marsch auf Wurzen zu richten, wohin auch die großen Artillerie-Barks abgingen. Das Reservecorps von Augereau, welches bereits in Naumburg angekommen war, mußte nach Leipzig rücken. In und bei Wurzen, wohin sich auch der Marschall Neb von Delitsch her zurückgezogen hatte, follte eine große Vereinigung ber frangbiifchen Streitfrafte ftatt finben.

Navoleon nebst ber alten Garbe verließ Dresben am 7. Oktober früh um 6 Uhr, nachdem er die ganze Nacht mit feinen Getreuen beim Schein von vielleicht zwanzig Rerzen in feinem Rabinet gearbeitet batte. Die Abreife war febr gebeim betricben worden und die Ginwohnerschaft erfuhr fie erst, nachdem sie geschehen war. Die Reise ging über Bilebruf nach Meißen und von bort weiter auf ber Strafe nach Dichat, an biefem Tage bis Seerhaufen. Dem König von Sadsen blieb nichts übrig, als zu folgen, ba er nichts babei gewinnen konnte, in ber Festung Dresben gurudzubleiben, die in furzer Zeit einer Belagerung entgegensah. Diefer unglückliche Wirft war bazu bestimmt, vollständig die bittere Frucht seiner unbeutschen verberblichen Politif zu ernten: Die traurige Beröhung feines Landes, ben Abfall bes Reftes feiner Truppen. Gefangenschaft. Berluft seines Rönigreichs, von bem er nur — bei grokem Blück und in Folge ber gegenseitigen Gifersucht ber Grofmächte — die Hälfte wie durch ein Wunder wieder zurückerhielt.

Am 8. Oktober kam Napoleon in Wurzen an. Hier, und links nach Leipzig, rechts nach Torgau hin, so wie vorwärts über Eilenburg hinaus, hatte er nun den größten Theil seines Heeres vereinigt: fünf Corps zu Fuß und drei zu Pferde\*), nebst der alten und jungen Garde, eine Masse von beinah 120,000 Mann, welche, obwohl sehr bedeutend, doch kaum dem vereinigten Nord= und schlesischen Heer gewachsen war, wenn Blücher den alleinigen Oberbesehl darüber geführt hätte. An diesem Tage waren die beiden Hauptquartiere von Napoleon (Burzen) und Blücher (Düben) nur einen Marsch (vier Meilen) von einander entsernt und die Vortruppen hart gegenüber.

<sup>\*)</sup> Die Infanterie-Corps von Rennier, Bertrand, Marmont, Souham und Macdonald; die Reitercorps von Latour-Maubourg, Sebastiani und Arrighy, Herzog von Padua.

Während Napoleons Seer gegen Norben Front machte, war ber Rönig von Reapel nach Suben bin genothigt, das Bordringen des böhmischen Heeres abzuwehren. ben Corps von Victor, Lauriston und Boniatowski, bem Reitercorps von Rellermann (Grafen von Balmb) und einer Reiter-Division von Latour-Maubourg, von Frenberg bis Altenburg aufgestellt, war er bemüht, die Ausgänge des Erzgebirges nach ben fächsischen Chenen gegen so große Uebergabl nach Rraften zu vertheibigen. Die Aufstellung biefer Streitfraft von 35-37,000 Mann war nur feche bis acht Meilen, also zwei Märsche, von dem Heere Navoleons bei Wurzen entfernt und eine Bereinigung, wenn sie zu irgend einem Amede ftatt haben follte, leicht auszuführen. Alle biefe Streitfrafte, mit Einschluß bes Corps von Augereau, machten bie 170.000 Mann aus, als mit welcher Stärke bas frangofische Heer in ber nachberigen Schlacht von Leipzig von verbündeter Seite angegeben wirb.

Rriegsfundige haben es vielfach getabelt, daß Navoleon burch Zurücklaffung ber Corps oon St. Chr und Lobau in Dresben fich felbst zu bem letten Entscheidungstampfe ber Mitwirfung von 30,000 Mann beraubte. Gewiß ift. er fab feine Lage für vortheilhafter an, als fie wirklich war. hatte auf die Befestigung von Dresben fehr viel Fleiß und Mühe verwandt, es lagen bort noch immer Taufende von Bermundeten und Rranten, und eine große Maffe Kriegsmaterial 20.; auch ber Königsstein und ber Sonnenstein bei Birna standen bort zu feiner Berfügung. Er fträubte fich bagegen. bies alles Breis zu geben. Es lag in seiner Natur eine Bahigkeit, die ihm größtentheils zum Bortheil, aber auch nicht felten, wie hier, zum Nachtheil gewesen ift. Go gab er fogar St. Chr ben Befehl, die Stellung an ber Müglit bei Birna und Dohna gegen bas heer von Bennigsen zu behaupten, wodurch das heftige Gefecht bei Dohna am 9. Oktober veranlagt murbe. Ein Baar Tage später mar er, bei ber großen Wichtigkeit ber heranrudenben Entscheibung, brauf und

Napoleon nebst ber alten Garbe verließ T 7. Oftober früh um 6 Uhr, nachdem er bie gann feinen Getreuen beim Schein von vielleicht amana feinem Rabinet gearbeitet hatte. Die Abreise w beim betrieben worden und die Einwohnerschaft erft, nachbem fie geschehen war. Die Reife ging bruf nach Meiken und von bort weiter auf ber 6 Dichats, an diesem Tage bis Seerhausen. Dem Romi sen blieb nichts übrig, als zu folgen, ba er nichts bal tonnte, in ber Festung Dresben zurüchzubleiben. b Beit einer Belagerung entgegensab. Diefer ungli war bazu bestimmt, vollständig die bittere Frucht beutschen verberblichen Bolitif zu ernten: Die traurie seines Landes, den Abfall des Restes seiner Trub genschaft. Berluft seines Königreichs, von bem er großem Glud und in Folge ber gegenfeitigen G Grokmächte - bie Salfte wie burch ein Wim aurückerbielt.

Am 8. Oktober kam Napoleon in Wurzen und links nach Leipzig, rechts nach Torgau hin, wärts über Eilenburg hinaus, hatte er nun den giseines Heeres vereinigt: fünf Corps zu Fuß u Pferde\*), nehst der alten und jungen Garde, eine beinah 120,000 Mann, welche, obwohl sehr bede kaum dem vereinigten Nord = und schlessischen Heer war, wenn Blücher den alleinigen Oberbesehl dari hätte. An diesem Tage waren die beiden Hauptqu Napoleon (Wurzen) und Blücher (Düben) nur ein (vier Meilen) von einander entsernt und die Vort gegenüber.

<sup>\*)</sup> Die Infanterie-Corps von Reynier, Bertrand, Me ham und Macdonald; die Reitercorps von Latour-Maubom und Arrighy, Herzog von Padua.

Babrend Napoleons Heer gegen Norden Front machte, er Konig von Reapel nach Guben bin genöthigt, erbringen bes böhmischen Heeres abzuwehren. Mit bres von Victor, Lauriston und Poniatowski, bem Rei-8. von Rellermann (Grafen von Balmy) und einer Division von Latour-Mauboura, von Freyberg bis Alaufgestellt, war er bemüht, die Ausgange des Erzgenach ben fächfischen Chenen gegen fo große Uebergahl träften zu vertheidigen. Die Aufstellung biefer Streiton 35-37,000 Mann war nur feche bis acht Meilen, wei Märsche, von bem Heere Napoleons bei Wurzen und eine Bereinigung, wenn sie zu irgend einem fatt haben follte, leicht auszuführen. Alle biefe Streitmit Einschluß des Corps von Augereau, machten die Mann aus, als mit welcher Starte bas franzöfische in der nachberigen Schlacht von Leivzig von verbündeter angegeben wirb.

Ariegskundige haben es vielfach getabelt, baß Napoleon Zurucklassung ber Corps oon St. Chr und Lobau in en sich selbst zu bem letten Entscheidungskampfe ber krkang von 30.000 Mann beraubte. Gewiß ist, er sab Rage für vortheilhafter an, als sie wirklich war. verwandt, es lagen dort noch immer Taufende von mf die Befestigung von Dresden fehr viel Fleiß und mbeten und Kranken, und eine große Masse Kriegsma-2c.: auch der Königsstein und der Sonnenstein bei Birna n bort zu seiner Berfügung. Er sträubte sich bagegen. alles Preis zu geben. Es lag in feiner Natur eine Bat, die ihm größtentheils zum Bortheil, aber auch nicht n, wie hier, zum Nachtheil gewesen ist. So gab er so= St. Chr ben Befehl, die Stellung an ber Müglitz bei na und Dohna gegen bas Heer von Bennigsen zu behaupb woburch bas heftige Gefecht bei Dohna am 9. Oktober unlaßt wurde. Ein Baar Tage fpater mar er, bei ber fen Wichtigkeit ber beranrudenben Entscheibung, brauf und bran, Dresben Preis zu geben, als er — zu seinem Unglick — wieder bavon abging. Wie er später seinen Irrthum einsah, sandte er Boten über Boten nach Dresden, um St. Ehr und Lobau heranzuziehen, es war aber zu spät, die Boten wurden sämmtlich durch Kosakken ausgefangen.

Napoleon bei Wurzen an der Spitze von beinah 120,000 Mann, hatte die Wahl sich entweder gegen das böhmische oder gegen das vereinigte Heer Blüchers und des Kronprinzen zu wenden. Er hielt die Anwesenheit des letzteren auf dem Linten Elbuser, indem es seine Linie durchbrochen, mit Recht sür das gefährlichere und beschloß, sich auf dasselbe, welches er im Marsch auf Leipzig wähnte, wodurch es aber noch keine Berdindung mit dem böhmischen Heer erlangt haben konnte, mit aller Macht zu stürzen. So gab er denn dem Könige von Neapel die Weisung, den Marsch des böhmischen Heeres auf Leipzig möglichst auszuhalten. Blücher und der Kronprinz sollten nach heftigen Schlägen wieder über die Elbe zurückzeworsen werden; wenn dies gelungen, wollte er umkehren und seine ganze Krast gegen das böhmische Heer richten.

Im Lauf bes 8. Oktober wurde er barüber aufgeklart, bak Blücher und ber Kronprinz nicht im Marsch auf Leipzig wären, sondern daß Blücher mit etwa 60,000 Mann bei Düben und ber Kronpring, zufolge frangösischer Schätzung, mit 40,000 Mann, bei Deffau ftebe. Es wurden deshalb andere als die schon getroffenen Anordnungen und theilweis andere Märsche der Truppen nöthig, womit der 8. Oftober verging. Für ben 9ten erfolgten bann Befehle an alle Trubventheile zum weiteren Vormarich. Dieser geschah in brei großen Schlachthaufen, wovon ben rechten ber Marschall Macbonald, ben mittleren ber Marschall Ney und ben linken ber Marschall Marmont befehligte. Die beiden ersten maridirten zwischen Mulbe und Elbe. Das ganze Beer rudte fo auf Düben zu, um Blücher zu schlagen und Wittenberg zu entseten.

Deftlich in geringer Entfernung von Eilenburg bei bem

Dorfe Röltschau machten sämmtliche Truppen bes Centrums Halt, in geschlossenen Brigademassen geordnet. Um 10 Ubr traf ber Raiser von Wurzen ber ein und wurde mit bem gewöhnlichen Vive l'Empereur, sobald er sich ben einzelnen Brigaben naberte, begruft: nur bie Sachfen bes Corps von Rebnier empfingen ibn lautlos. Navoleon batte die Sachfen auf bas bitterfte burch feinen amtlichen Bericht über bie Schlacht bei Dennewit gefrantt, worin er, wie wir uns erinnern, ber Wahrheit ins Geficht geschlagen. Er wollte nun versuchen, sie wieder zu versöhnen, ließ die Offiziere und Unter-Offiziere des aanzen Corps vor der Front der sächischen Division versammeln und richtete seine Unrebe, welche ber Grokstallmeister Caulincourt verbeutschen mußte, allein an bie Sachsen. "Er wisse wohl, sagte er, wie viel Unfälle bas fiebente Corps betroffen hatten; er fei gefommen, biefe Biberwärtigkeiten wieder gut zu machen, indem er sich an ihre Spite stelle, um ben Feind wieder über die Elbe zu werfen. Es sei die Absicht der Breuken, sich Sachsens zu bemächtigen. er werde es aber nebst bem König, feinem treuen Bundesgenoffen, schützen. Es folle übrigens Jebem freifteben, ben Dienst zu verlassen, wenn er nicht länger für feine Sache fechten wolle. Das möchten sie nur alle ihren Untergebenen, bie ihn nicht hören könnten, bekannt machen." Napoleon, ber fich schuldig fühlte, sprach weitschweifig und gezwungen und unglücklicherweise übersetzte auch Caulincourt schlechter als gewöhnlich. Die Rede brachte keine Wirkung hervor. Arantung blieb. Ueberdies waren bie Sachsen, über welche fich die Franzosen noch obenein auf allen Märschen, in Quartier und Lager Vorrechte anmaßten, es nun endlich mube geworden, für die frangofische Sache zu fechten. Der böbere Ruf "Deutschland vom französischen Joche zu befreien" schlug nun endlich überwältigend an ihr Berz und sie waren entschlossen, sich bei ber nächsten Gelegenheit öffentlich von ber französischen Sache zu trennen. Es wurden vom Raiser Beförderungen verfügt und Orben verlieben, aber - als die französischen Offiziere und Unter-Offiziere ben Schluß ber Rebe mit vive l'Empereur begleiteten, entfernten sich die sächsischen ernst und still.

Der Marich auf Düben wurde um Mittag fortgefekt. Das frangösische Beer batte von Gilenburg babin noch zwei Meilen zurückzulegen und man hoffte balb auf Bortruppen Blüchers zu ftogen. Mit Berwunderung fam man immer näher, ohne etwas vom Feinde gewahr zu werben. einziges Rosaffen = Regiment vom Nachtrabe Langerons murbe biesseit Düben sichtbar und verschwand, von ber frangöfischen Reiterei verfolgt, in ben Balbern, bie am rechten Ufer ber Mulbe vor biesem Ort ihren Anfang nehmen. Die Masse ber frangösischen Reiterei bes Bortrabs erreichte, obne auf bem rechten Mulbe-Ufer irgend einen Feind zu finden, bie Stadt Düben. Die ganze Gegend war vom schlesischen Beere geräumt und ber frangofische Bortrab ftieg binter ber Stabt nur auf bas Ende bes Langeronschen Corps, einen Theil bes zehnten Infanterie-Corps von Rapzewitsch nebst ber Referve-Artillerie, ber so eben ben Ort verlassen hatte.

Napoleons Absicht Blücher anzugreisen war bemnach vereitelt, dieser war ihm über die untere Mulde hin ausgewichen. Er ersuhr mit Bestimmtheit, daß die Corps von Yorck und Langeron auf Jesnitz und Raguhn gezogen; von dem linken Flügelkorps Sacken wußte er es noch nicht und glaubte es abgeschnitten zu haben, aber es ergab sich schon am solgenden Tage, daß auch dieses durch angestrengten Marsch über die Mulde ihm entschlüpft und daß die ganze Unternehmung, von der er so viel gehofft, nur ein Stoß in die Lust gewesen war.

Wir verlassen hier das französische Hauptquartier und begeben uns in das des schlesischen Heeres zurück, welches Blücher — wie wir uns erinnern — am 5. Oktober nach Düben verlegt hatte.

Un ber Mulbe angekommen und hinter fich bas Nordsbeer, war für Blücher bie Frage entstanden, welches jest bie

zweckmäßigste Aufgabe für das schlesische Seer sei? eine vortreffliche Reiterei, wobei bie rastlosen Schaaren ber Rosaffen gewiß nicht die unbrauchbarsten waren, batte man von vornherein ein Uebergewicht in weiter Vorgreifung über ben Gegner, man konnte baber früh genug von allem unterrichtet sein, was ber Feind vornahm und seine Gegenanstalten treffen, es war barum junächst nicht zu beforgen, bak man in Berlegenheit fam. Man hatte babei ein weit verbreitetes Spftem bes Berftanbniffes im Lande und eine geordnete Berbindung mit den Hauptquartieren bes böhmischen und Nordbeeres\*). Die groken Erfolge von Tschernitschef und Marwit gegen bas Königreich Westphalen schienen zu entschlossenem Wagen aufzufordern. Es war auch eben keine große Sache mit 60.000 Mann ben Uebergang über bie Musbe gegen den jett nur halb so starken Marschall Neb zu erzwingen und auf dem groken Rendez-pous bei Leipzig anzukommen. Aber man wußte, daß das böhmische Beer noch tief in ben Thälern bes Erzgebirges stedte und noch viel Zeit und Ueberlegung brauchen wurde, um nach ben Ebenen Sachsens porzukommen und dann war es mehr als zweifelhaft, ob ber Pronpring feine Natur fo verleugnen wurde, bag er es magte. wenn auch mit Blücher vereint und von ihm gebeckt, ben Weg nach Leipzig zurückzulegen, ba er sich ber Gefahr ausfette. .. eine Schlacht mit Ravoleon" bestehen zu muffen.

Man beschloß daher im genauesten Zusammenhange mit bem Nordheere zunächst an der Mulde stehen zu bleiben, um dem böhmischen Heere Zeit zu gönnen aus den Thälern des Erzgebirges weiter vorzukommen, und die Bereinigung aller Heere bei Leipzig leichter herbeizusühren. Es war nun zwar vorauszusehen, daß Napoleon mit massenhaften Angriffsbewegungen nicht lange auf sich warten lassen würde. Er konnte

<sup>\*)</sup> Man fand zu bieser Correspondenz, besonders mit dem böhmisschen Beere Kosatten Dffiziere mit einiger von ihrer Mannschaft am brauchbarften.

sich dann aber nur entweder auf das böhmische Heer werfen, nur es in seinem noch unentwickelten Zustande das Gebirge hinauszutreiben, dann wollte Blücher ihm wenigstens mit dem schlesischen Heere in den Rücken sallen; oder er konnte mit dem Haupttheil seiner Kräste auf das vereinigte schlesische und Rordheer eindringen, dann wollte man ihm über die Mulde, vielleicht über die Saale ausweichen, ihn hinter sich herziehen und dem böhmischen Heere Zeit verschaffen, die schwierigen Gebirgsthäler zurückzulegen und in den Ebenen bei Leipzig anzukommen.

So blieb benn Blücher mit ber Hauptmacht in einiger Entfernung vom rechten Ufer ber Mulbe - Pord bei Grafenhainchen, Langeron bei Tornau und Söllichau eine Stunde norhoftwarts von Duben, und Saden auf ber Mitte zwischen Düben und ber Elbe - fteben, während feine Bortruppen und beren Reiterei weit ausgriffen, um den Keind zu beunrnbigen und Nachrichten einzuziehen. Bei biefem Herumschweifen ber leichten Truppen und Rosaffen konnte man bie Bemerkung machen, daß die feindlichen Truppen febr übermubet und abgeftumpft fein mußten, weil wenige Reiter oft eine beträchtliche Zahl Gefangener machten. In einem Block bause zu Siptit nabe bei Torgau kapitulirte eine ganze Compagnie Burzburger nur gegen eine kleine Abtheilung bes Bortrabs von Saden. Die Streifereien gingen bier bis Meissen. von den Bortruppen von Langeron über Gilenburg nach Wurgen und jenseits ber Mulbe bis Delitsch: vom Corps pon Nord weit über bie Muste hinaus.

Bei so weitgreisenden Beobachtungen konnte ein Anmarsch von nur irgend bedeutenden seindlichen Kräften schon gleich beim Ansang der Bewegung nicht verborgen bleiben. So wie am 7. Oktober die seindlichen Heeresmassen in den Richtungen auf Torgau, Schilda, Oschatz und Wurzen vorkamen, wurden sie sogleich bemerkt und Meldungen davon ins Hauptquartier gemacht. Alles deutete auf eine entscheidende Unternehmung und es war nun nothwendig, in genauer Ueberein-

ftimmung mit bem Nordheere zu handeln. Blücher glaubte, bak bies am besten burch eine versönliche Unterrebung mit bem Kronpringen zu erreichen sei. Bu mehrerem Gewicht und zu Blüchers eigener Rechtfertigung ersuchte er ben Bringen Wilhelm, Bruder bes Königs, ihn zu begleiten, auch wurde ber Oberft Müffling als Dolmetscher mitgenommen, ba ber alte Ober-General ber französischen Sprache nicht mächtia war. Die Unterredung fand in Mühlbeck, eine Stunde öftlich von Bitterfeld, am Abend des 7. Oftober ftatt. Merkwürdigerweise war ber Bring mit allem einverstanden. was ihm preußischerseits vorgeschlagen wurde. Wiewohl aus seinen Reben hervorging, wie er vor Allem auf Bermeibung einer Schlacht bedacht war, fo fam man boch überein, am 8ten beibe Beere "in sich" zu versammeln und am 9ten gegen Leipzig aufzuhrechen. Hiebei versprach der Prinz noch mit feiner Reiterei eine große Bewegung gegen Gilenburg zu befehlen, um auf biesem Marsche Blüchers linke Seite zu beden. Mit einander völlig einig, schied man, ber Kronpring nach seinem Hauptquartier Zehbit unweit Rabeaast. Blücher nach Düben.

Als der letztere hier angekommen war, fand er weitere Meldungen vor, die das Herbeikommen des Feindes in Massen in den vorhin genannten Richtungen weiter anzeigten. Es war also nothwendig, mit dem Marsche nach Leipzig nicht zu zögern. Für den 8. Oktober wurde dann das Heer hart an die Mulde herangenommen: Yord nach Mühlbeck bei Bittersseld, Langeron nach Düben, beide mit ihren Bortruppen auf der Straße nach Leipzig, Sacken nach Mockrehna mit den Bortruppen gegen Eilenburg. Bon der Mulde sollte dann am 9ten der weitere Marsch nach Leipzig in vier großen Säulen angetreten werden.

Wenn auch bereits bedeutende Feindesmassen von Oresben aus in Bewegung waren, so war der Zweck derselben bis jetzt doch noch nicht zu erkennen, und es konnte recht wohl auf eine Unternehmung gegen das böhmische Heer abgesehen swedentsprechend war. Run aber gingen schon am Morgen bes 8. Oktober Meldungen ein vom Borkommen sehr starker Truppenmassen über Schilda hinaus gegen Schöna und über Oschatz nach Burzen, es wurde die Besetzung von Eilenburg gemeldet, und der sortdauernde Marsch von nachfolgenden unabsehdaren Massen, sogar an beiden Usern der Elbe, so daß angenommen werden mußte, der größte Theil des ganzen französsischen Heeres bewege sich auf Leipzig zu. Das wichtigke aber war, daß man ganz bestimmt ersuhr, der französsische Kaiser besinde sich selbst dabei, indem er Meißen passur, wo man ihn deutlich auf der Schissbrücke bei Nieder Fehr erkannt hatte.

Diese Nachrichten veränderten nun allerdings ben Stand ber Sachen. Die beiben vereinigten heere würden bei bem Marich auf Leipzig, allem Anscheine nach, mit ben Haupttraften ber frangösischen Macht zu thun bekommen haben, bevor eine Bereinigung mit bem böhmischen Beere möglich gewesen ware, und ba auf ben Kronprinzen gar fein Berlag war, so konnte Blücher dies nicht wünschen. Der Marsch auf Leivzig mufite baber aufgegeben werben. Was war bann aber fonst zu thun? Es war nicht leicht barüber flar zu werden, nur das war unumgänglich, daß man sich ohne Zeitverluft zum Sandeln entschließen mußte. Man überlegte. Noch war die Absicht Napoleons nicht klar. Er konnte sich pon Wurzen und Leipzig aus gegen bas böhmische Heer wenden, dann brauchte man von Düben nicht zu weichen, sondern man marschirte ihm in den Rücken; er konnte zwischen Saale und Mulbe gegen bas Nordheer vordringen, bann brauchte man ebenfalls nicht zu weichen, sondern es ergab sich von felbst in feine rechte Seite und in feinen Ruden gu fal-Ien: er konnte endlich zwischen Mulbe und Elbe auf bas schlesische Seer losgehen. Für diesen letteren Fall mar bas verschanzte Lager bei Wartenburg zu bauen befohlen, in weldem man gegen eine große Uebermacht schlagen wollte.

wollte aber bem alten Blücher gar nicht behagen fich babin aurückzuziehen. Einmal war ber Bau bieses Lagers noch nicht weit vorgerückt. Dann entfernte man sich beinahe zwei Mariche nach Norben bin, und eine Bereinigung mit bem böhmischen Beere murbe unsicherer. Man batte in biesem Fall nur einen geringen Glauben an Die thätige Mitwirfung bes Kroupringen, und endlich fagte biefe vorfichtige Art und Weise bem fühnen Charafter bes alten Ober-Generals überbaupt nicht zu, ber mit bem Rücken an die Elbe gelehnt, auf einen festen Raum gebannt, eine Bertheidigungsschlacht liefern follte, wo er feinen Gebrauch von der zahlreichen schönen Reiterei machen konnte. Man war baber geneigt, wenn auch noch nicht endgültig entschlossen, so wie man bei bem Rechtsabmarich nach Wartenburg alle Verbindungen mit Schlesien aufgegeben, jett auf's Neue alle Berbindungen mit ber Mark aufzugeben und sich mit bem Beere über die Mulbe hinweg gegen bie Sagle binguzieben.

Es wurde jetzt vorzüglich nöthig, über die weiteren Bewegungen sich mit dem Kronprinzen zu verständigen, daher
wurde der Major Rühle in's Hauptquartier desselben nach
Zehbitz abgesertigt. Der Major erreichte dasselbe erst spät
und sand den Prinzen schon im Bette, wurde aber doch sogleich vorgelassen. Die solgende Unterredung ist so merkwürbig, daß wir sie hier nach der Ueberlieserung sast unverkürzt
ausnehmen\*).

Als der Major seinen Auftrag ausgerichtet, erklärte der Prinz: "er könne sich nicht in den Verschanzungen von Roslau aufstellen (wie Blücher bei Wartenburg) und darin den Angriff Napoleons abwarten, sondern er werde sich bei Roslau und Acken über die Elbe ziehen, die Brücken aufnehmen und das Weitere abwarten; es scheine ihm das Geeignetste, Blü-

31

<sup>\*)</sup> Beiheft zum Mil.-W.-Blatt. Januar, Februar, März und April 1845. S. 341.

cher thate ein Gleiches bei Wartenburg, um fo ben Stogen Napoleons zu entgehen und Berlin zu beden."

Major Rüble, in ber vollen Ueberzeugung, bak bei einem Rudzuge bes Norbheeres über bie Elbe auch für bas ichlefische heer keines Bleibens auf bem linken Ufer und vollends von einer rechtzeitigen Bereinigung mit bem bobmischen Seer auf ben fächsischen Cbenen nicht mehr bie Rebe sein konne, wollte bies große Unglud, woburch ber gange Krieg zum Nachtbeil ber Berbundeten entschieden worden ware, abwenden und erklärte ohne Umschweif: "sein Ober-General werbe nimmermehr wieder über die Elbe gurudgeben." Auf die Frage bes Brinzen, mober er bas miffe, antwortete er, baf ber Ober-General ihm bies allerdings nicht gefagt habe, ba berfelbe ja bie Entschließung bes Bringen nicht gekannt, bag er aber ben Charafter bes Ober = Generals hinlänglich kenne, überdies bas Beer auf bem rechten Elbufer nichts zu leben habe. - "Aber was fann benn ber General Blücher Anderes thun?" fragte wie verwundert ber Bring. "Er weicht über bie Saale aus," erwiederte fehr glücklich Major Rühle. Der Bring war fichtlich betreten, faßte aber ben Gedanken endlich auch auf und fagte: "Gut, ich gebe auch über bie Saale, ber General sett sich auf meinen linken Flügel, und wenn Napoleon folgt, so geben wir bei Ferchland (oberhalb Tangermunde, wo feit bem 1. Oftober eine Brude geschlagen worben) über die Elbe und becken wiederum Berlin." war also abermals bas eifrige Bestreben sichtbar, nur vor Allem in Sicherheit über bie Elbe zu fommen. Der unerschütterliche Major Rühle war jedoch weit entfernt, feine Sache nur irgendwie halb zu thun. Er erklärte: "über bie Elbe ache fein Ober = General nun und nimmermehr zurud. Wenn ber Pring dies thun wolle, so werde bas schlefische Beer alle in faalaufwarts bie Bereinigung mit bem bobmifchen Beere suchen. Die Saale bote ein startes Fronthindernik man fame bort in fruchtbare und reiche Gegenden und könne die Zeit zur Vereinigung ohne Gefahr abwarten." Der Bring

war erstaunt und nannte dies eine Unternehmung gegen alle Kriegsregeln. "Und was soll aus Berlin werden?" fragte er zuletzt. Spartanisch schloß der preußische Major: "ist Moskau abgebrannt, kann man auch wohl Berlin Breis geben."

Der Pring war erschüttert und wußte nichts mehr einzuwenden. Wahrscheinlich in ber Meinung, bag bies alles nur Phantafieen bes Majors Rühle feien, auf bie Blücher und sein übriges Hauptquartier nichts geben murben, ging er endlich auf die Idee bes gemeinschaftlichen Ausweichens über Die Saale zur Bereinigung mit bem bohmischen Sauptheere ein, und es wurde verabredet, daß ber llebergang über bie Saale bei Wettin geschehen follte, wo ber Bring eine Brucke schlagen zu lassen versprach. Nun bat ber Major nur noch. ibm einen Offizier nach Duben mitzugeben, ber alles bas bestätige, mas ber Bring ibm zugestanden, und es murbe bes Brinzen Adjutant Alexis v. Moailles hiermit beauftragt. langte man am 9ten bei guter Zeit in Duben an. Major Rühle hatte indest gegründete Beforgniff, daß der Adjutant Die Weisung empfangen, Blücher von ber Unternehmung auf bas linke Ufer ber Saale abzurathen, und eilte baber Blücher in Gegenwart von Gneisenau und Müffling früher zu fprechen. eb' ber Abjutant seine Bedenken vorbringen konnte. Es gelang ihm bies nach Bunfch, und er hatte bie Genuathuung. daß man seine Ansicht vollkommen adoptirte. Mit Freuden ging ber alte Ober-General barauf ein. Diefer ließ fich nun eine Charte geben, welche er sonft nie eines Blickes würdigte. und den Abjutanten des Prinzen hereintreten. Mit ernfter und amtlicher Miene fprach er zu biefem fo, als ob er längft die Ibee bes Ausweichens über die Saale gehabt und gar nicht anders erwartet habe, als daß ber Bring barauf eingeben werbe. Alle etwanigen Aufträge bes Abjutanten prallten an biefer Erklärung ab.

An bemfelben Tage führte nun Blücher seinen weiteren Rechtsabmarsch aus und zwar mit bem Corps von Yord

Anertrungen mit. Er idling tem Bringen eine Stellung bimer ter Zaale iniiden Salle unt Leipzig vor unt bemerfte, ban er fich felbit in ber Wegent von Borbig animfellen gebente. Die Antwort, bie bom Kronpringen ber felben Tag erfolgte, verfeste Blader und fein Dauptanartier anie Bene in Bermunterung unt fonnte bat ichen reichlich perbantene Miftrauen nur noch bermehren. Der Pring verlangte biernach, baf bae folefifde Deer über bie Gante marichire, alfe auf ben rechten Gladel femme und ban bat Northeer bie Stellung bei Borbig einnehme, fo bag beibe Deere, im Allgemeinen Gront gegen Guten, fich richte an bie Saale, links an tie Multe anlehnten. Infentar moltre nich ber Bring baburch bie Freiheit bemabren, nach Gefallen an ber in erwartenden allgemeinen Schlacht Theil in nehmen eter nicht und fich auf alle Ralle in ter Rabe feiner Elle übergange balten. Blücher gab nach, um fo lange ale mielich bas gute Ginvernehmen ju bemabren und feinen Bend berbeiguführen. Immerbin mar es miftlich, bag bas Bulomide Corpe ebenfalle auf Borbig ruden follte, mobei man bie Doffnung behielt, ben fommandirenden General ichlimmitenfalls geneigt ju finden. ben Gorberungen bes Baterlandes por gewöhnlichen Dienstrflichten Gebor zu teven. Bem ichlefischen Deere rudten bemmach am 10. Officer bie Corne von Bord und gangeren nach gerbig, magrent bas ben Gaden nech bei Jeffnin und Ragubn fieben blieb. Die Bertrabe von Perd und Langeron Crangen gegen Leingig vor nach Brebna und Rentich: ber Bormab von Gaden folite ben Geind auf tem rechten Multeufer beobachten. Dogland ber Kronpring übernommen barte, bei Wettin eine Bride über bie Saale ichlagen ju laffen, fo gingen boch aus Berficht und Mifterauen bie Bontens in einem Gewaltmarich Laben verans.

Durch tiefen Marich fam man mir ben Truppen von Bulow in enge Berührung. In garbig fam felbit bas Hampts martier von Blücher und Bulow gufammen. Diefe Gelegenspeit wollte ber alte Ober General nicht vorbeigeben laffen,

ohne biefen ganglich zu sich herüberzuziehen. Runächst rers fügte sich Oberst Müffling zu ihm und legte ihm bas ganze Berhalten bes Brinzen gegen Blücher por. Die eigenen fcmerglichen Erfahrungen, welche Bulow bei bem Bringen bisber gemacht, verbunden mit biefen neuen Eröffnungen, verfetten ben General in groke Aufregung. Er verstand fich nun leicht bazu, für ben Fall, wenn ber Kronpring zur allgemeinen Schlacht nicht fortzureißen fei, fein Corps bem ichlefischen Beere ohne Beiteres zuzuführen, auch glaubte er von bem ruffischen General Winzingerobe erwarten zu burfen, baf er ein Gleiches thun werde. Der alte Blücher machte nun Bülow selbst einen Besuch und letterer versprach mit Winzingerobe bie nöthigen Berabrebungen zu treffen. Go konnte fich ber merkwürdige Fall ereignen, daß wenn ber Kronpring Anstand nahm an einer Schlacht fich zu betheiligen, er fich mit Ausnahme seiner Schweben von allen seinen Truppen verlaffen fab. llebrigens fette fich Gneisenau, um ben Kronprinzen so viel als möglich zu brängen, auch mit ben im Hauptquartier bes Nordbeeres befindlichen Militair = Gesandten, namentlich mit bem General Sir Charles Stewart. in Berbindung, mit welchem letteren er in täglichen Schrift-Dieser brobte bem Kronpringen, um ibn mechsel trat. zur allgemeinen Schlacht vorzutreiben, mit Entziehung ber englifden Subsidien. Er war nun zwar genothigt, jest in Etmas nachzugeben; wir werben aber gleich feben, bag er einen meren Rudfall bekam, fpornftreichs auf bas rechte Elbufer ren und sich anmagen wollte, Blücher zu befehlen, thun.

Oktober wurde die Bewegung zur Saale und le in der Richtung auf Wettin fortgesetzt. Man daß der Kronprinz seinem Versprechen, dort Magen zu lassen, nachgekommen sein würde. Die eigenen Pontons von Jesseis nach h, da die Entsernung aber sechs Meisse nicht rechtzeitig ankommen. Es

fand sich nun, daß nicht allein keine Brūde geschlagen war, sondern daß auch kein Mensch in Bettin und Gegend etwas davon wußte, daß eine geschlagen werden sollte. Bergessen hatte der Prinz sein Bersprechen nicht, das geht aus der Correspondenz des Chefs seines Generalstades General Ablerkreuz unwiderleglich hervor und, wie die Ausklärungen in dem Beibeft zum Mil. B. Blatt Januar dis April 1845, S. 359 u. sg. beweisen, bleibt kaum eine andere Annahme übrig, als daß der Prinz es absichtlich unterlassen, die Brūde bauen zu lassen und doch den Schein retten wollte, als trafe die Schuld den russischen General Woronzos.

Die Radricht von bem hindernik bes Saal-Uebergangs bei Bettin erreichte bie marschirenben Beerfaulen von Langeron und Nord, ale fie bie Strafe von Magbeburg nach Salle Es war ein fehr ärgerlicher Zwischenfall. durchschnitten. Der Ober-General faste indessen furz ben Entschluft, Die Saale bei Salle zu überschreiten, und ertheilte auf ber Stelle bie bazu nöthigen Befehle, obgleich die Truppen baburch einen Marfc von fünf Meilen zurücklegen mußten. Das Corps von Langeron erreichte Halle zuerst und ging sofort burch bie Stadt und über die Saale. Das von nord fand jenes noch im Durch = und lebergang begriffen und mufte mehrere Stunden warten, fo bag es feinerseits erft am Abend und während ber Racht die Saale passiren konnte. Das Corps von Saden sette ben Marich nach Wettin fort und fam bort spät um 11 Uhr an. Die Pontons waren bann angekommen, es konnte die Nacht hindurch die Brücke fertig werden und bas gange Corps ging am folgenden Tage ben 12: Oftober über ben Strom. Die Bortruppen blieben vorläufig noch auf bem rechten Saal-Ufer, follten fich aber, wenn fie gedrängt murben, ebenfalls auf bas linke ziehen.

Das schlesische Heer nahm, wie wir hiernach sehen, eine Aufstellung hinter ber Saale, Langeron auf bem rechten Flüsgel bis Merseburg, welches vom General St. Prieft besetzt

wurde, Nord im Centrum bei Halle; ber linke Klügel Saden bei Wettin; bas Bange Front gegen Often. voleon Duben befett batte und seine Truppen gegen bie untere Mulbe richtete, fand auch ber Kronpring bie Stellung bei Borbig nicht sicher und vollführte am 11. und 12. Ottober seinen Marich binter bie Saale. Die ruffifchen Truppen und bas Corps von Bulow überschritten biefen Strom bei Rothenburg amischen Wettin und Aleleben, Die Schweben bei Das Hauptquartier Blüchers war in Halle, bas bes Kronpringen in Rothenburg, beibe faum brei Meilen von General Tauentien war bei Deffau zur einander entfernt. Beobachtung bes Mulbe-llebergangs und ber Feftung Bittenberg, so wie jum Schutz ber Brücken bei Roslau und Acken an ber Elbe zurückgeblieben. Die Brude bei Wartenburg und der Bau eines verschanzten Lagers bei Wartenburg murben aufgegeben: General Rauch, so wie die zuruckgelaffene Bebeckung gingen nach ben Brücken von Roslau und Acken Bier erhielt ber General Befehl, mit Bontontrain und Bebedung wieder zum Beere hinter ber Saale zu stoken. bie Beobachtung von Dresben nicht mehr erforderlich war, fo befahl Blücher bem auf ber Bautener Strake gurudaelaffenen ruffischen General Fürsten Tscherbatof, über Elfter sich jum schlefischen Beere wieder beranzuziehen.

In Folge des gemeinschaftlichen Ausweichens des Nordund schlesischen Heeres über die Saale hatte Napoleon bei seinem Bormarsch weit und breit keinen anderen Feind vor sich als das sehr zerstreute Corps von Tauenzien. Als er bei Düben Blücher anzugreisen gehofft und ihn nicht gefunden hatte, wie er wenigstens Sacen abgeschnitten zu haben glaubte, aber ihm auch dieser entschlüpft war, setze er sich am 10. Oktober, da die große Schlacht, die er gegen Blücher schlagen wollte, vereitelt war, voll Unmuth in den Wagen und suhr nach Düben, nachdem er Befehl gegeben, daß auch seine Garben von Eilenburg-bis dahin vormarschirten.

Es war notbig, eine große Makregel auszuführen, benn ber Feldaug naberte fich feinem Ende und es mußte fich bald entscheiben, ob Napoleon im Bergen Deutschlands länger verweilen könne ober nicht. So lange bie brei groken Beere . ber Berbündeten abgesondert von einander overirten, war nicht baran zu benten, bag er bie Elblinie verließ. Best waren nun zwei heere berfelben - bas schlesische und Rordbeer vereint, es blieben nur noch zwei große getrennte Beerhaufen und von biefen war ibm ber nachfte nach ber Seite bin ausgewichen, wo er bem anderen die Hand reichen konnte. Die Bereinigung aller Streitfrafte ber Berbunteten in ben fachfischen Sbenen zu verbindern, mar jett taum mehr moalich. Wollte er über die Mulbe geben und versuchen Blücher und bem Kronprinzen bart auf ben Leib zu ruden, so war aufs Reue zu erwarten, baß fie nicht Stand halten wurden und er erhielt keine Entscheidung. Wollte er sich gegen bas böhmische heer wenden, so war bringend zu beforgen, baß iene ibn im Ruden fassen wurden. In bieser Lage beschloft er eine Magregel, die er lange ichon als äußersten Fall in Bereitschaft gebacht, nämlich: mit bem gangen Beere auf bas rechte Ufer ber Elbe ju geben, bie Mart und Berlin zu erobern, gegen bie Elbe wieder Front gu machen und Magbeburg zum Stütpuntt feiner meiteren Unternehmungen zu mählen.

Dieser Plan, einer ber kühnsten, bie je auf Erden von einem Feldherrn gesaßt worden sind, ist von Kriegsschriftstelsern der Berbündeten, namentlich von preußischen, so aussschweisend befunden worden, daß sie ihn, da er nicht zur Aussührung sam, entweder nicht der Mühe werth gefunden haben nur anzusühren, oder ihn geleugnet oder ihn höchstens nur als Demonstration haben gelten lassen wollen. Es ist aber genugsam ermittelt, daß dieser Plan nicht allein vollständig bestand, sondern auch vortresslich ausgedacht war und daß wir sehr dankbar gegen eine höhere Leitung sein müssen,

baß Umftanbe eintraten, welche ihn nicht zur Ausführung tommen ließen.

Die große Unternehmung, welche von Napoleon nur eingeleitet und als es zum Bollzug kommen follte, aufgegeben wurde, ist so höchst merkwürdig, auch nur in der bloßen Betrachtung, daß wir uns nicht versagen können, etwas näher darauf einzugehen.

Es fam Napoleon vorzüglich darauf an, die Elblinie zu halten, welche die Gränze des eigentlichen Rheinbundes bezeichnete. Er besaß daran alle sesten Punkte von Böhmen dis zur Mündung ins Meer. Der Elblinie östlich benachbart waren auch noch die drei Odersestungen Stettin, Eüstrin, Glogau in seiner Gewalt, weiter im Osten das wichtige Danzig, in Polen die Festen Modlin und Zamosc, und noch hatte das ihm ganz ergebene Polen nicht die Hoffnung auf sein Kriegsglück aufgegeben. Wenn er nun gezwungen wurde, die Elblinie zu verlassen, so gab er nicht allein Deutschland bis zum Rheine auf, sondern auch noch die Besatung von dreizehn bis vierzehn Festungen nebst einem ungeheuren Kriegsmatezial, sowie die Unterstützung der auf ihn sehnsüchtig harrenzben Bolen.

Napoleon hatte die Elblinie bis jetzt im Wesentlichen vom linken User her vertheidigt, indem er gegen Osten Front machte; er konnte dies aber auch vom rechten User, indem er, Front gegen Westen, seinen rechten Flügel an Magbeburg, seinen linken an Dresden stützte. Das rechte Elbuser war von den Verdündeten frei, er hatte hier blos die Brigade Thümen vor Wittenberg, die Beoachtungstruppen vor Magbeburg und die Truppen von Tauentien zu überwältigen, die von selbst über Hals und Kopf eilen mußten, sich zu retten. Auf dem rechten User konnte er ohne Hindernisse sein ganzes Heer vereinigen, welches man gewöhnlich zu 170,000 Mann Stärke annimmt. Er konnte hier mit dem Marschall Davoust in Hamburg und mit den Dänen, die seine Verbündete waren, mit St. Ehr in Dresden, so wie mit den Besatzun-

gen ber Elbsestungen in Berbindung treten. Es mußte Berlin in seine Gewalt sallen, Stettin und Cüstrin, vielleicht auch Glogan wurden entsetzt. Zebenfalls konnte er auf dem rechten Elbuser beträchtlich stärker erscheinen, als vorher auf dem linken. Auch das war ein Bortheil, daß die Mark und Medlenburg eine viel bessere Berpslegung darboten, als das ganz ausgezehrte Sachsen.

Benn Ravoleon seinen Blan ansführte, jo waren bie nothwendigen ober boch wahrscheinlichen Folgen biese: er brachte gunachft alle seine Feinde über bie unerhörte Rühnheit feiner Makregel in Erstaunen und voraussichtlich in nicht geringe Berwirrung. Indem er fich Preugens, wo die nachbaltigfte Rraft und Begeisterung für bie allgemeine Sache glub'te, bemächtigte, loschte er ben eigentlichen Beert bes Enthusiasmus aus und verursachte bie größte Beforgniß im Bergen ber Roalition und eine Labmung ihres bieber befolgten Griegsplans. Benn bie Befitnahme bes Lanbes bis zur Ober auf bas preußische Land und Geer ben allertiefften Gindrud machen mußte, fo ware biefe Dagregel insbesondere auch in Rudficht auf ben unentschloffenen und beforgten Charafter bes Königs richtig berechnet gewesen. Auch von tem Kronpringen von Schweben - ben Rapoleon pollfommen fannte - mar mit Sicherheit anzunehmen, bak er besorgt für seine Rudtehr und für Schwedisch = Bommern, auf und bavon über bie Elbe gegangen mare, um nur wieber bie fichere Seefufte ju erreichen. Er hatte wenigstens Ballmoben mit sich gezogen und eine ungehinderte Berbindung Rapoleons und Davouft's ware eingetreten. nicht, was in foldem Fall bie bem Kronpringen untergebenen Generale Bulow und Winzingerobe gethan batten. Es ift möglich, daß sie, von Blücher aufgefordert, bei ihm auf dem linten Elbufer gurudgeblieben waren und fich unter feinen Befehl gestellt hatten; es ift aber auch ebensowohl möglich. bak die große Gefahr, in welche Berlin und die Mart verset

morben mare, sie bewogen batte, bem Pronprinzen zu geborden und ihm über die Elbe zu folgen, mo fie in Rolge feis ner schlechten Anordnungen und ber Uebermacht Navoleons erbrückt worben maren. Ueberdies millen wir, bak Bülow nie einen unbedingten Abfall wie Tauentien zugefagt batte: Er glühte zwar für die Sache seines Baterlandes und batte bies burch zwei gewonnene Schlachten bewiesen; allein er mar als alter preußischer Offizier zu pflichtgetren im engeren Sinne, fo bag es febr zweifelhaft bleibt, ob er fich zu einer so wichtigen eigenmächtigen Sandlung, die (nach Drobsen im Leben Dorcks) sein König untersagt batte, und zum offenen Abfall von feinem Feldherren entschlossen haben murbe. Bing ber Rronpring wirklich mit feinem Beere über bie Elbe. fo mar für Navoleon bas große Ergebniß gewonnen: feine Mact war vereinigt und die der Berbündeten wieder in mehrere Theile zerlegt. Ch' die Beere von Bennigsen, Schwarzenberg. Blücher, nach Abzug eines Beobachtungscorps vor Dresben 230,000 Mann ftart, fich vereinigen und über die Elbe gegen bie Mark umkehren konnten, hatte Rapoleon Tauentien, Thumen. Wallmoben erdruckt und wahrscheinlich ben Kronprinzen geschlagen. Auf jeden Fall waren alle Umstände verändert, bas ganze Kriegstheater umgekehrt und unter fo veranderten Berhältniffen wurde bas große Benie Naboleons alle Feldherren ber Berbundeten im Anordnen, Rurechtfinden und in Schnelligfeit ber Ausführung weit über-Wollten bie Berbünbeten zaubern und ben troffen baben. Rheinbund zum Aufftande bringen, so ift es febr zweifelhaft, ob die Fürften besselben bazu die Sand geboten haben murben, wenn ihr gefürchteter Brotefter mit 250,000 Mann zwischen Elbe und Ober ftand und alle festen Blate inne hatte; ohne biefe aber ware es gewiß nur bei ber Errichtung von Freischaaren geblieben. Allerbings konnte man fich bes Königreichs Westphalen bemächtigen, aus bem Sieronhmus gefloben mare, aber ber größte Theil bes westphäliichen Militairs war beim Beere Napoleons und einen anderen würde der König mitgenommen haben. Eine Erhebung in Masse zu besehlen, würden aber die Verbündeten schwerlich unternommen haben, weil sie dies nur mit einem erhöh'ten Manisest von Kalisch gekonnt hätten und sie den Volksgeist mehr als den Feind fürchteten. Wollten sie den deutschen Stämmen im Norden nur die Rückschr unter die Herrschaft ihrer früheren Duodez-Fürsten versprechen, so würden sie diese schwerlich zu großer Begeisterung hingerissen haben. Iedensalls würden einige Erfolge Napoleons gegen Tauentzien, den Kronprinzen, die Besitznahme von Berlin eine starke Dämpfung solcher Erhebung hervorgebracht haben.

Erscheint unter biefen Gesichtspunkten betrachtet ber Blan Napoleons burchaus nicht ungeeignet, um ben Feldzug zu feinem Bortheil zu wenden, so war er barum boch nicht minder einer ber verwegensten, die je entworfen worben sind. Gefahr mar groß, wenn er, gewissermaßen die Rolle bes Feindes übernehmend, sich in bessen Lande mit bem Gesicht gegen Franfreich aufstellte, freiwillig alle feine Berbindungen aufgab und auf Wochen lang von Frankreich abgeschnitten blieb. Es mufte bies auf bie Frangosen ben gewaltigsten Eindruck machen, indem es ben Anschein gewann, als wäre er burch die fünstlichen Manöver ber Verbündeten von Frantreich abgedrängt und es stände ihm nabe und unausbleiblich ber Untergang bevor. Der Plan erscheint um so fühner, ba Rapoleon bekannt war, daß die Bölfer des Rheinbundes sich nach Erlösung von bem Joche Frankreichs sehnten und baber auf die Treue der Fürsten nicht sicher zu rechnen war. Er wußte burch bie Mittheilungen bes ihm ganglich zugethanen Königs von Würtemberg (Montholon und Fain), daß Baiern, wiewohl es mehr als ein Jahrhundert zu Frankreich gehalten, und Napoleon seine Größe verbaukte, mit Desterreich über ben Beitritt zur Roalition unterhandle und sein Abfall nabe bevorftebe. Er wußte, bag bann ber Abfall mehrerer anderer Rheinbundfürften folgen fonnte.

Dies alles wurde ihn nicht abgehalten haben, seinen Plan

zu verfolgen; er kannte feine Bafallen und mußte, bak menn er mit 250,000 Mann zwischen Elbe und Ober ftanb. Schlage austheilend und mit aller Rraft bereit noch größere auszutheilen. fie fich mit ihrem Abfall nicht beeilen murben. Dem Bolte mochte er einige Excesse zutrauen, die jedoch - wie er mit Recht annahm - ohne ben Beitritt ber Fürsten und bei ber großen Bieltheiligkeit ber Bebiete von feiner Erheblichfeit fein fonnten. Die Urfache, warum er seinen Blan aufgeben mufte. lag in andes ren Umftänden. Er hatte nicht mehr bie alten Soldaten und Heerführer von Marengo, von Austerlit, Edmühl, Friedland 2c. und er fürchtete die Widerwilligkeit von Frankreich. Er wukte. bak fein Beer fich nach Beendigung bes Rampfes febnte, wenn er sich auch über ben Grad, ben bie Abspannung erreicht batte, täuschte. Die Generale und Solbaten waren bes Pries ges zu fatt und am wenigsten jest zu waghalfigen Unternebe mungen geneigt. Als es burch bie Befehle und Mariche über Die Elbe befannt wurde, was ber Raifer beabsichtige, erregte bies bei ben Marschällen und Generalen allgemeine Unzufriebenbeit. Sie glaubten ihren Untergang vor Augen zu feben. Deffentlich und ohne Ruchalt wurden Klagen und Mikbilligung über bie Magregeln bes Raifers ausgesprochen. nun noch ber Abfall Baierns bekannt wurde, erreichte bas Mikveranugen ben bochften Grad. Es ware genug gefampft. fagte man, und bobe Zeit an ben Abein guruckzufehren. allgemeine Unzufriedenheit steigerte fich fast zur Emporung und zum ersten Mal mußte sich Napoleon offene Ginfprache ge-Eine Deputation von Generalen mit einem fallen laffen. Marschall an ber Spite erschien vor ihm in Düben um ibn feierlichst zu ersuchen, seinen Blan auf Berlin aufzugeben.

"Mein Plan — erwiederte Napoleon (nach Caulincourt) in kalter ruhiger Haltung, aber mit bewegter Stimme — ist reislich erwogen. Unter den, den französischen Interessen wischrigen Erlebnissen habe ich den Abfall Baierns in Rechnung gebracht. Ich habe die Ueberzeugung, daß die Combination, auf Berlin zu marschiren, gut ist. Eine rückgängige Bewes

würde der König mitgenommen haben. Eine Erhebung in Masse zu besehlen, würden aber die Verbündeten schwerlich unternommen haben, weil sie dies nur mit einem erhöh'ten Manisest von Kalisch gekonnt hätten und sie den Volkseist mehr als den Feind fürchteten. Wollten sie den deutschen Stämmen im Norden nur die Rückschr unter die Herrschaft ihrer früheren Duodez-Fürsten versprechen, so würden sie diese schwerlich zu großer Begeisterung hingerissen haben. Zedenfalls würden einige Erfolge Napoleons gegen Tauentzien, den Kronprinzen, die Besitznahme von Berlin eine starke Dämpfung solcher Erhebung hervorgebracht haben.

Erscheint unter biefen Gesichtspunkten betrachtet ber Blan Rapoleons burchaus nicht ungeeignet, um ben Weldzug zu feinem Vortheil zu wenden, so war er barum boch nicht minder einer der verwegensten, die je entworfen worden sind. Gefahr war groß, wenn er, gewiffermagen bie Rolle bes Feindes übernehmend, sich in bessen Lande mit dem Gesicht gegen Frankreich aufstellte, freiwillig alle feine Berbindungen aufgab und auf Wochen lang von Frankreich abgeschnitten blieb. Es mußte bies auf die Franzosen ben gewaltigsten Eindruck machen, indem es ben Anschein gewann, als ware er burch die fünstlichen Manöver der Verbündeten von Frankreich abgedrängt und es stände ihm nahe und unausbleiblich ber Untergang bevor. Der Plan erscheint um so fühner, ba Rapoleon bekannt war, bag bie Bölfer bes Rheinbundes sich nach Erlösung von dem Joche Frankreichs sehnten und baber auf die Treue der Fürsten nicht sicher zu rechnen war. Er wußte burch bie Mittheilungen bes ihm gänzlich zugethanen Königs von Würtemberg (Montholon und Fain), bag Baiern, wiewohl es mehr als ein Jahrhundert zu Frankreich gehalten. und Napoleon seine Größe verdankte, mit Desterreich über ben Beitritt zur Koalition unterhandle und fein Abfall nabe bevorstehe. Er wußte, daß dann der Abfall mehrerer anderer Rheinbunbfürsten folgen fonnte.

Dies alles würde ihn nicht abgehalten haben, seinen Plan

zu verfolgen; er kannte seine Bafallen und mußte, bak menn er mit 250,000 Mann zwischen Elbe und Ober ftand, Schlage austheilend und mit aller Kraft bereit noch größere auszutheilen. fie fich mit ihrem Abfall nicht beeilen wurden. Dem Bolte mochte er einige Ercesse zutrauen, die jedoch - wie er mit Recht annahm - ohne ben Beitritt ber Fürsten und bei ber großen Bieltheiliafeit der Gebiete von feiner Erheblichfeit fein fonnten. Die Urfache, warum er feinen Blan aufgeben mußte, lag in anderen Umftanben. Er batte nicht mehr bie alten Soldaten und Heerführer von Marengo, von Austerlit, Edmühl. Friedland 2c. und er fürchtete die Widerwilligkeit von Frankreich. Er wukte. bak fein Beer fich nach Beendigung bes Rampfes febnte, menn er sich auch über ben Grab, ben bie Abspannung erreicht batte, täuschte. Die Generale und Solbaten waren bes Rrieges zu fatt und am wenigsten jest zu waghalsigen Unterneb. mungen geneigt. 218 es burch die Befehle und Märsche über bie Elbe bekannt murde, mas ber Raiser beabsichtige, erregte bies bei ben Marschällen und Generalen allgemeine Unzufriebenbeit. Sie glaubten ihren Untergang vor Augen zu feben. Deffentlich und ohne Rückhalt wurden Klagen und Mikbilligung über bie Magregeln bes Raifers ausgesprochen. nun noch ber Abfall Baierns bekannt wurde, erreichte bas Mikperanugen ben bochsten Grad. Es ware genug gefampft. faate man, und hohe Zeit an ben Rhein gurudzufehren. Die allgemeine Unzufriedenheit steigerte sich fast zur Empörung und zum ersten Mal mußte sich Napoleon offene Ginsprache ge-Eine Deputation von Generalen mit einem fallen laffen. Marschall an ber Spite erschien vor ihm in Duben um ibn feierlichft zu ersuchen, feinen Blan auf Berlin aufzngeben.

"Mein Plan — erwiederte Napoleon (nach Caulincourt) in falter ruhiger Haltung, aber mit bewegter Stimme — ift reiflich erwogen. Unter den, den französischen Interessen widrigen Erlebnissen habe ich den Abfall Baierns in Rechnung gebracht. Ich habe die Ueberzeugung, daß die Combination, auf Berlin zu marschiren, gut ist. Eine rückgängige Bewe-

anna in ber Lage, in welche wir uns versett finben, ift eine unbeilvolle Makregel, und Diejenigen, welche meine Blane mikbilligen, laben eine schwere Berantwortlichkeit auf fich. 3d werbe überlegen." - Er begab sich barauf (er batte sein Hanvignartier im Schlosse zu Duben) in sein Rabinet, wo er zwei Tage in tiefer Einsamkeit und bumpfer Unthätigkeit zubrachte. In solchem Zustande traf ihn ber fachfische Oberft, bamals Major Obeleben auf bem Sopha vor bem großen Tifch fiten, auf bem ein Bogen weifes Bavier lag, bas er mit großen Frafturzügen erfüllte. Gein Geograph, Dberft Bacler b'Albe, und ein anderer Mitarbeiter fagen eben fo untbatig in ben Eden bes Zimmers\*). Navoleon war bis an bie aukerste Granze seiner Rubnbeit getommen. Dag mit fast überwältigender Araft die Beere der Feinde ibn umgaben, batte ibn nicht zum Banten gebracht, bag aber fein eigenes heer ibm nicht mehr folgen wollte, mußte ibn tief ericuttern. Es erging ibm, wie einst Alexander bem Großen, als biefer ebenfalls burch ben Wiberfpruch feiner Beerführer jur Rudfehr genöthigt wurde. - Als ber Raifer entschloffen aus feinem Zimmer wieber jum Boricbein fam, fündigte er an nach Leipzig zu marschiren und fügte hinzu: "möchten Diejenigen, welche biefe Bewegung veranlagt baben, fie nie bereuen." - Die Belegenheit seine Feinde einzeln zu fchlagen, war baburch verloren, die Elbe und Deutschland baburch aufgegeben.

Daß Napoleon jenen Plan\*\*) fassen und baß biefer unter Umständen erfolgreich sein konnte, bas wirft den aller-

<sup>\*)</sup> Obeleben I. Auflage, S. 363. Anmerfung.

<sup>\*\*)</sup> Wenn nach ber siegreichen Beenbigung bes ganzen Feldzuges Militairschriftsteller ber Verbündeten die ganze Existenz diese Planes in Abrede gestellt haben, so war dies nur möglich, indem sie Maßnahmen, die in der That schon ergriffen waren und unverwersliche Berichte ignorirt und die damaligen politischen Zustände, so wie den Umstand, das Napoleon für seine Berson noch unbesiegt im Herzen von Deutschland stand, nicht genugsam erwogen haben.

schwärzesten Schatten auf die öffentlichen Zustände bes beutschen Bolkes. Daß ein fremder Eroberer nach so schweren Niederlagen und mit wenig mehr als der Hälfte der Streitsfraft der Berbündeten es wagen wollte, sich im östlichen Theile Deutschlands Front gegen Frankreich aufzustellen und daß er nicht zu fürchten brauchte, daß alle Deutschen aus allen Gauen des weiten Baterlandes mit Löwengrimm herbeieilen würden, um ihn zu zermalmen, ist eine schwere Anklage.

Napoleon war am 9. Oftober, nachdem ibm Blücher über die Elbe ausgewichen, nach Eilenburg zurückaekehrt, wo er endaultig ben oben besprochenen Blan beschloß und im Ginzelnen anordnete. Um 10ten Morgens 10 Uhr, im Begriff in ben Wagen zu steigen und nach Duben zu fahren, schrieb er an ben Bergog von Baffano in Burgen: "Laffen Sie in Paris bekannt machen, daß wir am Vorabend eines großen Ereignisses stehen, welches einen großen Ginflug auf bie allgemeinen Angelegenheiten äußern wird .... "\*) In Düben angekommen, wo ihm Nachrichten von verschiedenen Richtungen zugekommen waren, schrieb er auf's Rene an ben Herzog von Baffano, und machte ihn mit bem Plane befannt, mit bem gangen Beere auf bas rechte Elbufer überzugeben und feine Operationslinie am rechten Ufer von Dresden bis Magde-- burg zu nehmen. Der Herzog soll bies bem Könige von Neapel schreiben, mit ber Weifung, wenn ber Rönig gezwungen würde Leipzig zu verlaffen, ihm über Torgau und Wittenberg nach bem rechten Ufer zu folgen. Daffelbe schreibt er an ebendemfelben Tage an ben Major=General Berthier und Aehnliches an den Marschall St. Chr. Wenn die Bewegung nach bem rechten Elbufer vollbracht ift, will er aus einem seiner vier Bläte (Magbeburg, Wittenberg, Torgau, Dresben) bervorbrechen, um ben Feind zu überfallen \*\*).

<sup>\*)</sup> Beiheft 2c. S. 347 und 348.

<sup>\*\*)</sup> Die Schreiben in Beiheft von 1845, S. 347 und 348. Ueber Freiheitskriege II.

Rufolge ber Befehle Navoleons marschirten am 10. Oftober bie Truppen bes rechten klügels und bes Centrums weiter zwischen Multe und Elbe binab, bis auf einen Marich ober balben Marich von Bittenberg, in bie Gegend von Schmiebeberg, Bretich, Remberg, Grafenbainchen; Die Barben bis Duben. Go mar benn fast bas gange Beer Rapoleons, beinabe 100,000 Mann, in bem Bintel ber unteren Mulbe und Elbe im Marich und nah' beifammen und nur allein bas Corps von Marmont und die Reiterei von Latour-Maubourg auf bem linken Mulbe-Ufer, aber so nabe bei Duben, bak auch biese Streitfraft gleich zur Sand war. Am 11. Oktober wurben auch diese bei Duben auf bas rechte Mulbe - Ufer, bie Reiterei von Latour = Maubourg fogar bis Remberg gezogen, bas ganze heer sette seinen Marsch fort, um bei Wittenberg und Roslau über die Elbe zu geben. Die Division Dombrowsti und bas Corps von Rennier gingen wirklich bei Wittenberg über die Elbe und entfetten biefe Festung. Die junge Barbe rudte bis Remberg, und nur bie alte Garbe nebst bem faiserlichen Hauptquartier blieb in Düben, ebenfalls nur einen Marich von Wittenberg entfernt.

Durch tiese Bewegungen war tie Absicht Napoleons, mit dem ganzen Heere über die Elbe zu gehen, vollkommen klar, auch hatte er über den Plan seiner großen Frontveränderung kein Geheimniß gemacht. Als an diesem Tage der Widerstand seiner Generale hervortrat, gab er ihn zwar noch nicht auf, war aber doch erschüttert und wollte sich wenigstens den Marsch auf Leipzig frei halten. Deshalb war es nöthig, genau zu wissen, wohin sich das schlesische und Nordheer gewandt hatten. Daß Blücher über die Saale ausgewichen, wußte er bereits, was aber aus dem Nordheer geworden,

ben Plan: Der amtliche Bericht über bie Leipziger Schlacht, worin als Grund bes Aufgebens besselben ber Abfall von Baiern angesilhrt ift. Ferner Las Casas Tagebuch an mehreren Stellen. Notes et Melanges von Montholon (von Napoleon selbst burchgesehen und berichtigt).

war ibm unbefannt, und nur ein Berücht befagte, baf es über die Elbe zurückgegangen mare. Navoleon mufte barüber Gewißheit haben, auch war ibm ber Besit von Dessau nothwendig, wenn er auch bei Roslau über bie Elbe geben wollte: er befahl daher dem Marschall Neb auf Dessau und auf die Brude von Roslau vorzudringen. Diefer fette fich mit ber Reiter-Division de France und bem Corps von Soubam auf Deffau und Ragubn in Bewegung. Die frangofische Reiterei traf unterweges bei Wörlit auf Die Freischaar bes ruffischen Oberften Figner, überfiel fie und vernichtete fie ganglich. Das Corps von Souham traf im Marich nach Dessau auf bie Truppen bes Generals Tauentien, griff fie mit Nachbeuck an und warf fie mit Verluft über bie Mulbe. Tauentien, ber fich fo entschloffen angegriffen fab, und zu feinem Schreden erfuhr, von wie viel übermächtigen Streitfraften er noch bedroht wurde, sammelte eiligst seine Truppen und faumte nicht die Brücke bei Roslau zu erreichen, wo er fich bemühte, schnell auf das rechte Ufer überzugeben. In der Nacht verließ er auch ben Brückenkopf am linken Ufer, nahm bie Glbbrucke auf und zerstörte fie theilweise. Der frangofische Marfcall blieb indeg bei Deffau halten.

Bei Wittenberg hatte schon am 11ten Abends General Thümen die Belagerung ausgehoben und sich angeschieft nach Roslau zu marschiren, um sich mit dem General Tauentsien zu vereinigen. Auf diesem Marsche wurde er von Rehnier, dem Reiterforps von Sebastiani und der Reiter Division Shastel bei Grieben und Coswig auf das heftigste angesallen, und nicht ohne erheblichen Verlust rettete sich der preußische General spät Abends zu Tauentsien, mit welchem gemeinschaftslich er den weiteren Rückzug auf Zerbst fortsetzte. Das Corps von Macdonald ging hart an Wittenberg heran und lagerte am linken User, das von Bertrand war nahe bei Wartenburg. Die übrigen Truppen vom Heere des Kaisers behielten ihre Ausstellung in geringer Entsernung von Wittenberg, bereit über die Elbe zu setzen, wenn der Besehl dazu gegeben würde.

Doch erhellt bas Bestreben Napoleons, sich ben Weg nach Leipzig frei zu halten, schon aus bem Umstand, baß Marschall Marmont von Düben wieder weggenommen und nach Delitsch birigirt wurde.

Napoleon hatte am 11ten vom Könige von Neapel bie Meldung erhalten, daß er am 10ten Wittgenstein bei Borna geschlagen, und daß das böhmische Heer noch im Stillstande sei. Er hatte darum geglaubt, noch einige Tage Zeit zu haben, bevor er seinen letzen Entschluß faßte. Nun aber erhielt er am 12. Oktober Nachmittags zu Düben vom Könige von Neapel die Meldung, daß bas seindliche Hauptheer im allgemeinen Borrücken auf Leipzig begriffen sei, und daß der König sich bis auf eine Meile von dieser Stadt, die Eröbern, habe zurückziehen müssen. Die Gesahr, daß Leipzig verloren gehen konnte, rückte daher sehr nahe.

Es lag in bem Charafter Napoleons, nur ber außersten Nothwendigkeit nachzugeben. Wenn er trot feines beabsichtigten Elbüberganges bie Freiheit behalten wollte bei Leipzig zu schlagen, so durfte diefer Bunkt nicht aufgegeben werden. Auf ber Stelle — 4 11hr Nachmittags — schrieb er bem Rönige von Reavel und fragte, unter Mittheilung der allaemeinen Verhältnisse, bei ihm an, ob es ihm möglich fein wurde, Leipzig und seine Stellung baselbst ben 13ten und bis jum 14. Oftober Morgens zu halten. Wenn ber König bies könnte, wollte ber Raifer alle seine Streitfrafte bei Leipzig zusammenziehen und bem Feinde eine Schlacht licfern. Mäßte ber König Leipzig Breis geben, so soll er sich bei Wurzen binter die Mulde ziehen und den linken Flügel einer Schlachtordnung ausmachen, benn auch bann will ber Raifer — Front gegen Beiten - bem Weinbe eine Schlacht liefern\*). biefen Befehlen ift von einem Elbübergange nicht mehr bie Rebe, fonbern ichon von einer Schlacht bei Leipzig ober boch

<sup>\*)</sup> Beiheft 1845, S. 362. Depefchen an ben Major General und

auf bem linken Elbufer. Doch war jener Uebergang noch nicht röllig aufgegeben. Rapoleon nahm an, weil ihm biefe Nachricht mehrfach zugegangen war, bas Nordbeer sei wirklich bei Acen über bie Elbe abgezogen, und er babe ce nur mit bem allmäblig vordringenden böhmischen und mit bem schlefiichen Seere zu thun, gegen welche feine Rraft völlig ausreichte. In ber Meinung, bag wenigstens ber Kronpring auf bas rechte Ufer wieder übergegangen fei, murbe er noch bestärft burch bie Berichte New's über bas Gefecht bei Deffan und burch bie Ausfage eines gefangenen preugischen Stabsoffiziers. Major v. Bretom. Da nun in ter Nacht bie Antwort bes Königs von Rearel einging, bag er Leipzig bis jum 14. Ct tober Morgens balten tonne, und bag ber Darichall Angerean (23 Bat. 30 Edm.), nachtem er rie gegenftebenten Abtheilungen von Licchtenftein und Thielmann geschlagen, bei Leipzig angefommen fei, wonad ber Ronig, mit Singugiebung bes Marmentichen Corre, netbigenfalle über mehr ale 70,000 Mann verfügen fonnte, fo ichob ber Raifer ben Marich nach Leivig nech auf, lief nun auch tae Cerre ven Mactenalt noch bei Binenberg auf tas rechte Ufer übergeben, um bem permeintlich bert befindlichen Kronpringen gewachlen zu fein. und um nad beiten Geiten nad freie Gant in einem letten Entidians in befriet.

To fielen ise Sachen lie zum 13. Clieber Mergene 4 libr, we die Same aliefth Peiebl erbielen umzufehren und sich ist wager zu ierframeln. Treeben war num von leinem Weni mehr, und ist ergangen in den Marichall St. Cor auf brei geschiebenen Koren Befeile zum Marich auf Leine auf brei geschiebenen könen eine mich under truch und wurden alle kölischen aufgefanger. Als annläder Erunt zur Sammskörigt mist Krönighe mis Krönichen des Planes auf Berlin ist anschieben Einschlich berverzehracht habe. Ihne Zweisel untstäute nes Alfalle, auf welchen Narelern jeroch führ von Winzenberg sichen seiniger Keit rerestlich von Winzenberg sichen seiniger Keit rere

bereitet war, im letzten Augenblick seine Wirkung gethan, wir haben aber bereits ben wicktigeren Grund angesührt: die Weisgerung seiner Generale und seines Heercs, sich auf so waghalsige Unternehmungen einzulassen. Die Wahrheit war: nach ben gemachten jüngsten Erfahrungen traute er weber bem guten Willen seiner Hear auszuführen. Indem er ihn aber aufgab, verzichtete er, wie er wohl wußte, auf Deutschland, benn es war nicht mehr möglich gegen die übergroße Zahl der Verbündeten in den Ebenen Sachsens das Feld zu halten, selbst wenn er bei großem Glück einige Vortheile errang.

Wir übergehen bas Einzelne bes französischen Rückmarsiches und wenden uns schließlich wieder zum schlesischen und Nordheere.

Unfere Darftellung verließ Blücher am 11. Oktober, als er sich hinter ber Saale von Merseburg bis Wettin aufgestellt batte. Bon bier mar er bemüht, sich einestheils burch leichte Truppen mit bem böhmischen Becre in Berbindung zu bringen, anderentheils burch seine Vortruppen auf bem rechten Saal-Ufer fo weit wie möglich Auskundungen über ben Feind und beffen Absichten zu veranftalten. Die Ergebniffe berfelben ließen feinen Blick in ben Plan bes Feindes thun. In glücklicher Unbekanntschaft mit dem gewaltigen Vorhaben Napoleons hielt Blücher und fein Hauptquartier die Anhäufung großer feindlicher Maffen bei Düben und zwischen ber unteren Mulbe und Elbe bloß für eine Drohung, um für die Elbbruden beforgt zu machen und zu falschen Schritten zu ver-, leiten, ja, als ber Kronpring ben llebergang Napoleons über die Elbe als gewiß melbete und bringend aufforderte, zur Rettung Berlins ebenfalls möglichst schnell auf bas rechte Ufer zurückzukehren, waren bie geltenden Berfonen im ichlefiichen Sauptquartier fest überzengt, bag von Seiten Napoleons alles nur Demonftration fei.

Der Kronprinz hatte fich zwar bewegen laffen, mit Blüscher über die Saale zu geben, aber er hatte fich so gestellt,

bag ber erste Stoß immer auf biefen fallen mußte, bag er burch ihn gebeckt mar und er die Freiheit behielt, wieber über bie Bruden von Acen und Roslau gurudgutehren, wohin er überdies ben fürzeren Weg hatte. Als er nun bie Anhäufung frangösischer Truppenmassen zwischen Mulbe und Elbe, bie Aufhebung ber Belagerung von Wittenberg, Die Gefechte bei Deffau und bie Anwesenheit bes Raifers in Duben erfuhr. ließ er gleich die Corps von Bülow und Winzingerobe, b. h. mehr als zwei Drittheile seines Heeres, wieder über die Saale geben und biefe bei Röthen aufftellen, um ben Elbübergangen nabe zu fein. Gleich barauf erfuhr er von geheimen Agenten im französischen Hauptquartier ben fühnen Plan Napoleons mit bem gangen Seere auf bas rechte Elbufer überzugeben\*). Der Kronpring zweifelte nicht baran, bag Napoleon ber Mann fei, einen folden Blan auszuführen, und es gerieth barum fein Sauptquartier in die außerste Bestürzung. Man fab ben Raifer bereits nach Berlin und Stralfund eilen; einige glaubten an einen Entsat ber Oberfestungen, fogar an einen Marich nach Bolen, um biefes Land zu revolutioniren. Dem preußischen Commissarius im Hauptquartier bes Nordheeres, General Krusemark, schien bieser Zustand so bedenklich, bag er an Blücher fchrieb: "es ware ein fehr verdienstliches Werk ben gesunkenen Muth bes ""gnädigen Herrn" zu heben, benn schon glaubt er Alles verloren. Em. Ercellenz bitte ich inftandigft, ibn eines Befferen zu belehren."

Der Kronprinz glaubte nun in feiner Art bei ber großen Gefahr eine große Maßregel treffen zu muffen. In einem Schreiben an Blücher, Rothenburg ben 13. Oktober, zeigte er an, daß, da vier feindliche Corps sich auf Wittenberg birigirten und Napoleon sie befehlige, er entschlossen wäre, auf der Brücke von Acken, als der einzigen, die ihm geblieben, da General Tauentzien die von Roslau habe abbrennen lassen,

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Kronprinzen vom 15. Ottober aus Silbed bei Halle an ben Kaifer Alexander in Michailowsti - Danilewsti's Dentwürbigkeiten.

auf bas rechte Ufer ber Elbe gurudgutebren. Er habe feinen Augenblick zu verlieren und forbere Blücher auf, feine ganze Reiterei bem Feinde in ben Rücken zu werfen und ibm (bem Bringen) über bie Elbe zu folgen. Raiser Alexander babe ibm früber bemerft, baf Blücher feine (bes Bringen) Befeble auszuführen habe, wenn er fante, bag ce nothwendig fei: jett fei biefer Zeitpuntt gefommen. Baren fie beibe vereint, so batten sie nichts zu fürchten .... In einem zweiten Schreiben von beinselben Tage erklärte ber Pring fich noch beutlicher: "Die Garbe Napoleons fei zu Deffau, bie Augenblide feien koftbar, fie (ber Bring und Blücher) burften nicht einen Moment verlieren, sich zu vereinigen. Er mache jett eine Bewegung auf Röthen, er wisse nicht, ob er die Zeit haben werbe, fie zu vollenden .... Denfelben Tag in Rothen angekommen, befahl er ohne Beiteres bem Ingenieur-General bes schlesischen Beeres, Raud, ben er noch in Acten vermuthete, wiewohl er in Folge von Blüchers Befehlen ichon auf bem Marich zur Saale war, mit ben Boutons bei Acken zu bleiben, fich auf ber Stelle bamit zu beschäftigen, eine (zweite) Brüde zu schlagen und auf bem rechten Elbufer einen Brüdenforf anzulegen. General Blücher begabe fich in Gilmarichen ebenfalls nach Acen, um sich mit ihm zu vereinigen und fie wurden beibe bem Feinde eine Schlacht liefern. Bas Rauchs Berantwortlichkeit gegen seinen Ober = General betreffe, so sei ter Kronpring burch einen Brief tes Raifers Alexander ermächtigt, im Nothfall Blücher Befehle zu ertheilen. Geschick der beiden verbundeten Beere könne von ber Ausführung biefes gegenwärtigen Befehls bes Bringen abhängen\*).

Man sieht, wie groß die Besorgniß des Kronprinzen war, daß er sich nicht allein den Befehl über Blücher aneigenete, sondern sich auch noch direit in dessen Seerbefehl mischte, indem er einem untergeordneten General des schlesischen Heeres ohne Weiteres Befehle ertheilte.

<sup>\*)</sup> Beiheft 1845, G. 375 und 376.

Was Blücher betrifft, so war ihm völlig unbekannt, daß er unter Umständen den Besehlen des Prinzen zu gehorchen habe. Im Trachenberger Kriegsplan war davon keine Silbe bemerkt und wenn auch der Kaiser Alexander dem Prinzen eine Ermächtigung der Art für den äußersten Fall ertheilt haben sollte, so hatte die ganze Koalition bei einer so wichtigen Sache doch auch ein Wort mit einzureden, auf jeden Fall der eigene König, und es mußte Blücher dann doch von einer so einflußreichen Maßregel billig vorher in Kenntniß gesetzt sein. Da dies alles nicht stattsand und der Kronprinz mit Recht das äußerste Mißtrauen erregt hatte, so war auch Blücher weit entsernt, sich unter seine Besehle zu stellen.

Wir haben schon einmal bemerkt, bag man im Sauptquartier Blüchers ber festen lleberzeugung mar, die Bewegung Napoleons über Wittenberg fei nur eine Demonstration; barum achtete man auch auf die große Aengstlichkeit des Prinzen nicht im geringften, und bielt bie Magregeln beffelben für einen neuen Beweis, Napoleon indirekt zu Bulfe zu kommen. In der Antwort Blüchers bemerkt man eine bedeutende Abnahme ber früheren Söflichkeit; sie ist gemessen, streng, sogar ironischfritisirend. Sich beziehend auf die Berhandlungen mit bem Majer Rühle wirft er trocken bem Bringen vor, bag er es gewesen, ber bie Paffage über bie Saale vorgeschlagen und daß er nur bessen Absichten ausgeführt. Schlachtordnung hatte bann ber Bring bie Stelle einnehmen müffen, welche er (Blücher) jett inne habe; er habe gesehen, daß ber Bring ce vorzöge in ber Nähe ber Elbe zu bleiben, und er habe nicht einen Angenblick angestanden, die Stellung einzunehmen, welche bem Pringen nicht zugesagt.... Jett wolle ber Pring über bie Brücke von Acken auf bas rechte Elbufer zurückfehren. Daburch wäre Blücher von ber Elbe abgeschnitten und es bliebe ihm nichts übrig, als sich an bas böhmische Beer anzuschließen. Er wisse nicht, wie Se. Königl. Hoheit die Paffage bewerkstelligen, und wie Sie nach berfelben, eingeklemmt zwischen ben Feind, bie Elbe,

auf bas rechte Ufer ber Elbe aurudant - Die. 800 Augenblick zu verlieren und fordere ...it Stillichain Reiterei bem Feinde in ben Rinder Bringen) über bie Elbe au folbie erwarte, welche ibm früber bemerkt, bag Blue aufs Reue au geigen, auszuführen babe, wenn er grundeten ftanben zeigt a jett fei biefer Beitpuntt & gerrieb und Baiern am 4 fo hatten fie nichts 3n ff ... nommi 10,000 Defterreicher ben von bemfelben ? ..... maridirten. Tiefes Schi licher: "Die Garbe befchooren, von ber ! feien foftbar, fie C Moment verlier \_\_\_\_ mbe mit bie bereits übergef ivenau febrieb noch beft Bewegung auf Bringen. General werbe, fie p gefommen, Bringen gm = jolefischen Beer zu bewegen. wurde beichloffen, me men Reapel, ben Marfchall Au Darmont (b. b. alle bleib Bri ware von Leipzig) über bie Multe mi bann linfe abzumarschiren und fi cli Benn ber Feint alle Krafte be e wellte man gemeinschaftlich mit bei mareifen. Um früh genug bie Absin Bortruppen raftlos

Rancel Ranch anlangend, so war bieser i met der Reserve-Munition unter ber ihm Leterdung im Marsch nach ber Saale und Rober burch Köthen nach Baasbors mar keine der Köthen angekommen, als ihm ber ol keine der Prinzen eingehändigt und er sogl keine unte. Da bei den schlechten Wegen bi keine Neicht bei Köthen ankommen konnten, so keine Neicht in so weit ab, daß General

hinter bem Bulowichen Corps swarten follte. In fo weit · nichts verloren, benn er i weiter als nach Köthen ge= nich bie Sache. Truppen von en Elbufer ber bie Brücke bei Acen renfische General Hirschfeldt hatte sich den vorderen Theil berfelben aufzuheben. in jede Berbindung mit bem rechten Elbufer . von einem fofortigen Uebergange tonnte feine Als ber Bring biese Nachricht erhielt, mar er irzt und befahl nun bem General Rauch mit allen ogleich wieder nach Acken aufzubrechen und eine neue schlagen, indem er den Uebergang erzwingen wollte. tanch, ber zwar von seinem Ober-General Die beeifung hatte, nach ber Saale zu marschiren, magte biefem unmittelbaren, ihn aller Berantwortlichkeit in Befehl bes Bringen entgegenzuhandeln, er pror bagegen und berichtete an feinen Ober= General. 11hr waren seine Bontons bei Köthen angekommen, thr war er schon wieder auf dem Rückmarsch nach

ber Bericht bes Generals Ranch ben 14. Oktober im Hauptquartier Blüchers zu Halle angekommen ber alte "Vorwärts" — überhaupt schon aufgezig über ben Prinzen — höchst ergrimmt, daß diezuusgenommen, geradezu in seinen Besehl einzugreizirtheilte wohl, daß Rauch sich ben Besehlen des glich nicht gut hatte entziehen können, um ihn aber in, sich sosort zum schlesischen Hernen, daß er seinen erhielt er einen derben Berweis, daß er seinen r Saale nicht fortgesetzt habe. Er hätte dem Kronzöffnen sollen, wurde sehr spiz bemerkt, daß ein n und bessen Bedeckung nicht dazu eingerichtet ! Offensive für das Kordheer zu eröffnen. Der

Magbeburg und die Havel, agiren wollten. — Die Frage wegen des Oberbesehls übergeht Blücher mit Stillschweigen, bemerkt aber, wie er seinen ersten Abjutanten an den Kaiser Alexander gesandt habe und die Besehle erwarte, welche dieser ihm geben werde. Um ihm aus Neue zu zeigen, wie gut die Angelegenheiten der Verbündeten ständen, zeigt er an, daß der Traktat zwischen Oesterreich und Baiern am 4. Oktober unterzeichnet worden, wonach 10,000 Desterreicher und 20,000 Baiern gegen Würzburg marschirten.

Man beauftragte ben Offizier, ber biefes Schreiben überbrachte, ben Kronpringen zu beschwören, von ber Bemegung über bie Elbe abzustehen und bie bereits übergegange= nen Truppen gurudgurufen. Gneisenau fcbrieb noch befonders an ben Chef bes Generalstabes bes Bringen. General Ablerfreuz, allen feinen Ginflug anzuwenben, ben Bringen gur Biebervereinigung mit bem schlesischen Beer zu bewegen. aber auf alle Falle gefaßt zu fein, wurde beschloffen, wenn Rapoleon den König von Neavel, ben Marschall Augeregn und vielleicht bas Corps von Marmout (b. h. alle Streit-· 'trafte in ber Rabe von Leipzig) über bie Mulbe und nach Wittenberg ziehe, bann links abzumarschiren und sich vor Magbeburg zu feten. Wenn ber Feind alle Kräfte bei Leipzig zusammenziehe, wollte man gemeinschaftlich mit bem bobmischen Heere angreifen. Um früh genug die Absicht bes Feindes zu erkennen, murben die Bortruppen raftlos in Bewegung erhalten.

Den General Ranch anlangend, so war dieser mit seinen Pontons und der Reserve-Munition unter der ihm früher gegebenen Bedeckung im Marsch nach der Saale und wollte am 13. Oktober durch Köthen nach Baasdorf marschiren., Er selchst war vor Köthen angekommen, als ihm der oben bezeichnete Besehl des Prinzen eingehändigt und er sogleich zu diesem geführt wurde. Da bei den schlechten Wegen die Pontons erst am Abend bei Köthen ankommen konnten, so änderte der Prinz seinen Besehl in so weit ab, daß General Rauch

bei Köthen Salt machen, sich hinter bem Bulowschen Corps aufstellen und weitere Befehle abwarten follte. In so weit war für ben General Rauch noch nichts verloren, benn er ware an biefem Tage boch nicht weiter als nach Röthen gefommen; nun aber anderte fich die Sache. Truppen von Rennier hatten vom rechten Elbufer ber bie Brücke bei Acken angegriffen und ber prenkische General Birichfeldt batte fic veranlagt gefunden, ben vorberen Theil berfelben aufzuheben. Daburch war nun jede Berbindung mit bem rechten Elbufer genommen und von einem fofortigen llebergange konnte keine Rede sein. Als der Bring diese Nachricht erhielt, mar er völlig bestürzt und befahl nun dem General Rauch mit allen Bontons fogleich wieder nach Acken aufzubrechen und eine neue Brücke zu schlagen, indem er den llebergang erzwingen wollte. General Rauch, ber zwar von feinem Ober-General bie beftimmte Weifung hatte, nach ber Saale zu marfchiren, wagte boch nicht, biefem unmittelbaren, ihn aller Berantwortlichkeit entbindenden Befehl des Prinzen entgegenzuhandeln, er proteftirte nur bagegen und berichtete an feinen Ober-General. Abends 8 Uhr waren seine Bontons bei Köthen angekommen. um 10% Uhr war er schon wieder auf dem Rückmarsch nach Mcten.

Als ber Bericht bes Generals Rauch ben 14. Oktober sehr früh im Hauptquartier Blüchers zu Halle angekommen war, war ber alte "Vorwärts" — überhaupt schon aufgebracht genug über ben Prinzen — höchst ergrimmt, daß dieser sich herausgenommen, geradezu in seinen Besehl einzugreisen. Er urtheilte wohl, daß Rauch sich den Besehlen des Prinzen süglich nicht gut hatte entziehen können, um ihn aber zu befähigen, sich sosort zum schlesischen Hern Marsch setzen zu können, erhielt er einen derben Berweis, daß er seinen Marsch zur Saale nicht fortgesetzt habe. Er hätte dem Kronsprinzen eröffnen sollen, wurde sehr spitz bemerkt, daß ein Pontontrain und bessen Bedeckung nicht dazu eingerichtet wäre, eine Offensive für das Nordheer zu eröffnen. Der

General hätte sollen bei ben erhaltenen Besehlen bleiben und Se. Königl. Hoheit hätten sehr Unrecht gehabt, ihn in ber Ausführung berselben zu stören. Daß ber Kaiser Alexander ihn (Blücher) unter bie Besehle Sr. Königl. Hoheit gesetzt haben sollte, sei ihm gänzlich unbekannt, so wie er weit bavon entsernt sei nach Acken zu marschiren.

Um bas Mögliche zu thun, ben Kronprinzen bei bem schlesischen Heere zu erhalten, sandte Gneisenau noch ben Abjutanten Lieutenant von Gerlach an ben englischen Commissair Sir Charles Stewart, um ihn zu ersuchen, allen seinen Ginsstuß aufzubieten, ben Prinzen zu bewegen, mit bem schlesischen Heere vereint gegen Leipzig aufzubrechen.

Den 14. Oftober früh von 5 Uhr an gingen bann im Hauptquartiere Blüchers von ben Bortruppen bie Melbungen von bem Rückmarsch bes frangosischen Seeres in Massen von ber Elbe und besonders von Duben nach Leipzig ein. Die Umftande hatten Blücher Richt gegeben, bag es Napoleon mit seinem Marsch auf Berlin nicht Ernst sei und bak er balb zurückfehren werbe; allein wir wissen auch, bag er biebei in einer glücklichen Untenntniß gewesen war, bie unter anberen Umständen zum größten Nachtheil umschlagen konnte. Es langte nun auch ein allgemeiner Plan bes Oberfeldberrn Schwarzenberg an, ber barauf hinausging, ohne etwas aufs Spiel zu setzen, Napoleon Schritt für Schritt von allen Seis ten zu umschließen und einzuengen, wobei auch bie Anfunft Benniafen's abgewartet werden follte. Wenn er bann genöthigt ware, sich nach einem Bunkte bin burchzuschlagen, follte von allen Theilen bes umgebenden Rabius mit Macht auf ibn eingebrungen werden.

Sogleich ließ Blücher abermals ein Schreiben an ben Kronprinzen abgehen, worin er ihm die Rückfehr ber Franzosfen nach Leipzig, so wie ben Plan Schwarzenbergs mittheilte und ihn nunmehr dringend aufforderte über Bitterfeld nach Leipzig vorzugehen.

Der Kronpring antwortete eben fo ichnell. Da bie Be-

fahr für Berlin vorüber war, konnte er nicht füglich mehr darauf bestehen, über die Elbe zu eilen. Unter rielen Entschuldigungen in Betreff des Generals Rauch kündigte er nun aber seinen Entschluß an, zur Bereinigung mit dem schlesisschen Heere nach Halle zu marschiren.

Wieder glaubte man im schlesischen Hauptquartier, daß der Prinz durch seinen Marsch auf Halle sich einestheils durch Blücher aufs Neue decken lassen und anderntheils Freiheit behalten wolle, an dem bevorstehenden großen Kampse gerade so viel Antheil zu nehmen als ihm eben beliebte. Man antwortete Nachmittags: Der Prinz möge nicht auf Halle marschiren: dies würde dem Feinde nur Gelegenheit geben gegen Bernburg vorzudringen, vielmehr möge er den Feind bei Dessau und an der Mulde angreisen lassen und auf Bittersfeld vorgehen.

Der Entschluß bes Kronpringen, auf bem linken Elbufer zu bleiben und sich fogar mit bem widerwärtig brangenben Blücher zu vereinigen, war ihm nur burch die zwingenoften Umftande gewaltsam abgenöthigt worben. Als nämlich ben 14. Oftober Mittags ber von Gneisenan entsandte Lieutenant Gerlach im Hauptquartier zu Köthen bei bem Beneral Stemart angelangt war, batte biefer alsbald bie ruffischen und österreichischen Commissarien, bie Generale Boggo bi Borgo und St. Vincent zu fich berufen. Mit biefen gemeinschaftlich wurde der Inhalt des Briefes von Gneisenau besprochen und endlich ausgemacht, daß der General Stewart die Unterbandlung mit dem Bringen allein führen folle. Der englische General begab sich mit bem preußischen Offizier nach bem Schlof von Köthen, wo ber Pring fein Hauptquartier genommen batte. Der General wurde sogleich vorgelassen, ber Lieutenant Gerlach blieb vorläufig beim Stabe bes Pringen, wo er alle Gemüther von ber Unternehmung Napoleons auf Berlin erfüllt fand. Der preußische Offizier wurde nach einiger Beit ebenfalls in bas Bimmer bes Bringen befohlen, wo er

benfelben in lebhaftem Gefprach mit bem englischen General Der Bring erflärte: feine nachfte Bflicht fei. Berlin au pertheibigen: er werbe baber über bie Elbe geben und bas Mögliche thun, biefen 3med zu erreichen; ber General Bluder babe icon verhindert, bag er biefe Bewegung nicht früber ausgeführt. Ueberdies babe man ihm, mas ben Oberbefehl beträfe, nicht gehalten, was man ihm verfprochen, barum balte er fich auch nicht verbunden, vereinigt mit Blücher auf Leibzia zu marfcbiren. Wenn ibm etwas am Bergen lage, fo mare es Samburg (er batte, wie wir uns erinnern, ben Fall besselben wissentlich selbst verschuldet) und es liege ibm baran, biefe ungludliche Stadt, über beren Fall ihm bas Berg blute, zu befreien (wobei er fich jedoch fpater weber übereilte noch je etwas bazu that). Der englische General erwiederte febr treffend: bie Entscheibung lage nur bei Leipzig und könne nur burch bie Bereinigung aller Kräfte bewirft werben; ber Bring möchte bebenten, wie fein Nachruhm leiben wurde. wenn er bei biefer großen Entscheibung fehle. Der General folof feine Borftellungen mehrmals mit ben Worten: mas wird bie Welt und England bagu fagen? Der Bring bemerkte: er fei gleichgültig gegen militairischen Ruhm, benn er habe zwanzig Jahre Beere befehligt, ohne Kanonen zu ver-Merken Sie sich bas, junger Freund, fagte er zu bem preußischen Offizier gewandt, ohne Kanonen zu verlieren!

Während biefer fruchtlosen Unterhaltung trat ein Abjutant herein und überreichte bem Prinzen eine Meldung, wonach alle französischen Streitfräfte bei Dessau in der Richtung auf Leipzig im Abmarsch begriffen wären. Diese Meldung kam sehr geslegen, denn sie ließ nun kaum mehr einen Zweifel übrig, daß der Marsch der Franzosen auf Berlin nur eine Demonstration gewesen. Der Prinz wurde nun doch verlegen, General Stewart drang mit verstärkten Gründen auf ihn ein, alse Besorgnisse für Berlin und den Gedanken an ein Zurückgehen über die Elbe sahren zu lassen, auch der Lieutenant Gerlach erlaubte

sich in biesem Sinn bas Wort zu nehmen; boch wurden beibe entlassen, ohne irgend eine Zusicherung erhalten zu haben.

Noch immer war ber Kronprinz entschlossen, auf bas rechte Elbufer guruckzufehren, und er befahl bem Beneral Birichfeldt die Brude bei Uden wieder herzustellen. Dann famen ihm jeboch wieder Bedenklichkeiten. Blücher batte fest erklärt ihm nicht folgen zu wollen, sondern sich an bas böbmische Seer anzuschließen. Nun war er noch nicht völlig ficher, bag Napoloon feinen fühnen Blan auf Berlin aufgegeben, und er fürchtete auf bem rechten Elbufer bem Stoke besselben allein ausgesetzt zu werben. Dabei bot ber Uebergang bei Acen, wo die Brucke erst wieder herzustellen mar, Aufenthalt und Schwierigkeit, auch mochte ihm bie Stimmung ber Generale Bulow und Winzingerobe nicht ganz unbekannt In diefer Verlegenheit berief er (aufolge bes Berichtes bes Generals Rrufemark an ben Rönig) eine Art von Rriegs= rath, in welchem er die Frage vorlegte: ob man unter ben vorhandenen Umständen ben auf Berlin vorgehenden Franzosen nachgeben ober sich mit bem schlesischen und böhmischen Beere vereinigen und in Gemeinschaft und ganglichem Ginverständniß handeln sollte; wobei sich die Mehrzahl für lettere Alternative entschied. Die noch immer sich mehrenden Melbungen von dem allgemeinen Marsch ber Franzosen auf Leipzig, die Aussicht, auf bem rechten Elbufer auch nicht einem einzigen Teinde mehr zu begegnen, ber Umstand, daß bie Wiederherstellung ber Brücke bei Ucken Zeit erforderte, endlich Die große Berantwortung gegen bie verbundeten Souveraine, amangen gulett ben Kronpringen auf bem linken Elbufer gu bleiben und sich mit bem raftlofen Plagegeist Blücher zu vereinigen; aber auch jett suchte er sich burch die Richtung auf Halle, Die er bem Bunfche Blüchers entgegen festhielt, so viel als möglich burch biefen ju beden, indem er nicht links feitwarts, sondern binter ibm auf Leivzig rudte, um die Freibeit zu behalten, an bem großen Rampfe Theil zu nehmen ober sich ihm auch jett noch zu entziehen.

2m 15. Oftober maren alle Corps bes Norbbeeres von Köthen auf Halle in Marich. Der Kronpring wollte fein Sanptquartier felbst in Salle nehmen und sich mit Blucher über bie gemeinsamen Makregeln besprechen; bie Commissarien ber verbundeten Dachte waren ebenfalls babin beschieben Ploplich wandelte ihn schon wieder eine nicht zu besiegende bange Beforgniß an, und nachdem er 21 Deilen zurudgelegt; machte er in ber Begend bes Betersberges mit bem ganzen Heere Halt, angeblich, und wie er bem Raifer Alexander schrieb, weil wegen ber sehr ichlechten Wege feine · Truppen außerorbentlich angegriffen gewesen. Es ift bierbei nur ber Umstand nicht aus ber Acht zu laffen, bag bem Bringen bie Anordnung ju einer allgemeinen Schlacht bei Leibzig vom Oberfeltherrn Schwarzenberg bereits zugegangen war, und bag es sich um die allerwichtigsten Dinge handelte. Durch bas Haltmachen nach einem turzen Marsche ging unwiberleglich bie Absicht bes Prinzen hervor, sich felber in bie Unmöglichkeit zu verseten, an ber Schlacht am 16ten Theil zu nehmen. 218 bie Commissarien ber verbundeten Dachte feines Hauptquartiers in Salle biefen Salt erfuhren und bie Absicht erkannten, vereinigten fie fich schnell, um bagegen feierlichst zu protestiren. Unter furzer Darlegung ber Berhältnisse heißt es am Schluß bicfes gemeinsamen schriftlichen Brotestes: "Wir vereinigen uns Alle, Em. Königl. Sobeit flebentlich zu bitten, sich in eine Berfassung zu setzen, in Folge welcher Sie an einem Ereigniß Theil nehmen können, von welchem bas Schicksal Europa's abhängt. Ihre eminenten Talente und die verbündeten Streitfrafte, welche Ihrer Leitung anvertraut sind, können auf bas Nachbrücklichste auf ben Erfolg einwirken. Unfere Bünfche vereinigen fich, bag Ihr Name für immer diesem großen Ereigniß beigesellt fein möge\*)."

Auf diese bringende Aufforderung von Seiten ber Ab-

<sup>\*)</sup> Leiber verlaffen uns bier bie jo wichtigen und umfangreichen Beiblätter jum Militair-Wochenblatt, bie nicht weiter geführt worben finb. -

geordneten ber gangen Roalition und die barin liegende moralische Nöthigung, endlich einmal an einer Schlacht und hier an der Entscheidung des ganzen Feldzuges Theil zu nehmen, blieb ohne Erfolg. Der Bring gab für ben 16. Ditober feine Befehle zu irgend einer entscheibenden Bewegung. Nichts bewog ihn geradeaus über Landsberg gegen Leipzig berbeizueilen, nicht bas Andenken an feinen eigenen Rubm, nicht ber gewaltige Ranonendonner bei Leipzig, wo fein Baffenaefabrte Blücher im beftigen Rampf begriffen war. In angftlicher Sorge es so einzurichten, bag er nicht in eine Schlacht hineingezogen werbe, marschirte er gemächlich nur brei Stunden weit, bis in die Gegend von Landsberg, um sich hier hinter Blücher zu verstecken. Bergebens beschwor ihn ber englische Commissair Stewart sogleich mit bem ganzen Heere gegen Taucha zu marschiren, vergebens forberte er ihn noch bazu auf, ale er von ber Schlacht bei Möckern nach Salle zurückgekehrt war. Der Bring stellte fich, als wenn er Die Aftion fehr unbedeutend halte, und nannte die blutige Schlacht nur ein unbedeutendes Gefecht\*).

Erst am 17. Oktober, aber bann allerbings schon um 2 Uhr Nachts, setzte sich ber Prinz, nachdem nun gar nicht mehr auszuweichen war, in Marsch und kam um 8 Uhr auf ben Höhen zwischen Breitenfeld und Klein-Podelwitz an, wo er mit dem Heere ein Lager bezog. Die Reiterei von Winzingerode, 4—5000 Pferde, drang bis Taucha vor. Der Prinz nahm sein Hauptquartier in Milkau. Er sah jetzt ein, daß er nicht mehr umhin könne, an der, von ihm so sehr gessürchteten, Schlacht Theil zu nehmen, allein er wollte sich nun wenigstens den ruhigsten Posten in derselben auswählen. Das schlessschen Karps von Marmont geschlagen und war nahe an Leipzig berungedrungen. Gleich nach seiner Ankunft in Milkau sandte

Begehren, daß bas Nordheer die Stellung einnehmen muffe, bie jest bas schlesische inne habe. Nach ber ursprünglichen Schlachtorbnung geborte bas Nordbeer allerdings auf ben ' rechten Mügel, und Blücher hatte nach ber Bereinigung beiber Deere hierauf auch gerechnet und fich hierauf eingerichtet. Bei bem beiberseitigen Marsch gegen bie Saale wollte ber Bring aber gern in ber Nähe ber Elbbrücken und baber auf bem linken Flügel bleiben und Blücher batte nachgegeben, indem er ben rechten Flügel übernahm. Jest nun, ba bie Schlacht von Möckern geschlagen war und ber rechte Flügel grokere Sicherheit verbiek, wollte ihn ber Bring wieder einnehmen. und bas schlefische Seer sollte links ruden. Der Bring wollte bie burch Ströme von Blut erkampfte Stellung rubig befeten und Blücher überlaffen, burch neue Ströme von Blut fic bie Bortheile einer neuen Stellung zu erkämpfen. von der großen Unbilligkeit, mußte die Gewährung diefer Forderung ein unnütes zeitraubendes hin= und herziehen veranlassen, konnte auch bei ber großen Nähe bes Feindes gefährliche Folgen haben. Die Gebuld bes alten Sufaren mar bis auf bie lette Neige erschöpft. Kurz und unwillig schlug er bem Brinzen biefe Forderung ab. 11m noch bas Gine und Andere zu erlangen, ließ biefer um eine Zusammenkunft bitten, auch biese wurde von Blücher verweigert. Durch und burch von Mißtrauen erfüllt und in ber gerechten Beforgniß, baß ber Bring sich auch am 18. Oftober ber allgemeinen Schlacht entziehen werde, sandte Blücher einen Bertrauten an ben General Bulow ab. mit ber bringenden Aufforderung: im Fall bie Befehle bes Pringen zum Angriff ausbleiben follten, auch obne Befehl, wie bei Groß=Beeren und Dennewit, gur Schlacht abzurücken; er möchte sich auch bieserhalb mit bem General Winzingerobe verständigen. Bulow antwortete noch in der Nacht: er werde nicht fehlen, wo es das Wohl feines Vaterlandes und Europa's gelte; auch Winzingerobe werbe nicht zurückbleiben\*).

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 460.

Bon allen Seiten bedrängt, sab sich ber Kronpring wiber Willen genöthigt, an ber ihm fo wiberwärtigen Schlacht am 18. Oktober Theil zu nehmen, aber er machte noch viele Einwendungen und Weitläuftigfeiten, und ohne Blüchers belbenmüthige und großherzige Uneigennützigkeit wurde er sich bennoch ber Schlacht entzogen haben. Da er bochstens bereit war, ben Schut des rechten Barthe = Ufers zu übernehmen. Eine Aenderung Dieses Vorhabens ergab sich erft am Morgen bes 18ten durch eine von dem Brinzen wiederholt geforderte Unterredung mit Blücher, welcher dieser jest um der guten Sache willen sich nicht entziehen zu burfen glaubte\*). Busammenkunft und Unterredung fand in Breitenfeld statt. Wie früher begleitete Blüchern der Bring Wilhelm. Bruder Des Königs, und als Dolmetscher Diesmal ber Major Rüble. Man kannte bas Bestreben bes Bringen, sich ber Schlacht zu entziehen, vollständig und hatte sich preußischerseits bagegen gerüftet. Wenn ber Kronpring an biefem Tage nicht links vom schlesischen Heere mit seiner ganzen Macht über bie Barthe geben und mit allem Nachdruck den Feind angreifen wollte, follte ber Pring Wilhelm erklären, bag er sich ohne Weiteres selbst an die Spite des Corps von Bülow seten werde, um es in ben Feind zu führen. Bei ber Unterredung war ber schwedische General Ablerfreuz, Chef bes Generalstabes bes Kronpringen, später ein vom Fürften Schwarzenberg gesendeter öfterreichischer Ulanen Dffizier und gegen bas Ende bie Commissarien ber verbündeten Machte, die Generale Stewart, Bozzo di Borgo, St. Vincent und Rrusemark zugegen.

Noch einmal wollte der Prinz durch Auseinandersetzung friegswissenschaftlicher Gründe versuchen, eine zuwartende Rolle bei dem großen Kampse zu erhalten. Es währte daher eine geraume Zeit, eh' die Unterhandlung sich dem eigentlichen

<sup>\*)</sup> General-Lieutenant Rühle von Lilienstern. Ein biograph. Denkmal. Beiheft zum Mil.-B.-Blatt. Oftober bis Dezbr. 1847. S. 153.

Ziele — die Ueberschreitung ber Parthe und fraftiges Eingreisen in den Kampf — nahern konnte, weil der Kronprinz aussührlich darzulegen suchte, daß er nach den Regeln der Kriegskunst staffelweise hinter dem linken Flügel des schlessichen Heeres als Rückhalt stehen bleiben musse, um, im Fall Napoleon sich einen Ausweg nach der Elbe bahnen wolle, dann den Weg nach Berlin versperren und ihm in die Seite fallen zu können.

Mit steigenbem Unwillen batte Blücher burch feinen Dolmetich Rühle bie Auseinandersetzung bes Pringen vernommen und mit wenig verhehlter Entruftung geantwortet. Je mehr bas Gefprach vorschritt und warm wurde, besto entschiebener verlangte er ein augenblickliches lleberschreiten ber Barthe. Als bas Gespräch immer ernstlicher und schroffer zu werben brobte und ber Kronpring zulett Jebermann gegen fich batte. fab er fich genothigt bem Unvermeiblichen nachzugeben. von einer neuen glücklichen 3bee ergriffen, erklärte er nun plöglich, bag er fich unter ben ungewöhnlichen Umftanben über bie Bedenten einer regelrechten Kriegführung binwegleten wolle. Er hielt aber bas von ihm Geforberte für aukerit gefabrlich und verwegen, sprach bavon, bag er bereit sei sich bem Belbentobe zu weihen, begehrte aber, bag ibn Blücher febr ansehnlich mit Streitfraften unterftüte. Anfange mar nur von 20,000, bann von 25,000, endlich gar von 30,000 Mann bie Rede, womit ihn bas schlesische Beer unterstützen solle. Diefes hatte burch bie Schlacht bei Modern fo viel verloren. baß, wenn es 30,000 Mann abgab, überhaupt nur wenig übrig blieb. Indeffen überlegte Blücher, bag es nur barauf ankomme, bag Bulow und Winzingerote Erlaubnif erhielten. in den Kampf zu ziehen, daß die Truppen, welche er abgabe. gewohnt waren auf feinen Schlachtruf zu hören, und baf es ihm leicht ware auf fie einzuwirken, bag sonach bie Abtretung Diefer Truppen nicht viel zu bedeuten habe. Nach furzem beftigen Wiberstreben bewilligte er bann endlich bas Corps von Langeron, aber nur unter ber breifachen Bebingung: bag

basselbe auf bem rechten Flügel bes Nordheeres, also in seiner Nähe zum Angriff vorgehe, daß die Corps von Bülow und Winzingerode sosort über die Parthe in Marsch gesetzt und das schwedische Corps als gemeinsamer Nüchalt beider Heere herangezogen werde. Dieser Vertrag wurde schriftlich ausgesetzt, da aber schon der Kanonendonner sich erhob, so wartete Blücher den diplomatischen Abschluß nicht ab, sondern eilte zu den Truppen\*). Der Kronprinz versuchte dann noch durch einen unnützen Marsch auch das Corps von Langeron vom Eingreisen in die Schlacht abzuhalten, was ihm jedoch durch sosotiges Eingreisen Blüchers nicht gelang.

Wir haben hier die Darstellung des Berhaltens des Kronprinzen in übersichtlicher Folge nicht unterbrechen mögen, um den Leser in den Stand zu setzen, sich über dessen Art und Weise selbst ein Urtheil zu bilden. Wir wollen noch die letzten Afte des schlesischen Heeres dis zur Schlacht bei Möckern nachtragen, die letzten Schritte des großen böhmischen Heeres dis zu dem großen Kamps ins Auge fassen und dann mit einigen Worten dieses lange Buch schließen.

Als das schlesische und das Nordheer hinter der Saale Stellung genommen, traten sie in näheren Bereich mit dem Hauptheer des Fürsten Schwarzenberg, welcher sein Hauptsquartier damals in Altenburg hatte. Es konnte darum von dem Oberseldherrn aller verbündeten Heere jeht eine nähere Einwirkung auf die disher abgesonderten Theile statt sinden, d. h Fürst Schwarzenberg konnte den thatsäcklichen Oberbessehl, wenn auch nicht in gleichem Maße, übernehmen, wie ihn der Kaiser Napoleon über alle seine Heerestheile stets gessührt hatte. Fürst Schwarzenberg, gestützt auf die Autorität der anwesenden Souveraine, sandte daher seine allgemeinen Anordnungen aus. Schon am 14. Oktober ging ein erster allgemeiner Plan für alse großen Heertheile im Hauptquartier

<sup>\*)</sup> General-Lieutenant Rühle von Lilienstern. Gin biograph. Dentmal. Beilage VIII. S. XXIII.

Blüchers zu Halle ein, mit einem überaus schmeichelhaften Anschreiben, aus welchem recht ersichtlich ift, wie boch Schwargenberg bie nabe Nachbarichaft bes "fühnen Sufaren" fchatte. Am 15. Oftober ichon febr früh erfolgte bann eine Anordnung zu ben Bewegungen aller Beere für ben 15ten und 16ten. In berfelben war ber Fall angenommen, bak ber Kronbring von Schweben wirklich auf bas rechte Elbufer zurudgekehrt fein könne; bann follte bas ichlesische Beer ben 15ten rechts abmarfdirend über Merfeburg auf ber Strafe nach Leipzig bis Bünthersborf ruden und ben 16ten Leibzig (also von Westen ber über Lindenau) angreifen, mabrend auf bem rechten Elfter= und Pleiße=Ufer nur eine Abtheilung bliebe. aber ber Kronpring nicht über bie Elbe gegangen mare und ben linken Flügel Blüchers unterstüten fonne, follte Blücher nur ben General St. Prieft von Merseburg über Bunthersborf gegen Leipzig vorgeben laffen, mit allen übrigen Streitfraften aber von Salle auf dem rechten Elster- und Bleike-Ufer über Schfendit auf Leipzig vorrücken. Da nun ber Aronpring wider Willen in der Nähe von Blücher guruckbebalten war, so konnte nur die lettere Beziehung gelten.

Es war in biefer Anordnung bes Sberfeldheren ber anfängliche Blan, alle Heere im Rücken bes Feindes auf ben Ebenen von Beigenfels, Lüten, Merfeburg zu vereinigen, aufgegeben und eine Umzingelung besselben bei Leipzig beabsich-Mit den einzelnen Bestimmungen ber Anordnung und besonders mit der Rolle, welche man dem schlesischen Seere zugedacht, war man im Hauptquartier Blüchers nicht sonderlich zufrieben. Es bunkte nicht zweckmäßig, auf so weite Entfernung und bei fo geringer Kenntniß ber feindlichen und eigenen Verhältnisse ben einzelnen Truppentheilen ihre Bemeaungen vorzuschreiben. Es schien vollkommen binlänglich. wenn ber Oberfeldberr nur allgemeine Grundlinien und Ideen aufstellte und ben Führern ber großen Beere überließ, bas Besondere auszuführen. Run follte Blücher von Salle über Schfeuditz gegen Leipzig vordringen und baburch um fo mehr bem Stoß ber gegen Leipzig rückströmenden Flut der französischen Heeresmacht ausgesetzt sein, als er vom Kronprinzen
nicht unterstützt wurde. Bei dieser Gefahr aber sollte er noch
des 12,000 Mann starken Corps von St. Priest entbehren.
Eben so war man im Hauptquartier Blüchers durchaus nicht
damit einverstanden, daß der Oberseldherr von seinem eigenen
Heere 50,000 Mann in den morastigen Winkel zwischen Elster
und Pleiße vorgehen lassen wollte, wo geringe seindliche Kräfte
ausreichten, ihnen jegliche Theilnahme am Kampse auf dem
rechten Ufer der Pleiße zu verbieten und wodurch der auf
diesem Ufer vormarschirende Heerestheil in Gefahr gerieth,
überwältigt zu werden.

Um noch Eins und das Andere zu erlangen und zu verbüten, wurde aufs Neue Major Rühle nach bem großen böbmischen Hauptquartier abgeordnet: besonders sollte er die Heranziehung St. Brieft's erwirken und bie Eröffnung machen, daß man auf die Mitwirkung bes Kronprinzen von Schweben nicht allzufest zählen möge. Major Rüble reif'te über Merfeburg, Lüten nach Rötha, wo sich zur Zeit bas große Hauptquartier befand. Unterweges in Lüten traf er bie öfterreichische Heerabtheilung bes Feldzeugmeisters Grafen Gpulai, welche bestimmt war, die Stellung Napoleons von der Seite von Lindenau im Rücken anzugreifen. Er traf bei Bulai in bem Augenblicke ein, als er die Anordnung zum Angriff auf Linbenau biktirte und erhielt baraus bie Ueberzeugung, bag man fich baraus gar feinen besonderen Erfolg zu versprechen habe. Im großen Sauptquartier angekommen, hatte er bie Benugthuung vom Raifer Alexander sowohl, als auscheinend auch von Schwarzenberg alle feine Borschläge genehmigt zu feben. Er verhehlte auch bem letteren bie ganz unerspriekliche Disposition bes Feldzeugmeisters Ghulai nicht. Am 16ten früh fam er bann febr befriedigt von feiner Sendung im Saupt= auartier bes ichlesischen Beeres wieder an.

Blücher war ben 15. Oktober aus seiner Stellung binter ber Saale aufgebrochen, um zufolge ber Anordnung von Schwarzenberg am 16ten zu einer allgemeinen Schlacht bei Leipzig bereit zu fein. Das Corps von Nord ging burch Halle und auf ber großen Strage nach Leipzig bis Schfeubit vor, ber Bortrab von Rateler naber gegen Leip- . zia: bas Corps von Langeron follte links von bem von Nord in aleicher Höbe vorgeben. Da es aber Halle noch binter bem Corps von Norck passiren mußte, so hielt bies febr auf und es erreichte Ruhrsborf erst spät, mabrend ber Bortrab von Rudzewitsch bis Lindenthal verdrang; bas Corps von Saden follte, beiben als Referve bienend, nur bis Grofi-Rugel rücken, es fand aber so viel Schwierigkeiten burch bie beiben vorangegangenen Corps, bag es erst gegen Mitternacht feinen Birouac zwischen Bruckborf und Grok-Rugel erreichte. Das Hauptquartier bes Ober-Generals war in Groß-Rugel Blücher magte, zufolge ber Anordnung Schwarzenberge für ben 15ten und 16ten, für jett noch nicht St. Brieft an fich zu ziehen, fo febr er feiner auch bedurfte. Diefer marschirte vielmehr, von ihm burch Elster und Bleife getrennt, von Merfeburg auf Bunthersborf und trat bier unter bie Befeble bes Feldzeugmeisters Ghulai. Da indessen mittlerweile aus ben Magnahmen bes Rronpringen von Schweden flar murbe. daß er an der Schlacht am 16ten nicht Theil nehmen wolle. so glaubte sich Blücher, auch ohne die Ankunft von Rüble und die erbetene Erlaubnik abzuwarten, berechtigt. St. Brieft ben 16ten über Schfendit wieder an fich zu ziehen und ertheilte ihm die bazu nöthigen Befehle.

Im Laufe des 15. Oftober ging vom Oberfeldherrn Schwarzenberg die Anordnung zur Schlacht für den folgenden Tag ein. Blücher ordnete nun noch ein Borgehen aller Borsträbe seiner Corps gegen Leipzig an, um die Stellung des Feindes nach Möglichkeit zu erkunden. Er fügte diesen Vorsträben die sämmtliche Reserve-Reiterei nehst der reitenden Arstillerie seines Heeres bei. Am 16ten rücke dann das ganze schlesische Heer, zur Schlacht bereit, gegen Leipzig vor: Das Corps von Norck auf der großen Straße von Schkendig, das

von Langeron links zur Seite, das von Sacken hinter beiben. Das Corps von St. Priest war von Günthersdorf über Schkeudig in Marsch, um sich wieder an Langeron anzusschließen.

Wir haben bas böhmische Beer am 10. Oftober verlaffen, als Schwarzenberg Halt machte und in jedem Betracht unschlüssig war, was er thun sollte. Das schlesische und Nordheer standen zwar vereinigt an der unteren Mulbe: aber por ibm stand ber König von Neavel mit einer Macht. Die er febr überschätte, vor seinem rechten Flügel baufte Rapoleon große Massen bei Wurzen, Gilenburg 2c. an und felbst vor seinem linken Flügel zeigte sich ber Feind in dem Refervecorps von Augereau. Als nun bald darauf Napoleon ben größten Theil seiner Macht in bem Winkel zwischen Mulbe und Elbe zusammenzog, um feine Unternehmung auf Berlin auszuführen, als er sich also bedeutend von ihm entfernte, um anscheinend sich auf Blücher und ben Kronprinzen zu werfen, waate er es vorsichtig und langfam in die sächsischen Cbenen hinabzusteigen. Wir muffen uns hier erinnern, bag bas böhmische Beer am 10ten wie folgt aufgestellt war: am meiften por war bas Corps von Wittgenstein bei Borna und bas von Kleist bei Altenburg und Frohburg; die Massen ber Defterreicher: Rlenau, Meerfeldt, Ghulai, so wie die österreichische Reserve von Hessen-Homburg waren auf der Strafe, die man hauptfächlich von Böhmen bergekommen war, von Benig bis gegen Frohburg, noch im Gebirge und in den Borbergen besselben: Die russischen Barben und Grenadiere standen noch weiter zurück bei Chemnit. Das Hauptquartier Schwarzenberg's war in Benig. Bon biefen marfchmäfig aufgestellten Maffen getrennt, war links die leichte Division Morit Liechtenstein und die Freischaar von Thielmann bei Naumburg, bas Rosaffencorps bes Hetman Blatof bei Lüten. - Das Beer von Bennigsen war in ben Umgebungen von Dresben angekommen und erhielt an biefem Tage Befehl, pon Schwarzenberg am 16ten zu einer allgemeinen Schlacht bei Leipzig bereit zu fein. Das Corps von Porck ging burch Halle und auf ber großen Strafe nach Leipzig bis Schfeudit vor, ber Bortrab von Rateler naber gegen Leip. gia: bas Corps von Langeron follte links von bem von Dord in aleicher Höhe vorgehen. Da es aber Halle noch hinter bem Corps von Dord passiren mußte, so hielt bies febr auf und es erreichte Auhreborf erst spät, mahrend ber Bortrab von Rudzewitsch bis Lindenthal verdrang; bas Corps von Saden follte, beiben als Referve bienend, nur bis Grofi-Rugel ruden, es fant aber so viel Schwierigfeiten burch bie beiben porangegangenen Corps, bag es erst gegen Mitternacht feinen Bivouac zwischen Bructborf und Groß-Rugel erreichte. Das Hauptquartier bes Ober-Generals mar in Groß-Rugel. Blücher magte, zufolge ber Anordnung Schwarzenberge für ben 15ten und 16ten, für jett noch nicht St. Prieft an fic zu ziehen, fo fehr er seiner auch bedurfte. Diefer marschirte vielmehr, von ihm durch Elster und Bleife getrennt, von Merfeburg auf Bunthereborf und trat hier unter bie Befehle bes Feldzeugmeisters Byulai. Da indessen mittlerweile aus ben Maknahmen bes Kronprinzen von Schweben klar murbe. baß er an ber Schlacht am 16ten nicht Theil nehmen wolle, so glaubte sich Blücher, auch ohne die Ankunft von Rüble und die erbetene Erlaubnik abzuwarten, berechtigt, St. Brieft ben 16ten über Schleudit wieder an fich zu gieben und ertheilte ihm die bagu nöthigen Befehle.

Im Laufe des 15. Oftober ging vom Oberfeldheren Schwarzenberg die Anordnung zur Schlacht für den folgenden Tag ein. Blücher ordnete nun noch ein Borgehen aller Borträbe seiner Corps gegen Leipzig an, um die Stellung des Feindes nach Möglichkeit zu erkunden. Er fügte diesen Borträben die sämmtliche Reserve-Reiterei nebst der reitenden Artillerie seines Heeres bei. Am 16ten rückte dann das ganze ichlessische Heer, zur Schlacht bereit, gegen Leipzig vor: Das de von Norck auf der großen Straße von Schkendiz, das

von Langeron links zur Seite, das von Sacken hinter beiden. Das Corps von St. Priest war von Günthersdorf über Schkendig in Marsch, um sich wieder an Langeron anzusschließen.

Wir haben das böhmische Heer am 10. Oftober verlaffen, als Schwarzenberg Halt machte und in jedem Betracht unschlüssig war, was er thun sollte. Das schlesische und Nordbeer standen zwar vereinigt an der unteren Mulbe: aber por ibm stand ber König von Neavel mit einer Macht, bie er febr überschätte, por seinem rechten Flügel häufte Rapoleon große Massen bei Wurzen, Gilenburg 2c. an und felbst por seinem linken Flügel zeigte sich ber Feind in dem Refervecorps von Augereau. Als nun bald darauf Napoleon ben größten Theil seiner Macht in bem Winkel zwischen Mulbe und Elbe zusammenzog, um feine Unternehmung auf Berlin auszuführen, als er sich also bedeutend von ihm entfernte. um anscheinend sich auf Blücher und ben Kronprinzen zu werfen, magte er es vorsichtig und langfam in die sächsischen Chenen hinabzusteigen. Wir muffen uns bier erinnern, bag bas böhmische Heer am 10ten wie folgt aufgestellt war: am meisten por mar bas Corps von Wittgenstein bei Borna und bas von Rleift bei Altenburg und Frohburg; die Massen ber Defterreicher: Rlenau, Meerfeldt, Ghulai, so wie die öfterreichische Reserve von Heffen-Homburg waren auf ber Straße, die man hauptsächlich von Böhmen bergekommen war, von Benia bis gegen Frohburg, noch im Gebirge und in ben Borbergen besselben; die ruffisch-preußischen Garben und Grenadiere ftanben noch weiter zurück bei Chemnit. Das Hauptquartier Schwarzenberg's war in Benig. Bon biesen marschmäßig aufgestellten Massen getrennt, war links die leichte Division Morits Liechtenstein und die Freischaar von Thielmann bei Naumburg, bas Rosakkencorps bes Hetman Blatof bei Lüten. - Das Beer von Bennigsen war in ben Umgebungen von Dresben angekommen und erhielt an biefem Tage Befehl.

nach Zurücklassung eines Beobachtungscorps, gegen Leipzig aufzubrechen.

Fürst Schwarzenberg machte am 11. Oftober eine febr furze Bormartsbewegung, in Folge beren bas Sauptquartier nach Altenburg fam. Um 12ten geschab noch weniger und es wurden fogar von dem über Naumburg beranmarschirenden französischen Reservecorps unter Augereau, bei bem sich viel gute Reiterei befand, Die Division Liechtenstein. Die Freischaar von Thielmann und das Rosaffencorps von Platof gegen Zeit und Begau zurückgeworfen. Den 13ten blieben bie Massen bes Beeres noch immer in ber Linie von Zeit, Altenburg, Frohburg; indessen fand sich boch ber König von Neapel vor bem Druck dieser ungeheuren Massen, die schon in ihren Bortruppen überwältigend waren, bewogen, bis auf eine Meile von Leipzig zurückzuweichen. Der Oberfeldherr folgte nicht. fondern beabsichtigte bas Hauptquartier nach Zeit zu verlegen und feine Maffen fo links zu schieben, bag fie fich über Reit in ben weiten Cbenen von Weißenfels und Merfeburg aufstellen könnten. Nachher ging er wieber bavon ab, beschloß gerade aus gegen Leipzig zu bleiben und einen etwas breifteren Schritt zu thun. Er ging ben 14ten wirklich anderthalb Meilen vor und trug ben Corps von Wittgenstein, Kleift und Klenau auf, eine größere Auskundung bes Feindes gegen Leipaig bin au unternehmen. Diefe lettere Bewegung führte au bem einigermaßen berühmten Reitergefecht von Liebertwolf= wit, außer ben Zügen ber Partheiganger bem einzigen vor= theilhaften, welches bas große böhmische Beer auf seinem Auge von Böhmen bis Leipzig bestanden hat\*). Der Hergang biefes Gefechts ift im Wefentlichen folgenber:

<sup>\*)</sup> Die persönliche Berfolgung Murats im Gesecht von Liebertwolfwit, Mil.-Wochenblatt, Jahrgang 1817, S. 40. — Notizen über das Cavallerie-Gesecht bei Liebertwolfwit am 14. Oftober 1813 mit Uebersichtskarte, Mil.-W.-Bl. Jahrgang 1841, S. 215. — Das Neumärkische Oragoner-Regiment im Gesecht von Liebertwolfwit M.-W.-Bl. Jahrgang 1842, S. 19. Plotho 2c.

Bu ber großen Auskundung waren die Corps von Kleift. Wittgenstein und Klenau unter bem Oberbefehl von Wittgenftein, mit ber gablreichen Reiterei ber Bortruppen, bestimmt. eine Masse von mehr als 60,000 Mann. Das Borgeben berselben geschah auf bem rechten Bleiße - Ufer, so baß bas erstgenannte Corps auf bem linken, Wittgenftein im Centrum und Klenau auf bem rechten Flügel war. Rleift, junachst ber Bleife, brang auf ber großen Strafe von Borna nach Leipzig vor, rechts von ihm Wittgenstein. und noch weiter rechts, von Lausiak kommend und über Bombsen gegen Liebertwolfwit gewandt, Rlenau; boch fam bas Fufvolt gar nicht ober nur unbebeutend und gang gulett gur Behauptung ber eroberten Stellung ins Gefecht. Den Rampf führte vielmehr allein die Reiterei ber Bortruppen unter bem ruffischen General Graf Bablen III., ber hier bie große Ehre batte, daß ihm einer ber größten Reiteranführer aller Zeiten. ber König von Neapel, gegenüber mar.

Dieser hatte mit ben Corps von Boniatowski, Lauriston und Victor eine Meile von Leivzig eine Stellung von Mark-Rleeberg an ber Pleife über Wachau nach Liebertwolkwit bezogen. Seine Reiterei war anfangs noch bei Magbeborn. Störmthal und Thrana vorgeblieben, jog fich jedoch por ber verbündeten Reiterei, wie fie in ftarkerer Angabl erschien, qurud, sammelte sich vorwärts von Wachau und Liebertwolfwis und stellte sich in Schlachtordnung auf. - Die Stärke ber feindlichen Reiterei wird auf ungefähr 6000 Bferde angegeben. Sie bestand aus bem fünften Reitercorps bes Generals Milhand und aus einer Anzahl alter Regimenter, Die, aus Spanien herbeigezogen, mit bem Marschall Augereau gekommen waren. Im Bangen wird nach preußischen Berichten augegeben, bag ber Theil ber frangösischen Reiterei, welcher bisber in Deutschland gefochten, hart mitgenommen, die aus Spanien herbeigekommene viel beffer, jedoch von bem langen Marsch ermübet gewesen, bas Bange aber sich schwerfällig gezeigt und bie Attaken nur im Trabe ausgeführt habe; wohingegen die verbündete Reiterei schnellfräftig und in bei weitem besseren Zustande gewesen. Anderntheils scheint, nach den vorhandenen Berichten, die Führung der verbündeten Reiterei noch sehr des nöthigen Einklangs ermangelt zu haben. Wir lesen höchstens von gleichzeitigen Angriffen zweier Regimenter (acht Esk.), meist nur von einem Regiment, zuweilen auch nur vom Angriff einzelner Schwadronen. Nur die ausgezeichenete Tapferkeit und Schnelle der verbündeten Reiterei scheint den Sieg herbeigeführt zu haben.

General Bahlen III. hatte aufange nur von feinen Ruffen 18 Estadrons, 1 Rosaffenvult und 12 Geschütze und an Breugen 10 Estabrons und 8 Gefchüte, gufammen 28 Estabrons, 1 Rosaffenpult und 20 Geschütze ber reitenben Artillerie. Hiebei find aber, wie so häufig in militairischen Berichten bamaliger Zeit, die freiwilligen Jägerabtheilungen nicht mit aufgeführt, baber bie Stärke biefer Streitmacht auf nicht viel weniger als 4000 Pferbe angenommen werben kann. Spater fließ hiezu noch bie Referve-Reiterei bes Corps von Rleift unter bem General Röber, welche boch auch noch Antheil am Gefecht nahm - 16 Schmabronen und eine reitenbe Batterie, wobei abermals zwei freiwillige Ingerabtheilungen (bes brandenburgischen und schlesischen Rürassier=Regiments) übergangen find. Die Stärke berfelben betrug ohne 3meifel mehr als 2000 Reiter, so baß zulett bie Bahl ber Berbinbeten der der Franzosen so ziemlich gleich war. Freilich erschien bie preußische Reserve-Reiterei erft in ben Kampf eingreifend, als verschiedene hitige Attaken bereits vorüber maren.

General Pahlen glaubte, als er über Magdeborn hinaus zwischen Eröbern und Gülden-Gossa vorrückte, beim Feinde Bewegungen entdeckt zu haben, welche auf ein allgemeines Zurückweichen besselben noch näher an Leipzig schließen ließen. Der Feind erschien ihm jedoch so stark, daß er es für nöthig hielt, die preußische Reiterei abzuwarten, die er vom General Kleist erbeten hatte. Während er nun wartete, daß diese herankommen möchte, traf der General-Quartiermeister von

Barclah, General-Lieutenant von Diebitsch, bei ihm ein. Dieser hielt das, was er vom Feinde vor Liebertwolkwig übersah,
nur für dessen Nachhut und glaubte, daß Artillerieseuer und
ein rasches Borstürzen von Reiterei den Feind bald zum Abzug bringen würden. Er forderte daher Pahlen zum sosortigen Borgang und Angriff auf. In richtigerer Bürdigung
der Berhältnisse wollte dieser jedoch nicht eher darauf einzehen, bevor nicht die preußische Reiterei angekommen sei.
Dadurch verging einige Zeit. Als dann nur die Spize der
preußischen Reiterei von Röder angelangt war, stand er nicht
länger an, das Gesecht zu eröffnen.

Auf ber großen Straße fand sich links berselben zwischen Eröbern und Gülben-Gossa eine Ziegelei. Etwas weiter vor, ein Paar hundert Schritt von der Straße links, lag die Schäserei Auenhain und zwischen ihr und der Straße eine abgesonderte Waldparthie. Der Boden steigt von hier rechts gegen Liebertwolkwitz und gerade aus gegen Wachau allmählig an. Liebertwolkwitz erscheint auf der Höhe schon von fern ins Auge sallend, dagegen liegt Wachau, an dessen össtlicher Seite die Straße hart vorbeisührt, wieder für sich in einer flachen Wölbung und durch Bäume und Büsche verdeckt.

General Bahlen sammelte seine Reiterei bei ber genann= Links von bem Balbchen bei ber Schaferei ten Ziegelei. Auenhain ließ er ein Rosakten-Regiment gegen Mark-Rleeberg vorgehen, denen er das Grodnosche Husaren=Regiment, beide unter Befehl bes Generals Rüdiger, fo wie etwas fpater noch schlesische Landwehr=Reiterei folgen ließ. Mit allen übrigen Geschwadern und reitenden Batterieen wandte er fich rechts von bem Baldchen gegen Liebertwolfwit. Er hoffte mit ber feindlichen Reiterei bald fertig zu werden und ben Feind überhaupt bald zum Abzuge zu nöthigen. Aber er mußte gleich erfahren, baß er sich fehr geirrt habe. Statt baß ber Feind wich, als man vordrang, fette er sich felbst in Bewegung und ce war nabe baran, bag eine ruffische Batterie von zwölf Geschüten genommen wurde, die eiligst abfahren mußte.

Die Attake mußte baher mit verstärkten Kräften erneuert werden. Sie gelang auch anfänglich; die feindliche Linie wurde geworfen. Aber man traf bald auf neue Linien und empfing zugleich von Wachau her ein so empfindliches Feuer in der linken Seite, daß man genöthigt war, umzukehren, wobei der Feind lebhaft auf die Weichenden eindrang.

Neue Verstärkungen der Verbündeten nahmen die Weischenden auf; man bildete wieder Angriffslinien, die Trompeten aschmetterten aufs Neue zur Attake und noch einmal wurde versucht mit aller Gewalt die feindlichen Geschwader davon zu treiben. So wie man aber den vorderen Theil zurückjagte, und weit vordrang, selbst bis zum seindlichen Geschütz bei Liebertwolkwitz, stieß man auf so. zahlreiche Rückhalte, die ihrerseits zum Angriff übergingen und man empfing so wirksames Kanonenseuer links von Wachau her, daß man sich aufs Neue zur Umkehr entschließen mußte.

Bei diesen verschiedenen Attaken entstanden einzelne Paufen, wobei die gegenseitigen Reiterlinien unfern von einander hielten und sich ordneten, bis zu einem neuen Angriff übergegangen wurde.

General Bahlen, fortwährend an ber Spite seiner Regimenter, sah ein, daß eine Wiederholung bes Angriffs in ber bisherigen Richtung fein gunftiges Ergebnig haben könne. weil bas Feuer in ber linken Seite von Wachau ber zu verheerend wirkte. Es war nöthig, daß man felbst in eine Seite bes Feindes ben Angriff leitete und bies fonnte nur in bessen linke Seite fübostlich von Liebertwolfwit geschehen. Dahin wurden benn auch Abtheilungen gerichtet und wirtfame Anariffe unternommen. Diefe wurden für ben Weinb besonders verderblich, als der Vortrab von Klenau von Thräna ber auf bem Rampfplate anlangte und bessen Reiterei sich mit ber von Bahlen hier vereinigte. Neue fraftige Attafen in der Front mit diesen von der Seite ber verbunden und mit Geschütz unterftütt, brachten nun überall bie französische Reiterei zum Beichen. Gie vermochte nicht mehr vorwärts von Liebertwolfwitz Stand zu halten und zog sich auf ihr Fußvolk zurück. Das angelangte Fußvolk von Klenau nahm sogar Liebertwolkwitz mit dem Bajonet\*), was der Feind je-doch nicht duldete, sondern das Städtchen alsbald zurückeroberte. Auch die Spitzen der übrigen Heersaulen des Fußvolks waren nun heran und unterstützten die Fortschritte der Reiterei.

Der Beift, welcher die verbündete und befonders bie preußische Reiterei beseelte, zeigt sich glanzend in folgendem Nach Vollführung einer ber letten Attaken war eine augenblickliche Rube eingetreten. Es war nöthig, einige Ordnung in die frausen Ruftande zu bringen, welche in Reitergefechten bei Freund und Feind immer entstehen und welche burch ben Staub, ber burch so viele taufend (14.000) Bferbe trot bes sonst gar nicht trockenen Wetters entstanden mar. Beibe Theile hatten Halt gemacht, Die vermehrt wurde. Blänkler hielten por ber Front und ber Staub hatte fich etwas verzogen, als ber Lieutenant Buido von Lippe vom neumärfischen Dragoner=Regiment (bem jetigen britten Drag.= R.). welches sich im Gefecht gang besonders ausgezeichnet, ben Ronig von Neapel an seinem auffallenden und glänzenden Aufauge bemerkte, wie er mit seinem nicht anblreichen Gefolge die Front seiner Linie entlang ritt. Sogleich nahm er sich vor, den König gefangen zu nehmen oder niederzuhauen und sprengte mit mehreren Bläuflern in vollem Lauf auf ibn au. Das Gefolge des Rönigs prefchte überrascht auseinander und nur von einem einzigen Reiter, feinem Stallmeifter, begleitet, suchte sich ber König vor biesen verwegenen Rasenden zu retten. Pfeilschnell folgte ihm ber Offizier mit seinen Dragonern und rief ihm mehrmals: "Halt, König!" zu. verfolgte ibn, nur einige Schritte entfernt, als er von bem Begleiter schon eine Siebwunde im Geficht erhalten hatte,

<sup>\*)</sup> Rach bem großen Wert von After über bie Schlacht von Leipzig 1. Th. S. 263 ift ber erste Angriff bes bsterreichischen Fußvolks von Klenau auf Liebertwolkwig schon um 2 Uhr erfolgt.

und er würde vielleicht seinen Zweck erreicht haben, wenn er nicht zu begierig und zu weit voraus ben Seinen, die ihm nicht so schnell folgen konnten, von dem Begleiter des Königs niedergestochen worden wäre. Der König blieb erhalten, um in nicht langer Zeit Krone und Reich zu verlieren, und nach dem Bestreben, beide wieder zu gewinnen, von einem fremden Bolke (den Desterreichern) als gemeiner Missethäter standerechtlich erschossen zu werden.

Links bes im Eingang bezeichneten Balbchens hatte sich General Rüdiger kaum gegen die polnische Reiterei des Corps von Poniatowski behaupten können. Als dann die Vortheile der verbündeten Reiterei gegen Liebertwolkwiz hin entschieden waren und auch das Fußvolk der Verbündeten eintraf, mußte sich auch die polnische Reiterei zurückziehen.

Das Gescht endete erst vollständig mit sinkendem Abend, indem von den angekommenen Corps der Verbündeten zahlereiches Geschütz vorgezogen und ein surchtbares Feuer eröffnet wurde. Der Feind hatte die lleberlegenheit der verbündeten Reiterei kennen gelernt, welche in diesem Kriege unzweiselhaft große Dinge ausgeführt hätte, wenn sie nicht so sehr vereinzelt gehalten und wenn sie besser geführt worden wäre. Der Feind verlor 600 Reiter an Todten und Verwundeten, so wie mehr als 1000 Gefangene; doch war auch der eigene Verlust sehr bedeutend.

Der Vormarsch von Wittgenstein mit brei Corps sollte, wie im Eingang bemerkt, nur eine Auskundung sein, welche aber zu diesem ernsthaften Gesecht geführt hatte\*). Fast immer sehen wir von österreichischer Seite unter dieser Form
bedeutende Gesechte entstehen, wo nur eine Auskundung beabsichtigt war und wo das Gesecht dann so zu sagen zufällig
entsteht, was die Halbheit der Maßregeln im österreichischen

<sup>\*)</sup> Dessenungeachtet bedauerte es Fürst Schwarzenberg in einem Schreiben an Wittgenstein nach vorhergegangenem Lobe, baß er (Wittgenstein) fich habe abhalten laffen, ben König Mürat aufzureiben. After I. 267 und 268.

Hauptquartier zur Genüge beweist. Ueberhaupt mar man bort bis jest noch nicht einig, ob man mit bem ganzen Beere links abmarschiren und über Zeit in die Sbenen von Weikenfels und Merseburg ruden, sich mit Blücher vereinigen und einen großen Wall im Rücken Napoleons bilben, ober gerabe nordwärts auf Leipzig zum Angriff marschiren sollte. Schwarzenberg scheint für bas erstere gewesen zu sein, aber bie verbündeten Souveraine, wahrscheinlich noch ermuntert burch bas Gefecht bei Liebertwolfwitz, entschieden für bas aerabe Borgeben gegen Leipzig und die fofortige Entscheidung burch eine große Schlacht. So zog benn ber Oberfelbherr Schwarzenberg auch die beiden anderen Beere in feine Unordnungen, wovon schon die Rede gewesen. Er felbst gab seinen Massen Befehl zum weiteren Vormarsche und entwarf eine porläufige Schlachtordnung mit ber Ankundigung einer großen Schlacht am 16. Oftober; boch wirfte die anfängliche Absicht eines Linksabmarsches insofern nachtheilig auf den erften Schlachttag ein, als ber Oberfeldherr zu viel Streitfrafte in bem sumpfigen Winkel zwischen Elster und Bleife fteben ließ, wodurch diese bem rechten Pleiße-Ufer entzogen murben und hier bas böhmische Heer in Nachtheile gerieth. wurde auch zum Theil noch in Folge des früheren Entschlusses bas große Hauptquartier am 15ten nicht etwa nach Borna. fondern auf den linken Flügel nach Begau verlegt.

Wir find am Vorabend des Riefenkampfes bei Leipzig angelangt und fügen eine kurze Betrachtung über den zuruckgelegten Weg hinzu.

Napoleon hatte ben offenen Kampf bemüthigenben Unterhandlungen und bedeutenden Abtretungen vorgezogen. Er glaubte in der Einheit des Befehls, in der Intelligenz seiner Heerführer und in der Kriegsgewohnheit der Franzosen die Bürgschaft für eine günstige Wendung des Feldzuges und für die Herbeiführung eines ehrenvollen Friedens zu besitzen.

Wenn wir die leitenden Berfonen und die gegebenen Bu-

stände betrachten, so muffen wir zugeben, daß es ihm wohl batte gelingen fonnen, Diefes Ergebnig berbeiguführen. Oberfelbherr ber Berbündeten, von geringem Talent, wenig unternehmend und stets aufs Aeukerste beforat. liek ibn sich stets anportommen: der Feldberr des Nordbeeres wollte überbaubt nichts thun und wurde nur burch ben beroischen Gifer ber preußischen Generale und burch die kampfmuthigen Truppen wiber Willen fortgeschleppt. Ware auch die Führung bes schlesischen Beeres in ben Sanden mittelmäßiger Talente gewesen, so ware es Napoleon möglich geworben, trot ber groken Ueberlegenheit der Feinde und trot fo vieler eigener Berlufte bis jum Gintritt bes Winters an ber Elbe ju bleiben Aber an bem alten Sufaren und ben Feldzug zu gewinnen. Blücher, ben er zu seinem eigenen Verberben gering zu schäten sich anstellt, findet er einen ebenbürtigen Begner. rastlose "Marschall Borwarts" reift die anderen Heere mit sich fort und bringt die schwankenden und widerwilligen zur Bereinigung bei Leipzig. Im Trachenberger Vertrage find bie Grundlinien bes Krieges vorgezeichnet: ber Oberfelbberr Schwarzenberg, in steter Besorgniß, will mehrmals von bem Blan abweichen und giebt verschiedene Befehle, die ihn gang und gar verruden; aber Bluder, oftmale jum größten Blud ungehorsam, weiß die ursprünglichen Grundlinien immer wieber herzustellen und alles in das richtige Verhältniß zu feten. So, wiewohl taufend Mal fehlend, wird bennoch ber uribrungliche Rriegsplan befolgt und glücklich zu Ente geführt.

Napoleon will die kühnsten Schritte thun, um sich nicht von der Elbe zu entscrnen, er will alle seine Berbindungen ausgeben und die Verbündeten außer Fassung bringen, aber sein erschöpftes Her ist nicht mehr dazu fähig oder willig. Er muß die Elbe aufgeben und nur um seinen eigenen Ruhm und den Frankreichs, um die Waffenehre von mehr als zwanzig Kriegsjahren zu retten, schlägt er sich, ohne Hoffnung eines Sieges, bei Leipzig.

## Sechstes Buch.

## Von der Schlacht bei Leipzig bis zum Ende des Feldzuges 1813.

So lange rollet ber Jahre Rab, So lange scheinet ber Sonnenstrahl, So lange bie Ströme zum Meere reisen, Wird noch ber späteste Enkel preisen Die Leipziger Schlacht.

E. M. Arnbt,

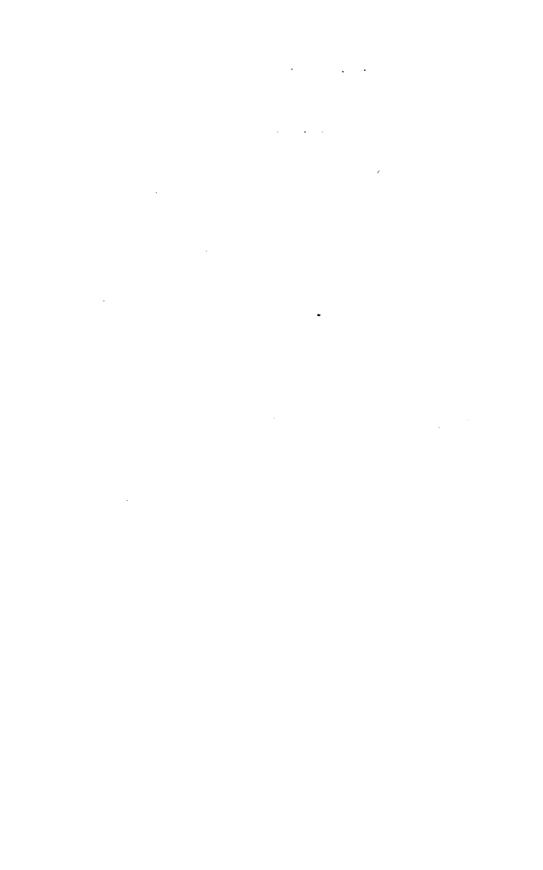

## 1. Die Leipziger Schlacht am 16., 17., 18. und 19. Ghtober 1813.

Die kein Bölkerkampf, von dem die Geschichte berichtet, dem Kriege, dessen entscheidender Wendung wir uns nähern, sich an Bedeutung vergleichen kann, so ist namentlich der Leipziger Schlacht keine andere Entscheidung sschlacht in der Weltgeschichte ebenbürtig an die Seite zu stellen. Am nächsten kommen ihr die Schlacht in den katalaunischen Gesilden und die bei Tours, wo Carl Martell Europa vor dem Islam bewahrte, auch — wenigstens was die Zahl der Kämpsenden betrifft — die Schlacht bei Angora, wo der Weltstürmer Timur den Türkensultan Bajesid besiegte; aber in Rücksicht der europäischen Weltlage, der hohen Kultur des Zeitalters und des ausgedehnten Gebrauchs der Feuerswassen, steht die Schlacht bei Leipzig doch einzig in der Weltgeschichte da.

Mit Ausnahme der Türken waren alle Bölker Europas babei anwesend oder boch wenigstens vertreten. Nie waren jemals so viel Herrscher von Europa bei einer kriegerischen Handlung zugegen als hier; es waren drei Kaiser, brei Könige\*), zwei königliche Thronerben\*\*) und verschiedene Prinzen,

<sup>\*)</sup> Bon Breugen, von Reapel und von Sachfen.

<sup>\*\*)</sup> Die Kronprinzen von Schweben und von Breugen.

bie später regierende Herren wurden. Die berühmtesten Feldherren besehligten bei ben beiberseitigen Heeren und ber größte Theil von benen, welche sich in ben nächsten Zahrzehnten burch Intelligenz auszeichneten, war in bieser Riesenschlacht kämpfend zugegen.

So nah' uns diese Begebenheit liegt, so ist gerade sie ron allen kriegerischen Aktionen am wenigsten im Einzelnen aufgeklärt. Es mangelt an einer gründlichen, auf Quellen gestützten Darstellung eines Militairschriftstellers, welche freilich ein ganzes Buch füllen würde. Die österreichische Regierung hat stets beharrlich ihre Originalberichte der Oeffentlichkeit verschlossen, die russischen sind wegen häusiger Prahlerei und nicht selten mangelnder Wahrheitsliebe nur mit Vorsicht zu benutzen. — Für den Zweck dieser Darstellung, welche sich nur auf die großen Momente beschränken soll, wird das Vorhandene ausreichen\*).

Das Feld, wo der große Kampf ausgesochten wurde, sind die weiten sächsischen Sbenen, auf welchen schon mehrmals das Geschick der Länder und Bölker entschieden wurde.
Durch diese Sbenen, süblich im Erzzebirge entsprungen, fließen
nordwärts die weiße Elster und Pleiße. Beide Küffe bilben
in dem ebenen Lande noch tieser eingesentte sumpfige Riederungen. Sie gehen gleichlaufend an Leipzig vorüber, verschlingen sich aber vorher und nacher und bilden eine mit
vielen bebuschten Inseln und Auen fortlaufende Sumpf und
Wiesenniederung. Bis Leipzig, welches am rechten Ufer der
rechtsstießenden Pleiße gelegen ist, geht diese Niederung nördlich; von da die in die Gegend von Merseburg westlich, von
wo sie sich die Halle wieder nördlich wendet.

Diese Riederung theilt die Gegend weit mehr als ber

<sup>\*)</sup> Seitbem Obiges geschrieben, ist Enbe 1852 — also fast vierzig Jahre nach ber Schlacht — bas große Wert in zwei starten Bänben von bem sächsichen Obersten After erschienen. Es ift so weit es ber Raum gestattete, hier noch mitbenutzt worben.

viel größere Fluß, die Saale, in zwei Theile, indem die Ueberschreitung nicht anders als auf Dämmen und einer ganzen Zahl von Brücken möglich ist. Von Leipzig führt ein solcher Damm mit nicht weniger als fünf Brücken über Flußarme und Kanäle westlich durch die Niederung eine halbe Meile weit bis zum Dorfe Lindenau. Außer diesem Uebergange bestindet sich ein anderer nur noch zwei Meilen oberhalb bei Zwenkan, und fast eben so weit unterhalb bei Schkeuditz, welche Uebergänge von den Franzosen während der Schlacht nicht benutzt werden konnten, da sie im Besitz der Verbündeten waren, so daß nur der einzige nach Lindenau zu übrig blieb.

Da Napoleon, mit Ausnahme eines Corps zur Siche= rung bes Baffes von Lindenau, alle feine Streitmaffen auf bem rechten Ufer biefer Fluß= und Sumpfniederung aufstellte und hier Wiberstand leiftete, fo tam bas Schlachtfelb auch auf biese Seite zu liegen. Die fruchtbare, reich angebaute Gegend ift nur fehr fanft gewellt und auf mehrere Meilen von Leipzig baumlos\*), so bag bie Thurme ber Stadt weit Die Cbene ift hier nur burch eine etwas sichtbar sind. merklichere Senkung burchfurcht, nämlich burch bie bes Bartha-Flükchens, welches, anfangs von Suben nach Norden gewenbet, oberhalb Taucha, 1 Meilen von Leipzig, sich westlich und füdwestlich herumfrümmt und hart unterhalb Leipzig sich Fast überall zu burchwaten, setzt bas in die Bleike ergiekt. Flüfichen boch an vielen Orten bem Geschütz und ber Reiterei Wiewohl wenig bedeutend, gewährte Sindernisse entgegen. es doch eine Anlehnung, eine Deckung, und theilte bas Schlachtfeld in zwei Theile, wovon jedoch ber fühliche Theil bei weitem mehr in Betracht kam, weil hier die überwiegend gablreichsten Maffen tämpften. Es bient zur Bervollständiaung in Bezug bes Kolorits ber Gegend, bag nach einem im

<sup>\*)</sup> Nur mehr als 1½ Meilen im Süboft findet sich ber wenig ausgebehnte sogenannte Universitätswald.

Banzen febr regnerischen Sommer auch in biefem fonft mil ben Rlima ber Serbft früher als gewöhnlich eingetreten war. Längst maren alle Felter fabl und nur bie Rartoffelernte mochte noch nicht überall beentet fein. Die Rächte waren Den 11., 12. und 13. Oftober falt und unfreundlich. Wenn es am 14ten, am fürmte und reanete es baufia. Tage bes Gefechts von Liebertwolfwis, blog trube war, fo entstand bagegen in ber barauf folgenben Racht ein Orfan aus Nordweft, ber Dacher abbectte, bide Baume umrik und fich nachber in mabren Strömen Baffers entlut, bie alle Wachtfeuer auslöschten \*). Auch ber erfte Schlachttag war querft reanerisch und trübe, und ben folgenden 17. Oftober regnete es fast ben gangen Tag.

Die Stadt und bie gesegnete Gegent von Leipzig war, trot ihrer wichtigen ftrategischen Lage, bis jest weniger ber Schauplat friegerischer Borfälle und massenhafter Truppenburchmärsche gewesen. Um empfindlichsten war ihr ber lange Aufenthalt bes Befehlshabers bes britten Reitercorps, bes Bergogs von Babua, mit einer beträchtlichen Bahl feines Corps gewesen. Bon biefem General, ber bie Statt megen ibrer Sompathie für bie beutsche Sache in Belagerungestant erflarte, miffen bie Leipziger viel Bojes zu fagen. nach ber Rieberlage von Dennewis Marschall Ren seine gum Theil zertrümmerten Corps zur Reubildung auf bas linke Elbufer führte, mar bie Stadt und nächste Umgebung noch gunftig weggefommen. Aber wenn icon fie in Rucificht ber Einquartierungen mäßig angestrengt worben mar, so war sie bagegen schon längst gewissermaßen zu einem großen Haupt-Lazareth ausersehen worden. Nach ber Schlacht von Lüten wurden fast alle frangösische Bermundete und Kranke nach Leipzig gebracht. Eben so wurde nach ben mörberischen Schlachten bei Bauten und Dresten ron ber ungeheuren

<sup>\*)</sup> Blotho II, C. 357 und: Leipzig mahrend ber Schredenstage ber Schlacht von L. huffell, 3te Auflage. Leipzig, Baumgartner. S. 20.

Rahl ber Verwundeten ein großer Theil nach Leipzig geschafft. fo daß Monate lang bort über 20,000 Brekhafte fich befanben, die auf Rosten ber Stadt ernährt und gebeilt merben mußten\*). Die Unwesenheit so vieler Kranken stedte auch bie Safte ber Gefunden an und es brach ein bosartiges Nervenfieber aus, bem eine große Rahl ber Einwohner erlag. -Run malate fich noch bie große Schlacht auf Die unglückliche Stadt zu, beren Bewohner bie Gefahr vor Augen hatten, bie Rahl der Berwundeten verdoppelt, ja verdreifacht, ihr Hab und Gut verbrannt und gerftort zu feben! - Die biesiabrige Ernte war febr gesegnet ausgefallen, aber bie unermeß= lichen Lieferungen, welche zum französischen Beer abgeben mußten, welches in bem übrigen Sachsen und ber Laufit fo großen Mangel litt, hatten ben größten Theil berfelben bereits verzehrt, und die halbe Million Manner und die übergroße Babl Bferbe, welche fich jest um Leipzig versammelten. brauchten ben Rest auf und litten boch noch empfindlichen Hunger.

Die Einwohner von Leipzig mochten lange in bem Wahn gestanden haben, bag fie von ben naben Donnern bes Rrieges gnäbig verschont werben wurden, als sie zu ihrem Schrecken inne wurden, daß sich das Schicksal bes Feldzuges in ihrer unmittelbaren Rabe entscheiben wurde. Um 13. Oftober rückte ber Marschall Augereau mit seinem Reservecorps, von Markrannstädt kommend, burch Leipzig, bas Beer bes Konias von Neapel zu verftarfen. Während bies von Beften gefcab, erschien an eben dem Tage bas Corps von Marmont von Often her, rückte jum Theil burch bie Stadt und ftellte fich nordwärts berfelben auf. Zugleich vernahm man, wie sich bas Heer bes Königs von Neapel von Süben bis auf eine Meile ber Stadt näherc. Um 14ten war bann fein Zweifel mehr, was man zu erwarten habe, benn aus ber Gegend von Düben marschirte nun auch bas ganze Beer bes Raifers auf

<sup>\*)</sup> Huffell S. 83.

bie Stadt zu. Bei so ungeheuren Massen war an keine irgend nur geordnete Verpflegung zu denken; das Requisitionsssystem herrschte in verheerender Gestalt. Die Truppen nahmen alles Bieh dis auf das letzte Huhn, alle Vorräthe dis auf das letzte Huhn, alle Vorräthe dis auf das letzte Korn und zwangen den Landmann, seine Wagen und sein Zugvieh herzugeben, um dies alles in die Lager nachzuschleppen. Iedem Corps, jeder Division folgte so eine drüllende Herre Vich und Wagen mit Vorräthen ohne Ende. Der Landmann, der bei dieser allgemeinen Veraubung sich noch Mißhandlungen ausgesetzt sah und sürchten mußte, das das heimathliche Dorf der Schauplatz eines fürchterlichen Kampses werden könnte, floh mit Weib und Kind unter Angst und Wehstlagen der Stadt zu. Der Krieg mit seinem grauenshaften Gesolge war jählings hereingebrochen.

Mehrere vorausgeeilte Couriere meldeten, bag ber Rönig von Sachsen und Navoleon selbst binnen Kurzem eintreffen würden. Der welterschütternde Mann fam, begleitet von ben bei seiner Berson bienstthuenden Schwadronen und einigen Bataillonen ber alten Garbe gegen Mittag von Duben ber in ber Stadt an, eilte aber ichnell burch biefelbe wieber gum äußersten Brimmaischen Thore hinaus und machte erft in ber Nähe bes Galgens Halt. Es wurde ein Feldstuhl und ein Tifch auf bas freie Feld gebracht und ein großes Wachtfeuer angezündet. Der Tisch wurde sogleich mit ber Karte bes Rriegsschauplates bedect und bas Gefolge umstand ibn. wobei felbst Zuschauer von Leipzig in geringer Entfernung zugelaffen wurden\*). Nach einiger Zeit sah man einen langen Wagenzug von ber Strake von Burgen ber naben und borte naberkommend das Anallen der Courierveitschen. Der Zug war von Küraffieren und Grenadieren umgeben. Es war ber Rönig von Sachsen, ber in Leipzig, ber einzigen Stadt feines Rönigreichs, die ihm noch geblieben mar, unter bem Schut bes frangösischen Heeres Zuflucht suchte. Wiewohl von fran-

<sup>\*)</sup> Huffell S. 21.

zösischen Heeresmassen umgeben und von sächsischen auserwählten Kriegern beschützt, hatten die Rosakken doch die unerhörte Dreistigkeit gehabt, den Zug anzusallen, und der König hatte es vorgezogen, sich zu Pferde zu setzen, um sich leichter in Sicherheit zu bringen. Napoleon eilte ihm entgegen und begrüßte ihn, blieb aber, während der König den Weg zur Stadt fortsetzte, bei seinen Karten.

Während er babei beschäftigt war, erhob sich der Kanonendonner des Gesechts bei Liebertwolswiß immer stärker und
stärker. Als untergeordnet, bekümmerte er sich nicht sehr
darum, sondern blieb bis 4 Uhr, wo ihm die Ankunst vieler
ankommender Truppenmassen gemeldet wurde. Er setzte sich
zu Pferde, um sie zu empfangen und ihnen die Richtung anzuweisen; dann begab er sich nach Rendnitz zum Landhause
der Herren Better, wo er sein Hauptquartier genommen hatte.
Der Marsch der ankommenden Truppen währte den übrigen
Theil des Tages und die ganze solgende Nacht: ein immerwährendes Dröhuen der Marschirenden, Stampsen der Reiterei, Rasseln des Geschützes und Fuhrwerks, Trommeln,
Blasen, Geschrei, Fluchen und Toben!

Erst ben 15. Oktober mit Anbruch tes Tages ließ bies Wagengedränge nach, weil alle Truppen seldwärts marschirt waren. Es wurde in der Stadt und deren nächster Umgebung verhältnismäßig still. Reugierig bestiegen die Einwohener die Thürme der Stadt und bemerkten mit Erstaunen, wie aus der scheinbaren Unordnung des vorigen Tages sich wie durch Zauberei alles geordnet hatte. Sie sahen ein großes Heer in Schlachtordnung. So weit das Fernglas reichte, entbeckten sie doppelte und dreisache Linien, deren Ende sie verzgebens suchten. Das französische Heer dehnte sich in einem großen Halbzirkel von Paunsdorf nach Probstheida aus und verlor sich in den Gehölzen von Connewitz. Ueberall sah man hinter diesen Linien noch Reserven, die näher nach der Stadt zu standen. Rach Norden und Westen zu waren die Reihen mehr unterbrochen und vereinzelt. Auch von den Verbündes

ten sah man in der Ferne einzelne Linien, beutlicher jedoch nur die überall herumschwärmenden Kosakken. Den ganzen Tag über blieb es still, beide Theile trasen ihre Borkehrungen für den großen Kampf. Um 8 Uhr sah man von der Richtung von Pegau her drei weiße Raketen hoch in die Vinsterniß aufsteigen; worauf nach einer Minute vier rothe aus der Gegend von Halle am Horizont heraussamen. Es waren Signale, die sich die verbündeten Heere gaben, seurige Boten, daß man bereit sei, am solgenden Tage die Schlacht zu beginnen.

Wir lassen tie Hunderttausende mit ihren Rossen und Feuerschlünden, welche Leipzig in größerer oder weiterer Nähe umlagern, um sich am anderen Tage zum Tode zu bekämpfen, im Schweigen der Nacht und geben uns, eh' wir das Bild dieses Riesenkampses aufrollen, verschiedenen Betrachtungen hin.

Indem der Raiser Napoleon genöthigt war, seinen Blan auf Berlin aufzugeben, Die Elbe zu verlaffen und alle feine festen Blate an biesem Strome, an ber Dber, an ber Beichfel und in Bolen ihrem Schicksal zu überlaffen und in ben fachsischen Cbenen gegen die vereinte Rraft ber Berbundeten zu schlagen, täuschte er sich keinen Augenblick, bag er febr geringe Soffnung babe, gegen fie bas Feld zu halten. Er mare aber nicht ber Mann gewesen, ber er war, wenn er nicht noch bas Mögliche versucht hätte. Er glaubte noch früh genug bei Leipzig anzulangen, um bas schlesische und bas Nordbeer im Norben und bas böhmische Beer im Guben noch in ziemlicher Entfernung zu finden, wobei er auf die Langfamfeit ber Rubrung bei ben Berbündeten rechnete, von der er freilich nur au oft Beweise erhalten hatte. Geringschätend fpricht er fogar in bem Schlachtberichte von "ben dimarifchen Brojeften" ber verbundeten Befehlführung, die ihre Rrafte gerstreut gehabt. In dieser Boraussetzung glaubte er nur nöthig ju haben, bem einen Theil eine mäßige Streitfraft gur Beobachtung entgegenzustellen, mabrend er mit ber Sauptfraft mit aller Entschiedenheit auf ben anderen losginge, und zu biesem anderen hatte er das böhmische Beer auserseben. bies ohne Zweifel bie Urfache, warum er öftlich ber großen Niederung der Elfter und Bleife Stand bielt. biese zurücklegte, was übrigens mit einem so großen Seere auf ber einzigen Strafe von Leipzig über Lindenau Schwierigfeiten und Zeitverlufte berbeigeführt haben murbe, und fich in ben Ebenen von Lüten ober binter ber Sagle aufstellte. so brachte er allerdings biefe Flüsse zwischen sich und die Berbundeten und er hatte bei einer nachtheiligen Schlacht einen gesicherten Rückzug: allein er hatte bann auch bas lette Sinberniß, welches ber allgemeinen Bereinigung ber Berbündeten noch im Wege ftand, binweggeräumt. — Bei biefen Betrachtungen irrte Navoleon in der Hauptsache: Die Beere der Feinde standen viel näher als er glaubte und - anstatt felbst anzugreifen, wurde er vom böhmischen Beere angegriffen. Babrend er aber noch bachte, mit diesem fertig zu werben, er= schien Blücher im Norden von Leipzig und schlug, was ihm gegenüber stand. Run beging Napoleon ben zweiten Irrthum: Die Bortheile, welche er am ersten Schlachttage über bas böhmische Beer errungen, verleiteten ihn, Friedensvorschläge an Desterreich zu machen und in Erwartung bes Erfolges am anderen Tage, an welchem 100,000 feindliche Streiter bas Schlachtfelb noch nicht erreicht batten, nicht anzugreifen. Bum britten Mal irrte er sich barin, bag er noch bie Anfunft von 30.000 Mann unter St. Chr erwarten zu burfen glaubte. So tam es, bag er am britten Schlachttage von ber großen Ueberzahl ber Verbündeten auf einen nur geringen Raum um Leipzig beschränkt wurde und nun fiel es schwer ins Gewicht, bak er für fein ganges großes Beer nur bie eine Rudzugestraße über Lindenau übrig hatte. Er ift vielfach getadelt worden, daß er eine Stellung gewählt, in welcher er nur eine einzige Rückzugsstraße auf einem stundenlangen Damm hatte und wo fein Rudzug noch obenein burch ben Feind gefährbet war. Der Kronpring von Schweben, ber burch feine trau-

rige Befehlführung in Deutschland sich wahrlich nicht bas Recht erworben batte, Andere, am wenigsten einen Navoleon. zu tabeln, hat es gewagt, ibn wegen ber Stellung bei Leipzig gerabezu zu verhöhnen. Wir haben schon gezeigt, bak Navoleon, burch mehrere Irrthumer verführt, benen auch bie bochftbegabteften Menschen ausgesett find, gulett nur in bie Stellung gebracht murbe, keinen anderen Ausgang mehr zu baben. Uebrigens hat ein großes Beer immer Mittel genug, in furger Zeit Brüden über schmale Flüsse und Ranale zu schlagen. es fällt nur ber frangösischen Befehlführung zur Laft, bak bies unterlaffen worben, und bie frühzeitige Sprengung ber Bleife Brücke tam zum Unglück bazu. Immer jedoch wird ber helbenmuthige Wiberstand bei Leipzig gegen die boppelte Uebergahl feiner Feinde, als Napoleons und feiner Krieger murbig, auch im Andenken seiner Feinde fortleben. Wir als Deutsche wollen es bankbar als eine Bunft ber Borfebung betrachten, bag bie Bertrummerung seiner Macht bei Leipzig fo gründlich erfolgte, daß er im folgenden Jahre in Frantreich felbst keinen binlänglichen Widerstand mehr leisten konnte. Batte er fich hinter ber Saale aufgestellt, so wurde er wegen ber großen Uebermacht seiner Feinde mahrscheinlich ebenfalls geschlagen, ber Rheinbund gesprengt und Deutschland bis zum Rheine frei; aber er rettete bann 30,000 Mann und menigstens 300 Kanonen mehr über ben Rhein und ber Feldzug von 1814 hätte einen anderen Berlauf genommen.

Den 15. Oktober, schon sehr früh, erschien ber König von Reapel im Hauptquartier bes Kaisers zu Reudnitz und stattete ihm Bericht von dem Reitergesecht von Liebertwolkwitz am vorigen Tage und von der Stellung des seindlichen Heezres ab. Gegen 10 Uhr ritten beide, begleitet von dem Gessolge des Kaisers, nach Liebertwolkwitz. Auf einer Höhe zwischen Wachan und Liebertwolkwitz, der Galgenberg gesnannt, welcher die Gegend beherrscht, blieb Napoleon halten

und ordnete die nabere Aufstellung feines Beeres. Mehrere Stunden brachte er bier an einem groken Bachtfeuer zu im Gespräch mit Berthier, bem König von Neapel und mehreren Marschällen. Noch immer wußte er nicht recht, ob er auch icon die Maffe bes böhmischen Beeres vor fich habe. Um bies zu erfunden bediente er sich einer Lift. Man fandte einen Barlamentair zu ben feindlichen Borposten mit bem Auftrage: ber Bring von Meufchatel (Berthier) wünsche ben Fürften Schwarzenberg zu sprechen. Die Lift gelang nicht, ber Barlamentair wurde nicht angenommen. Nachmittags begab sich Rapoleon auf seinen äußersten rechten Flügel zum Corps von Boniatowski, bei Connewig, Lögnig, Dolit, mo er genau bie Uebergänge über bie Pleife und bie Gegend besichtigte. Er febrte bann nach Liebertwolfwig jurud, hielt Mufterung über mehrere Truppentheile ab, verlieb brei Regimentern beim Corps von Lauriston mit großer Feierlichkeit Abler und fehrte über Zuckelhausen, an Zweinaundorf vorüber, nach feinem Hauptgnartier Reudnit zurück\*).

Bon Seiten ber verbündeten Monarchen und bes Oberfelbherrn hat die Geschichte keine perfönlichen Data aufbewahrt,
so viel Berhandlungen auch gepflogen, so viel Anordnungen
auch getroffen worden sind.

Wir erinnern uns, daß der König von Neapel vor dem böhmischen Heere bis auf eine Meile von Leipzig zurückgewichen war, und zwar hatte er das polnische Corps von Posniatowski bei Connewitz, Lößnig und Dölitz bis gegen Mark-Rleeberg, die Uebergänge über die Pleiße vertheidigend, das Corps von Bictor bei Wachau, das von Lauriston bei Liebertwolkwitz ausgestellt. Napoleon verstärkte diese Stellung besträchtlich. Zwischen Poniatowski und Victor kam das Corps von Augereau vorwärts von Dösen die zegen Wachau; das von Macdonald verlängerte den linken Flügel in einem Hacken zurückgebogen bei Holzhausen. In die zweite Linie kam saft

<sup>\*)</sup> Dbeleben &. 371 u. f.

bie ganze vorhandene Reiterei und zwar das Corps von Kellermann (Graf von Balmh) zur Unterstützung der Polen zwischen Dölitz und Mark-Aleeberg, das Corps von Pajol hinter Augereau, das von Latour-Maubourg hinter Victor und das von Sebastiani Macdonald verstärkend. Als Reserve sür diese Stellung wurde die ganze kaiserliche Garde dei Probsteheida ausgestellt. Die vordere Linie lief sehr günstig auf einer Reihe flacher Höhen hin, so daß sie den ankommenden Felnd überragte. Es waren hiernach gegen das böhmische Heer sünft Infanteries und vier Reitercorps, so wie die ganze kaisersliche Garde, verwandt, eine Streitmasse von nah' an 100,000 Mann, welche allerdings an Zahl dem Feinde noch nicht ganz gewachsen, aber doch immer surchtbar genug war, um ihm bei nur irgend sehlerhasten Anordnungen die heftigsten Schläge zu versehen.

Zur Sicherung des Passes von Lindenau und des Rückzuges hielt Napoleon ein Corps für hinlänglich und er bestimmte dazu das von Bertrand, welches am 15ten burch Leipzig dahin rückte.

Zur Beobachtung bes schlesischen Heeres war das Corps von Marmont schon am 13ten nordwärts von Leipzig gerückt und hatte sich bei Lindenthal und Radeseld aufgestellt. Zu diesem stießen am 15ten zwei Divisionen von Souham\*) bei Schönseld. Die dritte Division, so wie das Corps von Rehnier waren noch nicht von Düben und Silenburg angekommen. Das Reitercorps des Herzogs von Padua war vertheilt bei Lindenthal und längst der Parthe bei Mockau und Plösen. Ueber diese Truppen sührte der Marschall Neh den Oberbeschl. Napoleon glaubte das Nordheer noch sehr weit an der Elbe entsernt und auch das schlesische Heer noch nicht nahe, darum befahl er, daß die Corps von Souham und

<sup>\*)</sup> Das Corps von Ney, in ber letteren Zeit häufig von bem Divisions-General Souham besehligt, ursprünglich aus fünf Divisionen bestehend, hatte die vierte und fünfte Division zu anderen Corps abgeben müssen, und zählte seit längerer Zeit nur noch brei Divisionen.

Marmont am 16ten nach Wachau marschiren sollten, um ben Stoß gegen bas böhmische Heer zu vermehren. Es kam aber nicht bazu. Marmont wurde von Blücher festgehalten und Souhaun, ber schon auf dem Marsche nach Wachau war, kehrte um als Marmont ihm durch das schlesische Heer zu sehr bedrängt schien. Da er nun auch hier zu spät kam, so war ein ganzes Corps am ersten Schlachttage von gar keinem Rutzen gewesen.

Da Napoleon wußte, wie sehr überlegen ihm die Bersbündeten sein würden, so daß er fürchten mußte, häusig übersstügelt zu werden, so hatte er schon am 13ten von Düben aus an sein gesammtes Fußvolf den Besehl erlassen, statt in drei Gliesdern, sich nur in zwei Gliedern zu rangiren, wodurch er überall eine um ein Drittheil größere Fronte gewann. "Seine Majestät," heißt co in dem Besehl, "erachten das Fener und den Bajonetangriff von drei Gliedern von keiner größeren Wirkung als von zwei Gliedern. Wenn die Bataissone sich in Colonne setzen und zur geschlossenen Division zusammensrücken, so gewährt die Stellung in zwei Gliedern sechs Glieder und drei Glieder zur Feuerlinie, welches hinreichend ist...."

Die Anordnungen auf der Berbündeten Seite betreffend, so erinnern wir uns, daß der Fürst Schwarzenberg die Heerabtheilung des Feldzeugmeisters Ghulai, 19,000 Mann, mit den Kosakken von Platof und dem Streiscorps von Thielmann auf die westliche Seite der großen Niederung der Elster und Pleiße entsandt hatte, um von Markrannstädt her den Angriff gegen den Paß von Lindenau und gezen den Nücken des französischen Heeres zu sühren. Die Elster und ihre waldige Sumpsniederung sonderte diesen Theil des Heeres so sehren Geber von der Masse ab, daß so gut als gar keine Verbindung unter beiden stattsinden konnte, ja daß wegen des hohen Gebilges der Niederung der Kamps des einen Theils dem Gessichtskreise des andern völlig entzogen wurde.

Die 22,000 Mann bes Feldzeugmeisters Ghulai gingen Griffeitstriege II.

baher von den 136,000 Mann des böhmischen Heeres ab und es blieben unmittelbar dem Heere Napoleons gegenüber nur 114,000 Mann übrig, welche diesem nicht mehr erheblich überlegen waren.

Aber eine andere Anordnung bes Oberfeldberrn machte, bak auch die noch vorhandene Ueberlegenheit nicht allein ichmand, fondern fogar auf bas frangofifche Beer überging. Wir erinnern uns, daß schon Blücher burch ben ins große Hauptquartier entfendeten Major Rüble feine Bebenken aeäußert hatte, daß Fürst Schwarzenberg in bem Winkel zwischen Elfter und Bleifie 50,000 Mann einzuklemmen beabsichtige, wodurch dann auf dem rechten Ufer der Bleike eine verhältnigmäßig so geringe Streitfraft blieb, bag Napoleon fie aus bem Felbe schlagen konnte. Fürst Schwarzenberg war von biefer Ibee nicht zurückzubringen. Er hatte es besonders auf ben Punkt Connewit abgesehen, an ben sich, guruckgebogen, ber rechte Flügel bes Feindes lehnte und er vermeinte mit bedeutenden Truppenmassen bier ben Uebergang über bie Pleife zu erzwingen, ben rechten Flügel bes Feindes zu umgeben, zu überwältigen, aufzurollen und auf bem fürzeften Wege nach Leipzig vorzurücken, wovon er sich entscheibende Erfolge versprach. Darum ließ er die Heerabtheilung von Meerfeldt und bas österreichische Reservecorps von Sessen-Homburg, zusammen 35,000 Mann, nach diesem Winkel richten und war sehr unzufrieden, baß er nicht auch noch die russisch = preußischen Garben und Grenadiere hier verwenden konnte, was glücklicherweise ber Kaifer Alexander, von ben Generalen Diebitsch, Toll, Wolfonsti, Jomini aufmertsam gemacht und wahrscheinlich auch durch die Vorstellungen bes Major Rühle bestimmt, vereitelte\*). Die birefte

<sup>\*)</sup> Als (nach Uster) in einer perföulichen Unterrebung Alexanbers und Schwarzenbergs ber lettere von seiner salschen Ansicht bei Connewig zu umgehen gar nicht abzubringen war, griff Alexanber gerabezu in ben Beerbefehl ein und entließ ben Fürsten sehr ungnöbig.

Lage ber Orte war allerdings so, daß ein gelungener Angriff auf Connewit binter ben rechten Flügel bes Feindes führen mufite und in biefer einzigen Sinsicht hatte ber Oberfeldberr gang Recht; allein wie ichon in ber Schlacht von Dresben feine mangelnde Kenntnif ber Bobenbeschaffenheit fo große Uebelstände berbeigeführt hatte, so auch bier. Er wufte nicht. bak in bem Bintel, wo fich Elster und Bleife vereinigen. schon in gewöhnlichen Jahren die Gegend feucht und sumpfig. in bem jetigen naffen Sommer und Berbft aber noch befonbere ungangbar war, baf bas bichte Gebolg bie Entwickelung pon Truppenmassen und von Geschütz verbot und bak bas rechte Ufer ber Pleife, wo ber Feind ftand, wegen bes boben Ufers eine ausgezeichnete Bertheidigung gewährte. aunstiger aber wurde sich bas Berhältniß gestellt haben, wenn ber Oberfeldberr wirklich seine Absicht erreicht und noch bie ruffifch preußischen Garden und Referven in biefen unbeilpollen Winkel geprekt batte.

Glücklicherweise blieben nun auf bem rechten Ufer ber Pleiße bie Corps von Kleift, Wittgenstein, Klenau und die ruffischpreußischen Garben und Reserven, eine Masse von 80,000 Mann, um gegen die Stellung Napoleons bei Mark-Rleeberg, Wachau und Liebertwolfwiß anzukämpfen.

Der Angriff des böhmischen Heeres geschah hiernach an drei unter sich entsernten und einander außerhalb des Gesichtskreises liegenden Orten, wodurch drei abgesonderte Gesechte entstanden; nämlich auf dem linken User der Elster gesen Lindenau, zwischen Elster und Pleiße gegen Conneswitz und auf dem rechten User der Pleiße gegen die Hauptstellung Napoleons. Zeder der drei genannten Heerestheile war daher nur auf sich selbst angewiesen und nußte sür seine eigene Reserve sorgen. Natürlich konnte dies nicht ohne nachtheilige Folgen bleiben. Es ist nun eigenthümlich, daß der Oberseldherr sich für seine Person nicht dort befand, wo der Hauptkampf ausgekämpst wurde, denn dieser mußte nothwendig gegen Mark-Aleeberg, Wachau und Liebertwolswitz

statt finden, sondern da, wo die Umgehung bei Connewit statt finden sollte, wodurch er sich selbst nur die Rolle eines tommandirenden Generals zutheilte. In der Hauptstellung auf dem rechten Ufer der Pleise besehligte Barclay; hier hielten sich auch der Kaiser Alexander und der König von Preußen auf, mährend Kaiser Franz in Altenburg zurückgeblieben war.

Gegen Linbenau unter bem Felbzeugmeifter Gbulai maren nur öfterreichische Truppen, mit etwa 2000 Rofaffen unter Blatof: gegen Connewit unter Schwarzenberg felbft gang allein Defterreicher; bagegen in ber hauptstellung unter Barclay Ruffen, Breufen und Defterreicher. erfter Linie maren bier bie Corps von Kleift, Wittgenftein und Rlenau unter bem Befehl von Wittgenftein. ordnung von Barclay follten hieraus vier große Angriffsfäulen gebildet werden. Die erste, vom linken Flügel an gerechnet, follte ber General Rleift, Die zweite ber ruffische General Bring Eugen von Burtemberg, Die britte ber ruffische Beneral Fürst Gortschakof und die vierte der österreichische General Klenau befehligen. Zwischen ber zweiten und britten Angriffsfäule follte fich fast bie fammtliche preußisch = ruffische Reiterei Diefer Corps unter Befehl des ruffischen Generals Grafen Bablen III. aufstellen. Da mehr Angriffsfäulen beliebt worden, als Corps vorhanden waren, so machte ber Raifer Alexander geltend, bag bie vier Angriffsfäulen aus Truppen aller Monarchen bestehen sollten, um baburch anzubeuten, baß fie gemeinsam "für bie Befreiung Europas" in ben Streit zögen. Wenn bies gescheben follte, fo mufite bann ber so wichtige Berband ber Corps gelöst werden. Loos traf nun etwa nicht die Desterreicher, auch nur in geringem Grade die Russen, ce traf vielmehr vorzüglich bie Breugen. Das Corps von Kleift wurde in vier Theile zerriffen und jeder ber vier Angriffsfäulen eine Brigade juge-Wenn hierin nicht die Absicht lag, ben Breuken nir= gends eine entscheidende Rolle zu gönnen, so war diefes Auseinanderreißen und Neuzusammenfügen in taktischer Sinsicht

durchaus nachtheilig. Auch bestand darum doch nicht jede Angrifssäule aus Truppen der drei Monarchen, sondern die ersten drei aus Preußen und Russen, und die vierte aus Preußen und Desterreichern. Diese fämmtlichen Truppen, unter dem Besehl von Wittgenstein, wurden am 15. Oktober in mehreren Treffen geordnet und reichten von Cröbern an der Pleiße über Güldengossa bis Groß-Pößna, wo sie sich an den Universitätswald ansehnten.

Hinter diesen stand als erste Reserve das russische Grenadiercorps und eine russische Kürassierdivision zusammen unter dem General Rajewski bei Sestowitz und Göhren.

Als zweite Reserve waren die rufsischepreußischen Garben unter dem Großfürsten Konstantin noch weiter zurück bei Mägdeborn.

Betrachten wir bie Schlachtorbnung ber Berbunbeten, fo feben wir, daß der Oberfeldberr 40,000 Defterreicher in ben Winkel zwischen Elster und Pleiße eingeklemmt batte, bie er felbst führen wollte, wo aber 7000 Bolen unter Boniatowski binreichten, ihm den Uebergang über die Bleife bei Connewit 2c. zu verwehren. Er hatte baburch, gewiß wiber Willen, die Entscheidung in die Bande ber Ruffen gelegt; benn Diese mufte nothwendig auf bem rechten Bleife = Ufer liegen. ba Napoleon hier feine ganze Macht hatte. Auf diesem rech= . ten Ufer aber befehligten ber Raifer Alexander und meift ruffische Generale Barclab. Wittgenstein 2c. Ueberhaupt bemerkt man in den gegenseitigen Schlachtordnungen, bag Rapoleon - um nach feiner nachbrücklichen Art Alles auf einen aroken Wurf zu setzen — bemüht war, seine Rrafte zusammenzuhalten (wie er denn auch noch die Corps von Marmont und Souham herangezogen hatte, wenn fie nicht von Blücher festgehalten worben wären); wohingegen bie Schlachtorbnung ber Verbündeten durch die sumpfige waldbewachsene Pleiße getrennt war. Napoleon hatte auch feine Referven gleich zur Hand, während bie ber Berbündeten, burch bie Theilung ber Schlachtordnung getheilt und von ben Angriffsfäulen zu weit

zurüdgehalten wurden. So konnte bei aller Tapferkeit ber Truppen ber erste Schlachttag kein anderes Ergebniß haben, als er in Wirklichkeit darbot und — war Blücher nicht nahe und griff an, so würde der größte Nachtheil nicht ausgeblieben sein.

Die Streitfraft, welche bie Verbündeten gegen Leipzig führten, wird nach Plotho zu 300,500 Mann angesgeben, wovon auf

bas böhmische Heer . . 136,000 Mann bas schlesische Heer . . 56,000 =

bas Mordheer . . . . 68,000

bas Heer unter Bennigsen 41,500

kommen. Es waren babei nicht weniger als 56,000 Mann Reiterei und 1384 Geschütze.

Die Streitkraft Napoleons betrug, ebenfalls nach Plotho's Angabe, nenn Infanteriecorps, nämlich die von Bictor, Neh (Souham), Bertrand, Lauriston, Marmont, Rehnier, Poniatowsti, Macdonald und Augereau, so wie die Garden unter Dudinot und Mortier; und fünf Reitercorps, nämlich die von Latour-Maubourg, Sebastiani, Arrighh (Herzog von Padua), Kellermann (Graf v. Balmh) und Pajol, im Ganzen 171,000 Mann, worunter 24,000 Mann Reiterei und ungefähr 700 Geschütze.

Es ist nicht anzunehmen, daß die Stärke der Verbünsbeten von Plotho zu hoch angegeben sei\*), benn dieser Ofssizier berechnete dieselbe nach amtlichen Originalrapporten, und er hatte nicht die geringste Ursache, sie absichtlich zu vergrössern. Späterhin ist sie von preußischen Militairschriftstellern bennoch geringer angegeben worden. General Hofmann berechnet sie um 9000 Mann und General Müssling\*\*) sogar

<sup>\*)</sup> Selten find in ber Rechnung ber Berblinbeten bie freiwillis gen Jager mitgerechnet, Die boch Zausenbe ausmachten.

<sup>\*\*)</sup> Betrachtungen über die großen Operationen und Schlachten ber Feldzüge von 1813 und 1814 von C. v. W. S. 76.

um 35,000 Mann geringer, was mit ben ursprünglichen Stärke-Angaben bei Eröffnung bes Feldzuges, bei ben gewonnenen Schlachten und bei bem erhaltenen Zuzug, namentlich
burch Bennigfen, in bem auffallendsten Kontraft stehen würde.

Nirgends findet sich eine Angabe, welche die von Plotho bezeichnete Stärke des französischen Heeres mit 171,000 Mann überstiege\*). Dagegen ist es wahrscheinlich, daß sie 10,000 Mann weniger betrug. Das polnische Corps ist um 3000 Mann zu hoch angegeben (Plotho rechnet es 10,000 Mann) und die übrigen Corps giebt er nur in sehr runden Zahlen ungefähr an. Die französischen Quellen nehmen durchzgehends weniger an. So rechnet Baudoncourt nur 156,800 Mann einschließlich 22,800 Pferden, Fain noch weniger u. s. w.

Hiernach war das heer der Verbündeten in allen Truppengattungen beinah doppelt so stark als das Napoleons. Das war aber noch nicht alles. Das französische heer, von den Verbündeten umstellt und von Ansang an auf einen verhältnismäßig engen Raum beschränkt, hatte, besonders in der letzteren Zeit, vielsach bitteren Mangel gelitten, war durch immerwährendes hin- und hermarschiren sehr erschöpft und von erlittenen Niederlagen entmuthigt; besonders aber war die Reiterei, bis auf den Theil, der mit Augereau aus Spanien herbeigezogen war, und bis auf die Reiterei der Garde unter Nansouth, sehr herabgebracht. Die Verbündeten dagegen hatet zuweilen wohl auch mit Mangel zu kämpfen gehabt; da sie aber die Umschließenden waren, so stand ihnen immer ein großer Landstrich zur Versügung und der augenblicklichen Noth

<sup>\*)</sup> Nur Kausler giebt in seinem Schlachtenatlas die französische Stärke zu 175,000 Mann, also um 4000 Mann höher an. Er stützt sich dabet auf das Werkchen "die Schlacht von Leipzig von C. v. H. (General v. Hofmann) Posen 1835." General Hofmann aber nimmt an, daß in der Angabe Plotho's das Corps von Poniatowski um 3000 Mann zu hoch angegeben sei; dagegen aber rechnet er die Besatzung von Leipzig von 7000 Mann hinzu. Es ist aber gewiß, daß diese 7000 Mann in Leipzig Theile der Corps waren und wieder von diesen abgerechnet werden millsen.

konnte schnell abgeholsen werden. Ihre sämmtlichen Streiter waren vollkommen kampffähig, von den gehabten Triumpfen ermuthigt und vom besten Geiste beseelt. Napoleon war daber bei Leipzig im größten Nachtheil. Nur die Einheit des Besehls, sein großer Name, die Gewohnheit der Truppen, unter ihm, dem Niebesiegten, zu siegen, waren seine Bortheile.

Wir haben oben die gesammten Streitkräfte beider Theile angegeben. Am ersten Schlachttage ben 16. Oktober waren aber beiderseits noch nicht alle Streitkräfte heran. Bon ver, bündeter Seite sehlten noch: die österreichische Heran. Bon ver, bündeter Seite sehlten noch: die österreichische Heran. Bon ver, bündeter. Die Berbündeten können am 16ten baher nur in einer Stärke von etwa 200,000 Mann angenommen werden. Bon französischer Seite sehlte noch das Corps von Rehnier von ungefähr 12,000 Mann. Das französische Heer war daher nicht ganz 160,000 ober wahrscheinlich kaum 150,000 Mann stark, daher um 40 ober 50,000 Mann schwächer als die Berbündeten.

Fürst Schwarzenberg erließ am Tage vor der Schlacht aus Pegan einen Anfruf an das gesammte Heer, welcher sautete: "Die wichtigste Spoche des heiligen Rampses ist erschienen, wackere Krieger! Die entscheidende Stunde schlägt! Bereitet Guch zum Kampse! Das Band, welches mächtige Nationen zu einem Zwecke vereinigt, wird auf dem Schlachtselbe enger und sester geknüpft. Russen, Preußen, Desterreicher! Ihr kämpst für Sine Sache, känupst für die Freiheit Europas, für die Unabhängigkeit Eurer Söhne, für die Unstehlichkeit Eurer Namen. Alle für Sinen! Jeder sür Alle! Mit diesem erhabenen Ruse eröffnet den heiligen Kamps. Bleibt ihm treu in der entscheidenden Stunde, und der Sieg ist Euer!"\*)

<sup>\*)</sup> Sehr bezeichnend ist hier jebe birefte Berheisung vermieben. Es handelte sich hier vorzugsweise von ber Befreiung von Deutschland, aber davon ist nicht die Rebe. Rein Gedanke von ber Wiederaufrichtung von Deutschland; die Proklamation von Kalisch ift vollständig vergessen.

Napoleon, welcher es vor entscheibenben Kämpfen nie an Aufrusen sehlen ließ, unterließ es für dies Mal. Bas sollte er auch sagen? Zeder seiner Krieger wußte vollsommen, um was es sich handelte.

Wir wüßten biefer Einleitung nichts mehr hinzuzufügen und erlauben uns noch folgende Schlußbetrachtung:

Die Deutschen feiern die Schlacht bei Leipzig als ihren befonderen Ebrentag. Sie fonnen ce auch, insofern als Deutschland baburch erlangt bat, feinen außeren Feind auf feinem Boden niehr zu haben und bie Möglichkeit gegeben ift. einer fünftigen fegensreichen Entwickelung entgegen zu geben. Alber ber Stolz und bie Freude find leiber nicht ungetrübt. Wenn auch im Laufe bes Feldzuges ein Theil beutscher Streiter, Die frangösischen Fahnen verlassend, zu ben Berbundeten übertrat, wenn auch ber Reft ber Sachfen und ein Theil Würtemberger in offener Schlacht überging, ba fie fonft feine Belegenheit gefunden, bem Drange ihres beutichen Bergens nachzugeben, wenn auch endlich Baiern (bis auf eine Brigade) keine Truppen zum französischen Seer hatte ftoken laffen; so kann man boch annehmen, bag vom Rheinbunde und von bieffeits und jenfeits bes Rheins in Fugvolf, Reiterei und Artillerie in ber Schlacht noch wenigstens 40,000 Deutsche in frangofischen Reiben fampften. — Andrerseits waren es nicht Deutsche allein, welche für die Befreiung ihres Vaterlandes stritten; man fann annehmen\*), daß bei dem Rampf, bei bem es sich wesentlich um die Befreiung von Deutschland handelte, nur bie etwas größere Salfte wirklich Deutsche gewesen sind. — Doch kann es hier, wie bei bem ganzen Kriege einem beutschen Bergen zum Trost gereichen, bag boch eigent= lich alle Erfolge burch beutsche Intelligenz und beutsche Führer erfochten worden find. Uebrigens find in rein friegerischer Hinsicht bie Schlachten von Dennewit, Groß-

<sup>\*)</sup> Die Bahl ber verschiebenen Boller genau anzugeben, möchte jett nicht mehr möglich fein.

Beeren, Hagelberg, an'ber Katbach und Wartenburg viel glänzenber, benn bei Leipzig war am entscheibenben Schlachttage, ben 18. Oktober, die Ueberzahl ber Berbundeten so groß, daß sie fast doppelt so start waren, als die Franzosen.

## Der 16. Oftober.

## 1. Schlacht bei Bachau.

Der 16. Oktober entrang sich kalt, trübe und regnerisch aus ber Finsterniß. Mehrere Stunden nach Tagesanbruch verbargen noch Regen und Nebel die nächsten Gegenstände und erst gegen 10 Uhr wurde der Dunstkreis lichter und die Regenwolken zertheilten sich\*).

Schon um 6 Uhr traten die Truppen der Berbündeten unter's Gewehr, die Vortruppen setzen sich in Bewegung. Bon 8 Uhr an begannen die großen Angriffssäulen den Bormarsch, aber leider nicht gleichzeitig, denn während die des linken Flügels unter Kleist pünktlich um 8 Uhr vorwärts drang, brach die zweite erst eine halbe Stunde, die dritte eine Stunde und die vierte noch später auf, was um so ungünstiger in's Gewicht siel, weil der rechte Flügel einen längeren Raum bis an die seindliche Stellung zurückzulegen hatte\*\*). General Kleist richtete seinen Marsch von Eröbern über Erostewitz auf Mark-Kleeberg, der Prinz von Würtemberg, Güldengossarchts lassend, auf Wachan, der Fürst Gortschafo von Störmsthal beim Universitätswalde vorbei auf Liebert wolkwitz, mit ihnen gleichzeitig die Reiterei von Pahlen; General Klenau auf dem rechten Flügel dirigirte sich von Großspöna auf

<sup>\*)</sup> Leipzig mahrend ber Schredenstage ber Schlacht von 2. Huffell S. 33.

<sup>\*\*)</sup> Rach After I. S. 387 waren ber Pring von Burtemberg und ber Fürft Gortichatof querft an ben Feinb gefommen.

ben, einen großen Theil ber Gegend beherrschenden, Colmsberg und in fortgesetzter Richtung auf Holzhaufen. Regen und Nebel verbargen zum großen Theil den Bormarsch dieser zahlreichen Truppenmassen, vor welchen sich die französischen Borposten eiligst auf ihre Hauptstellung zurückzogen. Raiser Alexander und der König von Preußen befanden sich mit dem General Barclah auf den Höhen von Güldengossa.

Napoleon fuhr aus feinem Sauptquartier Reubnit früh nach Liebertwolfwit. Der König von Neavel empfing ibn auf bem nämlichen Buntte — bem Galgenberg — ben er Der Raiser stieg ab und beobachtete gestern besucht batte. mit bem Fernglas einige Augenblicke bie Bilbung ber feinb= lichen Angriffsfäulen, auf die ihn ber Rönig von Neapel aufmerksam machte. Es war im Einzelfampf ber Vortruppen schon seit einiger Zeit eine Pause eingetreten und es schwiegen augenblicklich bie Fenerwaffen. Der Nebel verbarg noch jum Theil bie zum grimmigsten Rampf Herannabenben. aber hatte genug gefeben. Sogleich wurden bie Bferbe vorgeführt, er verließ mit seinem Gefolge langsam bie Sobe und in biefem Augenblick - etwa um 9 Uhr - fündigten brei Signalschüffe aus grobem Geschütz bie Eröffnung bes Rampfes von Seiten ber Berbundeten an. Die Rugeln flogen schon über bas kaiferliche Gefolge hinweg in rückwärts haltenbe Rüraffier = und Barde = Regimenter. Napolcon begab fich von bier näher zu feinem Centrum bei Wachau, wo ber Tag am beifeften werben follte.

Gleich, nachdem die Signalschüffe gefallen, begann eine furchtbare Kanonade und wurde von beiden Seiten fünf Stunden lang so raftlos fortgesetzt, daß die Erde im eigent-lichsten Sinn des Wortes erbebte. Man konnte die Kanonenschüffe nicht mehr einzeln unterscheiden, jeden Augenblick fielen hunderte, die in ein einziges langes Donnergebrüll verschmolzen. Selbst die erfahrensten französischen Veteranen versicherten (nach Odeleben) nie ein solches Feuer erlebt zu haben.

Die erfte Ungriff sfaule unter Rleift brang mit größ-

ter Entschlossenheit auf Mart-Rleeberg ein. Das Dorf wurde nach einiger Zeit durch Truppen ber Brigabe Bring August im Sturm weggenommen und ber Feind nach und nach bis gegen bie fanften Soben binter bemfelben gurudgebranat. wo mehrere Sohlwege bem weiteren Borgeben große Sinberniffe entaegenfetten. Rechts von Mart-Aleebera war die rusische Division Belfreich vorgegangen, Die zu ber Angriffsfäule von Sie murbe mit llebermacht angegriffen und Kleist gebörte. war nach furger Zeit in Gefahr rechts überflügelt zu werben, ba amischen ibr und ber aweiten großen Angriffsfäule, bie auf Bachau vorbrang, eine febr mertbare Lucke entstanden war. General Rleift entsandte auf feinen außerften rechten Flügel mehrere preußische Bataillone und eine zwölfpfündige Batterie, um ben Zwischenraum auszufüllen und bie Division Belfreich au unterftüten. Der Feind, ber sich burch ben ungestümen Augriff verbrängt gesehen, saumte nicht frische Truppen ins Gefecht zu führen und mahrend er biefe mit binlanglichem Geschütz unterftütte, war eine Batterie vom polnischen Corps von Poniatowsfi in ber linken Seite ber Preugen von mörberischer Wirksamkeit. Das verheerente Geschützeuer und ber beftige Andrang bes Feindes nöthigte ben Raum jenseits Mart-Rleeberg zu verlaffen, aber mit großer Bahigkeit hielten sich die Breugen in dem Dorfe. Hier entbrannte der heftigste Biermal gelang es bem Feinde bie Breufen aus bem Dorfe zu vertreiben, die es bei immer wiederholtem Sturm wieder nahmen. - Die Division Helfreich und Die preußischen Bataillone rechts von Mart-Rleeberg gewannen gegen ben erneuten Angriff ber Frangosen wieder Boben, ja ein preußisches Bataillon versuchte ce sogar rechts in Wachau einzubringen, um ben Sturm ber zweiten großen Angriffsfäule auf biefes Dorf zu unterstüten. Diese Vortheile mährten Mit verstärften Reiben und nachhaltiger aber nicht lange. Rraft brang Marschall Augereau auf bie Ruffen und Preußen ein und sie waren genöthigt zuwück zu weichen. stürzte feindliche Reiterei auf sie ein. um sie wo möglich zu

zerstreuen und sie wären in große Gefahr gekommen, wenn nicht zuerst ein russisches Husaren-Regiment und dann die russische Rürassier-Brigade Lewaschef ihnen Lust verschafft hätte.

Unter großem Verluft und mit äußerster Anftrengung behauptete sich General Kleist in und neben Mark-Rleeberg.

Die zweite große Angriffsfäule unter bem Bringen Engen von Würtemberg, war, wie icon angeführt, gegen bas feinbliche Centrum, auf Wachau, gerichtet. Wachau liegt. wie mir icon weiter oben bemerkten, von Buldengoffa aus auf ansteigendem Boben, aber für sich wieder in einer flachen Wölbung, welche sich westlich in einer etwas tiefer werbenben Senkung mit zerftreutem Gebuich an einem kleinen Bafferchen an Mark-Rleeberg vorüber zur Bleiße hinzieht. Deftlich und westlich am Dorfe liegt ein kleines Balbchen. Der Bring hatte bas Gefecht mit 24 fcweren Gefchüten eröffnet. liek bann brei ruffische Bataillone von ber Division Bischnikki vorgeben, benen zwei preufische von ber Brigade Rlur unmittelbar folgten. Bu ihrer Unterstützung rückten bie Brigade Rlux und die Division Bischnitzti selbst nach und in ber Nähe berfelben hielt sich die Reiterei von Bahlen. Unerwartet fand man zuerst bei Wachau wenig Wiberstand; beibe Gehölze und das Dorf wurden genommen und die 24 schweren ruffischen Befdute brachten bas feindliche Feuer balb zum Schweigen. Diefes anfängliche Glud bauerte aber nicht lange. Mit ftarfen Kräften und mit weit überlegenem Geschütz ging ber Feind auf bas Dorf und an beiben Seiten beffelben vor. Bataillone murben von allen Seiten von großer Uebermacht angefallen und von zahlreichem feindlichem Beschütz zerschmet-Sie suchten sich, unter großem Berluft, in und bei Wachau eine Weile zu halten. Die Brigade Klür hatte sich indeß links, die Division Bischnitkti rechts, nahe bei dem Dorfe entwickelt und ben Rampf aufgenommen, auch nach und nach nicht weniger als 52 Geschütze aufgefahren. Un keiner Stelle war das Gefecht heftiger. Aber Napoleon, ber felbst bei

Bachau befehligte, fandte mit Umficht und Rachbruck immer mehr Truppen bes Corps von Bictor in ben Kampf, lief amei Divisionen ber jungen Garbe berbeizieben und gegen 150 Gefdüte auffahren. Diefem furchtbaren Andrange maren bie Breufen und Ruffen trot aller Tapferkeit nicht gemachsen \*). Das Dorf Wachau ging verloren. Alle Versuche bes belbenmuthigen Prinzen von Würtemberg, ber sich bier mit Rubm bebedte, es wieder zu nehmen, wollten nicht fruchten. Dorf mufte aufgegeben werben, bie Gebolze gingen verloren. Sämmtliche Truppen ber Angriffsfäule waren ins Gefecht gekommen. Die Verluste waren ungeheuer. In bem mehrftundigen Rampf wurde bas preußische Beschüt bis auf eines. bas ruffische bis auf fieben unbrauchbar gemacht. Rach immer erneuerten überlegenen Angriffen bes Feinbes, wobei bie Breuken und Ruffen über bie Salfte ihrer Mannichaft verloren. konnte auch bie nähere Gegend bei Wachau nicht mehr gehalten merben und ber Bring von Burtemberg fah fich genothigt. bis gegen Bulbengoffa jurud zu weichen.

Die britte Angriffsfäule unter bem Fürsten Gortsschafof U. kam erst Liebertwolkwitz gegenüber an, als die beiden ersten schon einige Zeit im heftigsten Kampf begriffen gewesen. Zur Rechten war die vierte Angriffssäule unter Rlenau noch nicht eingetroffen, von Liebertwolkwitz her donnerte zahlreiches Geschütz des Feindes und ein aus der Richtung von Taucha her auf Stolzenhausen marschirendes Corps— das von Macdonald— hatte diesen Ort beinahe erreicht. Unter diesen Umständen nahm Fürst Gortschafos Anstand, auf Liebertwolkwitz vorzudringen; doch zog er seine Batterien vor und stimmte frästig in das allgemeine Kanonenkonzert ein.

<sup>\*)</sup> Bor ber entsetlichen Wirfung bieses französischen Angriffs, sagt ein russisches Tagebuch (nach After), stand unsere Linie mit unerschüttertem Muthe, boch vor lleberraschung wie versteint. — Wir hatten burch unser erstes leises Austreten ben schlummernben Löwen geweckt. — Raum glaubte man an die Möglichkeit, baß es zwischen ben die Lust burchsaussenben Kugeln noch eine freie Stelle in berselben geben könne.

Ein ununterbrochenes beftiges Geschützfeuer währte bier, wie gegen Mark-Rleeberg und Wachau, mehrere Stunden fort. Als nun die Angriffsfäule bes Brinzen von Würtemberg genöthigt war ihren Rückzug nach Gulbengoffa zu nehmen. alaubte Fürst Gortichakof auch feine Stellung nicht mehr baltbar und zog sich, mit dem rechten Klügel an bas Universitätsholz gelehnt zurück. Raum bemerkte bies ber Feind, als er porructe und unablässig mit Kartatschen d'rein feuerte. Die preukische Brigade Birch und die russische Division Mesenzof - jene lints, diese rechts - hatte alle Mühe, ihren Rückzug auszuführen, boch geschah biefer mit Ordnung und indem mehrere Male wieder Front gemacht wurde. Die Brigade Birch tam ungefährdet an Bulbengoffa beran und befette ben öftlichen Eingang mit brei Bataillonen; die ruffische Division machte in gleicher Bobe Front, ben rechten Flügel an ben Universitätswald gelehnt. - Bon ber Reiterei von Bablen. welche zwei Tage zuvor auf biesem Felde so tapfer gestritten. lefen wir nicht, daß sie burch eine muthige Attate bem Fußvolk irgendwo Luft gemacht. Bon bem furchtbaren Ranonenfeuer erschüttert, begnügte fie fich nur, die Lucke zwischen bem Brinzen von Bürtemberg und bem Fürsten Gortschafof auszufüllen und durch ihre reitende Artillerie den Feind aufzubalten. Auch fie mußte fich gegen Bulbengoffa zurückzieben.

Die vierte Angriffssäule unter Klenau, wobet sich die preußische Brigade Zieten befand, rückte von Groß-Pößna durch den östlich von Liebertwolkwiz befindlichen, wenig um-fänglichen Krähenwald und schickte sich an, Liebertwolkwiz selbst anzugreisen. Die Vorhut war auf den oben genannten Colmberg, der die ganze Gegend beherrscht, eine Viertelmeile nordsöstlich von Liebertwolkwiz, vorgesandt worden, den sie noch unbesetzt fand und auf dem sie sich mit mehreren Bataillonen und zwei Batterieen ausstellte\*). Dieser Colmberg lag sehr

<sup>\*)</sup> Richt bloß mit einem Bataillon und brei Geschützen, wie Plotho irrthunlich auführt.

afinstig, ben Feind bei Liebertwolfwit in ber linten Seite gu beschießen. Dieser Vortheil machte es ber Masse bes Corps von Rlenau und ber Brigabe Zieten möglich, nachbem man fich lange mit abwechselndem Erfolge im Rrabenwalbe gefchlagen. Liebertwolfwit zu nehmen und bas Corps von Lauriston gurudgubrangen. Indek mabrte auch biefer Erfolg nicht lange. Schon nach 11 Uhr war bie vorbere Division bes Corps von Machonald auf bem Schlachtfelbe angekommen. fette fich biefe gegen ben Colinberg, beffen Bichtigkeit man über bem Besit von Liebertwolfwit vernachläfigt zu baben scheint, in Bewegung und nahm ihn mit fturmenber Sand. Raum war biefes gefcheben, fo ging General Laurifton, von Napoleon burch zwei Divifionen ber jungen Barbe unterftütt, gegen Liebertwolfwit vor und eroberte es zurud. Das ebenfalls nnn berangekommene Reitercorps von Sebastiani trabte um ben rechten Flügel ber Desterreicher hernm und fiel ihnen in ben Ruden. General Rlenau hatte fich schon im Anfange bes Gefechts sehr schwach an Reiterei gefühlt und ce war ibm auf feine Borftellung noch rechtzeitig Unterstützung aus ber Referve=Reiterei bes Corps von Kleift zugefandt worben. Bulfe berfelben tonnte ber Rudzug zwar nicht ohne Berluft, \_ aber boch im Wefentlichen ungefährbet geschehen. Rlenau ging bis in bie frühere Stellung von Groß - Bofina und Fuchshain zuruck, mit bem linken Flügel an ben Univerfitätswald gelehnt.

Der Angriff sämmtlicher Truppen von Wittgenstein war auf allen Puntten abgeschlagen.

Noch unglücklicher fiel in dem Winkel zwischen Elster und Pleiße bas Gesecht aus, von welchem sich der Oberseldherr Schwarzenderg so viel versprochen und worauf er eigensinnig beharrt hatte. Es war, wie wir wissen, seine Absicht, den llebergang über die Pleiße bei Connewitz zu erzwingen, um den rechten Flügel der Franzosen zu überwältigen und im Rücken zu sassen. Er befahl der Heerabtheilung von

Meerfeldt dahin vorzugehen, mahrend die österreichische Re= ferve von heffen-homburg bis zum Dorfe Gautsch nachrückte. General Meerfeldt gerieth bald in einen Wald von hoben Gichen und bichtem Geftrüpp, ber so sumpfig mar, bag er nur gerade auf ber Straffe vordringen konnte. Es war nicht möglich, irgendwo Geschütz aufzustellen. Der Feind hatte alle Brücken über die Bleiße abgebrochen, und ber Fluß war durch monatlangen Regen ziemlich angeschwollen. Während man in ber Tiefe stand, hatte ber Feind auf bem jenseitigen hoben Ufer zahlreiches Geschütz mit großer Umsicht aufgestellt und eine fortlaufende bichte Schwärmerlinie hatte ben hohen Rand so eingenommen, daß sie und bie babinter befindlichen geschlossenen Abtheilungen überall gebeckt waren. Als man Connewitz gegenüber, welches auf bem rechten hoben Rande liegt, angekommen war, fand man den Angriff nach einigen Versuchen unausführbar, weil ber Feind ben Uebergang und ben Damm mit einem großen Uebermaag von Beschütz bestrich und sein Bewehrfeuer die volle Araft außerte. Dagegen fonnten öfterreichischerseits bie wenigen Geschüte, Die man etwa vorbringen fonnte, und bas Feuer ber Schüten aus ber Tiefe nach ber Höhe von keiner Wirkung sein.

General Meerfeldt überzeugte sich nach einiger Zeit, daß er die Erzwingung des lleberganges bei Connewiß aufgeben müsse. Er versuchte diese nun eine Viertelstunde auswärts der Pleiße bei Lößnig. Allein auch hier fand er alles dicht mit Holz bewachsen, den Boden häusig sumpsig, die Wiesen sehr seucht. Es war nicht möglich auf nur irgend wirksame Art Geschütz aufzustellen. Der Feind war überall im unvershältnißmäßigsten Vortheil, so daß auch hier der llebergang aufgegeben werden mußte.

Es blieb nur übrig, diesen noch weiter oberhalb, bei Dölitz, eine halbe Stunde von Connewitz zu rersuchen. Diesses Dorf liegt an beiden Ufern der Pleiße, das Rittergut auf dem linken. Letzteres war schon um 8 Uhr Morgens von den Oesterreichern besetzt worden. Es entstand hier nun

zwar ein sehr heftiger Rampf, aber es gelang auch hier nicht hinüberzubringen, weil die Bolen mit seltener Tapferkeit alle hierauf gerichteten Bersuche zuruchwiesen.

Fürst Schwarzenberg war höchst verdrießlich, daß sein Plan so unübersteigliche Schwierigkeiten fand, bennoch konnte er sich nicht entschließen, ihn aufzugeben und er wollte ihn wenigstens in vermindertem Maaßstabe zur Aussührung bringen. Er befahl daher dem General Meerfeldt bei Connewis Scheinangriffe sortzusetzen, dagegen den Uebergang bei Oblis um jeden Preis zu erzwingen.

Inzwischen war es 11 Uhr geworden. Furchtbar mithete ber Rampf auf bem rechten Ufer ber Bleife unter bem Donner von fast 1000 Beschützen, und er fing an für bie Berbündeten fehr miglich zu werben. Es tamen Meldungen an ben Fürsten Schwarzenberg, die ihn mit Besorgniß erfüllten und bringende Mahnungen, bem Beer auf bem rechten Bleike-Ufer zu Bulfe zu kommen. Raifer Alexander fandte seinen eignen Flügel-Abjutanten Oberst von Wolzogen. konnte man vom Thurm in Gautsch seben, daß die Berhältnisse auf dem rechten Pleiße = Ufer nachtheilig ftanden. endlich gab Fürst Schwarzenberg nach. Er befahl, daß bas österreichische Reserve-Corps von Hessen-Homburg von Gautsch aufbrechen, bei Gaschwig und Deuben auf bas rechte Ufer ber Pleiße gehen und von ba, bei Cröbern über ben Göfel-Bach segend, Wittgenftein zu Sulfe kommen sollte. Corps mußte so einen weiten Umweg machen und konnte nicht mehr rechtzeitig bas Schlachtfelb erreichen. Schwarzenberg ein, daß er sich, bem Oberfelbherrn, nur eine Nebenrolle zugetheilt, daß die Schlacht am anderen Ufer der Pleiße und bei Wachau liege; er begab sich für seine Berson zu Barclay und ben verbündeten Monarchen.

Wir haben Napoleon im Ansange der Schlacht verlassen und kehren jetzt zu ihm zurück.

Wahrscheinlich hatte er absichtlich die Dörfer Mart-Kleeberg und Wachau zuerst nur verhältnismäßig schwach besetzt; es konnte baber keine Verwunderung erregen, daß fie im ersten beftigen Anlauf des Feindes verloren gingen. Es lag dabei in den Umftanden, daß die gange erste Linie gurudweichen mußte, bag die zahllosen Gisenbälle ber Berbundeten vielfach blutige Furchen riffen und daß felbst in der nächsten Räbe bes Raifers ber Tod seine Ernte hielt. Dennoch berrschte. fo weit sein Ginflug reichte, Die größte Fassung und Ralte. Mit fühler Berechnung und gewohnter Umsicht ordnete er ein allgemeines Borgeben mit fehr verftarften Schlachtbaufen an. In ber lieberzeugung, daß bei Wachau bie Entscheibung liege, ließ er burch seinen berühmten Feuerwerksmeister Drouot aus ber Referve eine große Zahl Geschütz babin vorgeben. nach Blotho das gefammte Reserve-Geschütz der Garde von 150 Ranonen, so daß bei Wachau allein wohl 170 franzöfifche Geschütze in Thatigkeit tamen, welche die Angriffsfaule bes Bringen von Würtemberg allerdings zermalmen muften\*). Mis biefe nun gegen Gulbengoffa zurückwich, etwa um 1 Ubr. schien Napoleon der Augenblick gekommen, wo ein fraftiger Reiterangriff das Centrum der Verbündeten auseinandersprengen mußte. Er befahl baber bem Könige von Reapel so viel Reiterei als möglich zusammenzubringen, die weichende Heerfäule des Bringen von Würtenberg zu vernichten und alles niederzurennen, mas er auf dem weiteren Wege finden murbe. Der König nahm die Reiterei von Latour=Maubourg, fo wie noch so viel von dem Reitercorps von Milhaud und von ber

<sup>\*)</sup> Bon bem wahrhaft entsetzlichen Artillerieseuer von Freund und Feind wurden mehrere Bauerngehöste von Wachau geradezu sortgeblasen und das Dors überhaupt größtentheils zertrümmert und verbrannt. Dennoch ist sein einziger Bewohner des Dors umgekommen oder beschädigt worden. Die Einwohner waren nicht gestohen, sondern befanden sich während der Schlacht in dem geräumigen Keller des herrschaftlichen massiven Wohnhauses, welches ohne wesentliche Beschädigung erhalten blieb. Die Angst und Aufregung, vielleicht auch ansteckende Krankheit, machten aber, daß noch vor Schluß dieses Jahres mehr als 30 Menschen starben, welche die Schreden der Schlacht unversetzt liberstanden hatten.

<sup>(</sup>Erkundigung bes Berfaffers an Ort und Stelle im Jahr 1835.)

Garbe Reiterei, daß an 8—10,000 Pferbe zusammenkamen und ordnete sie zwischen Wachau und Liebertwolkwiß. Es war (nach Aster) gegen 3 Uhr als die Zusammenziehung und Ordnung vollendet war und der König sich mit diesen zahlereichen Geschwadern in Bewegung setzte. Wie auf ein gegebenes Signal schwiegen plöglich die französischen Geschütze im Centrum; dagegen erscholl das dumpfe Getöse von vielen taussend Husschlägen und rassellnden Säbelscheiden wie ein heranziehendes schweres Hagelwetter.

Der Stoß biefer Reitermaffe hatte febr verhangnifvoll werben können; aber es kamen mehrere Umftande bazu bie Rraft berfelben zu brechen\*). Die französische Reitermasse fturate querft auf die gegen Gulbengoffa gurudweichende Angriffsfäule bes Prinzen von Würtemberg. So furchtbar mitgenommen biefe auch war, so rückten bie Truppen boch zu= sammen und wehrten dem Ginbruch. Die preußische Brigade Rlur wurde babei im Rücken angegriffen, sie hatte alle mogliche Geistesgegenwart nöthig, sich burch Bilbung von Maffen gegen Ueberrennung zu wahren und noch größere Mühe sich nach Gulbengossa zu retten. Gine ruffische schwere Batterie ber Garbe von zwölf Geschützen, die bem Pringen aus ber Reserve zu Hülfe gesandt war, so wie noch mehrere Batterieen wurden genommen. Der übrige Theil der feindlichen Reiterei stürmte weiter fort gegen Gulbengossa und Eröbern bin, ohne daß die, freilich durch Entfendungen geschwächte.

<sup>\*)</sup> Die erste Ursache bes Missingens sinden französische Schriftsteller in der absichtlich schlechten Leitung des Königs von Neapel, der hinter dem Rücken Napoleons bereits Berbindungen mit den Alliirten zu schlessen angefangen (schon bei seiner Wiedersehr nach Dresden war er nicht mehr schuldlos, siehe After I, 498 und 499); die zweite in dem nachteiligen Umstand, daß gleich im Ansange, als die Reitermasse vorrückte, der beste Reiteransührer nach Murat, Latour-Maubourg, durch eine Kannonenfugel ein Bein versor und gesechtsunsähig wurde. Endlich muß die ausbauernde Tapserseit der verbündeten Truppen besonders hervorgehosben werden.

Reiterei von Pahlen versucht hätte die Kraft des feindlichen Angriffs zu theilen.

Mit Einwilligung ber Monarchen hatte General Barclah, als die Sachen anfingen schlecht zu gehen, die erste Heers Reserve, das rusische Grenadiercorps unter Rajewski vorrücken lassen, sie war aber noch nicht ganz heran und nur die leichte Gardereiter-Division unter General Schäwitsch war auf dem Schlachtselbe angelangt. Als nun das seindliche Ungewitter der französischen Reiterwolfe gegen Güldengossa herandrausite, wurde diese entgegengesandt. Sie hatte noch nicht Zeit gehabt, sich zu entwickeln, wurde über den Hausen geworfen (wobei General-Lieutenant Schäwitsch das Leben verlor) und seitwärts, Güldengossa links lassend, zurückgerissen.

Jetzt war bas Centrum ber Truppen Wittgensteins in ber That burchbrochen und die Mitte des verbündeten Heeres in Gefahr gesprengt zu werden. Es ware dies vielleicht auch geschehen, wenn das Fukvolk des Feindes seiner Reiterei fo schnell hatte folgen können, daß es beren Erfolge unterftutte. Da es biefes nicht konnte, auch für die Reiterei keine Referve angeordnet war, so erlahmte nach und nach ber Stoß ber frangösischen Reiterei. Diese sprengte rechts und links auf Sie war nur noch ein Baar hundert Güldengossa los. Schritt von der Anhöhe entfernt, wo beide Monarchen, General Barclay und der dort schon anwesende Oberfeldherr Schwarzenberg hielten. Nur ein sumpsiger Teich trennte sie noch von diefer Anhöhe. Die Gefahr war bringend. Die Monarchen mußten sich eine Strecke entfernen. Der Beneral-Abjutant des Raifers, Graf Orlof-Denisof, setzte sich an die Spite des donischen Leibgarde-Rosaffen-Regiments, welches zur persönlichen Bedeckung der Monarchen gedient hatte und warf sich rucksichtslos bem Feinde entgegen. Er trieb ihn zuruck und befreite viele schon genommene Geschütze. Der Oberfeld= herr Schwarzenberg felbst zog ben Degen und eilte in die Schlachtlinie. Die ruffische leichte Garbereiter-Division, vorher geworfen, hatte sich wieder geordnet und machte eine kräf= tige Attake. Der Rest der Reiterei von Graf Pahlen eilte herbei. Was von reitender und Fußartillerie zusammengebracht werden konnte, seuerte nach Kräften. Mehrere nambaste französische Anführer sielen. Die französische Reiterei erlahmte, wankte und begab sich dann auf den Rückweg. Der Stoß der großen Reitermasse hatte sein Ende erreicht; die Gesahr war überstanden.

Es war 4 Uhr Nachmittags.

Als ber frangösische Raiser Wachau in Besitz hatte, bas Centrum ber Berbündeten gegen Gulbengoffa zuruchwich und ber Reiterangriff bes Königs von Neapel noch größere Bortheile versprach; als er Liebertwolkwit wieder crobert, bas Corps Lauristons mit zwei Divisionen ber jungen Garbe verstärft und ihr 50 Kanonen aus ber Heerreserve zugetheilt; als endlich Macdonald ben Colmberg gewonnen und Rlenan fich zurudzog, hatte er bie Schlacht für gewonnen gehalten und befohlen, in der Stadt Leipzig fo wie in der Umgegend zur Feier bes Sieges alle Glocken zu läuten; b. b. Deutschland follte feine eigene Nieberlage als Triumpf feiern. mußte auf bas Machtgebot bes Frankenkaisers geschehen, wenn auch der Klang vor dem Kanonengebrüll wenig ober gar nicht Wirklich ftanden feine Angelegenheiten gunftig hörbar war. und fie waren zum Berderben ber Verbundeten ausgeschlagen. wenn es ihm möglich gewesen ware, die Corps von Marmont und Souham noch heranzuziehen, wo es bann wohl batte geschehen können, daß mehr als die Sälfte des böhmischen Heeres an die Pleife berangedrängt und in eine verzweiflungsvolle Lage gekommen ware. Da nun aber jene beiben Corps von Blücher festgehalten wurden und Rapoleon bem böhmischen Beere gegenüber nicht Kräfte genug übrig bebielt, so geschah es, daß ein Theil seiner Vortheile ihm vor Abend wieder entrissen wurde.

Schon um 2 Uhr war die Spitze bes öfterreichischen Reservecorps unter Hessen-Homburg aus dem Winkel zwischen Elster und Pleiße bei Eröbern angelangt, voran die Reiterei

unter bem Feldmarschall = Lientenant Grafen Rostit. Dieser hatte vorwärts Cröbern eine Masse polnischer Reiterei und frangösischer Garbe-Dragoner unter bem General Letort gefunden. Er hatte fich auf sie gestürzt und sie über ben Saufen geworfen. Hinter biefer Reiterei fand er Fußvolt von ber frangosischen Garbe. Er hieb auf mehrere feindliche Bierede ein und nöthigte fie zum Rudzuge. Während biefer Rämpfe war benn auch das Fusvolk von der österreichischen . Heerreserve bei Eröbern angelangt. Es war gegen Mark-Rleeberg vorgedrungen und hatte die überaus mitgenommenen Truppen bes Generals Rleift abgelöft, mit frischen Kräften ben Kampf aufnehmend. Es mochte bies etwa um 3 Uhr Napoleon hatte fich für seine Berson von geschehen fein. Bachau auf die Höhe gegen Liebertwolfwit begeben, um bier seine Anordnungen zu treffen. Als er ben stürmischen Angriff ber Desterreicher bei Mart-Rleeberg vernahm, ritt er eiligst aeaen die alte Garbe hinter Bachau gurud, ließ fie gegen Mark-Rleeberg abschwenken und traf Magregeln, ben Angriff gegen bieses Dorf zu erneuern, welches aber mit gaber Festigfeit, wie vorher von Rleift, jest von ben Desterreichern bebauptet wurde.

Als die österreichische Heerreserve, bei Mark-Aleeberg angekommen, dort den Kampf ausnahm, war das russische Grenadiercorps von Rajewski bei Güldengossa angelangt. Eine Division desselben marschirte links hinter der Schäferei Auenhain aus, auf jedem Flügel eine Kürassierbrigade, die andere blieb bei Güldengossa. Es war auch die zweite Heerreserve, die preußisch-russische Garde unter Großfürst Constantin herangezogen worden und auf den Anhöhen hinter Güldengossa ausmarschirt. 80 meist schwere Geschütze der russischen Artillerie-Reserve wurden links des Dorfs ausgesahren. So war denn die ganze Kraft des Heeres in der Nähe und verwendbar, was freilich viel früher und eigentlich von Ansang an hätte der Fall sein sollen.

Es war hohe Zeit, daß bie Rückhaltstruppen heran

١

waren, benn nun war bas frangösische Fugvolt nachgeruckt und begann ben letten Rampf. Es ging zuerft auf bie Schaferei Auenhain los und eroberte sie. Lange suchte es fich im Besit berfelben zu erhalten, aber nach schwerem Ringen mußte es weichen und bas in einen Trümmerhaufen verwandelte Geboft ber ruffischen Grenabier = Divifion überlaffen. Gin ftarterer Theil bes frangofischen Fugvolts ging auf Gulbengoffa Rachdem es die vor diesem Dorfe befindlichen Anboben in Besitz genommen und ein furchtbares Feuer unterhalten, ging es zum Sturm über. Wirklich gelang es bem Feinde ins Dorf einzubringen. Wieber zurückgebrängt, versuchte er es mit größerem Nachdruck und vermehrten Kräften zum zweiten und britten Dale: aber alle feine Angriffe icheiterten an bem furchtbaren und überlegenen Geschützfeuer ber Berbundeten, an der Tapferkeit und ber Bahl ihrer Truppen. Es bunkelte und ber Feind mußte sich mit bem errungenen Bortheil begnügen.

Der Fürst Gortschakof behauptete sich in und links neben dem Universitätswalde.

Ebenso gelang cs Klenan sich bei Groß=Bößna und Fuchshain zu halten, so viel Mühe sich Marschall Macbonald und General Sebastiani auch gaben, ihn weiter zurückzudrücken. Seissartshain, anfangs verloren, wurde sogar nach heftigem Rampf zurückerdert. Es blied zulett bei starken Kanonaden, unter denen hier, so wie auf dem übrigen Schlachtselde, der Tag endete. Es leidet indeß keinen Zweisel, daß Klenau würde über den Hausen geworsen sein, wenn die zwei Divissionen der jungen Garde, die dei Liebertwolswiß standen, noch daran gesetzt worden wären. Napoleon war aber schon nicht mehr auf diesem Theile des Schlachtseldes anwesend, sondern hatte sich zum Marschall Marmont begeben, der durch Blüchers Heer in große Bedrängniß gebracht zu sein schien.

Zwischen Elster und Pleife, wo bas Gesecht ununterbrochen, aber ohne Erfolg fortgedauert hatte, erhielt General Meerfelbt von Schwarzenberg gegen Abend ben Befehl, ben Uebergang über die Pleise um jeden Preis zu erzwingen. Mit unfäglicher Anstrengung watete er durch eine Fuhrt zwischen Dölitz und Mark-Aleeberg und drang durch ein Gehölz mit einem Bataillon auf das freie Feld. Hier wurde das Bataillon sogleich von Truppen der alten Garde umringt und das Bataillon, so wie der kommandirende General gesfangen. Damit endete bei einbrechender Dunkelheit auch hier das Gesecht.

Bon 9 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends hatte die grause Schlacht gedauert. Das Ergebniß war: daß Napoleon im Censtrum eine viertel, und auf seinem linken Flügel eine halbe Meile Boden gewonnen hatte, indem seine Fronte vorwärts von Mark-Aleeberg über die Schäferei Auenhain, nahe an Güldengossa vorüber bis vor Groß-Pößna und Seissartshain reichte. Kein Corps der Berbündeten war abgeschnitten, keine nennenswerthe Zahl von Gesangenen gemacht und nur unbrauchbar gewordene (demontirte) Geschütze waren genommen. Es hatten sich die gegenseitigen Heere auf das Außerste gemessen und hierbei hatten die beiden ersten Angriffssäulen der Verbündeten, besonders die zweite so surchten hatten und fast alle ihre Geschütze unbrauchbar geschossen hatten und fast alle ihre Geschütze unbrauchbar geschossen waren\*).

Wäre Napoleon reich genug an Mannschaft gewesen, so waren die errungenen Bortheile wichtig genug, um es am anderen Tage zu einer günftigen Entscheidung zu bringen. Glücklicherweise war er nicht so reich!

## 2. Die Schlacht bei Mödern.

Daß Napoleon nicht entscheibender gegen das böhmische Heer verfahren konnte, war das Verdienst Blüchers, ber burch

<sup>\*)</sup> Einzelne Truppentheile verloren 2/3, 3/1 und noch mehr Mannschaft. Das flebente schlesische Landwehr-Regiment, vor ber Schlacht 1800 Mann flart, wurde bis auf 160 Mann aufgerieben. So ähnlich bei ben Russen.

wenigen Streitkräften, die Napoleon besaß, war dieses nutlose Hin- und Herziehen Neh's ein unersetzlicher Berlust\*).

Baren schon diese Umftande für Blücher günftig, so fam ibm noch ein anderer Bortheil zu Gute. General Repnier batte mit bem siebenten frangosischen Corps an ber Strafe von Düben nach Leipzig in ber Gegend von Soben-Briesnis gelagert. General Borftell, welcher Bulow's Bortrab machte und von Landsberg bis Delitsch vorgeschoben mar, batte zur Beobachtung bes Rennierschen Corps feine Streifwachen weit porausgefandt. In der Nacht vom 15. zum 16. Oftober ftieken fie im Balbe' bei Lindenhain auf Bachtfeuer und erkannten eine Anzahl Munitionswagen. Kosaffen jagten burch ein Hurrahgeschrei die geringe Bedeckung in die Flucht und sprengten die Munitionswagen in die Luft. Die Explosion und die Berichte ber flüchtigen Bebedung bewogen Rebnier am anderen Tage von der vermeintlich unsicheren geraden Strafe abzugeben und ben beträchtlichen Umweg über Gilenburg und Taucha zu mählen\*\*). Sein Corps würde ohne Diese glückliche Rosaffen = Unternehmung unfehlbar in ber enticheibenden Stunde bes 16. Oftober zur Berftarfung Marmonts berangekommen fein.

Die Vortruppen von Jord bemerkten im Borgehen ein kleines feindliches Corps bei Lindenthal, die Vortruppen von Langeron ein großes bei Radefeld. Blücher vermuthete dasher, daß die Hauptmacht des Feindes zwischen Radeseld und Breitenfeld stehe. Er ließ Jord rechts auf Lindenthal vorgehen, mit der Weisung, die große Straße von Halle nach Leipzig, auf welcher er bisher marschirt war, sestzuhalten, wozu die acht Bataillone Fußvolk der Vorhut unter Major Hiller verwandt wurden; gegen die vermeintliche Hauptmacht des Feindes bei Radeseld und Breitenseld richtete er die Corps

<sup>\*)</sup> Seit ber Schlacht von Litgen, icheint es, follte ber berühmte Marichall tein Gliid mehr haben.

<sup>\*\*)</sup> Friccius I. S. 446.

von Langeron und Sacken, in der Art, daß bas lettere als Unterstützung folgte.

Das Corps von Langeron vertrieb den Keind aus Freirobe und rückte auf Rabefeld. Der Feind zeigte fich bier bei weitem nicht in ber Starke, wie man anfangs vermuthet. Auch Radefeld wurde von ihm nicht gehalten und das Corps von Langeron konnte ungehindert die Strafe von Landsberg nach Leivzig gewinnen. Erst an dem Gehölz nördlich von Lindenthal machte der Nachtrab des Feindes Miene stehen zu bleiben, entfernte sich bann aber auch nach einigen Ranonenschüffen. Ungehindert ruckte Langeron auf Breitenfeld und brang bann sogar auf Klein= und Groß=Widberitsch. man über Breitenfeld hinaus war, bemerkte man bedeutende feindliche Abtheilungen — die zwei Divisionen von Nep und die zwei Reiterdivisionen von Arriabi — im Rückmarsch aegen Leipzig. Die Dörfer Klein- und Grok-Widderitsch fand General Langeron von der polnischen Division Dombrowski besetzt. Er entwickelte seine Streitmacht und liek beibe Dor-Weiter unten wird näher von diesem blutigen fer anareifen. Rampfe die Rede sein; jett nur so viel, daß die Dörfer mit aroffer llebermacht genommen wurden. So war Langeron nur noch eine halbe Meile von Leipzig entfernt und bereits im Besitz ber Strake von Düben nach Leivzig. Mit biesem Vortheil alaubte fich Blücher bier porerst begungen zu muffen. da man ohnehin nicht wissen konnte, was für feindliche Streitfrafte von Düben noch heranziehen konnten. In diefer Betrachtung ließ er auch bas Corps von Saden, welches hinter bem von Langeron bergog, auf ben bie Begend überragenben Höhen von Rabefeld Halt machen.

Während General Langeron, wie eben angeführt, auf dem linken Flügel des schlesischen Heeres vordrang, bewegte sich General Yorck auf der großen Straße von Halle nach Leipzig. Da er die Weisung hatte, sich auf Lindenthal zu richten, so lenkte er bei dem Dorfe Lütschöna links heraus, um auf dieses Dorf hin zu marschiren; dagegen blieb das

Fusvolt ber Borbut unter Major Hiller geradeaus, auf ber Strake fortruckend. Die Reiterei ber Borbut unter Rateler ariff die feindlichen Reiterposten vor Lindenthal an und warf fie zurud. Nach einigen gewechselten Ranonenschuffen verließ ber Feind Dorf und Gegend und besetzte einige Berschanzungen, die er auf ben Böhen zwischen Lindenthal und Wahren (letteres nah' an ber Pleife) errichtet. Nachdem bie Artillerie bes Bortrabes eine lebhafte Ranonade barauf eröffnet, verließ bann ber Feind auch biese Stellung und zog sich weiter zurud. Major Hiller, ber auf ber großen Strafe vorging, vertrieb nach furgem Gefecht ben in Wahren angetroffenen Feinb. ber fich nach bem Dorf Mödern zurüchwandte. Unter bem Sout biefer Borbertruppen ließ General Dorck fein Corps auf bem Felde von Lütschöna in zwei Treffen aufmarschiren. bie Brigaden Hunerbein und Horn im ersten, die vom Brinzen von Mecklenburg und Steinmet im zweiten Treffen. Das erste Treffen ließ er sich anschicken auf Lindenthal losaugehen.

Zufolge ber Mittheilungen bes Kaisers erwartete Marschall Marmont von Halle ber nur sehr mäßige Kräfte bes Reindes. Wegen ber beträchtlichen Entfernung und wegen ber trüben Witterung hatte er von dem Marsch der feindliden Corps wenig bemerken konnen und fah nun zu feiner gröften Verwunderung eine bedeutende Feindesmaffe unmittelbar gegen sich im Anzuge, beren Stärke er mahrscheinlich noch überschätte. In der Nothwendigkeit, diesem Feinde den Rugang auf Leipzig zu verwehren, hielt er es mit Recht für einen großen Bortheil seinen linken Flügel, um ihn vor Umgehung zu mahren, an die Elster auzulehnen. Mehrere Dörfer. welche an der großen, hart an dem Flusse vorbeigehen= ben. Strafe liegen, versprachen bier eine erwünschte Deckung. Uebrigens hatte er, da ber Feind mit Ungeftum auf ihn los= ging, nicht Zeit, alle Vortheile, welche bie Gegend zur Aufstellung barbietet, zu benuten. Er mählte bas Dorf Diodern als Stütpuntt feines linken Flügels und vereinigte feine

Streitfräfte auf den Soben zwischen Eutritsch und Mödern. Bor, in und hinter diesem Dorfe stellte er die Division Lagrange auf, rechts von ihr die Division Compans und noch weiter rechts bis Eutritsch die Division Friedrichs. Die würs tembergische Reiterbrigade Normann erhielt ihre Stellung binter Möckern, die leichte Reiterdivision Lorge vom Corps von Arriabi noch weiter rudwärts. Die polnische Division Dombromsti, welche ebenfalls unter ben Befehl von Marmont gestellt war, und rechts Rlein = und Groß = Widderitsch besetzt batte, wurde burch bas Corps von Langeron festgehalten und konnte nicht mehr herangezogen werben. Marschall Marmont war einer der thatkräftigsten und umsichtigsten französischen Heerführer. Er hatte lange in der Artillerie gedient und war im Befechte vorzugsweise geschickt, bem Beschüt bie wirksamfte Stellung anzuweisen. General Nord, seinen Gegner, haben wir ebenfalls als einen zum Meußerften entschlossenen, gaben und einsichtigen Charafter kennen gelernt; ber Zusammenstoß mufte baber ein überaus heftiger werben.

Als der preukische Heerführer im Begriff mar mit seinem ganzen Corps gegen Lindenthal vorzudringen, und bemerkte, wie fein Gegner sich schnell nach ber Elster hinzog, um bort einen Stütpunkt zu haben, erkannte er ben Bortbeil seinen rechten Flügel ebenfalls an die Elster zu lehnen. gab baber seinem ganzen Corps Befehl, die Richtung auf Lindenthal aufzugeben und sich so weit rechts zu ziehen, bis der rechte Flügel diese Anlehnung erreicht habe. Indem dies geschah, entstand jedoch eine bedeutende Lücke zwischen den Corps von Norck und Langeron, die der immer wachsame Ober = General durch die Reiterei bes Vortrabes von Sacken unter Wassiltschikof vorläufig ausfüllen ließ. Es war auch bereits bas Corps von St. Priest von jenseits ber großen Elster= und Bleiße=Niederung bei Lindenthal angelangt und der Ober-General befahl ihm, in ber Richtung von Gutritsch auf ben Feind loszugeben.

Es war 3 Uhr Nachmittags als General Porck mit

The state of the s

Marich und Anordnungen se weit getommen war, daß, ne Zurücknahme der Reiterei, der ernstliche Angriff mit Geschl und Fusivoll beginnen konnte. Ge war dies also zu di Zeit, we das böhmische Heer im Süden in bedeutende Rachtheil war unt we die nun sich erbebenden furchtbart Donner im Rorden von Leipzig zur großen Ermuthigm dienen musten. Das Corps von Porch zählte nach dem hei tigen Tagesrapport 21,429 Mann und sast eben so start wa die Streitfrast von Marmont.

Den ersten Angriff unternahm Dajer Hiller mit be acht Bataillenen bee Bertrabe ren Kapeler auf Doden während bie Batterieen ber Brigaben horn und hürnerbein unterftütt von einer Batterie aus ber Referve, ihr deuer auf bal Geschüt ter feindlichen Centrume unt rechten Flügele fprüben ließen. Major Hiller fant in und bei Mödern ben furchtba: ften Wiberftant\*). Nach schweren Anstrengungen und großen Berluften gludte es gwar, in Mödern eingurringen, aber et wollte burdaus nicht gelingen, fich barin und baneben zu be Maricall Marmont batte mit großer Umsicht ein haupten. Menge Beidung auf ben Boben binter Dlodern aufgeftellt, bie ein überaus verbeerendes feuer auf Die Preußen richteten, fe bağ ibre Bataillone in turger Zeit zu Banfiein gufammen schmolzen. Dies und Die untenabar große Tapferfeit unt Gewandtheit ber Frangosen, ließ bie Kräfte von etwa 4000 Mann und wenigem Geschüt ale burchaus ungureichent er scheinen und bas Fußvolf ber Vorbut wurde guletz germm gen, ben schon eroberten Theil bes Dorfes wieder fahren ge Lasien.

General Perd ichlef aus riefem Birerftant, baf es bei senbere barauf antemmen wurde, ben Stütpunft Möckern.

<sup>\*)</sup> Seitsamerweise war eine Abtbeitung öfterreichtider Säger von der Division bes Fürsten Merig Liedtenstein vom jenfeitigen Cluerufer nach mübevoller Durcharbeitung burch Sumpf unt Finkarme berübergekommen und machte ben Angriff auf Wödern mit. Dr. Richter II, 242, 243.

gewissermaßen die Citadelle der Schlachtordnung, zu überwältigen und daß in der Eroberung dieses Punktes die Entscheisdung der Schlacht liegen würde. Er zog daher sein zweites Treffen noch mehr rechts und häufte hinter Möckern mehr als die Hälfte seines Fußvolks, indem er die Brigade des Prinzen von Wecklenburg nahe heranzog und die Brigade Steinmetz dahinterstellte. Als nun das Fußvolk von Hiller beinahe aufgerieben und der Rest aus dem Dorse herausgetrieben war, säumte er nicht, die ganze Brigade des Prinzen von Mecklenburg daran zu setzen. Möckern mußte erst überwältigt sein, eh' die anderen Brigaden — Horn und Hünerbein — im Centrum und gegen den rechten französischen Flügel vordringen konnten.

Die Brigade des Brinzen von Mecklenburg ging zum Dorfe und links neben bemfelben\*) vor, mabrend sich bie Reste ber Bataillone von Hiller an sie anschlossen. Der Befehlshaber ber Referve = Artillerie, Oberst = Lieutenant Schmidt, unterstütte biefen Angriff burch 16 schwere Beschüte, welche er rudwärts auf einer vortheilhaft gelegenen Unhöhe aufstellte. Sie famen zu ben Geschützen von Hiller und ber Brigade bingu, Die zusammen wenigstens aus chen fo viel Studen bestanden. Mit nicht zu übertreffendem Muthe stürmten bie tapferen Oftpreußen in bas Dorf ein, in und neben welchem nun nicht weniger als zehn frische Bataillone verwandt wur-Der Feind war durch den Kampf mit den Truppen Sillers erschöpft, jest tamen unberührte Rrafte an, benen er nicht gewachsen blieb. Mit unwiderstehlicher Bewalt von Behöft zu Gehöft, von Haus zu Haus, wurde ber Feind bas Dorf hinaufgetrieben und hielt sich nur noch in den letten Häufern gegen die Böbe bin. Auch gegen diefe, wo die verberblichen Geschütze ftanden, wurde ber Sturm versucht. Aber auch ber Marschall Marmont hatte schnell seine Austal-

<sup>\*)</sup> Zwischen Mödern und ber Pleiße vorzubringen war nicht möglich, weil ber Fluß hier hart am Dorse vorüberstießt.

Marsch und Anordnungen so weit gekommen war, daß, nach Zurücknahme der Reiterei, der ernstliche Angriff mit Geschütz und Fußvolk beginnen konnte. Es war dies also zu der Zeit, wo das böhmische Heer im Süden in bedeutendem Rachtheil war und wo die nun sich erhebenden surchtbaren Donner im Norden von Leipzig zur großen Ermuthigung dienen mußten. Das Corps von Yord zählte nach dem heutigen Tagesrapport 21,429 Mann und sast eben so stark war die Streitkraft von Marmont.

Den ersten Angriff unternahm Major Hiller mit ben acht Bataillonen bes Bortrabs von Kateler auf Mödern. während die Batterieen ber Brigaden Sorn und Hunerbein. unterftütt von einer Batterie aus ber Reserve, ihr Feuer auf bas Gefdüt bes feindlichen Centrums und rechten Flügels fprüben ließen. Major Hiller fand in und bei Möckern ben furchtbarften Wiberstand\*). Nach schweren Anstrengungen und großen Berluften glückte es zwar, in Möckern einzubringen, aber es wollte burchaus nicht gelingen, sich barin und baneben zu be-Marschall Marmont batte mit großer Umsicht eine Menge Geschütz auf ben Söhen binter Möckern aufgestellt, Die ein überaus verheerendes Feuer auf die Preußen richteten, fo daß ihre Bataillone in furzer Zeit zu Häuflein zusammenfchmolzen. Dies und die unleugbar große Tapferkeit und Gewandtheit der Franzosen, ließ die Kräfte von etwa 4000 Mann und wenigem Geschütz als burchaus unzureichend er= scheinen und das Fusvolk der Vorhut wurde zuletzt gezwun= gen, ben schon eroberten Theil bes Dorfes wieder fahren zu laffen.

General Yord ichloß aus biefem Wiberstand, bag es be- sonders barauf ankommen wurde, ben Stutpunkt Mödern,

<sup>\*)</sup> Seltsamerweise war eine Abtheilung öfterreichischer Jäger von ber Division bes Fürsten Morit Liechtenstein vom jenseitigen Essternser nach milhevoller Durcharbeitung burch Sumpf und Flusarme herübergesommen und machte ben Angriff auf Mödern mit. Dr. Richter II, 242, 243.

gewissermaßen die Citadelle der Schlachtordnung, zu überwältigen und daß in der Eroberung dieses Punktes die Entscheisdung der Schlacht liegen würde. Er zog daher sein zweites Treffen noch mehr rechts und häufte hinter Möckern mehr als die Hälfte seines Fußvolks, indem er die Brigade des Prinzen von Mecklenburg nahe heranzog und die Brigade Steinmetz dahinterstellte. Als nun das Fußvolk von Hiller beinahe aufgerieben und der Rest aus dem Dorse herausgetrieben war, säumte er nicht, die ganze Brigade des Prinzen von Mecklenburg daran zu setzen. Möckern mußte erst überwältigt sein, eh' die anderen Brigaden — Horn und Hünerbein — im Centrum und gegen den rechten französischen Flügel vordringen konnten.

Die Brigade des Brinzen von Mecklenburg ging zum Dorfe und links neben bemfelben\*) vor, während sich bie Reste ber Bataillone von Hiller an sie auschlossen. Der Befehlshaber ber Referve = Artillerie. Oberft = Lieutenant Schmidt. unterstütte biefen Angriff burch 16 schwere Geschütze, welche er rudwärts auf einer vortheilhaft gelegenen Unhöhe aufstellte. Sie famen zu ben Geschützen von Hiller und ber Brigabe bingu, Die zusammen wenigstens aus chen fo viel Studen bestanden. Mit nicht zu übertreffendem Muthe sturmten bie tapferen Oftpreußen in bas Dorf ein, in und neben welchem nun nicht weniger als zehn frische Bataillone verwandt wur-Der Feind war burch ben Kampf mit ben Truppen Sillers erschöpft, jest tamen unberührte Rrafte an, benen er nicht gewachsen blieb. Mit unwiderstehlicher Bewalt von Behöft zu Gehöft, von Haus zu haus, murde ber Feind bas Dorf hinaufgetrieben und hielt sich nur noch in den letten Häufern gegen bie Böhe bin. Auch gegen biefe, wo bie verberblichen Geschütze ftanden, wurde ber Sturm versucht. Aber auch ber Marschall Marmont hatte schnell seine Anstal-

<sup>\*)</sup> Zwischen Mödern und ber Pleiße vorzubringen war nicht möglich, weil ber Fluß hier hart am Dorse vorüberstießt.

ten getroffen. Er zog seine Unterstützungstruppen heran, versmehrte sein Geschütz auf der Höhe hinter Mödern auf mehr als 50 Stück\*) und besahl seinen Sturmsäulen, wieder zum Dorse hinadzusteigen. Ein sürchterliches Ringen solgte von beiden Seiten in der größten Nähe. In Aurzem litt die Brigade des Prinzen unbeschreiblich, er selbst so wie alle Stadsossissiere der Brigade dis auf einen, wurden verwunsdet\*\*). Nach und nach gewannen die Franzosen mehr Raum; doch gelang es ihnen nicht, die Preußen aus der andern Hälfte des Dorses zu entsernen. Beide Theile kämpsten mit unersmüdeter Ausdauer, sich gegenseitig aneinander aufreibend, ohne zu einer Entscheidung zu kommen.

Während dieses Kampses in und bei Möckern waren die Brigaden Horn und Hünerbein auf dem linken Flügel etwas vorgegangen; allein der Feind wehrte sich auch hier nachdrück- lich, und eh' die Entscheidung bei Möckern erfolgt war, wollte man hier keinen recht ernsthaften Angriff unternehmen.

Mittlerweile verstärfte Marschall Marmont noch seine Truppen in Möckern, welchen es gelang, ben größeren Theil bes Dorfes in ihre Gewalt zu bekommen. Es zeigte sich bann nach und nach, daß selbst die Reste von 18 Batailsonen nicht im Stande waren, dem Feinde dauernd die Spize zu bieten, viel weniger eine Entscheidung herbeizusühren.

Der lette Rüchalt an unberührten Truppen, welcher bem General York noch übrig blieb, war die Brigade Steinsmet. Der entschlossene Heerführer saumte nicht, auch diese in den Kampf zu führen, so wie den Rest seines Reserve-Gesschützes daran zu setzen, um eine Entscheidung zu erzwingen. Er meldete dies dem Ober-General und bat um Unterstützung. Dieser sandte auch an Sacken den Besehl, York zu Hülfe zu kommen; Sacken war aber, da er noch bei Radeselb stand, zu

<sup>\*)</sup> Rach After bestand biefe große Batterie nur aus 40 Stiid.

<sup>\*\*)</sup> After beschreibt fehr belehrend bie gang eigenthlimlichen örtlichen Schwierigkeiten von Modern.

weit entfernt, so daß vorauszusehen war, er werde nicht mehr rechtzeitig zur Entscheidung ankommen können.

Dberft Steinmet rückte vor. Nur zwei Bataillone verstärften die ohnehin schon sehr beträchtliche Macht im Dorfe. die anderen Bataillone gingen links neben dem Dorfe gegen bie Höhe vor. Es wurde mit der äukersten Austrengung verfucht, biefen feuerspeienden Berg, ber fo lange Tod und Berberben geschleudert, im Sturm wegzunehmen. Im Dorfe felbst brangen die Breuken wieder vor, wobei sie mübevoll ein Gehöft nach bem andern erobern mußten, welche ber umsichtige Feind schnell zu kleinen Festen umgewandelt batte. Es gelang aber nicht, ihn aus ben letten Gehöften zu vertreiben und selbst noch in ber Mitte bes Dorfes hielt er sich in einzelnen Säufern, binter Mauern, Aufwürfen und Graben, von wo er ein mörderisches Feuer unterhielt, wie denn überhaupt in bem gangen Rriege bie Frangofen fich in gewandter Benutung von Dedungen ben Deutschen überlegen gezeigt haben.

Marschall Marmont erkannte, daß er das Lette daransetzen müsse, um seine Geschütze zu wahren und in Thätigkeit zu erhalten. Sie sprüh'ten von Kartätschen, während seine letzen, auch die von den Divisionen des Centrums und recheten Flügels nur irgend zu entbehrenden Bataillone zum Kampf vorrückten. Noch einmal bewährten seine Geschütze ihre verspeerende Gewalt, noch einmal setzen seine Truppen sich zum entscheidenden Sturm in Bewegung. Es gelang der Brigade Steinmetz nicht, dis zu dem Geschütz heranzukommen, sie litt schwer, ihre bedeutendsten Stadsossisiere wurden entweder gestödtet oder verwundet; auch sie mußte in und neben Möckern zurückweichen.

Beibe Theile hatten ihre lette Kraft barangesetzt, sie kämpften fortwährend, aber beibe mit äußerster Erschöpfung. Es war ber Augenblick gekommen, wo ein geringer Theil noch nicht berührter Truppen die Entscheidung geben konnte.

Dem General Yord blieb nur noch seine Reiterei. Er

gab auch diese hin und befahl, im Vertrauen, daß im schlimmsten Fall das herannahende Corps von Sacken ihn aufnehmen werde, seiner gesammten Reiterei vorzurücken und sich mit aller Kraft auf den Feind zu stürzen. — Ch' dies aber gesichah, hatte schon eine Attake von nur drei Schwadronen einen ganz außerordentlichen Erfolg herbeigeführt.

Major Friedrich von Sohr, mit ber erften, zweiten und ber Jägerschwahren bes brandenburgischen Susaren-Regiments. hatte, nachdem er mit der anderen Reiterei zuerst den Aufmarich bes Corps gebeckt, ben Auftrag erhalten, bem nach Möckern vorgebenden Fufvolt bie rechte Seite zu ichuten. weshalb er seit bem Anfange ber Schlacht, abgesonbert von ber übrigen Reiterei, die beträchtlich weiter zurückgenommen worden, vorgeschoben amischen Möckern und Wahren bielt. Eine ganze Zeit barg er fich, in Colonne zusammengebrängt, in dem Theile des Weges von Wahren nach Möckern, wo diefer einen Sohlweg bilbet, um einige Deckung vor ben zabllosen feindlichen Geschoffen zu haben. Als seine Reiterei aber bennoch hier fehr zu leiden anfing, zog er es vor, sich links bes Weges in Linie zu formiren, wo er zur Unterstützung bes vor ihm im heftigsten Rampf begriffenen Fugvolts halten Als nun die Schlacht in ber beschriebenen Art wankte. blieb. kam Norck in Berson zu Sohr herangeritten und sagte: .. wenn iett die Cavallerie nicht noch etwas thut, so ist alles verlo= ren — lassen Sie einhauen!" Der Major erlaubte sich zu bemerken, daß er allein zu schwach und die Referve-Reiterei zu weit zurud fei, um wenn feine Attake miflinge, von ihr aufgenommen zu werden. Der General nahm biefe Einwenbung für richtig an, entfandte sogleich einen Abjutanten an bie Referve-Reiterei, ihr Vorrücken zu beschlennigen und fagte zu Sohr im Abreiten: "So halten Sie wenigstens fo lange die Infanterie auf." Hiemit beschäftigt und aufmerksam ben Bang bes vor ihm geführten Rampfes beobachtend, erhielt er von Norck burch einen Abjutanten aufs Reue ben Befehl ein= zuhauen. Sohr, eine ächte Reiternatur und zum Aeukersten

entschlossen, hielt ben nächsten Moment noch nicht für geeignet, weil bas eigene Fugvolf noch Stand hielt. nahm er wahr, bag boch nicht lange zu fäumen fei. Dicker Bulverdampf ließ zwar nichts vor ihm recht erkennen, aber die Infanterie fing an zu weichen und die feindlichen Gewehrkugeln faus'ten in seine Reiter hinein. Jett, nachdem er bas zurückweichende Fufwolk burchgelassen, ließ er zur Attake blasen und stürzte sich mit lautem Hurrah, den rechten Flügel nah' ber linken Seite bes Dorfes, zweien im Sturm anrückenben feindlichen Bataillonsmaffen entgegen. Sie wurden umgeritten. niedergehauen, zersprengt. Darauf ging es in vollem Lauf auf die Söhe hinter Möckern los und es wurden hier gleich Aufanas fechs Ranonen genommen. Jett kam feindliche Reiterei, aber auch aus ber preußischen Reserve=Reiterei bas brandenburgische Ulanen = und etwas fpater bas erfte west= preukische Dragoner=Regiment. Mit dem brandenburgischen Manen-Regiment vereint, machten die brei Schwadronen von Sohr eine zweite Attake. Die feindliche Reiterlinie murbe über ben Saufen geworfen, brei feindliche Bierecke gesprengt und allein von den brandenburgischen Husaren neun Ranonen und fünf Bulverwagen erobert\*). Das Dragoner=Regiment führte die Attake, wie schon mehrmals in diesem Feldzuge, schwach aus und blieb ohne Trophäen. Die Geschütze, welche man erobert batte, gehörten zu ber großen Batterie auf ben Höhen jenseits Möckern, welche bisher eine so mörderische Der übrige Theil ber Referve=Reiterei Wirkung gehabt. fturzte auf beiben Seiten ber Brigabe Born auf ben Feinb. Gleichzeitig gab nun General Porck Befehl zu allgemeinem

<sup>\*)</sup> Der im Lobe äußerst farge York sagte noch auf bem Schlachtselbe zum Major Sohr: "Ihnen allein habe ich ben Sieg bes heutigen Tages zu bauten, und ich werbe es Ihnen und Ihrem braven Regiment nie vergessen." Und nach ber Schlacht rühmte er: "Alle meine Offiziere haben sich tapser gehalten, wenn ich aber einen nennen soll, so ist es ber Major v. Sohr!" (Aus bem Leben bes K. Pr. General-Lieutenants Kriedrich v. Sohr vom Berf. S. 98 und 201.)

Borrücken. Die Sturmtrommeln aller Bataillone ertönten, in Begeisterung drang alles vorwärts. Die Reiterei aber stürmte voran, warf den in Unordnung fliehenden Feind bis gegen Gohlis und verbreitete vor sich Furcht und Schrecken. Der Angriff wurde noch durch das Aufsliegen mehrerer seindlicher Pulverwagen begünstigt, wodurch Marschall Marmont selbst verletzt und genöthigt wurde, das Schlachtfeld zu verlassen. Seine beiden Divisions-Generale Compans und Friedrichs hatten dies wegen erhaltener Wunden schon früher thun müssen. In großer Unordnung sloh der Feind auf Gohlis und Eutritsch. Der Sieg war entscheidend erkämpst, als die hereinbrechende Finsterniß und die Erschöpfung der Truppen dem weiteren Versolgen ein Ziel setze.

Der Feind verlor 1 Ubler, 2 Fahnen, 53 Kanonen\*), eine große Menge Munitionswagen und über 2000 Gefangene.

Der eigene Verlust war sehr bebeutend. Er bestand an Todten und Verwundeten in 172 Offizieren, 5508 Unterossisieren und Soldaten, die Leichtverwundeten nicht gerechnet. Sieben Bataillonskommandeure waren todt, zwei Brigades Chefs (Prinz Carl von Mecklenburg und Oberst Steinmetz), vier Brigadekommandeurs und sunfzehn Stabsoffiziere waren verwundet. Im ganzen Krieze hat es keinen blutigeren Kampf gegeben\*\*).

Ehe wir die Beschreibung ber Kämpfe an diesem Tage im Norden von Leipzig schließen, kehren wir noch einmal zum General Langeron zurück.

Als diefer Klein- und Groß-Widderitsch vom Feinde besfett fand, ber nicht weichen, sonbern es auf einen tüchtigen

<sup>\*)</sup> Nach bem Schlachtbericht Blüchers nur 43 Ranonen.

<sup>\*\*)</sup> Frangbfische Militairschriftseller haben spottenb bemerkt, baß General Yord in bem Bunkt Mödern "ben Stier bei ben hörnern gesaßt" und baß eigentlich nur ein Corps bas gange schlesische heer aufgehalten habe; auch Oberst After wagt schücktern bie Ansicht, baß ber blutige Kampf hätte vermieben werben können, wenn Yord ben rechten frangösischen Flügel angegriffen.

Kampf ankommen lassen wollte, stellte er sein Corps in Schlachtordnung: das Infanterie-Corps von Rapzewitsch auf bem rechten, bas von Andzewitsch auf dem linken Flügel: bas Reitercorps von Korff hinter bem linken, bie Divifion Olfuwief hinter bem rechten Flügel, das Geschüt zweckmäßig vertheilt. Wiewohl die Division Dombrowski, etwa 4000 Mann stark, die sechsfache Rahl gegen sich hatte, so hielt sie muthia Stand und vertheibigte bie Dörfer mit einem Belbenmuth. ber aus bem Befühl entsprang, bag mit bem Berluft ber Schlacht bei Leipzig auch bas Ente von Bolen gekommen fei. Eine ganze Zeit lang wiesen die Bolen alle Angriffe ber Russen zurück. Die große Ueberzahl ber letteren machte ihre Bedrängniß so groß, daß sie einen Augenblick beibe Dörfer fahren lassen mußten, aber sie setten ihre letten Kräfte baran und mit unübertrefflicher Tapferfeit entriffen fie ben Ruffen beibe Dörfer wieber. Aufs Neue bielten fie eine aanze Zeit lang Stand Es fonnte aber nicht fehlen, daß ihr Berluft ganz ungeheuer war und baß sie endlich boch barauf benken mußten, sich nach Eutritsch bin zum Marschall Marmont zu Diefe Bewegung im Angesicht eines übermächtigen Feindes auszuführen, mar bochst gefahrvoll. Sie buften babei sieben Ranonen ein: auch stürzte bie russische Reiterei auf Die wenige polnische und machte 500 Gefangene.

Unterdessen hatte Marschall Neh auf seinem Marsche nach Wachau, wobei er schon über Leipzig hinaus war, entsweder Gegenbesehl von dem um diese Zeit persönlich anwesenden Kaiser oder dringende Aufforderungen vom Marschall Marmont erhalten, ihm zu Hülse zu eilen. Er kehrte mit der Division Delmas und den beiden Reiterdivisionen um, marschirte in der Richtung auf Großs und Klein-Widderitsch und kam in dem Augenblick an, als die Polen in der äußerssten Bedrängniß waren. Sogleich nahm er diese auf, sie erholten sich und mit ihnen vereint eroberte er mit großem Nachdruck Großs und Klein-Widderitsch zum zweiten Mal. Obgleich Marschall Neh mit zwei Divisionen noch immer viel

schwächer war als Langeron, so fand ber russische General boch für gut, in die Stellung zurückzukehren, die er vor Anspriss der Dörfer inne gehabt. Allerdings war er zur Borsicht genöthigt, denn ce wurde ihm gemeldet, daß von Düben der eine sehr beträchtliche seindliche Truppenmasse im nahen Anmarsch sei. Es war die Division Souham vom Corps von Neh, die hinter seinem linken Flügel auch sogleich aus ihn eindrang. Langeron traf seine Gegenmaßregeln, es blied aber nur dei einem Kanonengesecht, weil General Souham nur die Absicht hatte, zum Heere des Kaisers zu stehen und bemüht war, sein Fuhrwert ungefährdet durchzubringen. Er zog vorüber; doch siel eine Menge Fuhrwert den Kosakken in die Hände.

Nach dem Abzuge der Division Souham waren dem General Langeron die zwei schwachen Divisionen von Neh nicht mehr gefährlich; es war aber als wenn er besorgte, es möchten von Neuem seindliche Streitfräste von Düben her heranzüden, und er zögerte eine ernste Maßregel zu ergreisen. Erst als das Corps von St. Priest auf seinem rechten Flügel einstraf und er von den sichern Ersolgen Porcks bei Möckern vernahm, ging er entschieden auf die Dörser sos. Der Feind aber hielt sie nun nicht mehr, sondern zog sich eiligst über die Parthe zurück. Es wurden von den Russen noch vier Geschütze, im Ganzen also eilf genommen und eine nicht unsbeträchtliche Zahl Gesangener gemacht. Das Corps von Langeron selbst hatte im Lauf des Tages einen Berlust von 1500 Mann an Todten und Berwundeten gebabt.

Das Corps von Jord blieb auf bem eroberten Schlachtsfelbe stehen, bas von Langeron bei ben eroberten Dörfern, bas von Saden als Unterstützung hinter Nord.

Die beiden französischen Marschälle Marmont und Neh nahmen ihr Hauptquartier zu Schönfelb an ber Parthe, ihre Truppen waren nahe an Leipzig herangebrückt, Gohlis und Eutritsch waren von ihnen nur schwach besetzt.

## 3. Gefecht bei Lindenau.

Wir baben in biefer Darftellung mehrmals auf die große Wichtigkeit ber Lage von Lindengu aufmerkfam gemacht, wo der beinah eine halbe Meile lange Damm von Leipzig burch Die sumpfige und waldige, von mehreren Armen der Bleike. Elster und Luppe durchflossene Niederung aufhört und die trockene weite Chene von Markrannstädt und Lüten beginnt. Ronnten sich die Berbündeten dieses Bunkte bemächtigen. mehrere ber fünf vorliegenden Brücken über die Flufarme zerstören und am erhöhten Rande der Ebene eine verhältnikmäkige Macht und zahlreiches Geschütz aufstellen, so mar ber große Meister ber Kriegstunft, bes einzigen Rückzugsweges beraubt, genöthigt sich unter ungeheuren Verluften, etwa nach Magbeburg, burchzuschlagen. Es scheint, baß Feldzeugmeister Ghulai Lindenau recht wohl vor dem General Bertrand erreichen konnte, benn er ftand am 14. Oktober Abends bei Muschwitz, eine Meile von Lüten, von wo Lindenau nur drei Meilen entfernt liegt, und Bertrand, ber von ber entgegengesetzten Seite fam, erreichte Lindenau erft ben 15. Oftober wahrscheinlich Nachmittags, vielleicht noch später\*). Wie bem auch sei, so war der Bewinn von Lindenau, auch nachdem es vom Feinde besetzt war, von der höchsten Wichtigkeit, und der österreichische General, bem mit bem Streifcorpe von Thielmann und Mensborf 22,000 Mann zu Gebote ftanden, hatte gegen die zwei Divisionen von Bertrand, die schwerlich viel über 12,000 Mann betrugen, wohl mehr versuchen sollen, als er für gut fand.

General Bertrand stellte sich vor Lindenau so auf, daß beide Flügel an die ungangbare Niederung stießen. Der bichte Wald am Ufer der Luppe (ein Arm der Elster) ge-

<sup>\*)</sup> Nach einigen Schriftstlern bezog Bertrand die Stellung bei Linbenau sogar erst am 16. Oktober Morgens. Kauslers Schlachtenatias Tert S. 939, auch Baudoncourt S. 204.

währte dem Fußvolk Schut, während die vorliegende Gbene dem Geschüt vollen Spielraum gestattete. Bor Lindenau ließ der General vier Schanzen auswersen, in deren seder er zehn dis zwöls Geschütze ausstellte. Die vorliegenden Dörser Plagwitz, Schönau und Leutsch wurden besetzt. Nachdem der Feind sich so eingerichtet, war es allerdings schwer, den Ort wegzunehmen, aber der Preis war auch groß und hätte besdeutende Opser ausgewogen. Mit dem, was Feldzeugmeister Ghulai wirklich unternahm, hat sich auch die nachsichtigste Beurtheilung nicht zufrieden erklären können.

Bulai rudte am 16. Oftober in brei Angriffsfäulen gegen Lindenan vor. Die linke, unter bem Fürsten Morit Liechtenstein, batte ben unbestimmten Auftrag, die Berbindung mit dem schlesischen Beere zu suchen. Der Theil, dem Diefer Auftrag insbesondere zufiel, mußte natürlich burch bie Sumpfund Waldgegend ber Elster und Pleifie, und es gelang bier nur einigen fleinen Jägerabtheilungen, sich bis zu Dorck burch= quarbeiten. Der viel größere Theil schloß sich bald an bie mittlere Angriffsfäule au. Diefe, unter bem Bringen Philipp von Heffen-Homburg, rudte auf ber großen Strafe von Marfranustädt heran, nahm Schönau weg und bemächtigte sich auch im Berein mit ber erften Saule bes Dorfs Leutsch. Die dritte Angriffsfäule unter dem Generalmajor Czollich mar bestimmt, auf dem rechten Flügel von Rlein-Afchocher ber qu= nächst Blagwit anzugreifen.

Als man näher herankam, fand sich, daß der Angriff auf Lindenau in der Front zu schwer sei. Ghulai versuchte ihn daher von der Nordseite, während er in der Front lebhaft mit Geschütz seuern ließ. Es kam auf der Nordseite allersdings von  $11\frac{1}{2}$  Uhr Bormittags an zu einer sehr heftigen Kanosnade, auch dann zu mehreren Stürmen auf das Dorf, welche aber fämmtlich abgeschlagen wurden. Selbst ein augenblickliches Eindringen in einen Theil des Dorfs war von keinem Ersolge, weil man ihn sogleich wieder verlassen mußte, indem mehrere französische Batterieen hinter dem Ruhburger Wasser

(nördlich der Lindenau-Leipziger Straße), welche die linke Seite der Desterreicher beim Sturm auf das Dorf sassen konnten, von verheerender Wirkung waren. Südlich griff General Czollich das Dorf Plagwig an, aber auch hier fand er den nachdrücklichsten Widerstand, so daß es ihm nicht einmal gelang, an Lindenau selbst heranzusommen.

Nachdem der Kampf, während bessen Lindenau in Brand gerieth, längere Zeit gedauert hatte, und nachdem mehrere Stürme vergeblich versucht waren, beschränkte man sich nur noch auf Schützengesechte, besonders in der Niederung, wo man versuchen wollte, der Stellung der Franzosen in den Rücken zu kommen, was jedoch eben so wenig gelang.

Um Abend zog sich Feldzeugmeister Ghulai nach Marfrannstädt zurück, hielt aber Klein-Zschocher, Schönan und Leutsch besetzt\*)

Wir haben ben grausen Kampf im Süben, Norden und Westen von Leipzig im Wesentlichen barzustellen gesucht und kehren noch einige Augenblicke auf bas Schlachtfeld am rechten Pleiße-User zurück, um bas Ergebniß zusammen-zusassen.

Napoleon hielt, wie wir gesehen haben, um 2 11hr bie Schlacht bei Wachau für gewonnen und befahl ben Sieg burch Glockengeläut zu feiern. Wenn im Norden von Leipzig fein Angriff von bedeutenden Kräften erfolgte — und bessen glaubte Napoleon gewiß zu sein — so konnte der Sieg

<sup>\*)</sup> Bermuthlich um ben matten und wenig umsichtigen Angriff Gyulai's zu entschuldigen, enthält der öfterreichische amtliche Schlachtbericht
vieles Jusserische. Auch Plotho berichtet nach ihm irrig, so wie Mehrere
nach ihm. Siehe Friccius I. S. 431—433 Anmerkung; auch Sporschil's Chronif S. 802—810, die jedoch, durchaus irrig, den Franzosen
eine Uebermacht zuschreibt. General Milffling in seiner Betrachtung der
großen Operationen und Schlachten 2c. S. 83 ist sogar der irrigen Meinung: Gyulai hätte Lindenau erobert und die zum Abend beseisen, und
tadelt ihn nur wegen Nichtzerstörung der Brücken.

noch sehr vervollständigt werden. Zwei Divisionen ber junsen Garbe bei Liebertwolkwit so wie die ganze alte Garde waren noch nicht verwandt und dazu sollte nun noch das 16,000 Mann starke Corps von Marmont kommen, welche Streitkräfte vor Einbruch des Abends noch bedeutende weitere Erfolge erkämpfen konnten.

Nun erschien aber zuerst bas Corps von Nord Marmont gegenüber und ber Marschall melbete an ben Raifer, baß er nicht abmarschiren fonne, fonbern Stand halten mußte. Rapoleon hielt auch jett noch ben angefommenen Feind für nicht zahlreich, so bag Marmont mit ihm fertig werben würde, er befahl baber, baß ftatt seiner ber Marschall Neb zu ibm bei Bachau ftoken follte. Gine Stunde frater flarten fich bann bie Berhältniffe fehr verhängnigvoll auf: von Möckern, Eutritsch, Groß= und Rlein=Bidderitsch tonte ber beftigste Ranonenbonner und eilige Melbungen von biefen Orten ließen nicht mehr zweifeln, bag bas ganze schlesische und vielleicht noch aar bas Nordheer bort angekommen sei. Diese bebeutungsschwere Thatsache, welche alle Hoffnungen und Boraussetzungen Napoleons zerstörte, brachte zunächst Unsicherheit in Die Fortsetzung bes Angriffs gegen bas böhmische Beer, bann aber veranlaßte ber von Minute zu Minute heftiger werdende Kampf im Norden, daß der Raiser, nach llebergabe bes Befehls an ben König von Neapel, bas Schlachtfelb bei Bachau verlich, um sich perfonlich vom Stante ber Dinge im Norden zu überzeugen. Er begab sich nach 3 Uhr zunächst nach Leipzig\*), wo er ben Marschall Nev antraf. Mit ihm wollte er sich zum Rosenthaler Thor hinausbegeben, ba er dies aber verrammelt fand, so mußte er umkehren und ritt zum Gerberthore hinaus zum Corps Marmonts, während er vermuthlich Nen gegen Groß- und Klein-Widderitsch zurückwies. Nach einer anderen Nachricht soll er sich auch noch zu

<sup>\*)</sup> Biewohl Obeleben bies nicht anführt, so ist es nichtsbestoweniger gewiß. Siehe Friccius I. S. 440 Anmerkung; auch Hussell S. 39 u. 40.

Bertrands Corps bis zu bem sogenannten Rubthurm begeben Ziemlich gewiß ist, baß er erst gegen bas Ende ber Schlacht nach Wachau zurücktehrte. Seine Abwesenheit bewahrte das böhmische Heer vor weiteren Berluften und gab Gelegenheit, einen merklichen Theil berselben wieder einzubrinlleberhaupt wogen diese Verluste nicht so schwer mehr. ba Blücher im Norden mit 60,000 Mann in ben Kampf eingegriffen hatte und schon für ben folgenden Tag zahlreiche weitere Verstärkungen zu erwarten waren. Da nun Napo= leons Boraussetungen nicht eingetroffen waren, bas böhmische und bas schlesische Heer sich bereits die Sand gereicht und für ben folgenden und wieder folgenden Tag bie Ankunft aller Streitfrafte ber Berbundeten zu erwarten war, fo fonnte Napoleon auf keinen weiteren Sieg mehr hoffen und es ware für ihn das Bortheilhafteste gewesen, nach so energisch geleistetem Widerstande, ben Rudzug anzutreten. Bu feinem Nachtheil that er dies nicht, er hielt die errungenen Vortheile für so beträchtlich, daß er mit Ehren Frieden anbieten fonne. Der sonst so scharffinnige Mann verfiel in ben feltsamen Irrthum, in seiner jetigen Lage zu mabnen, bag er burch große Opfer feine Feinde werbe verföhnen können.

Die Thurmuhren von Leipzig schlugen die sechste Stunde. Es dunkelte und die eisernen Bälle konnten den Weg in die seindlichen Glieder nicht mehr sinden. Gleichsam als ob man auf allen Seiten übereingekommen wäre, diesen Augenblick als den Feierabend für die entsetzliche Blutarbeit zu bestimmen, siel jetzt der letzte Kanonenschuß hinter Lindenau. Das kleine Gewehr blied allein noch wach, nach und nach hörte auch dieses auf. Nings um am Horizont sah man nichts mehr als einen weiten Kreis von vielen tausend Wachtseuern, in der holzarmen Gegend größtentheils von weggebrochenen Häusern und Zäunen unterhalten, und eine beträchtliche Zahl brennender Dörfer.

Die Nacht bedte bie Schreden ber ungeheuren Schlacht.

Diese waren aber in erhöh'tem Maaße fühlbar in Leipzig, wohin zu ben schon so zahlreich vorhandenen Berwundeten und Kranken von allen Richtungen der drei großen Schlachtsselber die Berwundeten gebracht wurden oder sich hinschleppsten, die mit ihrem Aechzen und Stöhnen schauerlich die Straßen belebten. Man hatte für sie das Korn-Magazin räumen müssen, welches etwa sechstausend zu fassen vermochte, aber es reichte nicht hin, auch konnte ein großer Theil dieser Unglücklichen es in der Dunkelheit nicht erreichen. Es war für Freund und Feind eine schauerliche Nacht.

Napoleon kehrte nicht mehr nach Reubnit zurück, sonbern lieft die fünf Zelte seines Hauptquartiers in einem ber ausgetrockneten Teiche bei ber alten Ziegelschenne, an ber nach Rochlit führenden Strafe aufschlagen, wobei ein großes Bachtfeuer nicht fehlen burfte. Die Garben lagerten um ihn ber. Der Raifer war so erfüllt von ber helbenmuthigen Tapferkeit ber Bolen, bag er ihrem heroischen Führer, bem Fürsten Poniatowski, ben Marschallstab sandte, welchen Dieser nicht drei Tage führen sollte. Eh' er noch in sein Zelt einging, brachte man ben gefangenen öfterreichischen General Meerfeldt zu ihm an bas Wachtfeuer, welchen er bazu ausersah ber Ueberbringer seiner Friedensanträge zu sein. unterhielt sich lange auf bas gefälligste mit ihm. Meerfeldt war es gewesen, der, im Jahr 1797 vom Erzherzog Carl abgesandt, von bem bamaligen General Bonaparte ben Waffenftillstand von Leoben begehrt und beim Frieden von Campo Formio mitgewirft; er war also von so früher Zeit und auch später dem Raiser perföulich sehr mohl bekannt. Es war natürlich, daß Napoleon, dem es so fehr um Frieden zu thun war und ber ju seinem Berberben es an ber Zeit hielt, gerade jest Anerbietungen zu machen, sich wieder eines alten Friedensboten bediente.

Nach Fains Manuscript von 1813 (II. S. 410) setzte Napoleon voraus, daß es vornehmlich die Furcht vor seiner Macht wäre, welche die Berbündeten antreibe, ihn möglichst

flein zu machen. Er fagte baber bem öfterreichischen General. baß man sich über feine Absichten völlig täusche; er verlange nichts weiter als unter bem Schatten bes Friedens zu ruben und bem Glück Frankreichs nachzuhängen, wie vorher jeder feiner Bebanken beffen Ruhm gewesen ware. Siernachst fam es ihm barauf an, auf bie machfenden Gefahren binzumeisen. bie nach feiner Niederwerfung ober ber Schwächung Frankreichs, Rugland für Europa und insbesondere für Desterreich hervorbringen wurde. "Sie fürchten felbst ben Schlaf bes Löwen," fagte er; "fie glauben ihm die Rrallen ausreißen und die Mahne abschneiden zu muffen. Nun wohl, wenn fie ihn zu diesem traurigen Zustande berabgebracht haben, was werden die Folgen fein? haben sie die auch wohl recht bedacht? Gequält von bem begierigen Verlangen, burch einen einzigen Schlag wieder zu erhalten, mas fie in zwanzig Jahren Unglücks verloren haben, haben fie nur biefen Bebanken und bemerken nicht, daß sich mahrend zwanzig Sahren rund um sie ber alles verändert hat, daß felbst ihre eigenen Intereffen sich verändert haben, daß in Zufunft für Desterreich auf Roften Franfreichs gewinnen, verlieren beißt. Gie werben bies bebenken. General Meerfeldt. Es ift nicht zu viel für Defterreich, Frankreich und felbst für Preußen ein halb nomabisches und wesentlich friegerisches Bolf auf bas Ufer ber Beichsel zu beschräufen, beffen ungeheures Reich sich von uns bis China erstreckt. Uebrigens fann ich nur endigen, indem ich Opfer bringe, ich weiß es und bin bereit, fie ju bringen."

Napoleon hatte nur zu sehr Recht, auf die Gefahren für Europa durch den ruffischen Koloß hinzuweisen, aber er versgaß, wie er den Fürsten und Böltern wehe gethan; er beachetete nicht genug seine augenblickliche nachtheilige Lage.

Später am Abend wurde General Meerfeldt nochmals zum Kaiser gerusen. Er empfing nun das Schreiben an den Kaiser Franz, worin Napoleon "die Räumung aller Festungen bis zum Rhein aubot, so gut als eine Verzichtleistung auf den

Rheinbund, die Abtretung von Illyrien, von Spanien, die Unabbangigfeit Italiens von Franfreich, felbst bie Unabbangigfeit von Holland. Wolle England ben Seefrieden nicht, fo tonne barüber unterhandelt werben und Desterreich solle Bermittler fein." Ein Beweis, wie ber vom Bolt ermählte Fürft fich auch jest noch über bas Berbältnif täuschte, in welchem er zu seinem höchstlegitimistischen Schwiegervater stanb, ift, baß er zu Meerfeldt fagte: "Unfer politisches Bundnig ift zerriffen, aber zwischen Ihrem herrn und mir besteht eine andere Berbindung, welche unauflöslich ift. Diefe ift es, welche ich anrufe, benn ich werbe immer Bertrauen in bie Befin= nungen meines Schwiegervaters haben." Raifer Meerfeldt entliek, bem er auf Chrenwort während bes Feldzuges nicht gegen Frankreich zu bienen, die Freiheit gewährte, sagte er, baran erinnernd, bag er ben Raisern von Desterreich und Rukland in febr schwierigen Lagen Waffenftillstand gewährt: "Leben Sie wohl. General, wenn Sie von meiner Seite ben beiben Raifern von Baffenstillftand sprechen werben, zweifele ich nicht, bag bie Stimme. welche an ihr Dhr schlägt, fehr beredsam in Erinnerungen fein wirb."

Die Bedingungen, welche Napoleon gestellt, waren ben Umständen nach so billig, daß sie später Metternich selbst in der Erklärung der Verdündeten von Frankfurt wenig besser verlangte. Napoleon, der sich ohne Zweisel die größte Gewalt angethan, rechnete so sicher auf deren Annahme, daß er am 17ten die Schlacht nicht erneuerte und dadurch alle Hoffnung des Sieges verlor. Er hatte sich bitter gestäuscht; seine Anerdietungen wurden micht einmal einer Antwort gewürdigt.

Bald nachdem er Meerfeldt abgefertigt, erhielt er die Berichte feiner Marschälle Marmont und Neh über ihren sehr nachtheiligen Kampf mit dem schlesischen Heere. Dies und die Anerbietungen, die er an Oesterreich gemacht hatte, ver-

setten ihn (nach Obeleben's Zeugniß) während ber ganzen Nacht in große Unruhe, die auch noch den folgenden Tag über anhielt. Die Frage war: follte er ben Ruckzug binter Die Saale antreten, da er nur noch bie 12,000 Mann von Revnier als Verstärkung erwarten konnte und die Aukunft von St. Chr zweifelhaft war; wohingegen seine Feinde ihm icon beut' überlegen, es morgen noch viel mehr fein wurden? feiner Lage ware es militairisch allerdings bas Beste gemefen. aber bann räumte er vor ber Welt ein, bag er geschla= gen worben, wozu feine ftolze Seele fich nicht entschließen Wenn er nun aber am folgenden Tage bas Felb nicht räumen wollte, so war ber nächstgunstigste Entschluß: die Berbündeten mit aller Macht anzugreifen. Durch bie Unfunft bes Corps von Reynier hatte er feinen gehabten Berlust ersett. Durch einen schnellen Augriff konnte er vielleicht noch die Bereinigung ber verbündeten Beere hindern. ja sie vielleicht einzeln schlagen. Wartete er einen Tag länger, so konnte freilich nach seinen, übrigens irrigen, Voraussetzungen Marschall St. Chr mit 30,000 Mann ihm zu Gulfe kommen; aber er mußte wissen, daß bie Berbündeten sich noch viel mehr und gang unverhältnikmäkig verftärfen würben.

Wir wissen nicht, was in der Seele dieses außerordentlichen Mannes vorging, wie er Günstiges und Ungünstiges für den einen oder den andern Entschluß gegen einander abwog; wir wissen nur, daß er den verderblichsten Entschluß faßte, der in seiner Lage möglich war, nämlich: sich weder zurückzuziehen noch anzugreisen, sondern still zu stehen und abzuwarten, was Graf Meerfeldt für eine Antwort zurückbringen werde, eine Antwort, die nie erfolgt ist.

Von ben verbündeten Monarchen hat die Geschichte feine perfönlichen Data aufbewahrt; sie gingen nach Beendigung ber Schlacht nach Rötha zurück.

## Der 17. Oftober.

Der 17. Oftober, ein Sonntag, brach an und es war zu erwarten, baf eine große Schlacht von Neuem beginnen werde, um die Entscheidung berbeizuführen. Bon Seiten ber Berbündeten hatte bas böhmische Heer jedoch wirkliche Nachtheile erlitten. Man hatte hier gefehen, bag man ber Macht Napoleons nicht gewachsen war. Bon bem, was beim Beere Blüchers voraefallen, war man am Morgen noch nicht unterrichtet. Da noch bas Beer Bennigsens ankommen mußte, bei welchem fich auch die öfterreichische Beerabtheilung von Collorebo befand, ba man wußte, daß nun auch ber Rronpring von Schweben herannahe, und man sich um mehr als 100,000 Mann verstärken konnte; so batte man im Sauptquartiere ber Berbündeten feine Reigung anzugreifen, wohl aber erwartete man mit ziemlicher Sicherheit, von Napoleon angegriffen zu werden. Um frühen Morgen waren baber bie beiben Monarchen, Schwarzenberg, Barclan 2c. schon bei ben Truppen. Das Beer stand unter ben Waffen und in Schlachtordnung, die gegenseitigen Vorposten au vielen Orten nur einen Flintenschuft von einander entfernt. Wirklich deutete beim Feinde auch Bieles barauf bin, daß er zum Angriff übergeben werbe. Mit Tagesanbruch hörte man im frangösischen Lager Generalmarich schlagen und es geschahen Bewegungen und Aufstellungen, die erwarten ließen, daß bas Brüllen ber Geschütze jeden Augenblick laut werden würde.

Wider Erwarten blieb alles ruhig und da man verbünsteterseits bis zur Ankunft der Verstärkungen keine Ursache zum Angriff hatte, so ruh'te der Streit und die Donner schwiegen. Da man aber glaubte, daß Nachmittag das Heer von Bennigsen angekommen sein würde, so war man entschlossen, dann den Kampf zu eröffnen.

Um 3 Uhr versammelte Fürst Schwarzenberg die vornehmsten Heerführer auf einer Höhe bei Gülbengossa, wo er in Gegenwart der Monarchen die Anordnungen zu einer großen Schlacht am Nachmittage bekannt machte. hiemit beschäftigt war, langte ber Abjutant Blüchers, Oberft Graf v. d. Golt, an und melbete die glorreichen Ergebnisse bes vorigen Tages, wobei er zugleich anzeigte, bag ber Kronpring von Schweden bereits heute bei Breitenfelb angekom= men sei. Diefe wichtigen Nachrichten mußten bas Bertrauen fehr stärken, aber ba zugleich bie Melbung einging, baß erft 4000 Mann Vorbertruppen von Bennigsen bei bem Corps von Klenau bei Fuchshain angekommen waren, bas llebrige aber noch so weit zurück sei, daß es für heute nicht verwandt werden könnte\*), da auch die Truppen des Kronprinzen noch nicht so nabe beran waren, um beute in ben Rampf eingreifen zu können, so kam man bald überein, wenn ber Feind sich rubig verhielte, beute gar nicht anzugreifen, sondern den lets= ten großen Rampf auf ben folgenden Tag zu verschieben. Die Häupter bes Heeres blieben auf bem Rampfplat bis jum Abend, um für alle Fälle gefaßt zu fein. Allen am vorigen Tage im Kampfe gewesenen Truppen wurde Rube gegönnt, um neue Kräfte zu sammeln. Die Munition wurde überall ergänzt und zur morgenden Entscheidung alles vorbereitet. Um Abend kehrten ber Kaiser von Rufland und ber Oberfeldherr Schwarzenberg nach Rötha zuruck, wo nun auch, zum erften Mal in ber Nähe eines Schlachtfelbs, ber Raifer Franz Der König von Preußen überfein Hauptquartier nahm. nachtete 1 Meilen rückwärts in Borna, ber General Barclab unmittelbar im Rucken ber Truppen in Störmthal.

Blücher, bem die Erwägungen des großen Hauptquartiers unbekannt waren, glaubte in seinem Siegsmuth nicht anders, als daß heute der Kampf erst recht losgehen werde. Schon mit Andruch des Tages begab er sich zu den Vorposten gegen Leipzig hin. Die vier Brigaden beim Corps von Yorck waren so zusammengeschmolzen, daß sie als selbstständige Kör-

<sup>\*)</sup> Nur die bfterreichische heerabtheilung von Colloredo beim heere Bennigsens mar bereits um 11 Uhr Bormittags bei Mart-Rleeberg eingetroffen.

per zu klein erschienen, Blücher befahl baber, baß fie jett nur zwei Divifionen bilben follten, und zwar die Brigaben Steinmet und Bunerbein unter Befehl bes General Bunerbein bie erfte, und bie Brigaben Bring von Medlenburg und Horn unter Befehl bes Generals Born die zweite. wurden aus zwei Bataillonen meiftentheils nur ein Bataillon gebildet. Da Norcke Corps überhaupt sehr gelitten batte, fo stellte jett ber Ober Weneral bas Corps von Saden bei Modern in die vordere Linie. Er beschloft ben Feind vom rechten Barthe-Ufer zu vertreiben und liek zunächst bas Dorf Gutritsch burch Truppen von Langeron angreifen. Der Keind räumte bas Dorf balb und jog fich zwischen Schönfeld und Goblis aufammen, die Reiterei von Arrighi auf bem rechten Alugel. Auf Diese sturzte sich die ruffische Reiterei von Wassiltschifof und warf sie mit foldem Nachbrud, daß sie mit verhängtem Rügel bavonjagte. Zwei ruffische Reiterregimenter batten bie Rühnheit, ben Flüchtigen hinter ihrer Infanterielinie nachzusetzen, sie bei ber Borftadt von Leipzig einzuholen, auf fie und auf bas bort befindliche Fußvolf einzuhauen, eine Menge Gefangene zu machen und fünf Ranonen zu nehmen. bem. daß die erfte feindliche Linie Fugvolt von rudwärts auf fie feuerte, hatten fie die Babigkeit, Gefangene und Befdug als fichere Beute gurudgubringen. Blücher felbft bezeichnet in seinem Bericht an ben König biesen Angriff als einen ber schönsten und fühnsten in diesem Rriege.

Saden ging auf bem rechten Flügel vor, wo er auf bie Division Dombrowsti stieß. Obgleich nur schwach und am vorigen Tage hart mitgenommen, leisteten die tapfern Polen ben nachdrücklichsten Widerstand, so daß selbst Verstärkung vom Corps von Yorc herangezogen werden mußte. Endlich wichen sie der Uebermacht und zogen sich dis nach Rosenthal und Pfaffendorf, dicht an Leipzig, zurück. Blücher machte nun Austalten, über die Parthe zu setzen und Leipzig selbst anzugreisen, als aus dem großen Hauptquartier der Befehl anlangte, die allgemeine Schlacht sei auf den folgenden Tag

verschoben. Es endigte also hier bas einzige Gefecht bes Tages.

Was Napoleon betrifft, so schien er die Gefahr, Die fich gegen ihn zusammenzog, lebhaft zu empfinden. Schon früh kam von Wachau der König von Neapel zu ihm. Beide maren fehr ernst und nachdenkend und gingen in dumpfer Stimmung eine halbe Stunde auf ben Dämmen ber alten Teiche spazieren. Darauf ritt ber König zu ben Truppen, ber Raifer ging in fein Zelt. Es kamen nachmittags immer trübere Nachrichten. Bon St. Chr verlautete nicht bas geringfte, bagegen wurde es flar, bag bie Berbundeten maffenhafte Berstärkungen erhielten. Bon Meerfeldt fam feine Antwort zurud. Am Abend war bann fein Zweifel, bag bas Nordheer und das Beer von Bennigfen angefommen feien und morgen in ben Kampf einareifen würden. Navoleon mochte jett wohl einsehen, baß er einen unbeilvollen Entschluß gefaßt habe, allein die Zeit war verloren und nichts mehr zu ändern. war zu spät, seine weitläufigen Beerestheile zurückzuziehen, er mußte nun unter febr nachtheiligen Berbältniffen Stand bal-Seine Miene war forgenvoll. Am faiferlichen Bachtfeuer herrschte bumpfes Schweigen; ben nächsten Umgebungen Napoleons fab man die Bestürzung an. An Sieg war nicht mehr zu benken. Es galt nur, sich mit Ehren und mit möglichst wenig Nachtheil aus ber schlimmen Lage zu ziehen. Entscheidungstampf vermeiben, lag nicht im Charafter biefes Irgendwo mußte boch die Sache entschieden wer= ben, sein eigener und Frankreichs Ruhm schienen zu verbieten, bak er bem ausweiche.

## Der 18. Oftober.

Wenn der Kaifer ber Franzosen noch einmal gegen bie ungeheure Mehrzahl seiner Feinde Stand halten wollte, so reichte seine Macht nicht aus, einen so großen Raum zu vertheidigen, wie er am 16ten inne gehabt, er mußte sich näher

Darum gab er schon am 17ten bie an Leipzig aufstellen. bazu nöthigen Befehle und bie Truppen muften bie neue Stellung mabrend ber Dunkelbeit bes Frühmorgens einneb-Er felbst verließ schon seine Zelte früh nach 2 Uhr und fuhr nach feinem früheren Saubtquartier Reudnit. meldes jett ber Marschall Neb inne batte. Die Strake wimmelte ichon von zurückmarschirenben Truppen und Artillerie, fo bak er taum burchkommen tonnte, wobei bie Finfterniß burch bas Berbrennen einer Linie von 200 ausgeleerten Bagen bei Probstheida erhellt wurde. Marschall Ney lag noch in tiefem Schlafe, als ber Raifer bei ihm ankam. Napoleon blieb bis 5 Uhr\*) mit biefem muthigen Heerführer im Gefprach und fuhr bann um Leipzig herum nach Lindenau zum General Bertrand. Er machte sich hier genau mit ber Dertlichkeit vertraut und befahl biefem General — beffen Stelle ber Marschall Mortier mit zwei Divisionen ber jungen Barbe einnehmen follte — mit seinem Corps nach Beigenfels ju marichiren, um den liebergang über bie Saale ju sichern, ein Beweis, bag er ben Rudzug für unvermeiblich bielt. Bald zu Fuß, bald zu Wagen, fehrte er burch bie Borftabte von Leipzig nach Stötterit jurud, wo feine Barben eben angefommen waren. Es war noch vor 8 Uhr und er frühstückte eben, als von allen Seiten bie Schlacht begann.

Die neue Schlachtordnung Napoleons, die etwa eine halbe Meile zurückgezogen war, mag hier kurz angedeutet werden. Der rechte Flügel lehnte sich, wie am ersten Schlachttage, bei Connewit, Lößnig, Dölitz an die Pleiße; von hier ging die Bertheidigungslinie über Probstheida, Holzshausen, Mölkau, Stünz nach Schönfeld an der Parthe; von letzterem Orte ging sie mit der Parthe hart an Leipzig die zu ihrer Einmündung in die Pleiße. Die Ausstellung hatte eine Länge von ungefähr zwei Meilen und bildete eine zusams

<sup>\*)</sup> Rach &. Guffell, bem Wirth, blieb Rapoleon nur eine Stunbe beim Marical Rep.

menhängende gekrümmte Linie um Leipzig. Die Stellung war taktisch mit gewohnter Umsicht gewählt und begünstigte besonbers bie Wirfung ber Artillerie. Die verschiedenen Corps waren fast gang in bemfelben Berhältniß geblieben, als am ersten Schlachttage. So standen: Boniatowsti an der Bleife in seiner früheren Stellung, von da Angereau und Bictor bis Brobstheiba, Lauriston vor Stötterit, Macdonald bei Holzhausen. Diese Corps machten ben rechten Flügel aus und standen unter dem besonderen Befehl des Königs von Neapel. Ein Centrum gab es eigentlich nicht; diefes bestand vorerst nur aus bem einzigen Corps von Rebnier bei Baunsborf 2c., weil Napoleon das Eintreffen des feindlichen Nordheeres nicht so nabe halten mochte, weil er vielleicht immer noch auf die Ankunft von St. Chr hoffte und weil seine Reserven so nabe standen, um dringendenfalls Unterstützung zu gewähren. linke Flügel, die Corps von Neh und Marmont, vertheidig= ten unter dem Oberbefehl von Ney, dem auch das Corps von Rennier untergeben mar, Die Linie der Barthe bis zur Münbung. Es versteht sich von selbst, daß noch Vortruppen vorliegende Dörfer und vorliegende Stellungen befett hielten. Da Napoleon die größte Gefahr vom böhmischen Beere als bem bei weitem zahlreichsten beforgte, so verwandte er gegen basselbe auch ben größten Theil seiner Macht und es befand sich bier, mit Ausnahme bes Corps von Arriabi, seine ge= sammte Reiterei. Nach biefer Richtung und zwar beim Thonberge und bei Stötteritz ftanden auch feine großen Beerreferven, und auf dieser Seite bei einer Windmuble, "ber fogenannten Tabacksmühle," auf einer Unhöhe zwischen Connewit und Stötterit, nahm er felbst feinen Standpunkt mahrend ber Schlacht.

Bon Seiten der Berbündeten war jett ihre ganze Macht beisammen und der Oberseldherr Schwarzenberg durfte den verschiedenen Heeren nur ihre natürliche Richtung anweisen, um den Kreis um Leipzig, den Napoleon inne hatte, mit

einem umfassenben gleichlaufenben farfen Ringe zu umgeben, ber ihn erdrücken mußte.

Der Oberfelbherr hatte zu feinem Schaben erfahren, bak aus bem Winkel zwischen Elster und Bleike gegen ben rechten frangösischen Flügel nichts auszurichten fei; er hatte baber alle Truppen von bier — bis auf eine Division, bie Division Lederer — fortgezogen und wollte es nun hart am rechten Ufer ber Bleife versuchen, biefen rechten feinblichen Alügel über ben Saufen zu werfen. Rum Anariff bilbete er brei maffenhafte Beerfaulen. Die erfte, ben linken Flügel bilbend, unter bem Erbpringen von Seffen = Somburg, 40,000 Mann Defterreicher, follte von Mart-Rleeberg gegen Connewis vordringen, vom anderen Ufer ber Bleife durch bie Division Lederer unterstütt. 55,000 Mann, Die Corps von Wittgenstein Rleift und die ruffisch-preußischen Barben und Brenabiere, unter Barclay wurden bestimmt, Probstheiba angugreifen. Gin britter großer Heerhaufen, bestebend aus bem polnischen Corps, ber öfterreichischen Beerabtheilung von Rlenau, ber öfterreichischen Division Bubna, ber preußischen Brigabe Zieten und bem Rosatfencorps von Blatof, 50,000 Mann ftarf, unter Bennigfen follte über Holzhaufen und Stötterit porbringen.

Diese drei gewaltigen Heersäusen, 145,000 Mann stark, waren allein gegen den rechten französischen Flügel gerichtet, der freilich aus dem größten Theil des Heeres bestand, aber selbst mit allen Reserven nicht höher als 85,000 Mann ausgenommen werden kann\*).

Der beträchtliche Raum zwischen Holzhausen und ber Parthe, welchen nur bas Corps von Rehnier einnahm, follte burch bas Nordheer unter bem Kronprinzen von Schweben ausgefüllt werben, welches burch bas Hinzukommen bes

<sup>\*)</sup> Rach bem Berluft am 16. Oftober und nach bem Abgang von zwei Divisionen ber jungen Garbe, bie nach Linbenau marfchirten.

Corps von Langeron\*) 100,000 Mann stark wurde und gegen bas feinbliche Centrum gerichtet war. Der Kronprinz hatte sich jedoch selbst in die Lage versetzt, daß er erst spät am Nachmittag angreisen konnte.

Bon Norden her sollte Blücher gegen den linken französischen Flügel vorgehen. Seine Macht bestand nach Abgabe des Corps von Langeron an das Nordheer und nach den großen Berlusten am ersten Schlachttage nur noch aus 25,000 Mann.

Endlich sollte die sechste große Heerfaule von mehr als 20,000 Mann unter bem Feldzeugmeister Ghulai ben Angriff auf Lindenau erneuern.

Die Streitfrafte ber Berbundeten rund um Leinzig am 18. Oftober, bem Entscheidungstage, bestanden baber, felbft nach Abrechnung bes Berluftes am 16ten, aus nicht weniger als 290,000 Mann. Nimmt man an, bag bas frangofische Beer am 16ten, niedrig geschätt, einen Berluft von 10,000 Mann gehabt hat, fo fann es am 18ten nicht ftarfer als 150,000 Mann gewesen sein. Die Berbundeten hatten bier= nach fast bie boppelte Zahl Streiter. Da überdies an biefem Tage Napoleon bas Corps von Bertrand, welches nach ben Berluften bes toten etwa 12,000 Mann betrug, nach Beikenfels marschiren und Lindenau mit zwei Divisionen ber jungen Garbe (etwa 10,000 Mann) besetzen ließ, so hatte er für ben großen Rampf am rechten Ufer ber Pleife nur 128.000 Mann übrig. Die Berbundeten bagegen hatten auf biesem Ufer 270,000 Mann und waren hier also mehr als doppelt so stark.

Da hiernach alle Wahrscheinlichkeit bafür sprach, baß Napoleon, auch nach bem äußersten Widerstande, boch genösthigt sein würde, ben Rückzug anzutreten, so ist es schwer zu erklären, daß er es unterlassen konnte über die schmalen Flußsarme ber Sumpfniederung in seinem Rücken hinlängliche

<sup>\*)</sup> Siebe oben G. 516.

Brücken zu schlagen, wozu er boch hinreichend Zeit, Kräfte und Material besaß. Selbst die Annahme, daß er gefürchtet habe, durch so eifrige Sorge für den Rückzug in dem Heere die Meinung zu erwecken, daß der Niebessiegte kein Vertrauen zum Siege mehr habe, würde es nicht erklären, daß auch am 18ten Abends, wo der Rückzug schon entschieden war, jene so nöthigen Veranstaltungen — zu denen noch Zeit gewesen wäre — nicht getroffen wurden.

Rach so vielen vorhergegangenen trüben und regnerischen Tagen brach ber 18. Oktober hell und heiter an. Schon in ber Morgenbammerung verfügte fich ber Raifer von Rukland und ber König von Preußen auf bas Schlachtfelb. Franz. ber sein Soflager gestern nach Rötha verlegt batte. war nur Nachmittags auf furze Zeit anwesend\*). Schwarzenberg wußte noch nicht, baf ber Feind eine balbe Meile weit zurückgegangen und befahl ben Angriff um 7 Uhr. es mußte nun erft eine Stunde marschirt werben, eh' man an ihn gelangte. Leiber brachen weber bie einzelnen großen Angriffsfäulen noch bie Beere so auf, bag fie zu gleicher Zeit ben Angriff beginnen fonnten. Schon Barclab und Benniafen machten ihren eigentlichen Angriff auf Die Stellung bes Feindes erst Nachmittags 2 11hr und bem Kronprinzen von Schweben war es gelungen, fich fo lange gurückzuhalten, baß er erst Nachmittags um 4 Uhr und auch bann nur mit einem Theile seiner Macht eingreifen konnte. Dadurch wurde es Napoleon möglich, auch bei ber ungeheuren llebermacht feiner Keinde an diesem Tage im Wefentlichen seine Stellung zu hal= Batte es geschehen können, daß bie ganze Macht ber Berbündeten rund um Leipzig zugleich angriff, fo batte ichon am 18ten eine Katastrophe erfolgen muffen.

Wir geben einen Ueberblick ber Erfolge ber brei großen

<sup>\*)</sup> Rach After ift Kaifer Frang ben gangen Tag mit ben beiben ans bern Monarchen auf bem Schlachtfelbe gewefen.

Angriffsfäulen, welche aus bem böhmischen und polnischen Geer gebildet worden waren.

Die erfte unter bem Erbpringen von Beffen-Bomburg traf auf die Corps von Boniatowski und Augereau. benen Napoleon später zwei Divisionen ber jungen Garbe unter Dubinot zu Gulfe fandte. Die Desterreicher vertrieben bie Vortruppen des Feindes aus Mart-Rleeberg. Immer ben linken Flügel an die Pleiße gelehnt und von der Division Leberer am anderen Ufer unterstütt, nahmen fie barauf nach beftigerem Rampf bie von stärkeren Feindestheilen besetzten Orte Dölit und Döfen weg und suchten nun, gegen bie Sauptstellung bes Feindes losgebend, biefe zu überwältigen. Der Kampf wurde bier äußerst heftig. Der Erbpring von Heffen-Homburg wurde schwer verwundet und ber Feldzeugmeifter Colloredo mußte ben Befehl übernehmen. Nachbem ber Rampf etwa zwei Stunden gewährt, wich ber Feind bem Undringen ber Defterreicher; Diefe gelangten bis nahe an Connewit und bis nabe an ben Standpunkt bes Raifers an ber Tabackmühle; es schien, daß ber rechte frangofische Flügel überwältigt werden würde. Awei Divisionen ber jungen Garbe unter Dubinot, die Napoleon zu Hülfe sandte, und benen er noch die Division Curial von ber alten Barbe folgen ließ. brangten indeffen mit ausbauernder Rraft und Wuth die Desterreicher jurud. Auch bas einruckenbe zweite Treffen berfelben konnte bies nicht abwenden. Desterreicher verloren immer mehr Boben und wurden bis Dölitz und bis hinter Dofen zurückgetrieben. Als Fürst Schwarzenberg fab, bag biefe Angriffsfäule in Nachtheil fam. ließ er die österreichische Brigade Czollich von den Truppen Bullai's bis Gautsch zur Unterstützung berbeiholen. mußte auch von den Rückaltstruppen die zweite ruffische Garde-Division und die britte ruffische Rürafsier-Division ben Desterreichern zu Hulfe marschiren und gegen Mittag begab fich ber Rönig von Breugen in Berfon auf biefen Flügel. Es gelang, bas Gefecht wieder zum Stehen zu bringen, es wurde auch bas Dorf Dosen wieber erobert und eine turze Strecke weiter porgebrungen, aber ihren Bortheil weiter zu verfolgen, war ben Desterreichern bei ber ausbauernbsten Tapferkeit ber Bolen und Frangofen unter ihren Heerführern Bonigtowski. Auges reau. Dubinot und unter bem naben Ginfluß bes Raifers nicht möglich. Da sie gegen ben Feind mit 10,000 Mann in ber lebergahl waren, fann ber Grund, bag biefer Angriff miklang, nur in ber umfichtigeren Leitung ber Frangofen ge-Es fam biefen auch zu Statten, bak bie funden werden. aweite große Angriffsfäule ber Berbunbeten unter Barclay viel fpater aufgebrochen mar, fo baf fie Zeit bebielten, ihre Kräfte gegen bie erste Angriffsfäule ungestört zu verwenden, ba eine ganze Zeit lang bie fo nothwendige gegenseitige Unterftützung ber beiben großen Schlachthaufen ber Berbunbeten verloren ging.

General Barclay mar von Gulbengoffa in zwei Abtheilungen vorgegangen, links Kleift, rechts Bittgenftein, erfterer über und neben Wachau, letterer über Liebertwolfwis. Die Garben und Grenabiere folgten als Referve. Die Monarchen und ber Oberfeldherr befanden fich bei biefer Säule awischen bem Borbertreffen und ber Reserve. Die Mufik aller Regimenter fpielte und die Trompeten ber Reiterei schmetterten in ben bellen Morgen binein. Man fant bie Dörfer Wachau und Liebertwolfwitz vom Feinde verlaffen und alles konnte im Marich bleiben. Rleist sand zuerst bie jenseits Wachau liegende Schäferei Meysborf vom Feinde befett, Die er nach furzem Gefecht verließ; Wittgenftein ftieß links jenseits Liebertwolkwit auf Vortruppen bes Feindes, Die burch eine heftige Kanonade vertrieben wurden, sie setzten sich noch einmal auf ben Söhen zwischen Liebertwolfwit und Probstbeiba, allein bas biesseitige Ranonenfeuer zwang sie, auch biese zu verlassen. Als man so weit gefommen war, bemerkte man rechts vor sich, wie ber Feind von Holzhausen in Unordnung sich nach Stötterig bin zurudzog. hier schien Reiterei gang besonders wirksam sein zu können. General Bahlen III. mit ber Reiterei von Kleift und Wittgenstein erhielt Befehl, zwischen Zuckelhausen und Stötteritz durchbrechend, sich auf ihn zu werfen. Graf Pahlen setzte sich in Bewegung, ein mörsterisches Feuer von Probstheida und Stötteritz her in seiner linken Seite schwächte aler die Kraft seines Stoßes bergestalt, daß nur zwei russische Schwadronen zum Einhauen kamen, die einige feindliche Geschütze wegnahmen.

Aleist und Wittgenstein waren nun so weit vorgerückt, daß ein Hauptangriff auf die Stellung des Feindes bei Probstheida unternommen werden konnte, auch die Reserven hatten
hinter ihnen auf dem Wege von Liebertwolkwitz nach Probstheida bei der Ziegelscheune Stellung genommen. Allein eines Theils war jetzt die erste Angriffsfäule unter Hessen-Homburg in Nachtheil gekommen und sie erforderte Wiederherstellung, anderen Theils war rechts die dritte Angriffssäule unter Bennigsen noch nicht heran. Mit Einwilligung der Monarchen beschloß man daher stehen zu bleiben und so lange zu warten, dis Bennigsen in gleicher Höhe rechts angelangt sein würde. Man mußte eine geraume Zeit warten, denn es wurde 2 Uhr eh' Bennigsen in die Linie rücken und der gemeinsame Angriff beginnen konnte.

Probstheida ist eins der größten Kirchdörfer in der Nähe von Leipzig, 1½ Stunde von der Stadt entsernt, mit mehrezen massiven Häusern und mit starken Lehnmauern umgebenen Gärten. Wir haben schon mehrmals der eigenthümlichen Geschicklichkeit und Schnelle erwähnt, mit welcher die Franzosen im Stande sind, sich in einem Dorse sestzusen. So hatten sie sich denn auch hier schnell in allen wichtigen Gehöften, besonders in den massiven Häusern, eingerichtet, in den Mauern der Häuser und Gärten Schießscharten gebrochen und den Ort mit aller Umsicht kriegerisch zur äußersten Bertheidigung fähig gemacht. Im Dorse und zu beiden Seiten desselben standen zahlreiche Batterieen und dahinter die Corps von Victor und Lauriston in Schlachtordnung, denen von Stötterig und vom Thonderge her von den Reserven Unterstützung gesandt wer-

ben konnte. Probstheida bildete baher ben Schlüssel zur feind- lichen Stellung.

Der Angriff auf baffelbe murbe von ben preugischen Brigaben Bring August und Birch und von bem zweiten ruffischen Infanterie-Corps bes Bringen Engen von Bürtemberg unternommen. In einem muthigen Sturm, von einem furchtbaren Artilleriefeuer unterftütt, gelang es ben Breufen in ben öftlichen Theil bes Dorfes einzudringen. fuchten unter großem Berluft und bei bem heftigften Biberstande weitere Fortschritte zu machen, ber Feind setzte aber aleich so zahlreiche Kräfte baran, bak ihnen bieses nicht möglich war, sie verloren immer mehr Boben und wurden geawungen, aus bem Dorfe gurudzuweichen. Bring August, ein Mann von helbenmüthiger Tapferfeit, fab nicht fobalb bie Seinen in vollem Weichen und ben Feind im alleinigen Befit bes Dorfes, als er alles anwandte, seine Truppen wieder zum Stehen zu bringen. Es gelang ibm, und mit ber größten Entschlossenheit führte er sie wieder auf bas Dorf. Die Lehmmauern wurden erstiegen und ein großer Theil des Dorfes zurückerobert; auch die Brigade Birch kehrte um und brang von Neuem in bas Dorf ein. Der Kampf bauerte auf bas Erbittertste und Beißeste eine Zeit lang fort, aber ber Feind fette aufe Rene fo viel Rrafte ein, bag es ben Breugen nicht möglich war, bas Dorf zu behaupten. Jett versuchte ber Bring von Würtemberg ben Besit bes Dorfes zu erzwingen. Es gelang ihm mit bem öftlichen Theil und er brang foaar neben bemfelben eine Strecke über baffelbe vor. Napoleon aber erkannte die gange Wichtigkeit biefes Stütpunkte. faumte nicht bie Refte seiner beiben Corps und felbst einen Theil seiner alten Garbe baran zu setzen. Auch bie Ruffen wurden von ben immer nen anfturmenden feindlichen Maffen überwältigt, bas Dorf ging verloren und man mußte über Berge von Tobten ben Rückweg fuchen.

Es war zu fürchten, daß der Feind nun vorkommen, vielleicht mit Reiterei vorbrechen würde, um feine Vortheile

zu verfolgen, um so mehr ba die erste Angriffsfäule von Beffen-Bomburg, gurudgebrangt, für bie Breugen und Ruffen feinen Stütpunkt mehr abgeben konnte; allein ber Reind mar bereits zu sehr erschüttert, hatte fast schon bie letten Rrafte weggegeben und begnügte sich nur, seine wiedergewonnene Stellung zu behaupten. Es ware jett ber Moment gemefen, alle Referven vorrücken zu laffen und durch die zahlreiche Reiterei ben Sieg zu erzwingen. Die Reserve stand jedoch — ein Fehler ichon bes erften Schlachttages - ju weit jurud! Auch glaubten die Monarchen, sie noch nicht verwenden zu bürfen, weil sie beforgten, es werbe am folgenden Tage bie Schlacht fortgesett werben muffen. Da nun die Corps von Kleist und Wittgenstein einen ungeheuren Berluft erlitten batten, so wurden auf ausbrücklichen Befehl ber Monarchen bie Truppen 800 Schritte weit zurückgezogen und in einer Bertiefung aufgestellt, um sie einigermaßen vor ben feindlichen Geschossen zu beden. Das Geschütz arbeitete jeboch raftlos fort bis zum Abend. Alle Bersuche bes Feindes aus bem Dorfe vorzuhringen murben jedesmal burch ein rafendes Rartätschfener zurückgewiesen.

Der Angriff ber beiben ersten großen Sturmsäulen ber Berbündeten hatte also auch an diesem Schlachttage kein günstiges Ergebniß. Der Feind hatte nicht allein seine Stellung behauptet, sondern die erste Säule ein Paar tausend, die zweite wenigstens achthundert Schritt zurückgetrieben. Bier Infanteriecorps (Poniatowski, Augereau, Victor, Lauriston), die alte und zwei Divisionen der jungen Garde, so wie drei nun schon schwache Reitercorps (Latour-Maubourg, Rellermann und Milhaud), zusammen kann 70,000 Mann, hatten den 95,000 Mann der Verbündeten einen ganzen Tag lang widerstanden und zuletzt sogar Vortheile über sie erstämpst! Es war dies freilich nur dadurch möglich gewesen, daß der Feind sast alle seine Kräste eingesetzt, wohingegen die Verbündeten ihre Reserven nicht in den Kampf geführt, sondern sie noch ausgespart hatten.

Wiewohl die britte große Angriffsfäule unter Bennigsen zum Theil um 6 und mit den Massen um 7 Uhr ausbrach, so stand sie doch weiter zurück und hatte einen längeren Marsch als die ersten beiden. General Bennigsen hatte nur das Corps von Macdonald so wie das Reitercorps von Sebastiani und weiter vor seinem rechten Flügel das Corps von Rehnier vor sich, denen er um das Doppelte überlegen war. Dieser Bortheil hob sich jedoch wieder zum Theil daburch auf, daß das Nordheer, welches den Raum zwischen ihm und Blücher einnehmen sollte, noch weit entsernt war und ihm dis dahin eine Angrisssfront von einer ganzen Meile auszufüllen oder wenigstens zu überwachen blieb.

Von da, wo General Bennigsen mit seiner Heersäule aufbrach, ist wenig über eine Meile bis an den Feind, und da der Marsch schon um 7 Uhr angetreten wurde, so vermögen wir nicht anzugeben, warum es 2 Uhr Nachmittags wurde, ehe er zum wirklichen Angriff gelangte. Wahrscheinlich veranlaßte ihn das Ausbleiben des Aronprinzen von Schweden und die Besorgniß, rechts überstügelt zu werden, zu dieser Zögerung.

um 2 Uhr, als das Nordheer erkennbar näher gekommen, befahl dann General Bennigsen den Angriff. Die preußische Brigade Zieten, welche den sinken Flügel einnahm, rückte auf Zuckelhausen, das Corps von Klenan auf Holzhaussen, russische Truppen unter den Generalen Kreut und Strosganof auf Baalsdorf, denen allen zahlreiche Reserven folgten. Die Brigade Zieten traf bei Zuckelhausen auf die Division Marchand, ganz aus Deutschen und zwar aus hessen darmstädtischen und badenschen Truppen bestehend, und es sand hier leider, wie vielleicht nirgends so grell auf dem Schlachtsselbe, ein reiner Kampf Deutscher gegen Deutsche statt. Es ging heiß her und zwei Stunden hindurch mordesten sich die eigenen Landsleute auf das surchtbarste. Endlich mußte die Division Marchand weichen. General Zieten nahm das Dorf, drang noch weiter vor und wollte sogar den

Standpunkt ber feindlichen Referven Stötterit angreifen, es brüllte ihm aber verberbenbringend ein fo gablreiches Gefchüs entgegen, daß er ben Bebanken, kaum gefaßt, wieber aufgeben mußte. Er beschränkte sich barauf, sein Geschüt vorzuzieben und nach Rräften zu feuern. Um Abend zog er sich bann wieber auf Budelhaufen gurud. - Um biefelbe Zeit, als bie Brigade Zieten Buckelhaufen eroberte, nahm bas öfterreichische Corps von Klenau nach zweistündigem heftigem Kampf bas Dorf Holzhausen gegen die frangösische Division Charpentier. so wie die Russen nach weniger heftigem Widerstande sich bes Dorfe Baaleborf bemächtigten. Es rudten bann binlangliche Berftarfungen nach, um fich in und neben biefen Dorfern festzuseten. Marschall Macdonald war indessen nicht gewillt. bie Dörfer, besonders Holzhaufen, fahren zu laffen. öffnete von Neuem ein furchtbares Artilleriefeuer, ließ burch bas Reitercorps von Sebastiani und burch eine ihm zu Sülfe gesandte Reiterdivision ber Garbe mehrere gewichtige Attaken ausführen und nahm barauf mit dem Fufvolk Holzbausen im Sturm weg, indem er die Defterreicher hinauswarf\*). fostete viel Anstrengung, bas Dorf wieder in Besit zu be-Den Desterreichern wollte es nicht gelingen, und erst als die russischen Divisionen Chowanski und Bastiewicz berzufamen, mußte Macbonald ber entschiedensten Uebermacht weichen und bas Dorf räumen. Auch alle seine erneuerten Versuche waren vergebens. Die Desterreicher und Ruffen brangen jenseit vor, und nur bas entsetzliche feindliche Feuer von Stötterit und felbst von Probstheiba ber, ließ sie ihre Bortheile nicht weiter verfolgen, sondern nur bas feinbliche Feuer mit einem noch größeren beantworten. — Die ruffiichen Generale Kreuz und Stroganof, unterftütt von ber ruffifchen Reiterdivifion Czaplit, Die im Anfange ichon Baals-

<sup>\*)</sup> Plotho und altere Berichte sagen nichts bavon, bag Marschall Macbonalb bas Dorf Holzhausen zuruckerobert habe; siehe jedoch Friccius I, S. 473.

borf erobert, aber bann, wie es scheint, eine Zeitlang wieber aufgegeben batten\*), behaupteten bies Dorf fortwährend und setten sich bann gegen Zweinaundorf in Bewegung. Sie hatten viele Reiterangriffe vom Corps von Sebaftiani und von der Gardedivission Walthier zu bestehen, doch war bas Fugvolt von Macdonald nicht so zahlreich, daß auch bier eine binlängliche Menge besselben batte verwendet werden können. So war es ben Ruffen gelungen, sich am Abend in Zweinaundorf festzuseten und ben Marschall Machonald baburch in große Besorgnik für seinen linken klügel und für bie Berbindung mit bem General Repnier zu verfeten. — Auf bem rechten Flügel von Bennigsen rückte die öfterreichische leichte Division Bubna gegen die Dörfer Mölfan und Baunsborf vor. Noch weiter rechts schwärmte ber Hetman Blatof mit feinen Rosaffen bis über bas Vorwerk Heiterblick (an ber Strafe von Taucha nach Leipzig) hinaus, um die Berbindung mit bem Nord = und schlesischen Heere aufzusuchen.

## Uebergang ber Sachfen und Burtemberger.

General Bubna traf bei Mölfau und Paunsborf auf das Corps von Rehnier, welches viel zu schwach war, den weiten Raum zwischen dem Marschall Macdonald und der Parthe auszufüllen, und welches heut ein denkwürdiges Mißsgeschick traf, indem eine ganze Division bis auf wenige Hunsberte zu den Verbündeten überging.

Die Sachsen waren beim Ausbruch ber Feindseligkeiten nach bem Waffenstillstande 18,300 Mann stark gewesen und machten zwei Divisionen des Corps von Rehnier unter den Generalen Le Cocq und Sahr aus. Sie waren im Lauf des Feldzuges so zusammengeschmolzen, daß aus den zwei Divis

<sup>\*)</sup> Die Berichte, nachbem sie vorher eine Wegnahme von Baalsborf angegeben, sprechen später von einer heftigen und schwierigen Eroberung, ohne vorher von einem Berlust bes Dorfes zu reben, ber bann boch erfolgt sein mußte. Es sind hier manche Dunkelheiten noch aufzuklären.

Dritter Tag. Uebergang ber Sachfen u. Bartemberger. 611

sionen nur eine unter dem General-Lieutenant v. Zeschwitg gebildet wurde, der zugleich zum Oberhaupt aller sächsischen Truppen ernannt war. Der Oberst Brause befehligte die erste, der General Rhssel die zweite Brigade der sächsischen Division.

Die Sachsen hatten sich nicht über Reynier, ihren tommandirenden General, zu beklagen, ber im Gegentheil bei ibnen in hoher Achtung stand; aber sie waren es endlich mube, für fremde Zwecke ihr Blut zu vergießen und bereu'ten es vermuthlich bitter, nicht dem Willen Thielmanns in Torgan gefolgt zu fein, ber ichon vor ber Lütener Schlacht bas ganze fächfische Beer ben Verbündeten zuführen wollte. Sie faben in Folge bes unglücklichen Entschlusses ihres Königs jest ihr aanzes Land durch den Krieg verwüstet und trot ihrer Aufopferung für die französische Sache sich von Napoleon auf bas bitterste gefränkt und Preis gegeben. Dazu kam, bag bie Frangofen, weit entfernt fie für gleichberechtigt zu halten, fie zurücksetten und in Rücksicht der Lebensmittel, Quartiere, Lagerpläte 2c. vielfach beeinträchtigten. Die tieffte Mißstimmung hatte fich baber jedes Einzelnen ohne Ausnahme bemächtigt. bie ganze Macht bes beutschen Nationalgefühls, bamals von den Verbündeten reichlich genährt, ergriff sie, und fie waren schon seit einiger Zeit entschlossen, bei ber ersten Belegenheit in Masse zu ben Verbündeten überzugehen, was bie Offiziere bisher nur kaum hatten verhindern können\*). Sachsen faben, bag es nun zu einem großen Entscheidungsfampfe fommen mußte, in welchem fie nutlos germalmt werben würden. Der Raum, wo fie standen, war nur sehr locker ausgefüllt und fie konnten es mit ber minbesten Befahr wagen, ihren Entschluß auszuführen. Banz eigenmächtig banbeln

<sup>\*)</sup> Schon in ber Nacht vom 22. zum 23. September war bas fachsische Bataillon "König" bei Oranienbaum von ben Borposten zu ben Berblindeten übergegangen, und seit bieser Zeit kamen auf Besehl Repnier's keine Sachsen mehr auf Borposten.

wollten fie bennoch nicht. Sie wandten fich an ihren tommanbirenben General v. Zeschwitz, mit ber Bitte, ibre Sache bem Könige porzustellen, indem sie stillschweigend voraussetzten, bieser verharre bei bem Bündniß mit Napoleon nur gezwungen und werde in dieser großen Krisis ihren Entschluß billigen. General Zeschwitz befand sich nicht bei ber fachsischen Division, sondern bei dem Reitercorps von Latour-Maubourg, zu welchem auch bie sächfische Reiter-Brigade aus ben Regimentern Garbe bu Corps und Zaftrom-Rüraffiere beftebend, geborte. Wahrscheinlich von frangosischer Seite geschmeichelt und keine andere Rücksicht kennend, als die Waffenehre aleichviel in welcher Lage aufrecht zu erhalten, schauderte General Reschwit zurud vor bem Gebanken, in offener Felbschlacht Er wirkte in Leipzig von biesem Standpunkt überzugeben. aus auf ben König und biefer, ber wie es fcbeint nie im Stande war, einen bestimmten Beschluß zu fassen, gab ben Bescheid: "baß gerade jett jeber brave Sachse mit erhöheter Anstrengung für bas Wohl bes Baterlandes und die Sache bes Rönigs fampfen muffe"\*). Ohne Zweifel meinte ber Rönig, daß die Sachsen bas Lette baran setzen sollten, Die Gewalt Navoleons aufrecht zu erhalten. Diese aber verstanben die Sache anders, sie meinten, daß ihr Baterland Deutschland, daß ihr König ein beutscher Fürst sei, ber als Gefangener Napoleons zu betrachten und bak sie Baterland und König viel mehr nüten würden, wenn sie ihren Entschluß zur Ausführung brachten \*\*). Sie vollführten ihn nicht ohne bie

<sup>\*)</sup> Dr. Richter Befreiungsfrieg II. 291. Nach After wurde ber König von Sachsen von Napoleon absichtlich in bem Wahn erhalten, bag bie Franzosen gesiegt hatten.

<sup>\*\*)</sup> Der llebertritt bes ganzen sächsischen heeres vor bem Baffensstillftanbe, wenn er Thielmann gelungen ware, hatte bem Könige ganz Sachsen erhalten; ber llebergang ber sächsischen Division bei Leipzig rettete ihm wenigstens bie Halfte seines Lanbes, benn bies war bas einzige Argument, welches bie fremben Mächte zur Erhaltung von Sachsen in Anwendung zu bringen vermochten.

schmerzliche Erwägung, was es heißt, in offener Schlacht bie Reihen Desjenigen zu verlaffen, bem fie bisher gebient und au denen überaugeben, welchen fie bisher als Feinde gegenüberstanden, ungewiß, was das Urtheil der Nachwelt barüber fein werbe.

Napoleon kannte im Allgemeinen bie Stimmung ber Sachsen. Als er in Duben ben Abfall Baierns erfahren. hatte er befohlen, daß die bairische Brigade Raglowich, früher beim Corps von Dubinot, später bei bem von Rennier. nach Torgau gesandt werden sollte, was auch erfolgt war. Um Morgen bes 18. Oktober wollte er nun auch die fächsische Division nach Torgan abgeben lassen. Es fand sich aber. daß sie nicht mehr burchzubringen war, eine Gelegenheit zu einer Norckschen Kavitulation wollte er nicht berbeiführen und so ließ er sie benn beim Corps von Rennier, auf sein gutes Glück vertrauend.

Bon ben fächsischen Truppen stand ein Bataillon in Toucha, welches, zu weit vorgeschoben, von selbst abgeschnitten war und bei der ersten Ankunft des Mordheeres übertrat. Das Schützenbataillon Sahr nebst ber leichten Reiter-Brigabe unter v. d. Gablent, ein Husaren- und ein Manen-Regiment, zusammen über 1100 Pferbe ftart\*), standen bei bem Borwert Heiterblick gegen Taucha bin. Auch sie waren ben Umftanben gemäß zu weit vor und ihr beschloffener lebergang fonnte feine Schwierigkeiten haben. Als bas Corps von Langeron zwischen Mockau und Abt-Naundorf über die Parthe gegangen mar, wovon später näher die Rebe sein wird, etwa um 2 11hr — trabte bie fächsische Reiterbrigade, ben Sabel in ber Scheibe auf ben ruffischen Reitervortrab bes Generals Emanuel zu und erklärte durch ihre Offiziere, mit den Verbündeten sogleich gegen die Franzosen fechten zu wol-

<sup>\*)</sup> Die Reiter - Brigabe hatte am 22. September 1216 Bferbe gegahlt. Rach After Th. II. S. 153 betrug bie Starte biefer beiben Regimenter am 17. Oftober nur 32 Offiziere und 652 Bferbe; wir wiffen nicht, woburch biefer große Berluft berbeigeführt mare.

len; das Schützenbataillon folgte. Dem Wunsche der Sachsen gemäß, stellte sie der herbeigekommene General Langeron in seine vordersten Reihen; als aber Blücher, der sich jenseits der Parthe befand, dies Ereigniß ersuhr, ließ er die Sachsen in die Reserve zum Corps von Yorck führen und empfing sie dort mit einem freudigen Willsommen.

In der Nähe von Heiterblick ftand auch eine würtembergische Reiterbrigade, zwei Regimenter reitender Zäger von ähnlicher Stärke wie die sächsische Reiterei. Deutsches Nationalgefühl und das Beispiel der Sachsen bestimmten den würtembergischen General v. Normann ein Gleiches zu thun, wozu Offiziere und Mannschaft vollkommen bereit waren. Er war im Begriff zu dem Hetmann Platof überzugehen, als er von dessen Kosakken umringt wurde. Platof wollte sie als Gesangene ansehen, was Normann heftig bestritt und General Bennigsen dahin schlichtete, daß er sie zu seiner Reserve verwies\*).

Diese Uebergänge waren nur bas Vorspiel zu bem ber ganzen fächsischen Division, welche eine halbe Stunde später, etwa gegen 3 Uhr erfolgte\*\*).

General Bubna war gegen Paunsdorf herangerückt und kanonirte den Ort und die dabei aufgestellten Truppen. Er bemächtigte sich nach österreichischen Berichten auch des Dorses. Bom Corps von Rehnier standen die Sachsen auf dem rechten Flügel bei Paunsdorf, die Brigade Rhssel links von dem Dorf, das Dorf selbst mit zwei Compagnieen besetzt, die Brigade Brause dahinter. Bei dem stärkeren Bordringen der Desterreicher nahm General Rehnier die Brigade Rhssel nebst der Besatzung von Paunsdorf hinter die Brigade Brause

<sup>\*)</sup> Das würtembergische Fußvolf, faum noch 1000 Mann, ber Ueberrest ber Division Franquemont, befand sich beim Corps von Berstrand und war nicht in ber Lage, einen Uebertritt versuchen ju können.

<sup>\*\*)</sup> Nach Anberen um 4 Uhr, welches zu spät sein bürfte, ba um biese Zeit schon Bulow vor Baunsborf erschien.

zurück, welche lettere nun Truppen in bas Dorf warf. Rechts von ben Sadifen befanden sich zur Zeit keine frangösischen Truppen. Es schien bies also ber günftigfte Moment zur Ausführung bes Beschluffes zu fein und jett um so mehr. da sich der sonst hochgeachtete General Rebnier augenblicklich zur Division Durutte begeben hatte. Zuerst setzte sich bie gesammte sächsische Artillerie — 38 Geschütze\*) — welche vor ber Front ber Brigade Brause aufgefahren mar, in Bewegung und fuhr in raschem Trabe zu den Desterreichern binüber. Die Brigade Muffel rückte sogleich an die vorstebende Brigade Braufe heran und beide folgten bem Geschütz im Sturmschritt nach. Rur ein Bataillon wurde von einer in Diesem Augenblick geworfenen frangosischen Brigade abgedrängt und mußte guruckbleiben. Die Divifion Durutte fandte ben Sachsen einige Kartatschlagen nach, Die aber, in zu großer Entfernung abgefenert, keinen Schaben thaten, auch alsbalb von ber fächsischen Artillerie erwidert wurden. Ibpsel. ber älteste anwesende fächsische General ritt in Begleitung mebrerer Offiziere mit einem weiken Tuche an ber Degenspike por und gab ben Desterreichern friedliche Zeichen. Bon ben Truppen wurden die Sachsen überall mit freudigem Zuruf begrüft; nicht so von dem gang zum Russen gewordenen Bennigsen, ber die Begeisterung, mit welcher Ruffel von ber Bflicht fprach bie man bem Baterlande schuldig fei. seine lebhaften Meuferungen von der Freiheit und ber Ehre Deutschlands falt aufnahm. Die Sachsen wurden von Bennigfen. gegen ihren glühenden Wunsch gleich auf die Franzosen loszuschlagen, wie die würtembergische Reiterei, zur Referve verwiesen, nur bas Geschütz wurde sogleich gegen ben Keind verwandt.

<sup>\*)</sup> Plotho giebt nur 19 Geschütze, Friccius 22, die meisten übrigen 38 an. Letztere Zahl ist die wahrscheinlichere, weil es die Artillerie von zwei früheren Divisionen war. Dagegen giebt After II. S. 153 ber übergetretenen Artillerie wieder nur 19 aktive Geschütze.

Bas von ben Sachsen bei Baunsborf überging, muffen noch fieben Bataillone gewesen sein\*), ba bie am 21. Geptember aus zwei Divisionen gebilbete eine Division aus eilf Bataillonen bestand. Davon ging ein Bataillon bei Oranienbaum, eins bei Taucha, eins bei Abt-Naundorf über und eins mußte zurüchleiben. Die noch übrigen sieben Bataillone follen nur 3284 Mann ober gar nur 2684 Mann ftart gewesen sein\*\*), welches auf bas Bataillon burchschnittlich nur 470 und 383 Mann, ober bei ben früheren amei Divifionen auf bas Bataillon nur 235 und 191 Mann geben murbe. Run aber wurde bas Schütenbatgillon Sahr am 21. September burch Zusammenwerfen von zwei Bataillonen nach amtlichem Rapport 716 Mann stark und die anderen Bataillone werben bem ähnlich ftark geworben sein. Rechnet man nun auch seitbem Verlufte, Die jedoch nicht beträchtlich geme= fen fein können, fo werben bie Bataillone auf bem Felbe bei Baunsborf burchschnittlich noch 600 Mann gezählt haben. was für die sieben Bataillone ungefähr 4000 Mann giebt. Es waren also von ben Sachsen am 18. Oktober übergeganneun Bataillone \*\*\*) = 5400 Mann Fugrolf, 1100 fächfische und 1100 würtembergische Reiter, zusammen 7600 Mann und 38 Kanonen mit ihrer Bedienung, welches allerdings für bie Franzosen ein sehr herber Verluft war und eine beträcht= liche Lucke riß, wiewohl es auf bas Ergebniß ber Schlacht von keinem Ginfluß mar.

General Rennier, ber bies ungeheure Ereigniß — wels ches auf die Franzosen ben tiefften Einbruck machte +) — boch

<sup>\*)</sup> Rach Plotho waren es nur fünf Bataillone, was jedenfalls irrig ist.

<sup>\*\*)</sup> Sporschills Chronif S. 893. Anmertung.

<sup>\*\*\*)</sup> Neun Bataillone, eine Jäger-Compagnie und eine Sappeur-Compagnie giebt auch After in seinem großen Werk an, aber er berechnet biese nur am 17. Oktober auf 96 Offiziere, 3246 Mann, wobei Batails lone nur mit ber Stärke von 149 und 176 Mann angegeben werben.

t) Begreiflicherweise waren bie Frangofen über bie Sachien auf bas

wohl nicht in feiner ganzen Ausbehnung vermuthet hatte, traf im Berein mit bem Marschall Nen schnell Anstalten, wenigstens bas Dorf Baunsborf zu erhalten und Melbungen über Melbungen ergingen an ben Raifer, ber bie Reiterei ber Garbe unter Nansouth mit Geschütz, so wie andere Berftar= fungen aus ber Referve fandte, auch perfonlich fich an Ort und Stelle verfügte. Paunsborf wurde zurückerobert und blieb für jett ben Frangofen erhalten, benn bie Defterreicher unter Bubna faben bas Corps von Bulow bereits in nabem Anmarich und von Seiten bes Feindes Berftarfungen beranfommen. Es lag ihnen baran, die Uebergegangenen in Sicherbeit zu bringen; barum ließen fie von Paunsborf ab und 30= gen sich auf ber Wurzener Strafe gegen Sommerfelb zurud. bem mit Macht anrudenden Nordheere ben weiteren Rampf überlaffend. — Die beiben Brigabiers Ryffel und Braufe wurden zum Kaiser Alexander und König von Breuken beschieden, welche fie auf bem fogenannten "Monarchenhügel" zwischen Liebertwolkwit und Probstheiba trafen. Die Monarden fprachen nicht nur ihren Dank für biefen Bemeis beutscher Befinnung von Seiten ber Sachsen aus, fonbern gaben auch bie Berficherung, bag bie Integrität bes Lanbes burch beren Uebertritt gerettet worden sei. Rur bemerkte ber Rönig von Preußen: baß fie lange auf fich hatten warten laffen \*).

Wir wenden uns nun zum Nordheere, als der vierten großen Angriffsfäule.

Das Nordheer hatte die Nacht bei Breitenfeld und Podelwit hinter dem schlesischen Heere gelagert, weil ber

Aeußerste erbittert. Sie nannten einen Berrath fortan "une Saxonade" und verrathen "saxoner," ohne auf bie Nationalität, bie sie boch bei sich als bas Söchste schätzen, bei ben Deutschen bie geringste Rudficht zu nehmen.

<sup>\*)</sup> After II, S. 156.

Pronpring immer trachtete, so lange als irgend möglich gebedt zu fein. Er hatte schlechthin keinen Grund mehr bei ber allgemeinen Schlacht nicht zu erscheinen, aber er erschwerte fein Rommen boch noch auf alle Beife. Obgleich er wußte, bak die Sauptmacht bes Feindes gegen bas böhmische Beer ftand, so erinnern wir une, bag er behauptete, noch mit 70.000 Mann zu schwach zu sein. Er forderte noch 30.000 Mann vom fcblefischen Beere zu Bulfe, mas ihm Blücher. um nur jedes Hinderniß zu entfernen, auch baburch zugestand. bak er ihm bas Corps von Langeron überließ, felbst aber in ber Nähe blieb und die Berwendung beffelben übermachte. Es zeigte sich auch bald, bag biefe Ueberwachung febr nötbig war. Der Bring mußte, um seinen Raum in ber allgemeinen Schlachtordnung zwischen Blücher und Bennigsen einzunehmen, hinter dem schlesischen Seere weg 13 Meilen weit öftlich bis Taucha marschiren, bier die Barthe überschreiten. und in einem fpiten Winkel auf Baunsborf abbiegen, welches Dorf von Taucha 3 Meilen entfernt liegt, so bag ber ganze Marsch 2 Meilen betrug. Wenn ber Bring mit Tagesanbruch marschirte, so konnte er mindestens um 2 Uhr auf bem Schlachtfelde anlangen, allein es beliebte ihm, erft nach 9 Uhr aufzubrechen\*). Es war vorauszusehen, daß der lebergang über die Barthe mit 70,000 Mann fehr aufhalten würde. Dennoch wollte ber Kronprinz das Corps von Langeron, das bei Eutritsch stand, auf bem rechten Ufer ber Barthe bis Taucha marschiren laffen, wo es die Zahl der Uebergebenden bis auf 100,000 Mann vermehrt und bann, in einem viel spitzeren Winkel nach Pannsborf abbiegend, gleichsam einen Contremarich zu machen gehabt hatte. Durch biefe Magregel wäre bas verhältnißmäßig ftarke Corps von Langeron nebst St. Brieft ben Marschällen Marmont und Neb gegenüber weggenommen worden und, in Folge bes langen Mariches und bes langen Aufenthalts beim llebergang, zu fpat

<sup>\*)</sup> Billows Schlachtbericht.

auf dem Schlachtfelde angelangt. Hier war es nun, wo Blücher eingriff, Langeron befahl, zwischen Mockau und Abt-Naundorf Brücken zu schlagen, dort über die Parthe zu setzen und dem Prinzen sagen ließ: das Corps von Langeron werde seine Befehle nach geschehenem Uebergange in der Gegend von Abt-Naundorf erwarten. Der Prinz eilte übrigens seinem Heere voraus zum General Bennigsen, um mit ihm Berad-redung zu einem zweckmäßigen Angriffe zu treffen. Er war hier Zeuge des Uebergangs der Sachsen und suchte den General Rhssel, wiewohl vergeblich, zu bewegen, sich ihm zu übergeben.

General Bülow mit ben drei Brigaden Hessenschunderes, Borstell und Krafft\*) hatte den linken Flügel des Nordheeres und war bestimmt sich an Bennigsen anzuschließen, er überschritt daher die Parthe zuerst. So wie er nur erst eine Brigade, die von Hessenschund und die Reserve-Reiterei unter Oppen bei Grasdorf, Segeritz und Taucha über die Parthe gebracht, eilte er, voll Begier an den Feind zu kommen, voraus, den Uedrigen zum Nachkommen möglichste Schnelligkeit empfehlend. Als er jene vordersten Truppen geordnet auf Paunsdorf richtete, war es bereits 4 Uhr, es standen ihm also nur noch zwei Stunden dis Einbruch der Dunkelheit zur Verfügung und es war die größte Eile nöthig, wenn noch etwas geleistet werden sollte.

Die Referve-Reiterei vorauf, die Bülom aber balb links ziehen ließ, um sich Bennigsen anzuschließen, bildete die Brigade Hessensburg im Marsch zwei Treffen, vor ber Front des ersten Treffens 32 meist schwere Geschütze nebst der engslischen congrevischen Raketen-Batterie unter Bogue\*\*). Gleich

<sup>\*)</sup> Die Brigabe Thumen ftanb vor Wittenberg.

<sup>\*\*)</sup> Die Truppen stimmten laut bas "Seil Dir im Siegerkrang" an, in welches alle Musitchöre einfielen, und ber Gesang bauerte begeistert so lange, bis bas eigene Geschütz mit seinem Donner benselben überstimmte. Das Leben Billows von Barnhagen v. Ense S. 279.

nachdem die Brigade über das brennende Borwert Reiterblick bingus mar, eröffnete bas Geschütz und bie Raketen = Batterie ibr verheerendes Feuer auf Baunsborf, welches, vorber icon brennend, nun in Flammen aufging. Der Feind batte noch nicht Zeit gehabt, nach bem Abgang ber Sachsen und Burtemberger bie baburch entstandene Lucke wieber auszufüllen. es schien baber bie geeignetste Zeit, sogleich jum Sturm überzugeben. lleberall um Leipzig wuthete bie Schlacht, beren entsetlicher Donner, die Erb' erschütternd und die Luft fieberisch bewegend, in unglaubliche Ferne hallte; jeber Krieger febnte fich, an biefem wichtigen und furchtbaren Rampfe Theil zu haben. Der Kronpring, welcher versönlich angelangt mar. befahl zwei Bataillonen bes vierten Reserve-Regiments Baunsborf wegzunehmen. Ein öfterreichisches Jäger-Bataillon von Bubna's Division folgte links, ein oftpreußisches Bataillon rechts bes Dorfes. Boll Begier brangen bie beiben erftgenannten Bataillone unter einem Major Bolczinski mit unübertrefflicher Tapferfeit in bas fast an allen Orten brennenbe Baunsborf ein und jagten die Truppen der Division Durutte binaus. Diefe zogen fich auf Sellershaufen zurud, zwischen welchem Ort und Schönfelb Marschall Neh seine Corps aufgestellt hatte. Da ber Sturm auf Paunsborf so gut gelnngen war, so ließ sich Major Polizinski im Siegesmuth verleiten mit feinen zwei Bataillonen ben fliehenden Feind nach Sellershaufen zu verfolgen\*). Er traf bald auf weit überlegene Rrafte und ba feine Bataillone burch ein gewaltiges Geschützfeuer zusammengeschmettert wurden, vermochte er nicht sich zu halten. Raum aber hatte er ben Rückzug angetreten. fo eilten eines Theils bichte Schwärme von feindlichen Schützen nach, anderen Theils stürzten mehrere Rüraffiergeschwaber ber-

<sup>\*)</sup> Diese Unvorsichtigseit bei eigener großer Uebermacht ben Angriff mit ju geringen Rraften ju unternehmen, ist von verbundeter Seite, leis ber, sehr häufig vorgekommen und meist immer empfindlich bestraft worden.

vor, welche die beiden Bataillone aus einander trieben. In völliger Auflösung slohen sie Paunsdorf zu und dieser unvorssichtige Angriff hätte einen noch schlimmeren Ausgang genommen, wenn nicht Bülow das Geschütz schon über Paunsdorf hinaus vorgezogen gehabt hätte, welches nun den Feind auf das heftigste mit Kartätschen begrüßte.

Während bieses Kampfes langten nun auch bie Brigaben Borstell und Krafft, so wie die Reserve-Artillerie auf bem Schlachtfelbe an. General Bulow zog bie Brigade Beffen-Homburg etwas links, fo bag fie mit bem rechten Flügel an Baunsborf stieß, und ließ bie Brigade Borstell in gleicher Sobe rechts von Baunsborf vorgeben, so baß sie mit ihrem linken Flügel dieses Dorf berührte. Die Brigade Krafft formirte sich hinter beiden als Reserve, noch weiter hinten nahm die Reserve-Reiterei von Oppen Blat. Dicht hinter Bulow folgten die russischen Corps von Winzingerode und Woronzof. Die sich noch weiter rechts von Borstell setzen und an bas Corps von Langeron anstießen. Mit Ausnahme der Schweben, die drei Biertelmeilen entfernt jeuseits der Barthe bei Blaussig blieben, waren jetzt alle Corps bes Nordheeres auf bem Schlachtfelbe vereint und jum Rampf aufgerückt, eine Masse von 50,000 Mann (ohne die Schweden und Langeron). Napoleon hatte in der Voraussetzung, daß das Nordheer nicht ankommen und vielleicht noch St. Chr von Dresden erscheinen werde, sein Centrum nur schwach und beinah nur durch Bon biesem waren nun das Corps von Rennier gebildet. noch 7000 Mann, mehr als bie Salfte, zu ben Berbundeten übergegangen, es war hier also französischerseits die böchste Gefahr eingetreten, welche fich nicht genügend burch Berbeiziehung bes Corps von Souham beseitigen lich, ba biefes auch bem Corps von Langeron gegenüber fehr nöthig mar.

Es war 5 Uhr vorüber, als der Aufmarsch des Nordscheres im Wesentlichen vollbracht war. General Bülow hatte nicht weniger als 76 Geschütze vor seine Front gezogen. So

wie seine Borbereitungen, mit niederschmetternder Gewalt vorwärts zu kommen, beendigt waren, setzte er sich in Bewegung. Die österreichische Division Bubna, die so machtige Streitmittel auf ihrem rechten Kügel aushäufen sah, schloß sich an.

Während man mit Eifer vorwärts ging, erblicte man starke Abtheilungen feindlicher Reiterei und Geschütz gegen Baunsborf beranrucken, es war die Garde-Reiterei unter Ranfoutb. welcher eine Division ber alten Garbe folgte biese die entgegenkommenden ungeheuren Massen saben, wagten sie keinen Angriff, sondern blieben in ehrerbietiger Entfernung stehen. Rasch folgten nun die Eroberung von Mölkau burch Bubna, von Stung burch einen Theil ber Brigabe Rrafft und ein öfterreichisches Jäger-Bataillon, und von Sellershausen burch die Brigade Beffen-Bomburg, die des letteren Dorfs erst nach breimaligem sehr heftigem Angriff. Der Feind zog sich bei einbrechender Dunkelheit bis zu ben fogenannten Roblgarten von Leipzig, ben Orten Reudnit, Bolfmannsborf, Anger, Krottenborf zurud, wo bas Gefecht Die Brigade Hessen-Homburg, vier Bataillone ber Brigade Krafft, so wie der größte Theil der Artillerie waren hinreichend gewesen, dieses Ergebniß herbeizuführen. übrige Theil des Nordheeres war nicht zum Angriff gekom-Es ware, selbst so spat, noch mehr geschehen, wenn ber Kronpring von Schweben es nicht verhindert hatte, ber, als Borstell Miene machte vorzugehen, ihm gemessen zurief: "Herr General, Sie werden vünktlich meine Befehle befolgen! Ich weiß, daß Sie und die Herren Breugen es lieben, mir in einem Bunkt ungehorfam zu fein, nämlich ftatt fich zu vertheidigen, vorwärts zu geben."\*)

Da bas Corps von Langeron nebst St. Priest an biesem Tage zum Nordheer gehörte, wiewohl Blücher oft in

<sup>\*)</sup> Friccius

bessen Nähe, jedoch am rechten Parthe-Ufer\*) verweilte, fo mag beffen Untheil am Rampfe bier gleich mit aufgeführt werben. Wir haben baffelbe auf ben Söhen bei Eutritsch verlassen. Von hier rückte es schon um 9 Uhr früh in ber Richtung auf Mockau zur Parthe vor. Unter bem Schut von 36 schweren Geschützen, die ben Feind am jeuseitigen Ufer in Respekt hielten, eine starke feindliche Batterie auf dem Sügel ber St. Thecla-Kirche bei Neutssch und Plosen zum Abzuge so wie alle frangösischen Posten an ber Barthe zum eiligen Burudweichen nöthigten, murbe eine Brude amischen Modau und Abt-Naundorf über bie Barthe geschlagen, um bas Geschütz hinüber zu bringen. Die Reiterei und bas Fuftvolf gingen burch ben Fluß, letteres bis an ben Gürtel im Waffer. Diefer Durchgang hielt natürlich eine geraume Zeit auf. 216 die russische Reiterei über den Fluß gesetzt war, vertrieb sie die frangösischen Vortruppen um so leichter, als die sächsische und würtembergische Reiterei überging und von ben Franzosen ber Anmarich bes Nordheeres erkannt wurde. Nachdem bie Barthe passirt war, stellte sich bas russische Corps unter bem Schutz seiner Reiterei in Schlachtordnung. Da sich aber fand. baß das Nordheer von Taucha noch nicht angekommen war. zauberte General Langeron mit bem Angriff auf Schönfeld und begnügte sich vorläufig ben Feind burch Ranonen= und Scharfichütengefecht zu beschäftigen.

Marschall Ret mit ber Division Dombrowski. ber Reiterei von Arrighi, so wie den Corps von Marmont und Souham, hatte feit bem 16ten Abends bie Stellung von Goblis längst ber Parthe, mit ben Massen südlich bieses Flüßdens, bis über Schönfeld hinaus eingenommen, Front nach Norden, mit ben Hauptquartier in Schönfeld. Alls nun bas starke Corps von Langeron um seinen rechten Flügel berum marschirte, sah sich ber Marschall genöthigt, schnell eine Front-

<sup>\*)</sup> General-Lieutenant Rüble von Lilienstern, ein biographisches Dentmal. Beilage VIII, S. XXIII, zweite Spalte.

veränderung nach Often vorzunehmen, und als der Uebergang ber Sachsen geschah, seinen rechten Flügel bis Paunsdorf auszudehnen, wo er die Division Durutte, den Rest des Corps von Rennier, unter seinen Besehl nahm. Unter diesen Umständen wurde es sehr wichtig für ihn das Dorf Schönselb sestzuhalten. Dieses nur eine Stunde von Leipzig am linken Partheuser gelegene schöne große Dorf, mit einer Menge von Gärten, Landhäusern, Fabriken, eignet sich besonders zur Verstheibigung und wurde von Truppen des Corps von Marmont und Souham start besetzt.

Sobald General Langeron bas Corps von Bulow aus ber Gegend von Taucha im Anmarsch wukte, säumte er nicht feinen Angriff auf Schönfeld mit allem Nachbruck zu unternehmen. Bon 3 Uhr Nachmittags bis zu eintretenber Dun--kelbeit erhob sich bier ein Kampf, ber an Heftigkeit kaum iemals übertroffen worden ift. Langeron, seine vorsichtige Natur verleugnend, sette nach und nach alle seine Truppen baran\*). Das Dorf wurde drei Mal blutig erobert, brei Mal nur mit äußerster Zähigkeit verlassen und endlich mit unfäglicher Anftrengung behauptet. Die Einzelnbeiten biefes überaus beigen Rampfes wurden uns zu weit führen, boch fann man auf die Bebeutsamteit beffelben schließen, wenn man erwägt, daß bei biesem einzigen Dorf und in bessen Nähe bie Ruffen über 25,000 Mann, und bie Frangofen nicht viel weniger ftark waren \*\*). Eine Zeit lang schien es wegen ber äußersten Seftigkeit, mit welcher bie Frangofen angriffen und

<sup>\*)</sup> Bon seinem ganzen Corps waren nur zwei Bataillone nicht ins Gefecht gekommen.

<sup>\*\*)</sup> Bährend des Kampses stürzte der brennende Kirchthurm frachend zusammen. Das Toben und Schreien der Soldaten, der Lärm des Geschütze und Gewehrseuers, das Einschlagen und Springen der Granaten und übrigen Geschosse, das Gewinfel und der Hilseus der Berwundeten und Verschütteten, so wie das Geheul der Fliehenden war graufig. Der Rauch, Staub und Damps verdunkelte den Tag dergestalt, daß Niemand mehr wußte, in welcher Tageszeit er lebte. After II, S. 184.

wegen ber großen Rahl ihrer Truppen, als wenn Napoleon felbst mit bem größten Theil seines Heeres sich bier, etwa nach Magbeburg, burchzuschlagen versuche, mas freilich nicht in seiner Absicht lag. Auch als die Franzosen Schönfeld perlaffen mußten, hielten fie fich noch eine Weile auf bem Windmühlenberge und es fostete die blutigfte Mübe, fie auch von bort zu vertreiben. Es bunkelte ichon; boch wollten fich bie Ruffen mit ben errungenen Vortheilen noch nicht begnügen und fturmten unaufhaltsam auf Reudnit los, wohin sich ber Feind zurückzog. 'Schon hatten die Russen auch bieses Dorf. welches nur einen Kanonenschuß von ber Vorstadt von Leipzig liegt, beinahe erreicht, als ber Feind sich wieder mit allet Rraft ermannte und bie Ruffen zurücktrieb. Es fing an bei biesen an Munition zu fehlen, als sehr zur gelegenen Zeit ber schwedische Oberst Cardell mit zwanzig Geschützen erschien. ber ähnlich wie bei Groß=Beeren und Dennewit sich von ben eine Meile vom Schlachtfelbe entfernt gehaltenen Schweben fortgemacht hatte, voll Begier am Rampfe Theil zu nehmen. Er leiftete noch gute Dienfte und unter feinem Schut fonnten sich die Russen wieder sammeln. Es war bereits gangliche Dunkelheit eingetreten, die Blutarbeit, welche bem Corps von Langeron nicht weniger als 4000 Mann gefostet batte. mußte bier für heut ein Enbe nehmen.

Zum ersten Mal in diesem Feldzuge war heute bei einem Kampf der Kronprinz von Schweden selbstanordnend vor der Fronte der Truppen erschienen. Er war am Nachmittage im heftigsten Kanonenseuer vor der Front des Corps von Langeron, um persönlich den Angriff desseben auf Schönfeld zu leiten\*). Er war darauf, wie wir gesehen haben, auch bei dem Corps von Bülow und gab seine Besehle zum Angriff auf Kannsbors. Kaiser Alexander sandte um diese Zeit den

<sup>\*)</sup> So fant ihn ber mit einer Sendung betraute Major Rible. Siehe General-Lieutenant Rible v. Lilienstern, ein biographisches Dent-mal, Beilage VIII, S. XXIII.

Großfürsten Constantin, um den Prinzen bei seiner Ankunft auf dem Schlachtselbe zu begrüßen und von ihm den Stand der Dinge zu ersahren. Der Prinz eilte sogleich mit dem Großfürsten in die vorderste Linie des Gesechts, um ihm eine bessere Uebersicht von der Lage der Sache geben zu können und setzte sich der größten Gesahr aus\*). Es scheint, er wollte heut die allzulange Säumniß gut machen.

Wir geben nun zur fünften großen Angriffsfäule unter Blücher über, welche, aus ben Corps von Jord und Saden bestebenb. 25,000 Mann ftart war.

Die sittliche Größe, die Blücher an diesem Tage bewährte, ist der höchsten Anerkennung würdig. Er tritt mehr als die Hälfte seiner Streitmacht ab, um dem Kronprinzen den letzen Borwand zu nehmen, verdammt sich dadurch selbst zu einer untergeordneten Rolle und verzichtet auf den Ruhm, den er bei der letzten großen Entscheidung erringen konnte; gewiß ein erhabenes und seltenes Beispiel der Uneigennützigkeit und bes reinsten Patriotismus.

Sacken ftand ben ganzen Tag im Gefecht bei Goblis. bem Rosenthal und bei ben Borftabten von Leipzig. gegenüber waren bie polnische Division Dombrowski, Theile bes Corps von Marmont und ber Reiterei von Arrighi. Auf bem rechten Ufer ber Barthe behauptete ber Feind nichts mehr als die Berschanzugen vor bem Hallischen Thore. Die Reiterei von Arrigbi, in Diesem Kriege schon oft geworfen, erlitt auch bier wieder eine Riederlage. Es gelang durch bas Rofen= thaler Thor bis nahe an das Lazareth vorzudringen, welches in Brand gerieth und worin 2-300 Schwerverwundete rettungslos umfamen. Auf biefer Seite wurde bas Gefecht im Allgemeinen bloß bingehalten, weil Blücher nur bas Corps von Sacken verwenden wollte. Würde er bas am 16ten schwer mitgenommene Corps von Nord auch noch baran gefett haben, so konnte er schon an biefem Tage in Leipzig ein-

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 486.

bringen, was aber boch nicht rathsam gewesen wäre, ba bie übrigen Heere noch nicht so weit heran, mithin nicht nur bie Opfer zu groß gewesen sein würden, sondern es auch fraglich blieb, ob er mit seiner verhältnißmäßig schwachen Macht sich würde haben behaupten können.

Die fechste große Beerfaule unter bem Felbzeugmeister Gpulai bei Lindenau batte an diesem Tage ben Angriff erneuern sollen. Dazu tam es jedoch nicht, ba bie Nachtheile in welche die erfte große Beerfaule von Beffen Somburg fam, ben Oberfeldherrn Schwarzenberg zu bem Befehl an Ghulai veranlaßten, mit seinem ganzen Corps über Gautich nach Cröbern zu marschiren, um zur Verstärfung von Seffen-Homburg zu bienen, wobei er auffallender Beise ber Meinung war, bas ruffische Corps von St. Prieft (welches Blücher schon am 16ten wieber zu sich heranzog) befände sich noch gegen Lindengu zu und wurde im Berein mit Thielmann und Mensborf hinreichend fein, Gpulai's Stelle zu vertreten. Später ging er bavon wieber ab, gab aber Napoleon ben Rückzug frei und befahl "ben Feind bloß zu beobachten" und wenn Bulai gebrängt murbe, sich auf Begau zuruckzuzieben. Bon ber Macht Ghulai's gingen wirklich feche Bataillone und awölf Estadrons über die Elfter jur Unterftugung von Beffen-Somburg, fo bak bei Bhulai nur fechzehn Bataillone und zweiundzwanzig Esfadrons, etwa 15,000 Mann, zuruchlieben. Ungefähr eben so stark war Bertrand, nachdem er burch bie Division Guilleminot und ben Rest ber würtembergischen Division Franquemont verstärft worden war. Bis 10 Uhr machte Gpulai gar feine Anstalt zu einem Angriff. Dann langte ber Marschall Mortier mit zwei Divisionen ber jungen Garbe bei Linbenau an, um Bertrand abzulöfen, ber feinen Marich nach Weikenfels antreten follte. Statt bak Bbulai angriff, murbe er nun felbft angegriffen. General Bertrand ließ eine ftarfere Abtheilung unter General Beliard über Plagwit vorgeben, um fich nach Suben bin Luft zu verschaffen. reicher wichen sogleich zurück und verließen auch Rlein=Aschocher. Jenseits ber Ester hielten sie noch Schleußig besetzt. In der Besorgniß, daß die Franzosen auch über die bei diesem Ort besindliche Brücke dringen würden, hatten sie dieselbeschon im Boraus mit getheertem Stroh umwunden und steckten sie jetzt in Brand. Da ein Bataillon österreichische Fäger nun nicht mehr über die Esster kommen konnte, so ergab es sich, 696 Mann und 18 Offiziere stark, zu Gesangenen. Auch von Groß=3schocher wurden die Oesterreicher vertrieben.

Die Sübseite war hiernach völlig frei, auf ber Nordsseite stand nur etwas Reiterei und so wurde es dem General Bertrand bei so ohnmächtigen Anstalten Ghulai's, die ihm jedoch von seinem Oberfeldherrn größtentheils vorgeschrieben waren, leicht, ununterbrochen und ungestört den ganzen Tag seinen Marsch bis Weißensels auszusühren.

So enbete die abermalige große Schlacht am 18. Oktober. Das Ergebniß war: auf dem rechten französischen Klügel bei Connewitz, Lößnig und Probstheida hatte Napoleon auch an diesem Tage alle Angriffe des böhmischen Heeres zurückgeschlagen, dei Stötteritz hatte er seine Stellung wenigstens behauptet; dazgegen waren im Centrum durch die große Ueberzahl der Verbündeten verschiedene Dörfer verloren gegangen: Zuckelhausen, Holzhausen, Zweinaundorf, Mölkau, Stünz, Paunsdorf, Sellershausen und Schönfeld; die Reihen der Franzosen waren hier überhaupt eine Viertelmeile zurück und auf ebensoweit gegen Leipzig herangedrängt; der linke Klügel nördlich von Leipzig hatte seine Stellung mit Mühe behauptet. Im Rücken bei Lindenau waren die Desterreicher ganz abgezogen, zum Theil geschlagen, die Passage zur Saale frei und der Rückzug badurch gesichert.

Daß es dem französischen Heere auch an diesem Tage möglich geworden, gegen eine mehr als doppelte Ueberzahl im Allgemeinen seine Stellung zu behaupten, nirgends ein Durch-bruch geschehen war, und kaum nennenswerthe Gesangene gemacht wurden, liegt, wie wir schon im Eingang bemerkten, vornehmlich in der mangelnden Uebereinstimmung der verschiedenen Angriffs-

säulen, von benen immer eine auf die Ankunft ber anberen wartete, so daß mährend die eine um 8 Uhr Morgens, die anderen immer später und das Nordheer sogar erst Nachmittags um 4 Uhr angriff; demnächst aber auch darin, daß man von Seite der Berbündeten die Reserven nicht daransehen wollte oder wie beim Nordheer wegen der zu späten Ankunft nicht daransehen konnte.

Batten bie Berbundeten gleichzeitig mit allen Kraften angreifen können, so würde schon am 18ten eine Ratastrophe erfolgt fein. Berzweifelt aber mußte bie Lage bes frangofischen Beeres werben, wenn es gelungen ware, im Rücken Linbenau wegzunehmen und die Bruden über die verschiedenen Flukarme zu zerstören. Es ist nicht anzunehmen, bag bas gange Heer Napoleons bann verloren war, ein Beer von noch etwa 120,000 Mann läßt sich nicht so einschließen, vielmehr wurde ber verwundete und blutende Löwe sich irgendwohin, etwa nach Magbeburg, Bahn gebrochen haben, aber es wäre boch mit ungeheuren Berluften geschehen. Gine Thatfraft, wie fie hiezu erforderlich mar, hatte jedoch am wenigsten ber Oberfelbherr Schwarzenberg, auch nicht Einer ber Roalitionsfürsten, biese hätte allein Blücher gehabt. Schwarzenberg war sehr frob. wenn ber immer noch furchtbare Feind nur abzog. nahm Spulai noch 6000 Mann zur Berftartung von Seffen-Homburg fort und wies ihn an, bem Abzuge ber Franzosen feine Schwierigkeiten entgegenzuseten\*).

Als Schwarzenberg von Ghulai die Melbung von dem Marsch Bertrands auf Weißenfels erhielt und daß vom Morgen an viel seinbliches Heergerath und Gepack denselben Weg einschlage, hielt er dies mit Recht für einen ersten Anfang des

<sup>\*)</sup> Fürst Schwarzenberg sagte im Jahr 1820, als er sich in Leipzig zur Herstellung seiner Gesundheit aushielt, zum Prosessor Krug (meine Lebensweise von Urceus, Leipzig 1825, S. 346): "Wir hatten nicht" so viel Truppen, um alle Ausgänge start genug zu besetzen, auch ist es nicht immer rathsam, einen Feind, welcher noch Kräfte hat, zur Berzweissung zu bringen."

bevorstehenden Rückzuges Napoleons. Da nun die Schlacht auf allen Seiten, außer bei ihm selbst, vortheilhaft stand, so beschied er die Heerführer gegen 6 Uhr auf den Hügel südlich von der Schäferei Meusdorf, auf welchem die beiden Monarchen, der Raiser von Rußland und der König von Preußen, verweilten, um mündlich zu eröffnen, was auf den solgenden Tag geschehen musse. Wir wissen nicht, welche Anführer hier zugegen gewesen.

Die Sonne war noch nicht ganz untergegangen, als ber Oberfelbherr die Bersammlung eröffnete. Noch wüthete ber Kamps überall fort, es waren aber jetzt sämmtliche Streitsträfte der Berbündeten auf dem Schlachtselbe angekommen und der Sieg konnte uicht mehr zweiselhaft sein. Beinahe 100,000 Mann hatten am Kampse noch nicht Theil genommen, wenn daher die Schlacht auch am folgenden Tage erneuert werden sollte, so waren Streitmittel die Fülle vorhanden. Die eiligen Boten des Sieges und der errungenen Bortheile solgten schnell auseinander, bemerkt Plotho, und auf jedem Angesicht glänzte die Freude und Hoffnung des nahen entscheidenden Sieges.

Der Oberfelbherr und noch viele Heerführer waren der Meinung, Napoleon werde auch noch morgen die Schlacht erneuern. Fürst Schwarzenberg ordnete daher an, daß am nächsten Tage die fünf großen Angriffsfäulen in eben der Art wie heute gegen Leipzig vordringen, die Kräfte des Feindes abstoßen, ihn immer näher gegen die Stadt pressen und diese endlich mit stürmender Hand erobern sollten, eine sehr hausbackene Anordnung, die, auf jede von der großen Heersstraße abweichende Maßregel verzichtend, auf die Lage des Feindes und auf die Bortheile, die man aus ihr ziehen könnte, keine Rücksicht nahm. Viel besser beurtheilte der sonst auf dem Schlachtselde gerade nicht glückliche Kaiser Alexander die Lage der Dinge. Er hielt dafür, daß es gar nicht in der Absicht Napoleons liegen könne, sich vor Leipzig abschlachten zu lassen und daß sein Abzug schon in der nächsten Nacht so

gut wie gewiß sei. In dieser Voraussetzung schlug er por. bas preukisch = ruffische Barbe= und Grenabier = Corps. welches in ber Schlacht faft gang unberührt geblieben, fogleich aufbrechen, bei Begau die Elster passiren und so bem Feinde auf seinem Rückzuge in Die Seite fallen zu laffen. Blücher. von dem nothwendigen Rückzuge Napoleons überzeugt. liek bie Monarchen und Schwarzenberg ersuchen, ihm 20.000 Bferde anzuvertrauen, um dem Feinde überall zuvorzukommen und ibn auf feinem Rudzuge aufzureiben, was unfehlbar geschehen werbe, ba auch General Wrebe am Main angefommen sein wurde, ihm ben Weg zu verlegen\*). Die zahlreiche mehr als doppelt so starke vortreffliche Reiterei ber Berbunbeten mit einem Blücher an ber Spite batte allerbings groke Dinge ausrichten muffen. Allein Alexander fowobl wie Bluder vermochten nicht burchzudringen. Man fürchtete ben verwundeten Löwen noch zu fehr, schütte die Mübigkeit ber Truppen, Mangel an Lebensmitteln 2c. vor und es blieb bei den Anordnungen Schwarzenbergs. Im Hauptquartier des Nordheeres schien man von Napoleon sogar noch die außerordentlichsten Dinge zu erwarten \*\*).

Auf alleinige Anordnung Blüchers marschirte nur bas Corps von Jord um 7 Uhr Abends nach Halle, um über Merseburg den Feind auf seinem Rückzuge zu beunruhigen. Der Hetmann Platof sollte über die Elster geben, es kam aber nicht dazu. Ghulai wurde sogar nach Pegan zurückgenommen.

<sup>\*)</sup> Blider, überhaupt sehr mittheilsam, forrespondirte regelmäßig aus bem Felbe mit seinem vieljährigen, nun schon seit lange verstorbenen Freunde, dem Landschaftsdirektor v. Bonin in Stargard in Pommern, welcher eine beträchtliche Zahl Briefe von ihm als Heiligthum bewahrte. Der Berfasser hat mehrere davon gelesen und unter anderen auch den Brief, worin Blider diesen Vorschlag den Monarchen gemacht hat.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Friccius S. 501—502. Sehr mpfteriös erscheint hier ber Marich ber bairischen Brigade Raglowich von Torgau nach Eilenburg, wogegen ber schwebische General-Stabs-Chef bes Kronprinzen von Bulow eine ganze Division verlangt.

Bis 8 Uhr blieben die verbündeten Ariegshäupter auf bem Schlachtfelbe, alsdann begaben sich Alexander und Schwarzenberg nach Rötha, der König von Preußen nach Gruna; Barclab blieb in Liebertwolkwis.

Napoleon batte fich im Lauf bes Tages fast immer bei ber genannten Windmühle, ber Tabademühle, aufgehalten und von bier die Schlacht geleitet. Raltblütig wie immer batte er seine Befehle ertheilt. Als ber Kampf um Brobstbeiba am beigesten entbrannte, begab er sich borthin und nach ben vorderen Linien. Er flog an ihnen vorüber Muth einflökenb, füllte mit Berstärfungen bie Lücken und febrte zu ber Windmühle zurud, dem Könige von Neapel die nähere Leitung überlassend. Als er die Nachricht von dem naben Anmarsche des Nordheeres erfuhr und nicht mehr zweifeln konnte, bag bieses noch vor Abend in ben Rampf eingreifen werde, erkannte er die Nothwendiakeit bes Rückzuges. Regung bes Ebelmuths für ben unglücklichen König von Sachsen bestimmte ibn, ben Herzog von Baffano zu ibm zu senden, um ihm zu melden, daß ber Raifer ben Rückzug beschlossen habe und bem Könige zu rathen, schnell mit ben verbündeten Fürsten für sich und sein Land in Unterhandlung ju treten. Der Rath fam aber zu fpat, benn bie Sachsen waren schon zu ben Berbundeten übergegangen und ber unglückliche König hatte beinah nichts mehr zu bieten als seine Als die Hiobspost vom Uebertritt ber einzige Berson\*). Sachsen und Bürtemberger bei Napoleon einging, ließ er biefe möglichst geheim halten, sandte die lette Reserve bortbin und sprengte persönlich an Ort und Stelle. Er sprach bier mit Neh und Rennier, machte furz seine Anordnungen und war bald wieder auf seinem alten Standpunkt, ba ihm die Erhaltung feiner bortigen Stellung vor allem wichtig schien. Er ritt dann noch einmal zum Könige von Neapel bei Brobst-

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 472-473. Nach After hatte Napoleon ben ungludlichen Konig bis jum letten Augenblid in Untenntniß erhalten.

heiba, unterhielt sich turze Zeit abgesondert mit ihm und kehrte von Neuem zu seiner Windmuble zurück.

Es bunkelte ichon, aber bas Feuer erstarb erft nach und nach als völlige Kinsternik eintrat. Aufs Neue batte bas frangösische Beer einen gewaltigen Wiberftand geleistet, aber es war auf bas äußerste geschwächt und hatte seine letten Reserven barangesett. Mochte der Verluft an Todten und Bermundeten von beiben Seiten ungefähr gleich sein, so war ber ber Franzosen durch ben Uebergang ber Sachsen 2c. ohne Zweifel um ein Beträchtliches größer. Da die Berbündeten ohnehin unverhältnismäßig ftarter waren, so mußte ber frangofische Berluft um so mehr ins Gewicht fallen. Auf St. Chr hatte man vergebens gehofft, er mußte die Befehle des Raifers nicht erhalten haben; dagegen war nun flar, bag mit ber Ankunft bes Nordheeres bie ganze Streitfraft ber Berbundeten beisammen war. überdies, bis auf 16,000 Kanonenschüsse, Die ganze Munition verbraucht mar, so murbe ber Rückzug eine gebieterische Napoleon an feinem Bachtfeuer unter-Nothwendiakeit. richtete ben Major-General Berthier mundlich über bie Art und Folge bes Rückzuges und biefer biktirte an einem Seitenwachtfeuer einigen Abjutanten ben Befehl. Runbum berrichte tiefes Schweigen. Man batte bem Raifer einen hölzernen Schemmel gebracht, auf bem er, von ben großen Anstrengungen ber letten Tage erschöpft, alsbalb in Schlummer fant. Seine Sande ruh'ten, nachläßig gefaltet, im Schoof. Die Generale standen bufter und stumm um bas Feuer und bie zurückziehenden Truppen rauschten in einiger Entfernung vorüber, - ein tragischer Moment, würdig bes Griffels ober Binfels. — Schon nach einer Biertelftunde erwachte er und warf einen großen verwunderungsvollen Blick im Kreise umber, in bem bie Empfindung ju liegen fcbien, bag fein Blud in Trümmer gebrochen, vielleicht seine Rrone gefährbet sei. Doch faßte er sich schnell und ertheilte mit gewohnter Ralte weitere Befehle. Er sollte aber, gleichsam ein Fingerzeig bes

Schickfals, keine Rube bei feinem Bachtfeuer haben. feinbliche Granate schlug in baffelbe, wühlte fich gang in ber Rabe bes Raifers in die Erbe und warf bas feuer aus ein-Die umbergestreuten Feuerbrande wurden sogleich wieber zusammengeschürt; boch als man frisches Holz und Strob ansammenbrachte und barauf legen wollte, um es von Neuem in Brand zu bringen, traf abermals eine Rugel mitten binein und löschte bas nur erft theilweise bellbrennende Feuer völlig aus. Der König von Neavel, ber furz vor bem Ginschlagen ber beiben Geschosse zu Napoleon gekommen war, staub ganz Der Kaiser blieb ruhig babei steben und in bessen Näbe. betrachtete sinnend die liegen gebliebene Rugel, befahl aber tein Feuer wieder anzugunden\*). Auf so unsanfte Weise geftort, verweilte er nur bis nach 8 Uhr an biesem Orte, faß bann auf und ritt nach Leipzig, wo er in ber Vorstadt am Rokmarkt bas Hotel be Brusse bezog. Wiewohl er auf bas Meukerste erschöpft sein mußte, arbeitete er boch mit bem Ber-20g von Bassano, mit Berthier und Caulincourt bis tief in bie Nacht. Um auf alle Fälle gefaßt zu fein, standen von früb 2 Uhr an die Bferbe gesattelt bereit.

Seit Ersindung der Feuerwaffen hatte die Welt eine solche Riesenschlacht nicht gesehen. Jede Feder würde an dem Bersuch die graffe Wirklichkeit zu schilbern erlahmen. Einen annähernden Begriff derselben wird man sich bilden können, wenn man erwägt, daß das französische Heer am 16. Oktober 84,000 und am 18ten 95,000, überhaupt in den letzten fünf Tagen 220,000 Kanonenschüsse abgeseuert hat. Da die Berbündeten viel stärker an Geschütz waren, so ist anzunehmen, daß sie noch viel mehr Schüsse abgeseuert und daß in den letzten fünf Tagen gewiß eine halbe Million und allein am 18. Oktober von beiden Seiten 250,000 Kanonenschüsse gefallen sind. Dazu kommen nun noch die Millionen Schüsse des kleinen Gewehrs. Man hat diese entsetzliche Ras

<sup>\*)</sup> After II. S. 173.

nonabe in unglaublicher Ferne jenseit ber Elbe und bis tief in die Thüringer und sächsischen Berge gehört. Das unzählbare Schießen hatte einen Pulverdampf verbreitet, welcher mit dem Qualm der brennenden Dörfer die Gegend bedeckte und der Nacht bedurfte, um vollends zu verziehen. Der brennenden Dörfer aber werden über zwanzig für beide große Schlachttage angegeben\*). Ueber die Leichen von Menschen und Pferden, über die Trümmer, welche ein Schlachtfeld bezeichnen, über die erschütternden Scenen von Jammer und Nothziehen wir einen Schleier.

Von Neuem batten die Einwohner von Leipzig eine ungeheure Schlacht und biesmal'in ihrer größten Rabe erlebt. Noch war die Stadt, bis auf einige verlorne Rugeln, unberührt geblieben; aber fie lag mitten in bem Rrater eines gewaltigen Bulfans und konnte am folgenden Tage vielleicht vom Angesicht ber Erbe verschwinden. Heute war sie nur ein Bild ber größtmöglichsten Berwirrung. Bald Nachmittags hatte Napoleon fämmtliches Gepad nach ber Stadt geben Dieses fam zu allen Thoren rechts von ber Bleife berein und mußte zu bem einzigen Ausgang nach Lindenau wieder hinaus: Urfache genug zu ber wilbesten Unordnung. Biezu fam die Menge von Verwundeten, die zu den Thoren bereinwankten, in ber Meinung hier noch am ersten verbunben zu werden. Wiewohl nirgends im französischen Seere eine Flucht stattfand, so waren boch ein Baar Taufende in Leipzig, die einzeln unter irgend einem Bormande fich bem Rampf entzogen hatten und die Verwirrung vermehrten. Au biesem Allem kam, sobald es bunkel wurde, ber Durchmarsch bes französischen Heeres: zuerst bie Corps von Victor und Augereau, bann die Ueberreste ber fünf Reitercorps, bann bie Barben. Bei bem unermeflichen Durcheinander fonnten letstere erft am Morgen Leipzig verlassen. Alle übrigen Corps zogen sich in ber Nacht in die Vorstädte von Leipzig hinein.

<sup>\*)</sup> Boffische Zeitung vom 2. November 1813. Artitel Leipzig vom 28. Oftober.

schwache Posten vor sich und in den allernächsten Dörfern. Um den Abmarsch zu verbergen, waren sorgfältig Bachtfeuer erhalten.

## Der 19. Oftober.

Die Leipzig zunächstschenden Borposten der Berbündeten hörten die ganze Nacht beim Feinde eine beständige Bewegung, ein Fahren von vielen Wagen und Geschüt, in der Borstadt ein immerwährendes Hämmern. Jenes deutete auf ben Abzug, dieses entstand dadurch, daß der Feind die Borsstädte zur Bertheibigung einrichtete, Schießscharten in den Gebäuden brach, Verrammelungen u. das. m. vornahm.

Als ber starke Nebel sich verzog und es völlig hell wurde — ber 19. Oktober war ein sonnigschöner Herbsttag — waren die französischen Schlachtlinien verschwunden, ihre letzen Reste sah man der Stadt zueilen, nur aus der Richtung von Connewit und Stötterit waren die Corps von Posniatowski, Lauriston und Macdonald noch im Marsch, aber zu weit aus dem Gesichtskreis, um sie noch ereilen zu können.

Die verschiebenen Kriegshäupter ber Berbündeten waren am porigen Abend mit bem Gebanken in ihre Hauptquartiere zuruckgegangen, bag am Morgen noch eine Schlacht zu liefern Napoleon übernachtete bei fo entscheidenden Aftionen immer bicht hinter seinen Linien, um schnell von allem unterrichtet zu fein und eben fo schnell angemeffene Befehle ertheilen zu können. Das große bohmische Hauptquartier Rötha lag aber zwei beutsche Meilen vom Schlachtfelbe entfernt. Wenn nun auch von ben Vorposten beim Feinde mahrend ber Nacht Unstalten entbecht wurden, Die auf ben Rudzug schließen ließen, so war man bavon eines Theils nicht völlig überzeugt, anderen Theils war das große Hauptquartier zu weit entfernt, um bei ber Dunkelheit ichnell Meldungen bingufenben und Befehle zurudzuerhalten. Man fann baber mit Sicherheit annehmen, daß ber Oberfelbherr nicht eber eine fichere Bermuthung über ben Rückzug bes Feindes erhielt. als bis er — etwa um 7 Uhr Morgens — selbst bei ben Truppen erschien. Auch dann noch bedeckte ein so dichter Rebel das Land, daß nichts Rechtes zu erkennen war. Erst als sich nach 8 Uhr der Nebel verzog und um  $8\frac{1}{2}$  Uhr die Sonne hervorkam, wurde der Rückzug des Feindes zur Gewißheit. Es stellten sich nun auch die beiden Monarchen ein\*) und es konnte ein endgültiger Entschluß gesaßt werden.

Da es sich nur noch um die Eroberung ber Stadt Leips zig handelte, welche ber Feind voraussichtlich nur fo lange bielt, als erforderlich mar, um seinen Rückzug auszuführen. so bedurfte man dazu keine so große Truppenmacht mehr, viel wichtiger war es, icon jest bie Berfolgung einzuleiten. Es wurde nun jest das preußisch-russische Barde- und Grenadier-Corps nach Begau gerichtet, um, bort über bie Elfter fetenb. sich gegen Weißenfels zu bewegen. Die österreichische leichte Divifion Bubna, auf bem rechten Flügel von Bennigfen, erhielt Befehl bieser Richtung zu folgen. Der hetmann Blatof hatte mahrscheinlich am vorigen Abend ben Befehl jum Aufbruch nicht erhalten, benn er fette fich erft jest zur Berfolgung bes Feindes nach Begau in Bewegung. Das Corps von Pord, die öfterreichische Heerabtheilung von Gpulai, Die Division Bubna und 2000 Rosaffen waren bann bie winzige Streitmacht, welche zur Verfolgung wirklich in Bewegung gesett wurde, benn bas Garbe = und Grenadiercorps erhielt Gegenbefehl, um ben feierlichen Einzug in Leipzig zu zieren. Nirgends wurden Massen ber so febr zahlreichen Reiterei verwandt, wiewohl fie von entscheidender Wirfung sein mußten. Es ging bann noch einige Zeit verloren mit Wiederherstellung bes ursprünglichen Beerverbandes, benn bas Corps von Rlenau, bisber bei Bennigsen, marschirte jum linken Flügel ju ben übrigen Defterreichern, die Brigate Zieten, geftern ebenfalls zu Bennigfen geborend, ftieß zum Corps von Rleift zurück.

<sup>\*)</sup> Raifer Franz war in Rötha zurudgeblieben.

Nachbem diese Borbereitungen getroffen, gaben die Mosnarchen Besehl zur Erstürmung von Leizzig. In drei Säulen, die Truppen der drei Koalitionsfürsten jetzt "in sich" gesammelt, links die Oesterreicher unter Colloredo, in der Mitte die Preußen unter Kleist, rechts die Russen unter Wittgenstein, letztere beide Säulen voran und gesolgt von den Garben ging es über das Schlachtseld des vorigen Tages gegen die Stadt vor. Die unermeßlichen Heerestrümmer — viele Tausende von todten Menschen und Pferden, in die Lust gessprengte und verlassene Pulvers und andere Wagen, unbrauchs dar gemachte Geschütze, der von den Kanonentugeln zerrissene Boden — behinderten den Marsch. Connewitz, Thonberg, Stötteritz waren noch leicht besetzt, wurden aber sogleich verslassen und noch eine Anzahl Erschöpster zu Gesangenen gesmacht.

Als die beiden Monarchen und der Oberfeldherr in der Nähe bes Thonberges — in der Höhe von Stötteritz — angekommen waren, langten Abgeordnete des Königs von Sachsen, des Magistrats von Leipzig und des Marschalls Macdonald bei ihnen an, um Unterhandlungen wegen Uebergabe der Stadt anzuknüpsen, die gegen freien Abzug angeboten wurde. Die Monarchen verlangten dagegen Uebergabe mit Gesangengebung aller Truppen, die noch nicht abgezogen wären, wis drigenfalls sie zum Sturm schreiten würden. Wiewohl ihnen, sügten sie hinzu, das Schicksal der Stadt sehr weh thue, so könne es doch nicht von ihr abgewendet werden. Die Truppen blieben daher im Marsch und es wurde der gewaltsame Angriss vorbereitet. Die Monarchen ermahnten ihre Truppen gegen die unglücklichen Einwohner mit Menschlichskeit zu versahren.

Die Sonne schien hell. Ringsum in der weiten Ebene waren fast unzählige Streiter im Begriff auf die Stadt loszugehen, deren Thürme in geringer Entfernung am Horizont ausstiegen. Die viertägigen ungeheuren Kämpfe hatten mit dem Abzuge des bisher Unbezwinglichen geendet, diesseits des

Rheines war für ihn kein Halt mehr, ungeheure Ergebnisse mußten noch folgen. Die Truppen marschirten mit klingenbem Spiel. Eine große Bahl Generale aus allen Beeren tamen berzu, ben Monarchen Glück zu wünschen\*). Den Monarchen schwoll bas Herz auf, baß so Schweres gelungen. In ihrer gerechten Freude war ihr nächster Gedante: Belobnung ber Felbherren, Offiziere und Streiter, die burch ihre Tapferkeit und Hingebung ein so großes Ergebniß berbeige-Der Oberfeldherr Schwarzenberg befak ichon alle Ehren und Würden, die von einem Nicht=Souverain erlangt Die Monarchen reichten ihm ihre höchsten werben fönnen. Orben und wünschten ihm Glück: "einen Sieg erfochten zu haben, über ben fo viele Bölfer jauchzten und ber feinen Namen in späten Sahrhunderten verherrliche." Wir unsererseits wissen, daß ber Oberfeldberr hauptsächlich nur seiner hoben Geburt und ber Uebereinkunft ber Diplomatie biese hobe Stellung verbankte, baf er mit großen Mitteln nirgenbe einen Sieg erfochten, bag er an ber Stelle, wo er bei Leipzig insbesondere befehligte, zwei Mal geschlagen worden war und in anderen Berhältnissen längst den Oberbefehl verloren bätte. Fürst Schwarzenberg fühlte bies auch vollständig und antwortete bemgemäß: "er habe nur Geringes beigetragen; ben Befehlen der Monarchen, die er treu erfüllt, den Feldherren und ben Rriegsheeren sei ber Sieg zu banken "\*\*), eine Antwort, bie ihm Ehre macht. Der Kaiser von Desterreich suchte ihn baburch auszuzeichnen, daß er ihm erlaubte, bas Wappen Sabsburgs in bas seine aufzunehmen. Auch verlieh er ihm schon am 19ten Bormittags eigenhändig bas Groffreuz bes Theresienorbens. Einen Tag fpater, zufolge eines Rabinetsschreibens von Rötha ben 20. DI-

<sup>\*)</sup> Der Tradition zusolge sollen alle brei Monarchen zum Dankgebet niebergeknie't sein und es gab zu seiner Zeit barkiber ein Bilb. Man findet aber nirgends eine sichere Angabe bieser Thatsache, auch befand sich Kaiser Franz gar nicht bei ben Truppen, sondern war in Rötha geblieben.

<sup>\*\*)</sup> Blotho II. S. 417-418.

tober, erhob Kaiser Franz den Grasen Elemens Metternich "wegen seiner klugen Leitung des auswärtigen Departements" in den erblichen Fürsienstand. An eben dem Tage aus Leipzig ernannte der König von Preußen Blücher zum General-Feldmarschall, was einige Zeit vorher durch sein Heer in dem ehrenvollen Beinamen "Marschall Borwärts" bereits schmeichelhafter geschehen war"). Belohnungen, Beförderungen\*) und besonders Orden erfolgten in großer Zahl. Die Krieger und Diplomaten wurden reich belohnt; die Belohnungen der Bölker aber blieben aus.

Während das böhmische Heer — voran die Corps von Kleist und Wittgenstein — auf Leipzig ziehen wollte, um einen Sturm auf die Stadt zu unternehmen, waren ihm das Corps von Bülow und das Heer von Bennigsen schon zuvorgekommen und es bedurfte seinerseits keines Kampses mehr. An der Erstürmung von Leipzig am 19ten Oktober haben übershaupt nur die Corps von Sacken, Langeron, Bülow, ein kleiner Theil Schweden und das durch den Abzug der Oesterreicher und Preußen nicht mehr sehr beträchtliche Heer Bennigsen's, also drei russische und ein preußisches Corps Theil genommen.

Die besondere Dertlichkeit der Stadt war in jener Zeit etwas verschieden von der jetzigen. Damals war die Altstadt mit starken Mauern umgeben, durch welche vier Thore führten, die noch mit Thürmen versehen waren. Außer diesen

<sup>\*) &</sup>quot;Durch wieberholte Siege," sagt ber König in bem betreffenben Schreiben, "mehren Sie Ihre Berbienfte schneller, als Ich mit ben Beweisen Meiner Dantbarkeit zu folgen vermag."

Der Rang "Generalfelbmarichall" bei ben Berbünbeten ift bober und viel seltener, als ber eines Marechal do l'Empfre bei ben Franzosen. In bem boppelt so zahlreichen heere ber Berbünbeten gab es nur einen Felbmarschall, bagegen besanben sich französischerseits allein in ber Schlacht bei Leipzig acht Marschalle.

<sup>- \*\*)</sup> Alexander erhob bie Generale Barclay und Bennigsen in ben Grafenftanb.

Thoren konnten nur noch Fußgänger burch vier sogenannte Bförtchen in die Stadt gelangen. Rund um die Mauer lief ein tiefer, an ben meiften Stellen trockener Graben, über welchen breite gemauerte und gewölbte Brücken zu ben Thoren führten. Jenseit bes Grabens folgte ein Wall und ein breites Glacis, welches mit schönen Lindengangen befett mar. ohne bag biefe ben freien Raum füllten. Mauer, Wall und Graben sind jett verschwunden, so daß der Raum beträchtlich größer geworben ift, ber bie Altstadt von ben weitläuftigen Borftädten trennt. Diese geben zusammenbangend von ber Bleifie bis wieder zur Pleifie und sind nur einmal im Nordost burch feuchte Wiesen in ber Nähe ber Bleife unterbrochen. Sie heißen: gegen Suben bie Betersvorstadt, gegen Often bie Grimmaer, gegen Rorben bie Hallische und gegen Weften, nach ber Bleife bin, die Ranstädter Borftadt. Sie find von leichten bunnen Mauern aus Ziegel und Lehm, zum Theil auch nur von Bretterwänden umgeben und haben ebenfalls ihre besonderen Thore und Eingange, welche, nach den inneren Thoren, das Beters-, Grimmaer, Hallische und Ranftabter Thor genannt werben. Außer diesen haben die Borftäbte noch einige andere Deffnungen. Die Thore und Deffnungen ber Vorstädte maren von den Franzosen burch Barrifaben. spanische Reiter. Baume, Wagen zc. versperrt, in bie Mauern und Wande waren Schiefscharten gebrochen und ber ganze Rand ber Borftäbte ftart besett, mit Unterftützungstrupps und Reserven rudwärts. Der Raiser hatte bem Marschall Macbonald, in welchen er überhaupt ein großes Bertrauen gesetzt zu haben scheint, bie Bertheidigung ber Stadt und ber Borstädte übertragen und ihm dazu sein eigenes Corps, bas von Lauriston, so wie die geringen Ueberreste ber von Bonigtowski und Repnier untergeben. Natürlich sollte Leipzig nur so lange gehalten werben bis bie Corps von Marmont und Souham (Ney) abgezogen wären und der sichere Abzug der Nachhut selbst bewirft sei. Wenn alles hinüber, follte die Bleife-Brude in bie Luft gesprengt werben.

Es konnte hiernach nicht ausbleiben, daß die Eroberung von Leipzig noch sehr viel Blut kostete.

Bon den die Stadt umlagernden Heerschaaren der Verdinsteten brach das Corps von Bülow am frühesten, nämlich um 7 Uhr, aus seinem Lager bei Paunsdorf auf und rückte gegen die sogenannten Kohlgärten, die zusammenhängenden Dörfer Bolfmannsdorf, Reudnitz, Anger und Grottendorf vor, welche, vom Feinde leicht besetzt, bald verlassen wurden. Rechts von Bülow war Langeron die Nacht, der Sicherheit wegen, wieder über die Parthe zurückgegangen; er sollte sich mit Sacken vereinigen, um das Hallische Thor anzugreisen, setzte sich jedoch erst später in Bewegung. Bennigsen war weiter zurück als Bülow, gönnte seinen Truppen bis 8 Uhr Rast und kam darum später in der Nähe der Stadt an.

General Bulow fette fich, nach Wegnahme ber genannten Roblgarten, gegen bas äußere Grimmaer Thor in Bemegung, voran die Brigade Heffen-Homburg, rechts ruchwarts von ihr die von Borftell und die von Krafft als Rückalt Bei biefem Vorrücken traf bie erstere auf bas folgend. äußere Grimmaer Thor und auf ben Boseschen Garten, Die Brigabe Borftell, welche etwas fpater aufam, rechts auf bie fogenannte Milchinfel und ben bortigen Eingang. Schwärmerlinien mit einer ansehnlichen Zahl Batterieen 30gen ben Truppen voran. Die Geschütze fuhren auf und schleuderten ihre Balle in Die Borftabte hinein, bas Feuer wurde von bort erwidert, aber nur ichwach. Die Schwärmer aingen immer näher beran und schossen sich mit bem Feinde herum, der aber zu fehr gedeckt war, als bak er erbeblichen Berluft erleiben fonnte.

Es war so 9 Uhr geworden, als das Heer von Ben= nigsen auf dem linken Flügel von Bülow anlangte und in Schlachtordnung aufmarschirte. Um diese Zeit sandte der Feind hier ebenfalls wie zum böhmischen Heer, Parlamentaire, um wegen Ucbergabe der Stadt zu unterhandeln. Der Kron= prinz von Schweden war auch nur zu geneigt, darauf einzu= gehen, ließ das Gefecht einstellen und die Truppen sich vorbereiten, in Parade in Leipzig einzurücken. Er forderte auch Bennigsen auf, ein Gleiches zu thun. Da es aber handgreiflich war, daß der Feind nur Zeit gewinnen wollte, so ließ ihm Bennigsen sagen: "er wolle mit dem Feinde parlamentiren, aber nur mit seinen sechszig schweren Zwölspfündern,
und sie würden gleich zu sprechen anfangen." Ueberzeugt,
daß er nun nicht zurückstehen dürse, gab der Prinz Besehl an Hessen-Homburg und Borstell, den Angriff sogleich wieder zu
beginnen.

Im Norden von Leipzig eröffnete das Corps von Sacken etwa um 8 Uhr Morgens den Kampf; das Corps von Langeron, welches am vorigen Tage so überaus hart im Gesecht gewesen war, langte erst gegen 11 Uhr neben dem von Sacken an, um vereint mit diesem die Hallische Vorstadt zu überwältigen\*).

Es war französischerseits nicht auf eine nachdrückliche Bertheidigung abgesehen, die freilich den Untergang eines Theils der Stadt herbeigeführt hätte. "Der Kaiser," heißt es in dem französischen Schlachtbericht, "konnte sich nicht entsichließen, eine von Deutschlands schönsten Städten zu zerstören und sie alle dem Ungemach auszusehen, welches von einer starken Bertheidigung unzertrennlich ist, und zwar alles dieses unter den Augen des Königs (von Sachsen), welcher dem Kaiser von Dresden aus eigenem Antriebe gesolgt war. Der Kaiser zog den Berlust von ein Paar hundert Wagen (?) der Aussichrung eines so barbarischen Entschlusses vor." Als um 9 Uhr der Angriff im Osten und Norden eine ganze Zeit gedauert hatte, konnte in der Stadt seines Bleibens nicht wehr sein. Er begab sich vom Hotel de Brusse, begleitet vom Potel de Prusse, begleitet

Friccius S. 568, Nr. 24 ben Nachtrag jum Borworte mehrerer Frethümer in ben Darstellungen nach offi-

ben König von Sachsen besuchte, eine Stunde bei ibm blieb und versucht haben wird, ibn einigermaßen zu tröften. ritt bann, gefolgt von Berthier, Caulincourt, einigen Marschällen und Generalen, fo wie von einer Reiter = Estorte, bie Hainstraße binunter, um burch bas Ranstädter Thor nach ber Bleifiebrude zu gelangen; bas Gebrange von Ranonen, Wagen, Menschen und Pferben war aber so groß, bag er wieber umfehren mußte. Er ritt nun langsam burch bie Rleischer-, Rlofter- und Burgftrage zum innern Betersthore binaus. In seinem Gesicht, sagt ein Augenzeuge\*), war burchaus nichts zu lesen, mas Furcht ober Unrube verratben batte. Bor bem Betersthore auf bem Glacis wandte er sich links und feuerte feine Truppen, die vom Rofplate bertamen und flieben zu wollen ichienen, an, tapfer Stand zu halten: wobei aber icon Rugeln ber Berbündeten in feiner Nähe einschlugen. bem Glacis zum Ranftäbter Steinweg gelangt, um von biefer Seite über die Bleifebrucke zu tommen, fand er die Unordnung auf ben bodiften Grab gestiegen; Geschüte, Munitionsmagen, Fugganger, Reiter, Beiber, Bermunbete, Sterbende, Rübe, Schafe und Schweine bilbeten eine fo undurchbringliche Berftopfung, bag ber Raifer und fein Gefolge nur einzeln, langsam und auf Umgegen burchkommen konnte, wobei ihm sogar bin und wieder seine Bedeckungsmannschaft burch Sinhauen Luft schaffen mußte. Bom Betersthore bis zum äußeren Ranftädter Thore hatte ber Kaifer einer ganzen Stunde bedurft, ebe er ben Stadtausgang bei ber großen Funkenburg erreichte.

Während bessen hatte sich ber Angriff ber Verbündeten mehr und mehr entwickelt. Zwischen 9 und 10 Uhr eröff= nete General Bennigsen seine Kanonade, in welche die von Bülow einstimmte. Um 10 Uhr setzte sich die Brigade Hessenschung gegen das äußere Grimmaer Thor in Bewegung; es wurde aber 11 Uhr, ehe der Sturm auf das Thor

<sup>\*)</sup> Leipzig während ber Schredenstage von L. Buffell. G. 68.

selbst begann. Die Franzosen wehrten sich nach Kräften und bie Erstürmung war blutig. Das Königsberger Landwehr= Bataillon unter dem Major Friccius\*) war das erste bes ganzen Heeres, welches burch die Berbarrifabirung bes Thors unter großem Berlust in die Borstadt eindrang. Wiewohl es Zeit und Mühe fostete, burch die Engen mehr Truppen nachrücken zu laffen, so bielt sich bas Bataillon mit belbenmuthiger Ausbauer in blutigen Strakengefechten fo lange, bis bie ersehnte Sulfe fam. Es gab nun aufs Reue muthende Rampfe mit Schuß, Bajonet und Rolbe in größter Nähe, ba ber Feind Die Anstürmenden mit aller Kraft verhindern wollte, auf bas freie Glacis vorzubringen, wo er seine Massen aufgestellt hatte. Die Barrikaben bes Thors waren indek völlig weggeräumt und es erschien der schwedische Chef bes Generalstabes Beneral Ablerfreuz felbst, ber zwei Geschüte in ber Strafe aufpflanzte, die augenblicklich ihre Kartätschen entsandten. bem schwedischen Bericht sind seche schwedische Bataillone zur Unterstützung der Breugen angelangt. Es waren aber \*\*) nur zwei Bataillone außerhalb in ber Nähe bes Thors. und von biefen kamen nur höchstens zwei Compagnieen in die Borstadt binein; die übrigen blieben vor dem Thor und nahmen feinen Theil am Gefecht. Die in die Vorstadt porgefandten Schweben wichen, als einige Rugeln bei ihnen porbeiflogen, sogleich jurud. General Ablerkreuz trieb sie unter entruftetem Schelten wieber vorwarts, aber fobalb er fein Gesicht von ihnen wandte, suchten sie auch wieder zurud nach dem Thore zu kommen \*\*\*). Dies also war — mit Ausnahme der Mitwirkung eines Theils der Artillerie bei Groß Beeren. Dennewit und am gestrigen Tage - die Bulfe, Die Schweben während bes ganzen Krieges ben Ber-

<sup>\*)</sup> Der Berfasser bes oft angeführten Berts, später General - Aubiteur bes preußischen Beeres.

<sup>\*\*)</sup> Friccius S. 532.

<sup>\*\*\*)</sup> Friccius S. 532.

bündeten geleistet und für welche man ihm erlaubte, ein ganzes Königreich (Rorwegen) in Besit zu nehmen!

Rechts von der Brigade Heffen-Homburg brang etwas später die Brigade Borstell auf die Borstadt bis zur Milchinsel vor. Sie fand den heftigsten Widerstand und man
schlug sich in den Gärten mit höchster Erbitterung und mit
beiderseitigem großem Berluste. Auf manchen Punkten mußten die Preußen mehrere Male wieder zurückweichen. Erst
nach großer Anstrengung gelang es ihnen, sich in einer langen
Ouergasse zu behaupten, ohne jedoch auf das Glacis vordringen zu können.

Der Widerstand bes Feindes gewann baburch an Kraft. weil sich General Benniasen vom linken Flügel Bulows wea gang an bie Gubseite ber Stadt gezogen batte und an ber Offfeite nur zwei preußische Brigaben (Divisionen) ben Rampf Auf ben Antrag bes Generals Borftell lief ber Aronpring baber mehrere russische Bataillone vom Corps von Worongof links ber Brigade Homburg gegen ben Bofefchen Garten porruden und, ba bie Mauer burch Bennigfens Geschütz zum Theil zertrümmert war, baselbst einbrechen. neral Borftell fette sich felbst an bie Spitz bes noch im Rüchalt gebliebenen vommerschen Grenabier-Batgillons feiner Brigate, folgte ben Ruffen von Woronzofs Corps auf bem Fuße und brang bis jum Rogplat, welcher ein erweiterter Theil des Glacis ift. Der Feind fah die Gefahr und leiftete mit Fugrolt, Geschütz und felbst mit Reiterei entschloffenen Wiberstand. Die Russen wichen, boch bas preußische Grenadier-Bataillon blieb bei Borftell's Zuruf unerschütterlich und brang auf ben Rogplat felbst vor. Dies entschied. Beibe preußische Brigaden stürmten vor, auch die ruffischen Bataillone brangen wieder vorwärts und gegen 1 Uhr war bie Grimmaer Vorftadt bis zum Glacis erobert.

Dieser Kampf hatte viele Opfer gekostet, aber noch grösere kostete die Wegnahme ber Hallischen Vorstadt, welche von der polnischen Division Dombroweki und ber französischen

Division Durutte unter Anführung bes Generals Repnier vertheidigt wurde. Es war dies ein für die Franzosen sehr wichtiger Bunkt, weil, wenn die Borstadt genommen mar, ber nabe Uebergang über die Pleife am Ranstädter Thor in bie aröfte Gefahr fam. Die Dertlichkeit begunstigte Die Bertheis bigung außerordentlich, indem mehrere hintereinander liegende Linien einer hartnäckigen Behauptung fähig waren und bie. Festigkeit berselben noch burch Berschanzungen erböht mar. Bis 11 Uhr konnte bas jett noch etwa 10,000 Mann ftarke Corps von Saden nicht bie geringsten Fortschritte machen. Ru biefer Zeit kam endlich bas Corps von Langeron an und so war eine weit überlegene Truppenmacht hier versammelt. Dennoch wollte es anch jett lange nicht gelingen, ben tapfern Feind zu überwältigen. Die Truppen des rusisschen Infanteriecorps Rapczewitsch murben unter großem Berluft zurudgetrieben, nicht beffer erging es ben Bataillonen von St. Brieft. Mit Geschicklichkeit, Buth und Erbitterung wehrte fich ber Feind aus ben Säufern, hinter Mauern, Aufwürfen, Brücken, Graben auf bas Berzweifeltste. So bauerte ber Kampf noch fast zwei Stunden mit größter Beftigkeit fort. Der unvers hältnifmäßigen Uebermacht mußte bann allerdings ber Feind erliegen. Berftärfte Sturmfolonnen ber Ruffen von Sacken und Langeron brangen zulett in bas äußere Hallische Thor ein. Massen berselben brangten nach. Es fam noch zu einem bitigen Strakenkampf, aber ber Feind vermochte fich nicht mehr zu halten und zog sich, nicht nach ber Altstadt, sondern auf bem Glacis nach bem Ranstädter Thore bin, um bem Uebergange über die Bleife näher zu sein. Es mar 1 Uhr, ebe die Ruffen Herren der Hallischen Vorstadt wurden und von hier nun ebenfalls auf bas Glacis gelangten, wo bie Truppen Borftell's ihnen jest die Sand boten.

So blutig die Eroberung der öftlichen und nördlichen Borstadt war, so wenig kostete die der südlichen, der Betersvorstadt. Die Bertheibigung derselben siel dem Corps von Boniatowski zu. Dieses war durch die heldenmuthigste hin-

gebung an ben beiben Schlachttagen von 7000 Mann auf etwa 2000 Streiter ausammengeschmolzen\*). Bis jum Tobe erschöpft, war biese geringe Rahl nicht im Stande, einen fo großen Raum auszufüllen. Das Corps von Laurifton. anfange auch zur Bertheibigung von Leipzig beftimmt, icheint ipater Befehl zum Abmarich nach Lindenau erhalten zu baben. Es konnte biefen Abmarich aber nur theilweise ausführen und ein auter Theil besselben scheint in Leipzig zuruckgeblieben au fein und wurde bort, nebst bem tommanbirenben General. gefangen. Wo bas Corps von Lauriston in Leivzig seine Bermendung gefunden, vermögen wir nicht anzugeben: in ben Berichten wird nur bas Corps von Boniatowski genannt. welches bie Betersvorstadt zu vertheidigen gehabt. Ueberhaupt fehlt es an Berichten über Die Bertheidigung Leipzigs und es scheint, daß bier in der erklärlichen Berwirrung manche Rebler begangen worben sind. Fürst Poniatowski, auf so geringe Mittel beschränft, erbat sich Sulfe beim Marschall Machonald. erhielt aber nur, weil die beftigen Angriffe Bulows und Blüchers Borficht geboten, eine Brigabe, die babeniche Brigabe Stockhorn, welche nicht ausreichte und wovon noch ein Theil nach ber Grimmaer Borstadt hinbeordert wurde.

Wir haben Bennigsen auf bem linken Flügel Bülows verlassen, wie er seine schweren Geschütze aufstellte und gegen ben Boseschen Garten und bessen Nachbarschaft ein fürchtersliches Feuer erhob. Er versuchte bann einen Sturm auf ben Garten, ber aber abgeschlagen wurde. Nun marschirte er plötzlich links ab und zog um die weitere Vorstabt herum, um nach dem äußeren Petersthore zu gelangen. Wir wissen nicht, ob dies auf Besehl der Monarchen oder aus eigenem Antriebe geschehen ist. Es war 12 Uhr Mittags, als die

<sup>\*)</sup> Obeleben giebt an, baß allein von bem Gefolge bes Marschalls an ben beiben Schlachttagen funfzehn Offiziere getöbtet und verwundet worden find, b. h. beinah so viel als alle, — ein sprechender Beweis, daß ber Marschall immer ba gewesen, wo die Gesahr am größten.

Division Bastiewicz por bem äußeren Betersthore anlangte. nachdem wahrscheinlich andere Truppentheile von Benniasen ju anderen Gingangen ber Borftabt eingebrungen fein werben. Als Fürst Boniatowski eine fo vielfach überlegene Macht auf sich andringen sah, hielt er die Bertheibigung ber Borftabt für unausführbar und zog fich auf bas Glacis nach ber Seite des Ranstädter Thors zurück, nahm aber hier gleich eine Aufstellung und pflanzte in ber Gile sein Geschütz auf. Ruffen ruckten ohne Rampf in Die Borftadt ein und gelangten ebenfalls auf bas Glacis. Da sie nun die Bolen fo fampffertig fanben, fo raffelte ihr Befchut vor und es fam auf bem Glacis zu einem mörderischen gegenseitigen Kartatschfeuer. welches beiben Theilen große Opfer fostete. Die polnischen Geschütze mußten von den Ruffen erst mit stürmender Sand genommen werden und es bauerte bis 1 Uhr. ehe biefe ben völligen Sieg errangen, wobei ihnen ein bem Feinde verderblicher allgemeine Bestürzung erregender Umstand zu Statten fam\*).

Napoleon hatte unter ber steinernen Brücke, welche über ben größeren rechten Arm ber Pleiße sührt, jenseit welcher erst die Raustädter Borstadt beginnt, Fladderminen legen lassen, um die Brücke nach dem llebergang seines Heeres in die Luft zu sprengen. Der Chef des Ingenieurwesens General Dulauloh hatte damit den Ingenieur-Obersten Montsort beaustragt, der einen Corporal und vier Sappeure dabei angestellt hatte. Oberst Montsort, der genauere Unterweisungen haben wollte, bei welchen Zuständen die Sprengung geschehen sollte, hatte sich von der Brücke entsernt, um diese einzuholen. Er hatte sich aber nicht, wie es doch natürlich war, zum Marschall Macdonald Oberbesehlshaber in Leipzig, sondern nach Lindenau zum Major General Berthier begeben, der die Lage der Dinge von dort nicht beurtheilen konnte. Der Corporal und die vier Sappeure blieben bei der Brücke mit der allge-

<sup>\*)</sup> Plotho verbunben mit Friccius.

meinen Weisung: Die Miene anzugunden, "sobald fich ber Feind zeigen würde." Nun waren gegen 1 Uhr ruffische Somarmer von Sackens Corps, Die ins Rosenthal eingebrungen waren, über bie Lagarethbrude, welche bei bem Safobs-Spital über einen Arm ber Elster führt und bie man in Folge eines Migverständnisses nicht abgebrochen hatte, bis zum Mühlgraben vorgefommen, von wo ihre Rugeln bie Bleifebrude erreichten. Indem bies bier große Besturzung bervorbrachte. machte es ben Einbruck, als wenn ber Keind unmittelbar auf bie Brude eindringen wurde. Der Sappeur-Corporal, wie es im frangofischen Bericht beißt, "ein Mensch ohne Ginsicht, ber ben Sinn seiner Aufgabe gar nicht verstand," glanbte nun, er burfe nicht langer zaubern, feinen Auftrag auszuführen. Er gundete bie Mine an und die steinerne Brucke flog in die Luft. Der einzige Weg zum Entfommen mar verloren. Diefes ben Feind tief erschütternde Ereigniß, bas schnell überall bekannt wurde, ließ jeden Widerstand aufboren\*). brängte sich massenweise nach bem Flusse bin, um sich wo möglich noch zu retten. Der Fluß, welcher nach einem trockenen Sommer so seicht wird, daß er fast zu fließen aufhört

<sup>\*)</sup> Man hatte im Richterschen Garten allerdings noch eine Brücke schnell erbaut, sie war zu schwach gerathen und flürzte balb unter ber Last ber Hiniberbrängenden zusammen.

Die Zeit, wann bie steinerne Brüde in die Luft gestogen, wird sehr verschieben angegeben. Plotho läßt vermuthen, daß es balb nach 10 Uhr gewesen. Oberst Obeleben sagt "ungefähr nach 11 Uhr." Friccius giebt sehr bestimmt die Zeit gegen 1 Uhr an. Der französsische und alle Schlachtberichte der Verbündeten erwähnen der Stunde nicht. Aus verschiedenen Gründen ist nicht anzunehmen, daß Napoleon die Brüde vor ½12 Uhr passirt hat. Eben so ist anzunehmen und aus den Umständen erhellend, daß die russischen Schwärmer von Saden nicht gut vor ½1 Uhr zu dem Mühlgraben vorgelangt sind, von wo sie ihre Schüsse auf die freinerne Brüde entsanden. Die Sprengung der Brüde kann hiernach nicht früher als um ½1 Uhr ersolgt sein, wahrscheinlich aber noch etwas später, was ungefähr mit der Angabe von Friccius übereinstimmt.

und kaum ein Baar Boll Wasser hat, war jest burch bie bäufigen Herbstregen tief und voll und ohne Schwimmen nicht zu paffiren. Dem Marschall Macbonald gelang es. sich hindurchzuretten, nicht so glücklich war ber Chef seines Generalstabes, ber Divisions-General Dumoustier, welcher er-Der Marschall Fürst Joseph Boniatowsti fturzte fich. bereits tödtlich verwundet, auf einem schenen Bferbe bei Richtere Garten in ben Flug und fam nicht wieber zum Borichein. Allgemein geehrt wegen feines Belbenmuthe und eblen Charafters, feiner boben Schönheit megen bemundert von beiben Geschlechtern — eine Bluthe bes Polenvolkes — unter gunftigeren Umftanden Rönig von Bolen, wie fein Oheim es bereits gewesen, fant fein Tod die aufrichtigste Theilnahme bei Freund und Feind, und erregte bei feinem Bolfe ben bitterften Schmerz und die tieffte Trauer. — Alle Garten und Räume längst bes Flusses waren von Flüchtigen erfüllt, benen brangend und feuernd die im Siegsmuth nachrudenben Berbündeten folgten. Tausende, welche sich burch Schwimmen retten wollten, ober sich auf gut Blück bem Fluffe anvertrauten, ertranken; andere Tausende wurden erschossen ober von Rolben erschlagen; ber Rest gefangen. Auch nach 1 Uhr bauerte bas Gefecht und bie Gefangennehmung bei bem Ranstädter Thore noch fort. In ben Borstädten und auf bem Glacis hatten alle Feindseligkeiten schon aufgehört, weil Niemand mehr Widerstand leistete und Jedermann bas unabwendbare Schickfal ftoifch entgegennahm. Der Ueberreft ganger Brigaden und Divisionen ftand rubig mit Gewehr beim Fuß, um gleich barauf entwaffnet zu werben. Auch die Alt= ftadt leistete keinen Widerstand mehr und die Truppen von Bülow zogen unaufhaltsam binein.

Es war furz nach 1 Uhr\*) als ber Kaiser von Ruß-

<sup>\*)</sup> Plotho giebt, zu früh, 12 Uhr Mittags an, Friccius bestimmt die Zeit um 1 Uhr. L Huffell sagt S. 73: "Es war 1/21 Uhr, da die Combinirten in die Stadt eindrangen" und S. 79: "Ihre Monarchen

lant und der König von Preußen, empfangen von dem Zujanchzen des Bolks, dem Behen der Tücher, unter friegerischer Musik und den letten Donnern der Schlacht, durch das äußere und innere Grimmaer Thor ihren sestlichen Einzug hielten, begleitet von den höchsten Anführern ihrer Heere und gefolgt von den langen Zügen ihrer Garden. Fast gleichzeitig erschienen hier der Kronprinz von Schweden, Bennigsen und Blücher. Leipzig athmete auf; es war mitten in dem entsetzlichen Kampf erhalten worden und die Freude darüber, so wie über den Triumpf der deutschen Sache machte sich, trotz der blutigen Gegenwart, in ungemessenem Indel Lust, ber sich mit dem der Sieger mischte. Größere Kontraste von Zubel und Trauer, Freude und Jammer, bemerkt Friccius, hat es nie gegeben.

Alexander und Friedrich Wilhelm hielten am Markte vor dem Hanse des Königs von Sachsen an, ohne von ihm Kenntniß zu nehmen und ersterer ließ ihm furze Zeit darauf eröffnen, daß er "Gesangener" sei. Dan ließ ihm sein Bataillon Garde, stellte aber genug andere Truppen auf um ihn völlig willenlos zu machen. Der unglückliche Monarch mußte tragen, was unter solchen Umständen dem nicht erspart bleibt, der sein eigenes Vaterland zu Gunsten eines Fremblings verleugnet.

Nachdem der letzte Kampf aufgehört und die äußerste Berwirrung sich gelegt, aber doch erst gegen Abend\*) kam auch der Kaiser Franz von Cesterreich in Leipzig an. Da kein Theil seiner Truppen beim Sturme zugegen gewesen und er doch auch mit seinen Oesterreichern erscheinen wollte, so nahm er ein Bataillon von Connewis und zog an dessen

hielten balb nach ber Ginnahme ihren Einzug," was mit Friccius ungefahr übereinstimmen wilrbe. Nichts ift schwieriger, als aus Schlacht-berichten bie richtige Zeit festzustellen.

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 542 und S. 574. — Nach Sporschill's Chronit fam er etwa um 3 Uhr nach Leipzig und verließ es schon nach einer Stunde.

Spitze in die Stadt ein, die er jedoch bei anfangender Duns kelheit wieder verließ, um nach Rötha zuruckzukehren.

Der Schlag, welchen die französische Macht bei Leipzig erlitten, war eine Wiederholung der Niederlage in Rußland. Doch darf nicht vergessen werden, was dazu gehört hatte, dies sew große Ergebniß herbeizusühren, und daß Napoleon dessenungeachtet noch start genug blieb in dem Feldzuge des solgenden Jahres den weit überlegenen Kräften der Verbündeten drei Monate lang und zuweilen siegreich die Spige zu bieten.

Der Berlust, welchen das frauzösische Heer erlitten, war ganz ungeheuer. 15,000 Mann waren todt; 15,000 verwuns det, 15,000 wehrhafte Mann sielen in die Gewalt der Sies ger. In den Lazarethen zu Leipzig ließ der Feind 23,000 Mann, worunter 3000 Offiziere und 27 Generale. An Trophäen sielen den Berbündeten 300 Geschütze, 900 Mus nitionss und andere Wagen in die Hände.

Bon feinblichen Heerführern waren todt: der Marschall Fürst Joseph Boniatowski, die Divisions-Generale Dumoustier, Bial, Rochambeau, Frederic und Delmas; verschiedene Brigade-Generale.

Berwundet waren: die Marschälle Neh, Macdonald und Marmont, die Corps-Generale Rehnier, Lauriston, Sousham, die Reitercorps-Besehlshaber Latour-Maubourg (schwer), Pajol und Sebastiani; viele Divisions= und Brigade-Generale.

In Gefangenschaft geriethen: die kommandirenden Generale Rehnier und Lauriston, die Divisions-Generale Charpentier, Pino, Auberg, Krasinskh, Malachowski und Rosniezki; die badenschen General-Lieutenants Graf Hochberg, Prinz Emil von Hessen; die sächsischen General-Lieutenants Zeschwig (Oberbesehlshaber der sächsischen Truppen), Baron Gersborf (Kriegsminister) und Bose; der würtembergische General-Lieutenant Beurnonville; viele Brigade-Generale und General-Majars.

Hälfte die große Arbeit erringen half. Bitter fühlt er es, baß Deutschland so herabgekommen war, daß es seine Freibeit einem noch in halber Barbarei befindlichen Bolke verdanten mußte. Und dieses Bolk und sein autokratischer Herrscher haben nachdem, um sich bezahlt zu machen, länger als ein Menschenalter ihren schweren Arm über Deutschland gehalten, so daß es die vollen Früchte so vielen Blutes leider nicht hat ernten können. Gegen dieses Bolk und diesen Herrscher wird sich Deutschland noch messen müssen, wenn es seine Einheit und bürgerliche Freiheit erringen will.

Wie das deutsche Land so oft den Schauplat hat hergeben müssen, wo die großen europäischen Kämpse ausgekämpst werden, so war auss Neue eine blühende Gegend zerstört, ausgezehrt und geplündert. Die Chronif von Sporschill zählt nicht weniger als 29 Dörser aus, die durch Brand mehr oder weniger gelitten hatten, theils ganz in Asche verwandelt waren. Bierzehn Tage gehörten dazu, um die Leichname von Menschen und Pferden auf dem Schlachtselde zu begraben und all die zahllosen Heerestrümmer sortzuschaffen. Biele verwundete Feinde, auch wohl eine große Zahl der Unsrigen, die noch zu retten gewesen wären, sind aus Hunger und Mangel an Berband und Pflege umgekommen.

Die Stadt Leipzig hatte durch eine besondere Gunst der Umstände noch am wenigsten gelitten. Es war zwar durch Granaten und in Folge des Sturmes an mehreren Orten in den Vorstädten Feuer ausgebrochen, aber gleich wieder gelöscht worden. Desto grauenhafter war die große Zahl der Verwundeten, die sich hier anhäuste — nicht weniger als 30,000 — sast lauter Franzosen, da die Verbündeten ihre Verwundeten mehr rückwärts geschafft hatten. Das schon längere Zeit in Leipzig herrschende bösartige Nervensieber brach jetzt mit zehnsach vermehrter Wuth nicht allein in der Stadt, sondern auch in der Umgegend aus und raffte zahlreiche Opfer hin. Das Herannahen der kalten Jahreszeit, die der Krankheit bald Gränzen setzte, war unter diesen Ums

ständen ein großes Glück. — Neben dieser schweren Nachlese, die der Tod hielt, war die Vermögenszerrüttung der Einwohner dieser Gegenden eine harte Prüfung, denn die Heere Europa's hatten auf ihre Kosten gelebt.

Die großen Aussichten, welche sich durch die Leipziger Schlacht für die Berbündeten eröffneten, erfüllten die Monarchen mit Freude; wer wollte sie ihnen verdenken, wenn nur nicht über dem großen Ersolg allzubald vergessen worden wäre, was sie selbst als den letzten großen Zweck des Krieges für Deutschland verkündet hatten! Es läßt sich nicht verkennen, nach der Leipziger Schlacht hat der Charakter des Kampses sich wesentlich geändert. Der Bolkskrieg verwandelte sich je länger je mehr in einen diplomatischen Krieg, bei welchem man freilich den Rest des Bolks-Enthusiasmus und seine gute Wirkung sich gern gefallen ließ.

Dies aber sollte erft in der Folge erkannt werden. da= mals gab die Nation über ben großen Sieg bei Leipzig sich ber reinsten Freude bin. Deutschland war ja nun bis zum Rheine frei; Alles fühlte sich glücklich burch die Nieberwer= fung bes Jahre lang getragenen fremben Joches; man gebachte ber Verheißung, daß ein neues mächtiges Reich beutscher Nation aufgerichtet werden folle, man hoffte in feiner Macht, in seinem Glanze Bergeltung zu erhalten für die erbulbete ungeheure Drangsal und Trost für die bisberige politische Ohnmacht. Die Feier bes Sieges erfolgte öffentlich und in ben Familien mit einer Begeifterung, Die bem Deutschen zu fühlen bisher noch nie vergönnt gewesen war. Sie follte jedes Jahr bis in ferne ferne Zeiten wiederholt werden mit Festen, mit Freudenfeuern auf ben Bergen und mit Dank gegen Gott, daß er "burch die Kraft seiner heiligen Schaaren" Deutschland frei und bas glorreiche Bolf ber Deutschen zu einer einigen Nation gemacht!

2. Huchzug Napoleons und Verfolgung der Verbundeten. Marid des öfterreichisch-bairischen Geeres vom Inn nach dem Main. Schlacht bei Sanau am 30. und 31. Ghtober. Mebergang Napoleons über den Uhein. Nachrücken der Verbundeten.

Wenn die Verbündeten eine frästige nachhaltige Bersolgung eingeleitet, wenn sie die zahlreichen Geschwader ihrer Reiterei, in Massen vereinigt, dem slücktigen Feinde nachgessandt und das österreichisch-bairische Heer unter Brede sich früh genug mit ihnen in Verdindung gesetzt hätte, würden nur winzige Trümmer des Feindes über den suufzig Meilen entsernten Rheinstrom entkommen sein. Ein eigentlicher Feldzug von 1814 wäre nicht mehr nöthig gewesen, denn man konnte dann ohne Ausenthalt etappenmäßig nach Paris marschiren. Aber die große Freude der Verdündeten über den Sieg, die auseinandergehenden Entwürse sür die Zukunst, so wie das mangelnde Talent des Oberseldherren ließen sie eine kräftige Versolgung so gut wie gänzlich vergessen, wiewohl 100,000 Mann gar nicht zum Gesecht gekommen und die Reiterei sehr wenig gebraucht worden war.

Diese Unterlassung kam Napoleon und seinem Heere wes sentlich zu Gute.

Der Kaiser war gelassen seinen stiehenden Truppen auf dem Damme dis über Lindenau hinaus gesolgt. Hier machte er Halt und stellte zu beiden Seiten der Straße nach Weißenssels Offiziere an, welche den in Unordnung anlangenden Klüchtlingen die Punkte angeden mußten, wo sich ihre Corps sammeln sollten. Nachdem er so für die Herstellung einiger Ordnung gesorgt, begab er sich zur Mühle nach Lindenau zurück, wo er im oberen Stockwerke ein Zimmer bezog und trot des Dranges des Augenblickes von Müdigkeit überwältigt einschlief. Der Strom der Klüchtigen strömte sort, aber auch das Geschützeuer der Berbündeten erscholl näher und stärker. Man mochte französsischerseits hossen, den größten Theil der Nachhut zu retten, als ein heftiger dumpfer Knall

bas Auffliegen der Pleißebrücke verkündigte, worüber bald durch Flüchtlinge der nähere schmerzliche Aufschluß erfolgte. Er brachte allgemeine Bestürzung hervor, denn die zahlreichen Truppen, die als Nachhut unter dem Marschall Macdonald zurückgeblieben, waren nun rettungslos verloren. Bald nach diesem niederschlagenden Ereigniß brach Napoleon von Lindenau auf und begab sich nach Markrannstädt, wo er übernachtete. Ein großer Theil der Truppen hatte diesen Ort bereits erreicht und stürmte weiter, ein anderer war im Anmarsch, aber in buntester Berwirrung. Aeußerste Noth und Erschöpfung trieb zu Ausschweifungen; die Ortschaften an der Straße wurden hart mitgenommen und was das Schlimmste war: die Gegend wurde überall, wo das französische Heer zu rückeilte, mit dem Stoss Kervensiebers angesteckt.

Eine bochft gefahrvolle Aufgabe mar es, bie vier beutsche Meilen weite Chene bis Beigenfels zuruchzulegen, mo 10.000 Bferbe ber Berbunbeten im Stande gemefen waren, fast bas ganze französische Heer auseinander zu sprengen und einen großen Theil gefangen zu nehmen. Auch konnte bas böbmiiche Heer, wenn es zu rechter Zeit bei Zwenkau und Began über die Elster ging, leicht verberbenbringend auf bem rechten Flügel erscheinen. In dieser großen Besorgniß wurde am 20. Oktober schon um 3 Uhr aufgebrochen und in völliger Finsternik weiter marschirt. Als man im größten Gebrange noch in der Dunkelheit bei Lüten angekommen war. wurde im bortigen Lager unaufhörlich Marsch geschlagen und geblafen, und Wachtfeuer unterhalten. Es ertönten balb auf die sem, bald auf jenem Flügel Trompeten und Trommeln, um glauben zu machent, baß man sich aufgestellt habe und bereit fei, bem Jeinde jeden Augenblick die Spitze zu bieten. Gehr früh nach kurzer Rast brachen alle Truppen wieder auf, um möglichst bald bie Saale hinter sich zu haben.

Als der Tag anbrach, war das französische Heer schon über Lützen hinaus in vollem Marsch auf Beißenfels, wo das Corps von Bertrand schon zwei Tage vorher angekommen

liche Schwierigkeit bei Kösen und jenseits bei Hassenhausen aus dem Feldzuge von 1806 aus eigener Anschauung vollständig, glaubte diese von den Oesterreichern umsichtig benutt, und war daher um so mehr der Ansicht, daß der Versuch hier durchzudringen zu große Opser sordern würde, da er die Versolgung der großen verbündeten Heere von Leipzig aus in seinem Rücken zu besorgen hatte. Er entschloß sich daher mit schwerem Herzen, die große Straße auszugeben, bei Weißensels die Saale zu passiren und über Frehdurg an der Unstrut und auf Nebenwegen Ersurt zu erreichen. Er unternahm dies, obgleich er sehr viel besser als der Oberseldherr der Verbündeten den Werth einer Chaussee im Spätherbst für ein Heer zu schwiesnigkeiten einsah, die seiner auf Nebenwegen in so später nasser Insteilen einsah, die seiner auf Nebenwegen in so später nasser Insteilen einsah, die seiner auf Nebenwegen in so später nasser

Napoleon überschätte hier weit die Rraft und Einsicht Spulai's und feste zugleich bei ben Berbundeten eine nachbrudliche Verfolgung voraus, welche fie nicht eintreten ließen. Ruckte er auf Naumburg und Röfen, fo wurde er Ghulai ohne große . Schwierigkeit überwältigt und fich ben Durchpaß erkampft haben. Statt beffen verlor er feine Zeit auf fcwieris gen Bebirgswegen, fiel ber Verfolgung Porcks in Die Banbe. vor ber er sich nur burch feltenes Glück und mit beträchtlichem Verluft bei seinem Nachtrab rettete. So burfte fich Ghulai -- indem Napoleon auch Bertrand nöthigte, ben gleichen Weg einzuschlagen - trot feiner mangelhaften Anftalten boch eines Erfolges rühmen. Erft fväter fab Napoleon seinen Irrthum ein, und es gelang ihm bann schon bei Ecartsberga, die große Straße wieder zu gewinnen. waren erst sieben Jahre ber, daß er in eben biefer Gegend (bei Jena und Auerstädt) die preußische Monarchie zertrummert; jett - so wechseln die Geschicke! - wandte er sich scheu von biesem Siegesfelbe ab, ein Flüchtling, eifrigft bemüht, aus bem früher zertretenen, ihm jest so gefährlichen Deutschland hinaus und über ben Rhein zu entkommen.

In Weißenfels hatte Bertrand unterhalb der schon vorhandenen hölzernen Brücke über die Saale noch eine Floßbrücke schlagen lassen. Napoleon entschloß sich bald nach seiner Ankunft hier überzugehen. Der Entschluß war beschämend für den Sieger von Europa und er wurde davon auf das tiesste ergriffen. Man sah ihn in den Weinbergen am nördlichen User Nachmittags beim Wachtseuer in sehr niederzgeschlagener Stimmung, während seine ermatteten Soldaten in größter Schnelligkeit regellos vorüberzogen und von Kösen her der Geschützdonner hallte. Er war ungewohnt sanstmüthig, sast weich, und hatte es gern, wenn einer der höheren Personen seines Hauptquartiers über die unglücklichen Begebenheiten und deren Ursachen sprach. Der früher so Gewaltige bedurfte wie jeder andere Sterbliche des Trostes!

## Gefecht bei Freiburg ben 21. Ottober.

Den 21. Oktober ging es wieder schon um 3 Uhr noch bei finsterer Racht vorwärts. Der große Unterschied zwischen einer Chaussee und einem gewöhnlichen Wege im Gebirge fiel sogleich sehr ins Gewicht, auch hat der schwere lehmige Boben Thüringens bas Eigenthümliche, bag ihn schon ein Regentag zum Morast macht. Größere Schwierigkeiten war-Dieses Städtchen liegt tief im Unstrutteten bei Freibura. arunde, von boben, steilen Bergen eingeschlossen, und Die Wege, Die da hinabführen zwischen hohen Beinbergen, Garten und Häusern, sind so eng, bag eine Truppe nicht in ber Breite von Sektionen marschiren kann und für bas Fuhrwerk an kein Ausweichen zu benken ift. hat man ben Grund erreicht, so ist bas Emporklimmen nach Eckartsberga bin noch Zubem war die Unstrut boch angeschwollen beschwerlicher. und die Brücke war zwei Tage vorher von den Desterreichern abgebrannt worden. Es murde bald eine neue Brucke bergestellt, aber sie war nur leicht und die Fluth bes Stromes erreichte sie fast. Gine zweite Brude mar eine Biertelftunde oberhalb bei einer Mühle erhalten und eine britte wurde noch weiter oberhalb bei Laucha ermittelt. Der Lanonendonner bei Naumburg erhob sich wieber mit Macht vom frilben Morgen an, in ben Bergen eine schauerliche Birtung bervorbringend, und im Ruden glaubte man jeden Augenblick Massen bes Feindes ankommen zu feben. Alles brangte baber ben steilen Abhang binab und nach ber Brücke bei ber Als ber Kaifer ankam, war bas Gebrange fo groff, baf er ichon eine febr betrachtliche Strede vor bem Uebergang ben Bagen verlassen mußte und große Dübe batte. zur Brude zu gelaugen, wo sich ihm ein verjüngtes Bild bes Uebergangs 'über bie Berezina barbot. Seine Gegenwart stellte in einiger Zeit die Ordnung wieder ber. Mit Ernst und Strenge wurde der Knäuel entwirrt und ieder Trubbengattung eine Brücke angewiesen. Der Raifer begab fich abwechselnd von einer Brude zur andern und, um dem wilben Andrange zu fteuern, wurde felbst zum Meukersten, zu Gabelund Rantschubbieben geschritten.

So war es Nachmittags zwischen 2 und 3 Uhr geworden, und es wimmelten noch alle Hohlwege und das Thal vom Fuhrwesen, als ber Raiser mit seinem Gefolge es für nöthig hielt, auf bas andere Ufer überzugehen. Raum batte er die Brücke — es war die mittlere bei der Mühle paffirt, als der Feind erschien und sich sogleich verderbenbringend bemerklich machte. Es waren zwar Truppen aufgestellt, ihn abzuwehren, man hatte ihn aber nicht von ba ber vermuthet, wo er kam, nämlich nordwärts, von Mücheln ber, und es war das Bersehen begangen worden, eine wichtige Höhe nach biefer Richtung unbesett zu lassen. Ein bedeuten= ber Trupp feindlicher Schüten nahm fie in Besitz, breitete fich fogleich auf bem Abhange aus und war dadurch so nahe, daß er die die Brude Passirenden beschießen konnte. Wenige Minuten nach biefer erften Begrüßung flogen schon bie Ranonenkugeln um Napoleon herum, ein Baar Granaten schlugen nabe bei ihm zur Erbe und das bunte Gefolge bes

Raisers so wie ber auffallende Anzug des Königs von Neapel nebst seinem Gefolge aben so lange eine Rielscheibe ab. bis man sich zerstreute. Glücklicherweise für die Franzosen waren es nur einige Bataillone und eine Batterie vom Corps von Nord, welche ben Angriff eröffneten. Mit gewohntem Scharfblick hatte Napoleon hart an ber Mühle am linken Ufer eine fleine Berakuppe bemerkt, wo bie Breuken noch nicht bingebrungen und welche bas Thal beherrschte. Sogleich liek er biese mit Geschütz besetzen. Gin Baar Bataillone, Die icon binüber waren, mußten aufe linke Ufer zurückkehren und bie Breuken zurüchrängen, während ein Theil ber Garben am rechten Ufer aufmarschirte und fein Geschütz aufstellte. umsichtige Aufstellungen am linken und felbst am rechten Unstrutufer mußten ben Breugen balb Refpett einflößen. voleon konnte nicht allein bas Thal halten, bis alles hinüber war, sondern auch noch so lange, daß auch die Nachhut unter bem Marschall Dubinot, welche auf ber Strafe von Weißenfels noch zurück war, ihren Uebergang am Abend bewerkstelligen fonnte.

Es waren vom Corps von Norck der Vortrab 7 Bafaillone 16 Schwadronen, jest unter Führung des Oberften Grafen Henckel. da Oberst Rateler bei Möckern verwundet worden, die zusammengesetten Brigaden Sorn-Sünerbein und die Reserve = Reiterei von Jürgaß, welche von 3 Uhr Nachmittaas an bas Gefecht führten. Es blieb im Wefentlichen ohne Ergebniß, weil bie Preußen erft ankamen, als ber Uebergang größtentheils beendigt war. Das Corps von Nord perfor felbst 1000 Mann an Tobten und Verwundeten. achtzehn aus Mangel an Bespannung stehengebliebene Beschütze, eine Anzahl Munitionswagen (bie Franzosen batten felbst einen großen Theil, ben sie nicht fortbringen konnten, in die Luft gesprengt) und etwa 1000 Gefangene, meift Berwundete und Erschöpfte, fielen in die Bewalt der Breufen und außerdem gingen etwa 1000 Deutsche über. Es zeigt bies nur, welche ungeheuren Bortheile hatten errungen werben können, wenn die Berfolgung im Großen und Ganzen schnell und zweckmäßig wäre geleitet worden, wobei auch Porck im Einzelnen wegen langsamen Nachrückens nicht ganz tabelfrei erscheint. Wichtiger als dies Gesecht selbst, war Tags vorher die Befreiung von 4000 Gesangenen auf dem Bege von Banmroda nach Laucha durch den Vortrab von Henckelgewesen.

Der Rückzug des Hauptheeres Napoleons über Freiburg war biernach trot ber gröften örtlichen Schwierigkeiten mit verhältnismäßig geringen Opfern gelungen. Eben so glücklich entaing General Bertrand allen brobenden Gefahren. bem er, wie wir gesehen, ben 20sten bei Rosen über bie Saale burchzubrechen versucht hatte und bies miklungen war. batte er am 21sten durch neue Angriffe versucht, die Saal-Brude bei Rosen zu zerftoren, um Ghulgi abzuhalten, ben Marsch bes Kaisers nach Freiburg zu beunruhigen. Indessen war die Zerstörung der Brücke ebenfalls nicht gelungen und Bertrand besorgt, daß er durch die Ankunft der Berbundeten bald im Rücken angegriffen werden würde, bemühte sich nun, bei Naumburg über die Saale zu gehen und vor bem Raiser nach Freiburg zu kommen, was er dann auch glücklich Das Benchmen des Feldzeugmeisters Bulai erausführte. scheint hier abermals nicht in glänzendem Licht. zwar ben Bag von Röfen, verstattet aber bann bem beträchtlich schwächeren Corps von Bertrand ben Uebergang bei Raumburg und verfolgt ibn bann auch weiter nicht. benkt auch nicht baran, sich um seinen Rücken zu bekümmern und Edartsberga zu befeten. So gelingt es bann Bertrand bei biefer Stadt in feinem Rücken ungehindert Die große Strafe wiederzugewinnen und dem Heer des Raisers ein Anbalt zu fein, als dieser von Freiburg über Kloster Hesler beranrückt: ja wir lesen\*), daß die Nachhut von Bertrand

<sup>\*)</sup> Plotho II. S. 432.

gar nicht die große Straße verließ, sondern über Rösen nach Edartsberga ging, was beinahe unerklärlich erscheint.

So wie Napoleon nach Zurücklegung ber Saale und Unstrut die große Straffe bei Eckartsberga wiedergewonnen hatte und die Hauptstärke ber Berbundeten noch nicht beran war, war sein weiterer Marsch auf Erfurt nicht mehr zu ver-Er vermied zwar von hier abermals die große Strake über Beimar, wo das Rosaffencorps von Blatof, die Freischaaren von Mennsborf, Thielmann 2c. angekommen maren und ging gerabeaus über Buttelftabt; allein biefe Strafe führt nicht burch bergiges Land, ift wenig schlechter als bie Chaussee, und es trat auch nun wieder so trockenes Wetter ein, daß der Marich febr begünstigt wurde. Es gelang über-Dies ber frangofischen Barde-Reiterei unter Lefebore-Desnouettes am 22. Oftober fogar die Rosaffen in Weimar zu überfallen und in die Stadt einzudringen. Wiewohl bann bie französische Reiterei wieder geworfen wurde, so zeigt boch die= fer Ueberfall bei einem Rückzuge, baf noch nicht alle Haltung verloren war. Napoleons Heer litt natürlich fortwährend durch massenhaftes Davongeben ber Deutschen, durch Erschöpfung, Hunger, burch Entledigung von schwer fortzuschaffendem Geschütz und Fuhrwert; aber was noch tampffähig war, sammelte sich doch wieder zu geschlossenen Abtheilungen und die Führer waren rastlos bemüht, wieder Ordnung hineinzubringen, welche die Garben und einige andere Truppentheile überhaupt noch nicht verloren hatten.

Wir sehen also den französischen Kaiser trotz der verlornen Schlacht und trotz so vielen Unglücks in seinen Reihen,
den Rest seines Heeres ziemlich ungefährdet nach Ersurt bringen, obzleich er durch eine kräftige Versolgung ganz ausgerieben werden konnte. Die durch den Ersolg bei Leipzig weit
über ihre Erwartung befriedigten Verbündeten ermangelten
der Energie, an die Vernichtung ihres Feindes zu gehen, auch
waren sie bereits zu uneinig. Selbst das, was unternommen
wurde, hätte kräftiger ausgeführt werden können; allein Porck,

ber ichon am 18. Oftober Abends auf Blüchers Befehl vom Schlachtfelbe von Goblis abmarschirte, verlor feine Zeit mit lanter Schimpfen und ber aukersten Erbitterung über Gneifenau\*), bem er ben Ehrgeig zuschrieb, fich auf eigene Sand Lorbeeren erwerben zu wollen, bie vermeintlich nun Dord entgingen, indem er ben Sturm auf Leipzig nicht mitmachen tonne. Dord fam am 19. Oftober 13,400 Mann ftart bei Halle und Merfeburg au. Bon Halle bis Freiburg find vier Meilen und lettere Stadt mare baber allenfalls am 20ften m erreichen gewesen, wenn auch vom 18ten zum 19ten ein ermübender Nachtmarsch stattgefunden batte. Allein Pord tam erft ben 21sten spat Nachmittags bei Freiburg an, als ber feindliche Uebergang über bie Unftrut im Wefentlichen icon vollendet war. Noch weniger schnell und umfichtig verfubr Bulai, ber ben 19ten von Regau abgefandt, ben 20ften Morgens in Naumburg einrückte.

Die Maffen bes verbundeten Beeres brachen fo fpat vom Schlachtfelbe auf, bag fie bem Feinde nicht mehr schäblich werben konnten. Am 20. Oktober, ben Tag nach ber Einnahme von Leipzig, befanden sich noch bas böhmische, bas volnische und bas Nordheer völlig auf bem rechten Ufer ber Elster und Pleiße, nur die ruffischen Garben und Grenabiere batten die Flugniederung passirt. Der raftlose Blücher war allein noch am 19ten vom Schlachtfelbe nach Schkenbis marschirt, ging am 20sten hier über bie Elster und gelangte ben 21ften nach Beißenfels, mar also wenigstens wieder ber nächste an Napoleon, wenngleich auch er zu spät fam. um ihm noch schaben zu können. Das böhmische Beer erreichte bie Saale erst am 22sten, wo bann auch die Hauptquartiere bes Raisers Alexander, Schwarzenbergs, Barclays 2c. an die Saale verlegt wurden. Der König von Preußen reisete an biesem Tage von Leipzig nach Berlin ab, um nach den errungenen Erfolgen fich seinem jubelnden Bolte zu zeigen und

<sup>\*)</sup> Lebensbilber aus bem Befreiungsfriege.

traf erst später in Frankfurt am Main mit ben übrigen Monarchen wieder ausammen. Hinter bem böhmischen und schlefischen Beere folgte junächst Bennigsen, gelangte aber nur bis zur Saale und Unftrut und war ben 25. Oftober über Freiburg und Bibra hinaus bei Raftenberg, als er vom Raifer Alexander die Bestimmung erhielt, nach Abtretung von andertbalb Divisionen drei Batterieen und zwei Baschfiren=Regi= mentern unter bem General-Lieutenant Stroganof an ben Kronprinzen von Schweden, zupörderst nach der Elbe zurückzumarschiren, zwischen Magbeburg und Dresben eine Aufstellung zu nehmen, damit beibe ftarte feindliche Garnisonen im Berein mit benen von Wittenberg und Torgan nicht etwa in Berbindung treten möchten, und zugleich Magbeburg enger einzuschlieken. Bon ber Saale aus wurde am 22sten vom böhmischen Heere bas Corps von Rlenau gleichermaken qu= rückgefandt, um Dresben zu belagern. Der Kronpring von Schweben brach fogar erft ben 22. und 23. Oftober von Leipzig auf, wo bann freilich von irgend einer Art von Berfolgung nicht mehr die Rede sein konnte. Er folgte nur überaus langfam dem allgemeinen Rückzuge ber Franzofen und wandte sich dann allmälig nach Hannover. Auf Befehl bes Raifers Alexander gab er das Corps von Woronzof ab, welches mit dazu bestimmt wurde, ben König Hieronymus pon Westphalen aus Cassel zu vertreiben und bas nach vollbrachter Unternehmung in Hannover wieder zu ihm stieß.

Wir sehen hier also ein weit überlegenes Heer nach einem großen siegreichen Entscheidungskampse so gut wie gar teine Berfolgung einleiten, um dem flüchtigen Gegner das Garaus zu machen, von einer erderschütternden Reiterei von 50,000 Pferden keinen Gebrauch machen. Als das große Hauptquartier am 22sten an der Saale ankam, sahen die Kriegshäupter selbst ein, daß es zu spät sei, Rapolcon noch irgendwie in ernstliche Berlegenheit zu bringen. Ueber die geringen Ergebnisse mit Recht unzusrieden, kam nun der Kaiser Alexander auf eine Maßregel, die Blücher schon am

Meldungen eingingen, daß die Franzofen von Erfurt abien, befahl ber Oberfeldherr ein weiteres Bordringen in bri großen Heerfäulen: Bittgenstein und Kleift auf Erfun, Schwarzenberg (Centrum) auf Arnstadt, Barclay (linter fillegel) auf Kranichfeld.

Am 26. Oktober erreichte Wittgenstein Ersurt und lich vor dieser nur sehr schwach besetzen Testung eine unversillnismäßige Truppenmasse: die beiden preußischen Bryadn Klür und Prinz August, zwei Regimenter preußischer Reimi, die preußische Artillerie-Reserve des Kleistischen Corps und bie russische Division Helfreich, alles unter dem Besehl des mis schen General-Lieutenants Fürsten Gortschakof II.; die übrign Truppen setzen ihren Marsch sort.

Blücher war am 26. Oftober, über Bittgenftein mi Rleift binaus, bereits bei Gifenach angefommen. Da er eint folden Borfprung gewonnen, fo übertrug ihm Schwarzing bie Berfolanna Napoleons, bemmte ben Marich von Bitte ftein und Rleift und bestimmte beibe bie Belagerung von & furt zu unternehmen, wozu ber vierte Theil Diefer Trubon. menge binreichend gewesen ware, ba bie Befeftigung bamals nur in einer Citabelle bestand. Blücher, ber auf feinem Hi berigen Mariche etwa 2000 Mann frangofische Seerestrummer aufgelefen, ftief por Gifenach am Sorfelberge bei ben Dorfe Eichroth auf bem binanfteigenden Engwege ber Chuife auf die frangösische Nachhut unter Bertrand. Das im pon Nord, welches die Spite hatte, griff die Frangein in gleich an. Diefe erlitten großen Berluft, wehrten fich jetet tapfer, fo bag auch bas Corps von Dorck einen Berluft me 10 Offizieren und 335 Mann hatte. Rach Diefem Bit welches ber Feind nur angenommen, um Freiheit jum auge zu erhalten, entrann er fo fchnell, bag er nicht einzuholen war. Da es nun zu erheblichen Aftionen mehr kommen zu wollen schien, so verordnete auch B baß bas Lagern unter freiem himmel bei Racht an phem und die Truppen am Abend Quartiere erhalten follten

bei wurde ber Marsch fortgesett. Das Beer überschritt am 28. und 29. Oftober die Werra und bas Hauptquartier war am 30sten in Fulba. Es ware möglich gewesen, baf ein Theil' bes schlesischen Beeres am 31sten als am zweiten Schlachttage von Hanau im Rucken Napoleons noch batte tbatia fein können: allein es war im großen Sauptquartier, welches fich am 30. Oftober zu Schmalkalben am Westabhange bes Thuringerwaldes, funfzehn beutsche Meilen vom franzöfifchen Beere, befand, andere befchloffen. Das bobmifche Beer follte aus fo erstaunlicher Ferne Die unmittelbare Berfolgung Navoleons übernehmen!! Man nabm nämlich an. Napoleon werbe nicht wagen, ben General Wrebe, ber am untern Main Stellung genommen batte, um bem frangofischen Heere ben Weg nach Mainz zu versperren, anzugreifen, sonbern werbe ihm über Giegen und Wetlar ausweichen und auf biefe bloge Voraussetzung bin erhielt Blücher Befehl nach Gieken und Wetslar zu marschiren, um ihm auch bier ben Weg zu verlegen! Das schlesische Heer mußte bemzufolge zum Theil Rudmärsche machen und erreichte auf sehr schwierigen Wegen erst ben 2. November Gießen. Da Napoleon inmittelft über Hanau burchgebrochen war, fo gab es für Blücher zunächst nichts Wichtiges zu thun und er blieb an ber Labn steben, seinen erschöpften Truppen einige Erholung gönnend.

Was das böhmische Heer betrifft, so haben wir gesehen, daß der Oberseldherr in Erwartung einer Schlacht bei Ersurt selbst die Versolgung hemmte, um seine Truppen kampsbereit zu stellen. Es mußte ihm, scheint es doch, daran liegen das flüchtige französische Heer Wrede zuzutreiben und ihm dicht auf den Fersen zu bleiben, um noch diesseits des Rheines eine letzte Katastrophe herbeizusühren. Aber als Fürst Schwarzenberg auch das Abziehen der Franzosen von Ersurt ersahren hatte, und sich wieder in Bewegung setze, ließ er sich immer noch sehr viele Zeit. Er bedurfte vier Tage (vom 26. bis einschließlich den 29. Ostober) um den Thüringerwald zurückzulegen und als dies vollbracht, verords

nete er am 30. Oktober einen Rubetag. So überließ er es Wrebe mit dem, noch immer 80,000 Mann karken, Imperator sertig zu werden so gut oder so übel er es vermochte. Am Tage der Schlacht von Hanau war er in Schmalkalden, nicht weniger als achtzehn deutsche Meilen von Brede entsernt. Nur den Streissichaaren von Platos, Thielmann, Mennsdorf, Orlos-Denisos, Ilowaiski XII. und Tschernitschef wurde es überlassen am Feinde zu bleiben und die Trümmer in Empfang zu nehmen, die das französische Heer allerdings zahlreich hinter sich ließ.

Es bleibt noch zu erwähnen, daß im Bormarsch ber Berbündeten vom schlesischen Heere das Corps von St. Prießt und vom Nordheere das Corps von Woronzof, also nur Russen, abgesandt wurden, um dem Königreich Westphalen mun desinitiv ein Ende zu machen. König Hieronhmus, der nach der früheren Bertreibung durch Tschernitschef nach Cassel zurückgekehrt war, wartete die Ankunst beider russischer Corps nicht ab, sondern verließ seine disherige Hauptstadt am 26. Oktober, um nie dahin zurückzukehren. Er tröstete sich damit, daß er "immer noch kaiserlich französischer Prinz bleibe, was mehr sei als König von Westphalen", ohne zu ahnen, daß er auch dieses in weniger als sechs Monaten nicht mehr sein werde. Die russischen Generale besetzten am 28. Oktober Cassel und erklärten das Königreich Westphalen für ausgelös't.

Muß das Ziel jeder energischen Kriegführung nach einem großen Siege die möglichst vollständige Vernichtung des Gegners sein und war dieses Ziel nach der Leipziger Schlacht auf einer sunfzig Meilen langen Rückzugslinie des französischen Heeres, wenn man in gehöriger Uebereinstimmung mit dem im Rücken Napoleons anrückenden starken bairisch sösterreichischen Heere unter Wrede handelte, sehr wohl zu erreichen, so muß es der obersten Besehlsührung der Verbündeten zum großen Vorwurf gereichen, die geeigneten Mittel zur Erreichung besselben nicht

angewendet zu haben. Es waren überhaupt nur bas bohmische und bas schlesische Beer ben Franzosen nachaeruck. Mochte auch bas polnische Beer unter Bennigsen erforberlich fein, eine Bereinigung ber großen frangofischen Garnisonen von Dresben, Magbeburg und Hamburg zu verbindern obwohl zur Einschließung von Oresben schon bas Corps von Rlenau umgekehrt war und vor jeder Elbfestung bereits ein ftartes Einschließungs - ober Belagerungs - Corps ftand - fo hatte boch füglich bas Nordheer noch an ber Verfolgung Theil nehmen können. Der Krondring von Schweben zog aber langsam nach Hannover, um Davoust abzuhalten, sich nach Frankreich burchzuschlagen, und marschirte bann nach Holftein und Schleswig, um seinen Blan gegen Danemark zur Gewinnung von Norwegen zu verfolgen. Aber auch nur bas böhmische und schlesische Beer, mit Ginschluß ber Bartheigänger noch immer 150,000 Mann ftart, wurden im Berein mit Wrede Napoleon in Deutschland bas Schickfal bes Barus haben bereiten können, wenn ihre Unternehmungen anbers geleitet worden waren, als es, wie wir gesehen haben, geicab. Trägt die Unfähigkeit bes Oberfeldheren die Schuld, ober war die Politik Defterreichs barauf gerichtet, Napoleon nicht ganglich zu verberben? Wir miffen es nicht. Bielleicht wirfte beibes zusammen.

Napoleon hatte sich durch eilige Märsche — freilich mit Preisgebung vieles Geschützes, Heergeräths und Fuhrwerts, und mit Ausopserung vieler Ermatteten — ber fraftlosen Berfolgung der Berbündeten entzogen; allein er mußte noch bevor er den Rhein erreichte ein bairisch-österreichisches Heer unter Brede überwältigen, welches ihm am Main den Begverlegte. Waren schon zwei seiner Rheinbund-Königreiche Sachsen und Bestphalen zertrümmert, so war hier der erste offene Abfall des mächtigsten der Rheinbundstaaten, dem die anderen bald solgen mußten. Dieser Abfall ist wichtig genug, um ihn näher ins Auge zu sassen.

Das Saus Wittelsbach, eines ber älteften Dunaftenbaufer Europa's, hatte sich burch seine historischen Erinnerungen und bas Beifviel bes aufstrebenben Breugen ichon feit langerer Zeit angetrieben gefühlt, feinen Länderbesit zu vermehren und fich wo möglich eine unabhangige Stellung zu verfchaffen. Es hatte bas Mittel für bie Erfolge biefes Strebens poraugsweise in einem engen Anschluß an Frankreich gefunden, wobei ce eine Zeitlang einige Entschuldigung barin finden mochte, bag es ber Bulfe gegen ben offenen Andrang Defterreichs bedurfte, bas sich in Deutschland gar zu gern burch Baiern arrondirt hätte. Aber auch von dieser Entschuldigung konnte nicht mehr bie Rebe fein, als Napoleon, zum Kaifer erhoben, offen barauf ausging bas beutsche Reich zu zertrümmern. Durch rücksichtslose Verbindung mit ihm war es bem Bergog von Baiern gelungen, als Lohn für feine Untreue am Baterlande, feinen ganderbesitz um mehr als bas Dobpelte zu vergrößern, und als Geschent vom Feinde, von dem nach ben Lebren bes göttlichen Rechts ganz unberechtigten Bonaparte, ben Königstitel und die absolute Souverainetät zu erlangen. Ja ber neue König, ber sich boch "von Gottes Gnaden" nannte, stellte fich unter ben Schut Dieses illegitimen Herrschers und erkannte ihn für seinen Oberherrn und Protektor. Durch die Bergrößerung auf Roften Defterreichs, Breufens und verschiedener weltlicher und geiftlicher reichsummittelbarer Gebiete war Baiern zu einer Mittel= macht von 1800 Quadratmeilen und mehr als viertehalb Millionen Ginwohnern angewachsen.

Baiern blieb Napoleon treu so lange das Glück der Waffen auf seiner Seite war, wiewohl es in diesem Feldzuge von Ansang an eine zuwartende Stellung einnahm und für den Protektor nicht eben thätig eingriff. So wie die Möglichkeit sich zeigte, daß die französischen Waffen unterliezgen könnten, unterhandelte es mit Desterreich. Unterlag Napoleon, so konnte es ja geschehen, daß die Verbündeten die Erwerbungen wieder sordern würden und vielleicht noch mehr

bazu; um so mehr als ein Jahrhundert langes Halten zum Keinde wohl Strafe verdiente. Wenn es nun durch Unterhandlungen gelang, von den Berbündeten die Bürgschaft für ben bleibenden Besitz alles durch Untreue an Deutschland Erworbenen zu erhalten, bazu bie Ronigswürde und die Souperainetät, so war Baiern geneigt, zur Roglition gegen seinen Brotektor überzugeben. Gleichwohl zögerte es noch und war= tete ab. Indeffen bestimmten icon bie glanzenden Tage von Groß-Beeren, an ber Ratbach und bei Culm ben Rönig Max Joseph unterm 3. September an Napoleon zu schreiben: er könne nur bis November in seinem jetigen Berhältniffe bebarren, wenn er nicht von seinen Unterthanen verlassen sein wolle, eine Behauptung, die offenbar zu weit ging. nun noch ber große Schlag bei Dennewitz geschehen, ber Uebergang Blüchers bei Wartenburg erfolgt: nachdem es schien, als wenn ber Imperator ganz umzingelt werden follte indem Schwarzenberg über bas Erzgebirge nach Sachsen und Blücher und der Kronpring von Schweden über die Elbe brangen; nachdem auch endlich Napoleon bas so lange am Main gestandene Beobachtungscorps von Augereau von Ende September ab nach Sachsen gezogen — hielt es Baiern an ber Defterreich verbürgte Baiern einen Besit, wie es ihn iett inne babe, indem es für Abtretungen gleiche Werthe wieber erhalten sollte (was damals zu versprechen noch nicht einmal in der Gewalt Desterreichs lag), verbürgte die Königswürde, die absolute Souverainetät, und machte baburch von porn berein die Wiederaufrichtung eines beutschen Reiches unmöglich. Es wurde baburch bem Aufruf von Ralisch, worin bem beutschen Bolke eine folche Wiederaufrichtung feierlich zugefagt worben, offen Sohn gesprochen. Baiern glaubte, wenn Defterreich zugefagt, würden die übrigen Fürsten ber Roalition schon nachfolgen und ber Erfolg hat bewiesen, baß es sich hierin nicht getäuscht. Am 8. Oktober wurde ber Ber= trag zu Ried geschlossen, am 12. Oktober ratificirt und am 14ten erfolgte die Rriegserklärung Baierns gegen Frankreich.

Es war für Baiern schwer, haltbare Gründe für einen Arieg gegen ben Oberherren und Protektor bes Rheinbundes beizubringen, in bessen Gewalt es sich freiwillig begeben und von dem es so reich besohnt worden war — wenn es nicht als alleinigen Grund die deutsche Nationalsache anführen wollte. Davor hütete sich der König jedoch sorgkältig. Darum war denn auch nicht einer seiner Gründe haltbar und wie aus Scheu, wurde das Manisest in französischer Sprache bekannt gemacht\*). Später am 28. Oktober erließ der König, darin den Berdündeten nachahmend, auch einen Aufruf an sein Bolk\*\*), der äußerst gezwungen aussiel und besser unterblieben wäre.

Erwägt man diese Zustände, so wird man die Entrüstung Napoleons gegen Baiern nur gerecht sinden; er mußte Wisderwillen und Ekel empsinden, mit einem so kleinen Monarchen Krieg sühren zu müssen, den er allein erhoben und vershältnißmäßig groß gemacht! Wo möglich noch demüthigender mußte es sür ihn sein, daß es sein ehemaliger Divisions-General war, der jetzt herbeieilte, ihm in die Fersen zu stechen, General Wrede, der zunächst unter seinen Marschällen und mittelbar unter ihm selber den Krieg gesernt und durch seine Empsehlung erhoben worden war!

Der Koalition wurde für die ungeheuren, für Deutschland tödtlichen Opfer, die dem Beitritt Baierns gebracht waren, kein nur einigermaßen gewichtiges Aequivalent geleistet, denn Baiern hätte doch zuletzt gezwungen der deutschen Sache beitreten müssen und Wrede, bei Hanau aufs Haupt geschlagen, brachte, bei großem eigenen Verluste, dem französischen Heer einen solchen von höchstens 10,000 Mann bei.

Da von "bem General ber Cavallerie Grafen Wrebe"

<sup>\*)</sup> Allgemeine Zeitung vom 19. Ottober 1813. Deutsch in Spor-schill's großer Chronil. Th. 1. S. 986—989. Anmerkung.

<sup>\*\*)</sup> Er fteht Boffifche Zeitung vom 16. November: Artitel Minchen vom 31. Oftober.

österreichischerseits vorausgesetzt wurde, daß er, nach so langem Berweilen in französischen Reihen, mit der Kriegsührung Napoleons vertraut sei, so wurde ihm willig der Oberbesehl über das nun vereinigte bairisch-österreichische Heer zuerkannt. Das österreichische Corps unter dem Feldmarschal-Leieutenant Baron Fresnel bestand aus 24,750 Mann, das bairische aus 31,600 Mann, beide zusammen daher aus 56,350 Mann, worunter 67 Schwadronen oder etwa 10,000 Mann Reiterei und 116 Geschüße. Dieses Heer war etwa um 25,000 Mann schwächer als das in größter Gile dem Rhein zusliehende französische, allein es hatte sich das ganze Jahr hindurch ausgeruh't\*), war gesund und unerschüttert und mußte, zwecksmäßig geführt, dem ausgehungerten und erschöpsten französisschen Heere höchst verderblich werden.

General Wrede fandte mit dem Tage des Abschlusses bes Bertrages zu Ried (8. Oktober) eine Denkschrift an ben Fürsten Schwarzenberg, worin er zur Zeit als Napoleon noch im Bergen von Deutschland stand und bie Entscheibung noch immer fraglich war, sich erbot, sein Beer bei Mannheim über ben Rhein zu führen, in Frankreich einzufallen, auf Straßburg, Landau ober Mainz einen Berfuch der Ueberrumpelung zu machen, wenigstens bie bei Mainz über ben Rhein führende Schiffbrude zu zerftören; jedenfalls im Inneren von Frankreich Schrecken zu verbreiten und daburch — ben Raifer zur Rückfehr zu nöthigen. Dieses Brojekt war — abgeseben bavon, daß bei bemfelben vielleicht die vorläufige Befitnahme ber bairischen Pfalz einen großen Antheil hatte — ohne Zweifel ziemlich abenteuerlich. — Wenn bies nicht genehmigt würde, erbot sich General Wrede nach Erfurt zu marschiren und im Rücken Napoleons eine Stellung zu nehmen; endlich erbot er sich auch, über Würzburg nach Fulda zu ziehen, um bier Napoleon entgegenzutreten, wenn er eine Schlacht verlo-

<sup>\*)</sup> Beibe Theile hatten sich bas ganze Jahr am Inn unthätig gegenübergeftanben.

ren hätte und von den Berkindeten verfolgt wiede. (Mit Schwarzenberg, in der richtigen Erwägung, daß der fich vor allen Dingen in Deutschland bekampft werde müsse, genehmigte im Allgemeinen den zweiten Botschlau empfahl dem General Brede, über Regensburg nach berg zu ziehen, die Main-Linke als Basis zu nehmer in nach Umständen auf Frankfurt am Main oder Falls pwirken.

Der Bertrag zu Rieb war zwar am 12. Ottober in sieirt worden, allein es fehlte noch die Genehmigung der in sers Franz zum Oberbesehl sür Wrede; diese tras an 15ten in Brauman im Hauptquartier Wrede's zugleich in der Weisung Schwarzenbergs, auf Bamberg zu marschind, ein. General Wrede erließ nun seinen Aufruf an das hiet tras seine Vorbereitungen zum Marsch und seize sich am zwien Leipziger Schlachtage, den 17. Ottober, in Bewegung

" Ingwischen bielt er nicht bie Richtung auf Bamben & fondern alng bet Donanwerth über bie Donan und walk sich barauf fiber Anspach auf Würzburg. Er beeilte fich fo fehr, daß er in ber schon rauben Jahreszeit und bei schlech ten Wegen in acht Tagen mehr als vierzig beutsche Reile zurücklegte. Am 22sten in Anspach erhielt er die Rachis von dem großen Siege bei Leipzig. Dadurch noch mehr af geforbert, irgend etwas Bebeutendes zu thun, wollte & fich wohl Napoleon auf seinem zu erwartenden Rückzuge at gegenstellen, boch mochte er biefen noch nicht fo febr mit halten und er wollte fich zunächst bei ben Verbündeten tud irgend eine That einen besonderen Krebit verschaffen. Die Stadt Würzburg war damals die Hauptstadt eines von Re poleon geschaffenen Großherzogthums. Sie war leicht k festigt, hatte aber eine starke Citabelle, ben Marienberg, mit war von dem französischen Divisions-General Tharreau in wenig mehr als 2000 Mann vertheidigt. General But

<sup>\*)</sup> Bolbernborf IV. 7. S. 256.

twolkte durch die Wegnahme von Würzburg sich eines Theils in den Ruhm der Verbündeten einkaufen, anderen Theils einen sesten Anlehnungspunkt am Main gewinnen. So rückte er denn am 24. Oktober an beiden Usern des Mains auf Würzburg, indem er die Oesterreicher auf dem rechten und bie Baiern auf dem linken User marschiren ließ.

General Wrede ersuhr jetzt noch vollständiger den großen Umfang der Niederlage, welche Napoleon bei Leipzig erlitten, und wußte nun, daß dieser in vollem Rückzuge sei. Es war jetzt einleuchtend, daß, während ihn die Berbündeten versolgten, es von unberechenbarem Vortheil war, wenn General Wrede ihm mit seiner ganzen noch unberührten Macht entgegenmarschirt wäre, oder wenn er ihn auch nur bei einem vortheilhaften Punkt empfangen hätte. Statt dessen aber verstor General Wrede drei kostbare Tage, den 24sten, 25sten und 26sten, vor Würzburg, wo der ganze Gewinn darin bestand, daß der Feind, zu schwach, die Stadt zu vertheidigen, ihm diese überließ und sich in die seste Citadelle zurückzog.

Während General Wrede die Berennung und Beschießung von Würzdurg unternahm, sandte er zahlreiche Streiscorps und Streiswachen nach allen Richtungen aus, theils um den Rückzug des Feindes zu erkunden, theils um die Verdindung mit dem böhmischen Heere zu eröffnen. Die Annäherung des Feindes wurde ihm bald bekannt, auch tras am 26sten bei Würzdurg eine Abtheilung Kosaksen bei ihm ein, welche ihm wichtige Nachrichten über die Verdindeten und über den Feind brachte. Da nun am 26sten Nachmittags 4 Uhr die Uedersgabe der Stadt erfolgt war, so ließ er noch an diesem Tage zwei Divisionen und zwei Reiterbrigaden nach Aschassen und kolaffendurg ausbrechen, mit der Weisung, sich nach Hanan zu wenden und folgte am 27sten, nach Zurücklassung einer Besatung in Würzburg, dahin nach.

Obgleich alles darauf ankam, wenn General Wrede übershaupt etwas ausrichten wollte, so viel Streitmacht als mögslich ausammenzuhalten, so schwächte er sich von Aschaffenburg

Stadt einzurfiden. Diese war nur leicht befest und unde balb in Besit genommen. Als bann um 10 Uhr bie bie rische Division Lamotte angekommen war, wurde noch iber bie Kinzig vorgebrungen und der Keind in der dort gelegenen Borftabt überfallen, wobei nicht weniger als 20 Offiziere mit 500 Mann zu Gefangenen gemacht wurden.

Am 29. Oftober fanden wieber verschiedene bitige Ge fechte ftatt. Mit Tagesanbruch zeigte fich, von Gelnhaufen kommend, eine feinbliche Abtheilung von 4000 Mann. Se ging burch ben' Hanau in einiger Entfernung umgebenber Lambob-Wald und marschirte am Rande beffelben auf bereit auf die Stadt loszugeben. Es wurde eine bairische Briede verwandt die Franzosen anzugreifen. Die Baiern brange auch mit aller Entschlossenheit auf die Franzosen ein mi warfen fie mit Berluft von Gefangenen und zwei Ranen in ben Balb gurud. Eine Abtheilung Frangofen von 500 Mann, die langst ber Ringig burch ben Wald begunftigt # Stadt bringen wollte, wurde mit Gewehrfalven empfans und febrte eiligst um.

Während diefes Gefecht in ber Nähe von hanan w fiel, hatte die öfterreichische Brigade Boltmann nebst ber mit gegebenen Reiterei, welche ichon von Aschaffenburg aus af Gelnhaufen gefandt war, hier fehr hitzige Kämpfe zu bestehn Sie war von Gelnhausen fast eine Stunde weiter im Linie thal aufwärts bis zum Dorfe Höchst vorgedrungen. 34 aber erschienen so bedeutende frangofische Maffen. baf fie mi furzem heftigem Rampf nach Gelnhaufen zuruckweichen mit Sie fuchte sich bier fo lange als möglich zu halten, allein ber ftarte Unlauf eines überlegenen Feindes zwang fie, auf ! Engen von Gelnbaufen aufzugeben und fich, auf bas kit k Stat verfolgt, ungeftum rudwärts nach Hanau gurudzugiebe **L**inde

N. La

in Oa

\$ ta

eg w

Um Mittag war ber Oberbefehlshaber General Bet felbft in Hanau eingetroffen, ber größte Theit feines & war gleichfalls angelangt ober in ganz nahem Anmarich waren auch die Streif-Corps von Tschernitschef. Orbide

fof und Mennsborf bei ihm angekommen, die sein heer ver-" fartten. Nach ben oben ermähnten Entfendungen war bas Beer Wrede's bei Sanau mit Ginschluf ber genannten Ξ. Streifscharen taum 40,000 Mann ftart, welche verbaltnikmakig geringe, wiewohl unberührte Macht nicht im Stanbe war, bent noch immer fräftigen Imperator ben Zugang nach 2 Mainz zu versperren. Gleich nach feiner Ankunft ließ Ge-\* neral Wrebe bie bairische Division Lamotte auf ber Strake bon Gelnhaufen vorgeben, um ben naben Feind zu vertreiben : und die Brigade Boltmann aufzunehmen, Die aufe heftiafte vom Feinde gedrängt wurde. Die Division Lamotte brang über eine Meile von ber Stadt vor und besetzte bier ben Fleden Langenfelbold, wo fich die Brigade Bolfmann gludlich noch ohne wesentlichen Berluft auschließen kounte. Feind ließ nicht lange auf fich warten. Raum batte fich bie Division Lamotte und die Brigade Bolfmann nothburftig in 5 Schlachtordnung entwidelt, als er mit verftärfter Rraft erfcien. Er brang auf feinem linken Flügel burch bas Bebolg an ber Kinzig und es gelang ihm hier bie Baiern auf ihrem ? rechten Flügel gang zu umfaffen. Zugleich richtete er bie 5 beftiaften Angriffe auf ben Fleden Langenfelbold. Rachbem = er biefen Ort und die bairische Schlachtorbnung eine Zeit lang fraftig beschoffen, bilbete er Angriffsfäulen und nahm ben Meden im Sturm. Die Division Lamotte und die Brigabe Bolfmann faben sich genöthigt, nach Rückingen bis an ben Rand bes Lambon-Balbes eine Stunde von hanau zu-Am Abend standen die Division Lamotte und \* Brigade Bolfmann bei Rückingen. Die bairische Division Beders und bie österreichische Division Bach lagerten por ber Stadt an beiben Seiten ber großen Straße. Die öfterreichische Division Trautenberg besetzte mit einer Brigade die Stadt Banau, Die andere Brigade mit ber öfterreichischen is Reiterei (Graf Spleut) lagerte auf ber Sübseite berselben wauf ber Strafe nach Afchaffenburg. Das Hauptquartier Brede's war in Hanau.

ren hätte und von den Berbündeten verfolgt würde\*). Fürst Schwarzenberg, in der richtigen Erwägung, daß der Feind vor alten Dingen in Deutschland bekämpft werden müsse, genehmigte im Allgemeinen den zweiten Borschlag und empfahl dem General Brede, über Regensburg nach Bamberg zu ziehen, die Main-Linie als Basis zu nehmen und nach Umständen auf Franksurt am Main oder Fulda zu wirken.

Der Bertrag zu Nied war zwar am 12. Oftober ratificirt worden, allein es fehlte noch die Genehmigung des Kaifers Franz zum Oberbefehl für Brede; diese traf erst am
15ten in Braunau im Hauptquartier Brede's zugleich mit
ber Weisung Schwarzenbergs, auf Bamberg zu marschiren,
ein. General Wrede erließ num seinen Aufruf an das heer,
traf seine Borbereitungen zum Marsch und setzte sich am zweiten Leipziger Schlachttage, den 17. Oftober, in Bewegung-

Ingwischen bielt er nicht die Richtung auf Bamberg ein, fondern ging bei Donauwerth über die Donau und wandt fich barauf über Anfpach auf Burgburg. Er beeilte fich fe febr, baf er in ber ichon rauben Sabreszeit und bei ichled ten Wegen in acht Tagen mehr als vierzig beutsche Meilen gurudlegte. Am 22ften in Anfpach erhielt er Die Nachricht bon bem großen Siege bei Leipzig. Daburch noch mehr auf geforbert, irgend etwas Bedeutendes zu thun, wollte a fich wohl napoleon auf feinem zu erwartenben Riicfzuge mt gegenstellen, boch mochte er biefen noch nicht fo febr natt halten und er wollte fich zunächft bei ben Berbunbeten burd irgend eine That einen befonderen Rrebit verschaffen. Die Stadt Burgburg mar bamale bie Sauptstadt eines von Mo poleon gefchaffenen Großbergogthums. Gie war leicht be feftigt, hatte aber eine ftarte Citabelle, ben Marienberg, mit war von bem frangösischen Divisione Beneral Tharreau im wenig mehr als 2000 Mann vertheidigt. General But

<sup>\*)</sup> Bolbernborf IV. 7. G. 256.

wollte durch die Wegnahme von Würzburg sich eines Theils in den Ruhm der Berbündeten einkausen, anderen Theils einen sesten Anlehnungspunkt am Main gewinnen. So rückte er denn am 24. Oktober an beiden Usern des Mains auf Würzburg, indem er die Oesterreicher auf dem rechten und die Baiern auf dem linken User marschiren ließ.

General Wrede ersuhr jetzt noch vollständiger den großen Umfang der Niederlage, welche Napoleon bei Leipzig erlitten, und wußte nun, daß dieser in vollem Nückzuge sei. Es war jetzt einleuchtend, daß, während ihn die Verbündeten versolgten, es von unberechenbarem Vortheil war, wenn General Wrede ihm mit seiner ganzen noch unberührten Macht entgegenmarschirt wäre, oder wenn er ihn auch nur bei einem vortheilhaften Punkt empfangen hätte. Statt dessen aber versor General Wrede drei kostbare Tage, den 24sten, 25sten und 26sten, vor Würzburg, wo der ganze Gewinn darin bestand, daß der Feind, zu schwach, die Stadt zu vertheidigen, ihm diese überließ und sich in die seste Eitadelle zurückzog.

Während General Wrede die Berennung und Beschießung von Würzburg unternahm, sandte er zahlreiche Streiscorps und Streiswachen nach allen Richtungen aus, theils um den Rückzug des Feindes zu erkunden, theils um die Verbindung mit dem böhmischen Heere zu eröffnen. Die Annäherung des Feindes wurde ihm bald bekannt, auch tras am 26sten bei Würzburg eine Abtheilung Kosaksen bei ihm ein, welche ihm wichtige Nachrichten über die Verbündeten und über den Feind brachte. Da nun am 26sten Nachmittags 4 Uhr die Uebersgabe der Stadt ersolgt war, so ließ er noch an diesem Tage zwei Divisionen und zwei Reiterbrigaden nach Aschassen und folgte am 27sten, nach Zurücklassung einer Besatung in Würzburg, dahin nach.

Obgleich alles barauf ankam, wenn General Wrede übers haupt etwas ausrichten wollte, so viel Streitmacht als mögs Lich zusammenzuhalten, so schwächte er sich von Aschaffenburg ren hätte und von den Berbündeten verfolgt wurde\*). Fürst Schwarzenberg, in der richtigen Erwägung, daß der Feind vor allen Dingen in Deutschland bekämpft werden müsse, genehmigte im Allgemeinen den zweiten Borschlag und empfahl dem General Brede, über Regensburg nach Bamberg zu ziehen, die Main-Linie als Basis zu nehmen und nach Uniständen auf Frankfurt am Main oder Fulda zu wirken.

Der Bertrag zu Ried war zwar am 12. Oktober ratificirt worden, allein es fehlte noch die Genehmigung des Kaisfers Franz zum Oberbesehl für Wrede; diese traf erst am Isten in Braunau im Hauptquartier Wrede's zugleich mit der Weisung Schwarzenbergs, auf Bamberg zu marschiren, ein. General Wrede erließ nun seinen Aufruf an das Heer, traf seine Vorbereitungen zum Marsch und setzte sich am zweisten Leipziger Schlachttage, den 17. Oktober, in Bewegung.

Inzwischen hielt er nicht bie Richtung auf Bamberg ein. sondern ging bei Donauwerth über die Donau und wandte sich darauf über Anspach auf Würzburg. Er beeilte sich so fehr, daß er in ber schon rauben Jahreszeit und bei schlechten Wegen in acht Tagen mehr als vierzig beutsche Meilen Am 22sten in Anspach erhielt er die Nachricht von dem großen Siege bei Leipzig. Dadurch noch mehr auf geforbert, irgend etwas Bebeutendes zu thun, wollte er sich wohl Napoleon auf seinem zu erwartenden Rückzuge entgegenstellen, boch mochte er biefen noch nicht so sehr nahe halten und er wollte sich zunächst bei ben Verbündeten durch irgend eine That einen besonderen Aredit verschaffen. Stadt Bürzburg war bamals bie Hauptstadt eines von Rapoleon geschaffenen Großherzogthums. Sie war leicht befestigt, hatte aber eine ftarke Citabelle, ben Marienberg, und war von dem französischen Divisions-General Tharreau mit wenig mehr als 2000 Mann vertheidigt. General Wrede

<sup>\*)</sup> Bolbernborf IV. 7. S. 256.

wollte durch die Wegnahme von Würzburg sich eines Theils in den Ruhm der Verbündeten einkaufen, anderen Theils einen sesten Anlehnungspunkt am Main gewinnen. So rückte er denn am 24. Oktober an beiden Usern des Mains auf Würzburg, indem er die Oesterreicher auf dem rechten und die Baiern auf dem linken User marschiren ließ.

General Wrede erfuhr jetzt noch vollständiger den großen Umfang der Riederlage, welche Napoleon bei Leipzig erlitten, und wußte nun, daß dieser in vollem Rückzuge sei. Es war jetzt einleuchtend, daß, während ihn die Berbündeten versolgten, es von unberechendarem Vortheil war, wenn General Wrede ihm mit seiner ganzen noch unberührten Macht entgegenmarschirt wäre, oder wenn er ihn auch nur bei einem vortheilhaften Punkt empfangen hätte. Statt dessen aber versor General Wrede drei kostdare Tage, den 24sten, 25sten und 26sten, vor Würzburg, wo der ganze Gewinn darin bestand, daß der Feind, zu schwach, die Stadt zu vertheidigen, ihm diese überließ und sich in die seste Citadelle zurückzog.

Während General Wrede die Berennung und Beschießung von Würzburg unternahm, sandte er zahlreiche Streiscorps und Streiswachen nach allen Richtungen aus, theils um den Rückzug des Feindes zu erkunden, theils um die Berbindung mit dem böhmischen Heere zu eröffnen. Die Annäherung des Feindes wurde ihm bald bekannt, auch tras am 26sten bei Würzburg eine Abtheilung Kosaksen bei ihm ein, welche ihm wichtige Nachrichten über die Berbündeten und über den Feind brachte. Da nun am 26sten Nachmittags 4 Uhr die Uebergabe der Stadt ersolgt war, so ließ er noch an diesem Tage zwei Divisionen und zwei Reiterbrigaden nach Aschaffenburg ausbrechen, mit der Weisung, sich nach Hanan zu wenden und solgte am 27sten, nach Zurücklassung einer Besatung in Würzburg, dahin nach.

Obgleich alles darauf ankam, wenn General Wrede überhaupt etwas ausrichten wollte, so viel Streitmacht als möglich zusammenzuhalten, so schwächte er sich von Aschaffenburg Stadt einzurücken. Diese war nur leicht besetzt und wurde bald in Besitz genommen. Als dann um 10 Uhr die bairische Division Lamotte angekommen war, wurde noch über die Kinzig vorgedrungen und der Feind in der dort gelegenen Borstadt übersallen, wobei nicht weniger als 20 Ofsiziere und 500 Mann zu Gesangenen gemacht wurden.

Am 29. Oftober fanden wieder verschiedene hitzige Gefechte statt. Mit Tagesanbruch zeigte sich, von Gelnhausen kommend, eine seindliche Abtheilung von 4000 Mann. Sie ging durch den Hanau in einiger Entsernung umgebenden Lamboh-Wald und marschirte am Rande desselben auf, bereit auf die Stadt loszugehen. Es wurde eine bairische Brigade verwandt die Franzosen anzugreisen. Die Baiern drangen auch mit aller Entschlossenheit auf die Franzosen ein und warsen sie mit Verlust von Gesangenen und zwei Kanonen in den Wald zurück. Eine Abtheilung Franzosen von 500 Mann, die längst der Kinzig durch den Wald begünstigt, zur Stadt dringen wollte, wurde mit Gewehrsalven empfangen und kehrte eiligst um.

Während dieses Gesecht in der Nähe von Hanau vorssiel, hatte die österreichische Brigade Bolfmann nehst der mitzgegebenen Reiterei, welche schon von Aschaffenburg aus auf Gelnhausen gesandt war, hier sehr hitzige Kämpse zu bestehen. Sie war von Gelnhausen sast eine Stunde weiter im Kinzigthal auswärts bis zum Dorfe Höchst vorgedrungen. Zest aber erschienen so bedeutende französische Massen, daß sie nach kurzem heftigem Ramps nach Gelnhausen zurückweichen mußte. Sie suchte sich hier so lange als möglich zu halten, allein der starke Anlauf eines überlegenen Feindes zwang sie, auch die Engen von Gelnhausen aufzugeden und sich, auf das heftigste versolgt, ungestüm rückwärts nach Hanau zurückzuziehen.

Um Mittag war der Oberbesehlshaber General Wrebe selbst in Hanau eingetroffen, der größte Theit seines Heeres war gleichfalls angelangt ober in ganz nahem Unmarsch. Es waren auch die Streif-Corps von Tschernitschef, Orlos-Deni-

fof und Mennsborf bei ihm angekommen, die sein Beer ver-Rach ben oben erwähnten Entfendungen war bas Heer Wrede's bei Hanau mit Ginschluf ber genannten Streifschaaren faum 40.000 Mann ftart, welche verhältnikmäßig geringe, wiewohl unberührte Macht nicht im Stande war, bem noch immer fräftigen Imperator ben Zugang nach Mainz zu versperren. Gleich nach seiner Anfunft ließ Ge= neral Wrede die bairische Division Lamotte auf ber Strafe von Gelnhaufen vorgeben, um ben naben Feind zu vertreiben und die Brigade Bolkmann aufzunehmen, die aufs heftigfte vom Feinde gedrängt wurde. Die Division Lamotte brang über eine Meile von ber Stadt vor und befette bier ben Fleden Langenfelbold, wo fich die Brigade Bolfmann glücklich . noch obne wesentlichen Verluft anschließen kounte. Der Feind ließ nicht lange auf fich warten. Raum hatte fich bie Division Lamotte und bie Brigade Bolfmann nothbürftig in Schlachtordnung entwickelt, als er mit verstärfter Rraft erschien. Er brang auf feinem linken Flügel burch bas Bebolz an der Kinzig und es gelang ihm bier die Baiern auf ihrem rechten Flügel gang zu umfaffen. Zugleich richtete er bie beftigsten Angriffe auf ben Flecken Langenselbold. Nachbem er biesen Ort und die bairische Schlachtordnung eine Reit lang fraftig beschoffen, bilbete er Angriffsfäulen und nahm ben Flecken im Sturm. Die Division Lamotte und die Brigabe Volkmann faben fich genöthigt, nach Rückingen bis an ben Rand bes Lambon-Walbes eine Stunde von Hanau zurudzuweichen. Am Abend ftanden die Division Lamotte und Die Brigade Bolfmann bei Rückingen. Die bairische Division Beders und die öfterreichische Division Bach lagerten vor ber Stadt an beiben Seiten ber großen Strafe. Die öfterreichische Division Trautenberg besetzte mit einer Brigade die Stadt Hanau, Die andere Brigade mit ber öfterreichischen Reiterei (Graf Splenty) lagerte auf ber Sübseite berfelben auf ber Strafe nach Afchaffenburg. Das Hauptquartier Wrede's war in Hanau.

Napoleon, ben wir ben 23. Oktober in Ersurt verlassen haben, war hier auch ben 24sten geblieben und hatte die Stadt erst den 25sten früh um 3 Uhr, als auch sein Rachtrab heran war, verlassen. Er hatte diese Zeit benutzt, sich daheim neue Hüssequellen zu eröffnen, sein Heer so viel es geschehen konnte zu ordnen und mit Munition zu versehen, so wie sich alles Ueberssüssignen zu entledigen. Um den Muth der Seinigen einigermaßen anzuschischen, versügte er viele Beförderungen und bewilligte eine beträchtliche Zahl Orden der Ehrenlegion. Bei seinem großen Unglück konnte man doch keine eigenkliche Riedergeschlagenheit an ihm bemerken; er war nur ungemein sanft, beinahe geduldig, was freilich sonst nicht in seiner Art war.

Sein heer war über ben Thüringerwald burch Eisenach gezogen und hatte bei Bacha bie Werra passirt. hier hatte er sich zwischen ben vorhin bezeichneten Straßen zu entscheiben gehabt und ohne Bebenken bie über Fulda nach hanau gewählt.

Die Borbertruppen bes frangösischen Heeres waren am 27. Ottober, 12-15,000 Mann ftart, in Schlüchtern angelangt, und ben 28sten mit Tagesanbruch nach Gelnbausen marschirt; sie waren es, welche an diesem Tage vor Hanau Auf diese waren seltsamerweise die Streifvorüberzogen. schaaren von Tschernitschef. Orlof=Denisof und Mennsborf gefolgt, bann zwischen 3 und 4 Uhr Nachmittags bie französische Hauptmacht, noch über 60,000 Mann stark. Sie war um Schlüchtern gelagert, woselbst ber Raifer für biefe Nacht in bem Rloftergebäude feine Wohnung genommen batte. Am 29sten war es weiter vorgegangen und es hatten die erzählten friegerischen Ereignisse statt gefunden. Am Abend biefes Tages war das französische Heer bis über Langenselbold vorgerudt, wo ber Raifer in bem fürstlich Isenburgschen Schlosse fein Hauptquartier nahm.

## Schlacht bei Sanau ben 30. und 31. Oftober.

General Brebe wußte, bağ Napoleon mit feiner Smutmacht über Fulba burch bas Kinzigthal gegen ihm melide feine Streifparthieen hatten ihm bie bestimmte, mehrmale beftätigte Nachricht gebracht. Um ibn zu entichelbigen, bat Bolberndorf\*) angegeben, er babe ben Gubrern ber miffiden Streifichaaren mehr Glauben geschenft, welche befonmteten, es gogen nur 20,000 Mann über Fulba; auch babe ibn ein Schreiben Schwarzenberge irre geführt, werin tie Bermuthung ausgesprochen war, Rapoleon werbe lier Benfar und Cobleng ziehen, wornber ber Oberfelbberr bei feiner mofen Entfernung nicht bie minbeste Kenntnig baben toume. Irben falls tonnte General Wrebe am 29ften Bittings, ale et in Sanau anfam, über bie Wirflichfeit nicht mehr im Boron fein. Er hatte bei Würzburg viel 30 verforen, in Entfendungen unnut gefchwächt; der er fatte nod 300000 Mangel an Bahl burch eine vortheile Stellung gu machen. Die Kingig läuft wie be bis Gelnhaufen in einem fehr emen ter gen hohen Bergen eingeschloffenen Tide feitwarts abgehen, und erft ..... bas Thal ber Ringig fo, bat == mir mm zut tung nach Frantfurt eingeschlass II Ifdaffen= neral Wrebe früher ichen de warebe feine vereinigt, ober wenn er and m mount Ufer ber biefer bie britthalb Deiler idifden Bris jest freilich ichen auf &nad, bie Ringig fo fonnte er bem Geint m bem Maint zu= ibn in -' null Gegend feine

angofische Heer, fobalb auten, auf Rebenwegen au zu bie Noth erfordert bedeutende lieberzahl ber Franzosen in großem Nachtheil sein mußte.

Die Stadt Sanau liegt am linken Ufer ber von Norboft berfliefenden Ringig, welche bie Stadt gegen Norben in einem Salbfreife umgiebt und bann gleich in ben Dain fallt. bem rechten Ufer ber Kinzig befindet fich noch eine Borftabt. welche mit bem durheffischen Bart bes Babes Bilbelmsbab aufammenhängt. Die Mündungsgegend ber Rinzig bisbet flukaufwärts und längst bes Mains eine mehr als meilenbreite Ebene, welche größtentheils mit Balb ausgefüllt ift: nach Gelnhausen zu der Lambon Bald, gegen Norden der Bruckföhler Forst und nordwestlich der Wald von Wilhelms bab; auch am füblichen Ufer ber Kinzig nimmt ber Bulau-Wald einen bedeutenden Raum ein. Der freie Raum, ber fich um die Stadt befindet, ift nirgends beträchtlich, am wenigsten nach bem Lamboy-Walbe bin, und nur gegen ben Main bin etwas ausgebehnt. Die Gegend von Sangu eignete fich hiernach wenig zu einem Schlachtfelbe, ba ber porliegende Wald bem Feinde alle Vortheile und bem General Wrede alle Nachtheile bot; am wenigsten entsprach sie dem Aweck, welchen ber General erreichen wollte.

Am 30. Oktober vom frühen Morgen an stellte General Wrede sein Heer in Schlachtordnung. Es geschah auf dem wenig ausgedehnten freien Raume im Nordost von Hanau, nur einen kleinen Kanonenschuß vom Lamboh-Walde, der sich vor der Front besand und der in der Gegend der Kinzig sogar bis auf ein Paar hundert Schritt an die Stadt heranzeicht. Bei der Schlacht verdarg dieser Wald daher alle Anordnungen und Bewegungen des Feindes, und gewährte ihm so lange Schutz, die er auf das Freie hervorkam. Da General Wrede besorgte, möglicherweise auf seinem rechten Flügel mit llebermacht augegriffen und von Aschassendung abgedrängt zu werden, wohin seine einzige Rückzugslinie ging, so stellte er seinen ganzen rechten Flügel aufs östliche (linke) User der Kinzig, auf dem äußersten rechten Flügel an den

Bülau=Wald gelehnt. Das Centrum und ber linke Flügel nahmen den freien Raum des Hanguer Feldes ein, bis ber äußerste linke Flügel wieder an Wald, nämlich an ben Bruch-Die Kinzig burchschnitt hiernach ziemlich kobler Forst stiek. rechtwinklig Wrede's Schlachtordnung und es war bier zur Berbindung nur eine Brücke über biefelbe, die fogenannte Lamboy-Brücke, was der Aufstellung keinesweges zum Bortheil gereichte. Den rechten Flügel machte bie bairische Dis vision Beckers. Sie stand vom Bülau-Balde bis zur Kinzia bei ber Lambon=Brucke und über biese binaus bis an ein Vorwerk Neuhof. Die Division war also in sich durch die Rinzig getrennt. Bur Unterstützung bei bem wichtigen Bunft ber Lamboh=Brude war die öfterreichtsche Brigade Alenau aufgestellt. Das Centrum bilbete die öfterreichische Division Bach, vom Borwert Neuhof bis zur Gelnhauser Strake. Auf dem linken Flügel ftand in mehreren Treffen die bairisch=österreichische Reiterei, und noch weiter ruchwärts befan= ben sich die Streifschaaren von Tschernitschef. Orlof-Denisof und Mennsborf. Borwarts, jenseits bes Lambon-Waldes bei Rückingen, befanden sich noch die bairische Division Lamotte und die öfterreichische Brigade Bolkmann, wohin sie sich am porigen Abend zurückgezogen hatten. Unter beren Schutz ge= schah ber Aufmarsch bes Heeres und sie wurden angewiesen, wenn sie gezwungen wurden zurudzuweichen, bas Centrum zu Immer beforgt, von der Strafe von Aichaffenburg abgebrängt werben zu können, stellte General Wrebe seine Referven binter ben rechten Flügel am füblichen Ufer ber Hanau felbst wurde von einer öfterreichischen Bri-Rinzia. gabe besett. Die Front Wrede's war hiernach, die Kinzig aufwärts, gegen Norboft gerichtet; sein Ruden bem Main qu= gekehrt, über welchen in ber ganzen bortigen Gegend keine Brücke führt.

Wir bemerkten schon, daß das französische Heer, sobald es Gelnhausen erreicht oder überschritten, auf Nebenwegen nach Frankfurt gelangen konnte, wenn es die Noth erfordert Treibeitektriege II.

hätte. Das war aber jetzt durchans nicht mehr ber Fall, und Rapoleon bachte nicht daran, seinem Feinde ans dem Wege zu gehen. Er war der Stärkere, sein Bortheil, wie seine Ehre trieben ihn an, dem früheren Untergebenen eine derbe Lektion zu geben. Bon dieser Gesinnung waren anch alle Franzosen des Heers erfüllt, welche die Baiern, die acht Jahre ununterbrochen in ihren Reihen gekämpst und sich nun anmaßten ihre Feinde zu sein, für ihren Absall züchtigen und ihnen beweisen wollten, daß sie noch lange nicht ihre Meister erreicht hätten.

Der Raiser Napoleon ließ schon früh um 8 Uhr bie Borposten von Lamotte und Bolfmann bei Rückingen angreis fen. Er mußte aber gleich anfangs erfahren, bag er es mit einem überaus gaben und tapferen Feinde zu thun batte, benn er leiftete zwei Stunden lang ben erbittertsten Biberftand. Bor und hinter sich ben Feind, burften bie Frangofen nicht lange faumen. Zwei Divisionen: Die Division Charpentier und eine Division ber jungen Garbe unter bem belbemmuthigen Friant\*), so wie bas Reitercorps von Sebastiani - 211fammen unter bem Befehl bes Marschalls Machonald griffen die Baiern und Desterreicher mit dem gröften Rachbrud an und warfen fie in ben Lambon-Bald zurud, worauf General Wrebe ihnen befahl, auch biefen zu raumen und ihren Blat im Centrum ber Schlachtordnung einzunehmen. bairische General hatte aus Erfahrung bie großen Ergebnisse fennen gelernt, bie Napoleon burch Häufung und zweckmäßige Aufstellung bes Befdutes in Schlachten berbeigeführt; besbalb batte er im Centrum bereits eine beträchtliche Rabl placirt, welche durch die Ankunft von Lamotte und Bolfmann au einer großen Batterie von 60 Geschützen vermehrt wurde, mit beren Feuer er bie Franzosen bei ihrem Borbrechen aus bem Lambon - Walbe gegen bie freie Ebene empfangen

<sup>\*) &</sup>quot;So tapfer wie Friant" war im frangofifcen Beer fprichwörtlich geworben.

wollte. Während des Zuruckziehens der bairischen Borderstruppen und des Durchzugs der Franzosen durch den Lambohs-Wald und ihrer nothwendigen Anordnungen zur Schlacht entstand dann eine Bause im Gesecht.

Es war Mittag geworden, als das französische Heer dicht gedrängt am Ausgange des Waldes, kaum einen Kanonenschuß von Wrede's Centrum erschien. Ohne Verzug ging es zum Angriff über, aber durch das verheerende Feuer der großen Batterie erlitt es so ungeheure Verluste, daß es nicht durchdringen konnte. Mehrere verstärkte Versuche hatten keisnen besserne Ersolg, namentlich wurde der Versuch einer dichsten Schwärmerlinie von 2000 Mann, unterstützt von gesschlossenen Abtheilungen vom Corps von Victor, unter Besünstigung des tiefer hinabreichenden Waldes, nach der Kinzig hin vorzudringen, mit großem Verlust zurückgewiesen. Vis 3 Uhr Nachmittags würhete der heftigste Kamps, der auf vershältnißmäßig geringem Kaum nicht blutiger sein konnte.

Navoleon, entschlossen ben Durchbruch zu erzwingen, ließ . sein Fufvolt, an ber Spite Die Division Curial von ber alten Garde, geschlossene Massen formiren und ohne Aufenthalt auf das bairisch-österreichische Centrum losrucken, unterstützt von fo viel Geschütz als ber Raum gestattete. Rechts von bem Fukvolk mußte seine gesammte noch irgend brauchbare Reiterei, auch die ber Garbe, zusammen nah' an 12,000 Bferbe, aus bem Walbe porbrechen, um bie bairifch-öfterreichische Reiterei über ben haufen zu werfen. Die zahlreichen französiiden Geschwader bilbeten unter einem entsetlichen Kartatsch= feuer ber feindlichen reitenden Artillerie brei Linien, und bie pordere stürzte sich mit Entschlossenheit auf die bairisch-österreichische Reiterei. Es gelang ihr auch eine Anzahl Eskabrons zu werfen. Darauf schwenkten bie frangofischen Geschwaber, welche biefe Bortheile ertämpft batten, links und machten eine Attate auf bas Fugvolt bes feindlichen Centrums, um ben Durchbruch beffelben erleichtern au belfen. Allein auch die

gesammte bairisch-österreichische Reiterei sammelte sich schwell, machte nun ihrerseits eine Attake, bie General Tschernitsches burch einen Seitenangriff unterftützte und es gelang bie französische eine Strecke zurückzubrücken.

Schon als die französische Reiterei vorging, hatte Napoleon durch seinen Feuerwerksmeister Drouot zu ihrer Unterstützung am Waldrande eine Batterie von 15 schweren Geschützen ausstellen lassen, welche, so wie die seindliche Reiterei wieder näher kam, auf diese eine mörderische Wirkung äuserte. Diese Batterie ließ er bis auf 50 Stück verstärken. Als nun die bairisch-österreichische Reiterei\*) die französische versolgte, wurde sie mit einem so vernichtenden Kartätschseuer empfangen, daß sie nicht vordringen, auch nicht Stand halten konnte. Da ihr eigenes Geschütz nicht ausreichend war, es diesem sogar an Munition mangelte, so wich sie, fürchterlich von den französischen Geschossen, zurück und die französischen Geschwader stürzten sogleich wieder zum Angriss vor-

Während so ber linke Flügel Wrede's gezwungen war zu weichen, kam auch das Centrum dadurch in die größte Gesahr, daß der großen Batterie die Munition ausging und ein Geschütz nach dem anderen verstummte und abzog. Da nun das französische Geschütz gerade jetzt mit aller Gewalt wüthete und die alte Garde zum Sturm anrückte, also ein Durchbruch nahe war, so besahl General Wrede den Rückzug, der unter solchen Umständen nicht anders als mit großem Berlust verknüpst sein konnte\*\*). Wrede besahl denselben auf das linke User der Kinzig zu nehmen und zwar so, daß sein linker Flügel, die Reiterei, zuerst abzog, dann das Centrum und zuletzt der Theil des rechten Flügels, der sich auf dem

<sup>\*)</sup> An bieser Attake nahmen bie russischen Streifschaaren nicht mehr Tbeil.

<sup>\*\*)</sup> Prahlerisch verfündete ber frangösische Bericht: schon bas bloge Erscheinen ber Barenmugen ber alten Garbe habe bie Baiern mit Schrecken erfüllt und sie jum Rudjuge gebracht.

linken Ufer der Kinzig befand. Um den Abzug zu becken, mußte sein rechter Flügel sogar wieder zum Angriff übersgehen.

Die Frangosen brangten auf bas beftigfte nach; befonbers suchte die Reiterei Bortheile zu erringen. Bei ber entschlossenen Haltung ber Baiern und Desterreicher mar es jeboch nicht möglich irgendwo einzudringen. Der linke Flügel passirte die Kinzig bei ber Brücke in ber Stadt. trum wurde gegen ben rechten Flügel gedrängt und mufte seinen Uebergang bei ber Lambon-Brücke suchen, wo natürlich bas Gebränge sehr groß war. Bon biefer Brücke brach bas Geländer und es fanden viele Baiern und Desterreicher ihren Tod in ber Kinzig. Nur mit genauer Noth war diese Brücke vor dem mächtig anstürmenden Feinde zu retten. Einzelne Abtheilungen tamen gar nicht binüber, fonbern wurden näber zur Stadt nach ber Herrenmühle gedrängt, wo ein Theil über bas Wehr entrann, aber auch ein beträchtlicher Theil im Flusse ertrank. Der linke Flügel hatte fich indeß, unter beständigen Reiter-Attaken bes Feindes und nicht ohne erheblichen Berluft, burch Hanau zurückgezogen.

Am Abend nahm General Wrebe eine Stellung hinter Hanau quer über die Aschaffenburger Straße. Die Stadt und die dortige Kinzigbrücke wurde durch die österreichische Grenadierbrigade Diemar gehalten; ebenso die Lambon-Brücke, wiewohl die Franzosen auf beide Brücken noch spät am Abend wüthende Angriffe unternahmen.

Der Tag endete für den General Wrede sehr ungünstig und sein erstes Debüt als Oberseldherr war entschieden unglücklich. Napoleon war an diesem Tage nicht einmal stärter als er, mit den russischen Streisschaaren hatte vielleicht Wrede sogar eine geringe Ueberzahl. Napoleon hatte nur bei sich: die Division alter Garde, zwei Divisionen junger Garde, das Corps von Victor, einige Truppenkonglomerate und den Rest der gesammten Reiterei, welches zusammen schwerlich mehr als 36,000 Mann betragen hat. Die Corps von Soubam (Neb), Marmont und Bertrand tamen erft in ber Racht an. Die letten zwei Divisionen ber jungen Garbe, ben Radtrab bilbend, marschirten erft ben 31ften vor hanau vorüber. Das Corps von Augereau scheint icon am 29ften auf Frankfurt marschirt zu sein. Die Corps von Boniatowski und Repnier waren in Leipzia ganz, die von Lauriston und Macbonald zum größeren Theil verloren gegangen. - Bie bie gegenseitigen Berhältnisse waren, tonnte bie Schlacht taum an-Wrebe stand auf bem freien Raum und bers ausfallen. tonnte von ben Unftalten bes Gegners fo gut als gar nichts wahrnehmen, weil der Bald biese verhüllte. Durch ben Balb gebedt, konnte Rapoleon feine Sturmfäulen und fein Geschütz ohne Verlust in große Rabe von Wrede's Beer Auch war Wrede auf bem enticheibenben Buntte erheblich schwächer, benn bie bairifche Division Beders auf bem rechten Flügel wurde jenseit ber Ringig nicht angegriffen und feine Referven, ba fie jenfeit ber Stabt und binter bem rechten Flügel ftanben, konnten nicht zur rechten Zeit eingreifen. Das Uebelste war, was schwer zu entschulbigen fein wird, bag feiner Artillerie, einer überlegenen feindlichen gegenüber, im entscheibenden Augenblick bie Munition ausging. Der febr berabgefommenen frangofischen Reiterei gereicht es immerbin zur Ehre, baf fie mit Anwendung ber letten Rraft noch fähig war, solche Erfolge zu erkämpfen.

Hätte Napoleon nicht so große Eile gehabt, seinen Rückzug fortzuseten, so würde er Wrede's Heer noch größere BerLuste haben zusügen können. So aber ließ er schon während ber Nacht einen großen Theil seines Heeres nach Franksurt abrücken. Um indessen im Rückzuge nicht gestört zu sein und bem Feinde seine noch immer schwere Hand fühlen zu lassen, hielt Napoleon es für nöthig, sich in den Besitz von Hanau zu setzen. Es waren während der Nacht die Corps von Souham, Bertrand und Marmont bei Hanau angekommen. Er stellte diese unter den Oberbesehl von Marmont und besahl sowohl die Stadt als die Lamboh-Brücke anzugreisen.

Den 31sten schon um 2 Uhr Morgens ließ Marmont eine Anzahl Burfgeschüt vor Hanau auffahren und bie Stadt mit Granaten bewerfen, wodurch in furzer Zeit ber Theil, welcher zunächst ber Kinzigbrücke liegt, in Flammen aufging. Als dies bis zum Anbruch bes Tages fortgedauert hatte und bie Berwirrung in ber bamals noch mit Mauern und Bällen umgebenen Stadt groß war, stürmten die Franzosen über die Rinziabrude vor. General Wrede wollte, wie es in ben amtlichen Berichten beißt, bie Stadt nicht ganglicher Berwüftung Breis geben und befahl ber öfterreichischen Brigade Diemar fie zu räumen, worauf fie Morgens 8 Uhr von ben Frangofen befett murbe. Ging so für bas bairisch=österreichische Beer bie Stadt verloren, fo gelang es bem Corps von Bertrand etwas später sich, wiewohl nach schweren Rämpfen, ber Lamboy-Brücke zu bemächtigen und auf bas andere Ufer ber Rinzig vorzubringen.

Als Napoleon sich in foldem Bortheil sab, begnügte er sich noch nicht damit, sondern befahl dem Marschall Marmont, ben rechten Flügel Wrede's anzugreifen und beffen Beer, nach bem linken Flügel aufrollend, in ben Main zu werfen, und Marschall Marmont entsprach biesem Befehl großentheils. Mit Kraft und Entschlossenheit ging General Bertrand auf ben rechten feindlichen Flügel los, brängte ihn auf bas Centrum und brudte auch biefes nach bem Main-Ufer bin, fo daß das Heer Wrede's, dem es für die Artillerie noch immer an Munition mangelte, da ber Reserve-Munitionspark auch jett noch nicht angekommen war\*), in bie größte Gefahr gerieth, mit einem beträchtlichen Theil in ben Main geworfen zu General Wrebe fühlte, daß er alles baran setzen merben. müsse, seine Truppen wenigstens nicht abschneiben zu lassen. Er verftärfte überall die bedrohten Buntte, feuerte raftlos zum

<sup>\*)</sup> Bolbernborf IV. 7. S. 281.

Rampf an und fürmte vor, um den verlornen Boben wieder zu gewinnen. Aber es wäre ihm dies kaum gelungen, wenn nicht um 1 Uhr Marmont, entweder auf einen nenen Befehl des Kaisers, oder weil er selber glaubte, sich nicht aufhalten zu dürsen, sein eigenes und das Corps von Souham zurückgenommen, sich nach Frankfurt in Marsch gesetzt und die Bertheidigung von Hanan und der Linzig allein noch dem Corps von Bertrand überlassen hätte.

Der bairische Feldherr, der doch im Sinn gehabt, Rapoleon auf seinem Rüczuge wo möglich das Garans zu machen und der sich uun diesem Feinde gegenüber zwei Tage hindurch im entschiedensten Nachtheil befunden hatte, vermochte dies nicht länger zu ertrageu. Er besahl Hanau, welches er am Morgen selbst aufgegeben hatte, zu ftürmen. Persönlich nur zu tapfer (er hatte schon am vorigen Tage sich mehrmals unmittelbar an dem Kampse betheiligt), setzte er sich an die Spitze von sechs österreichischen Bataillonen, achtete nicht der höchsten Gesahr und erstürmte das Nürnberger Thor. Ein Sczeller-Husaren-Regiment sprengte durch die Stadt und reinigte sie vom Feinde. In dichten Säulen folgte dann das Fußvolf und drängte nach der Kinzigdrücke hin, wo der hefztigste Kamps entbrannte, während die Flammen in diesem Stadttheil hoch emporschlugen.

Noch war die Brücke in Feindes Gewalt und jenseits ber Kinzig standen noch starke Kräste, auch wurde noch immer das Granatenseuer sortgesetzt, um den Brand der Stadt noch mehr auszubreiten. Der Ober-General wollte die Brücke in seiner Gewalt haben, um sich dann auch der Kinzig-Borstadt zu bemächtigen. Er setzte sich persönlich noch einmal an die Spitze der Stürmenden und drang gegen die Brücke vor. Der Feind, der noch zum Theil diesseits war, eilte hinüberzustommen und steckte den hölzernen Theil der Brücke in Brand. Der Ober-General war die an dieselbe herangekommen, als er, da er sich so großer Gesahr aussetzte, schwer in den Un-

terleib verwundet wurde \*). Der Oberbefehl ging an ben österreichischen Feldmarschall-Lieutenant Baron Fresnel über. einige Stockung in ben Bewegungen war bavon die unvermeibliche Kolge. Das Fufivolf konnte nicht über bie Brude. weil der hölzerne Theil abgebrannt war. Die Sczekler-Hufaren fetten entschloffen burch bie Ringig und suchten brüben einzuhauen, sie trafen jedoch noch auf zu ftarke Kräfte, besonbers war das feindliche Geschütz noch febr überlegen. Ueberbies war es bunkel geworben und man war auf bas äußerste ermattet. Bor bem rechten Klügel Wrebe's war die Division Guilleminot von Bertrands Corps wieder über Die Lambon. Brude zurudgegangen; biefe bewahrte fie jeboch mit größter Hartnäckiakeit und zundete sie an, als der lette Mann binüber war. Als nun Hanan erstürmt worden, wollte man auch bei ber Lambon = Brücke ben Uebergang verfuchen. wurden hinlängliche Truppen dazu verwandt und versucht, mittelft zu legender Balten ben Uebergang zu bewerkftelligen. Aber biefe Versuche wurden blutig zurückgewiesen und bie Division Builleminot behanptete sich hier bis zur völligen Dunkelheit, wo bann ber General Bertrand alle feine Trupven zurücknahm und nach Frankfurt abmarschirte. Rapoleon felbst hatte nur bis 11 Uhr Bormittags bei Hanau und zwar am Rande des Lamboh-Baldes verweilt, von wo aus er im Großen ben Rampf leitete\*\*). Dann brach er mit ber alten Garbe nach Frankfurt auf, wohin ihm nach und nach bie übrigen Truppen und zulett am Abend Bertrand folgten.

So endete die zweitägige blutige Schlacht bei Hanau. Wenn auch durch die Tapferkeit von Wrede's Heer die kaum

<sup>\*)</sup> Nach bairischen Berichten ift Wrebe auf ber Brilde verwundet worben, es ift jedoch nicht wahrscheinlich, daß er fich gerabezu zur Zielsscheibe gemacht; auch ift die Behauptung nicht ohne Wiberspruch.

<sup>\*\*)</sup> Napoleon befahl bier ben Prafetten von Sanau vor ihn zu bringen, ließ ihn hart an und erflärte "Sanau für die schlechtefte Stadt Deutschlands," weil die Einwohner die Desterreicher und Baiern mit Durrobruf empfangen; zur Strafe baffer werbe fie bombarbirt.

wieder nothbürftig geordnete französische Streitmacht verminbert und erschüttert wurde, so war nach der Riederlage bei Leipzig der moralische Eindruck dieses Sieges doch wieder zum großen Bortheise Napoleons. Der verwundete und blutende "Löwe hatte seine Tahe" noch einmal surchtbar vorgestreckt und ben Gegner zu Boden geschlagen.

General Wrede hatte sich brav, aber nur wie ein Anfänger geschlagen. Es ist bas erste und einzige Mal, baß er selbstständig in einer Schlacht besehligt hat. Er hatte sie total verloren, und doch wurde er dafür schon damals und später belohnt, wie kaum jemals ein glücklicher Feldherr zuvor: mit Orden, Tröstungen, persönlichem Besuch der Monarchen, in kurzer Zeit mit der Feldmarschalls und Fürstenwürde und mit Ootationen, wogegen die, die Blücher erhielt, nur ärmlich zu nennen war.

Die Angaben über ben gegenseitigen Berluft find absichtlich falsch. Nach ber Rieberlage von Leivzig lag es in Rapoleons Interesse, sehr zu prablen, und die Baiern und Defterreicher batten viel zu entschuldigen\*). Rach ben Umftanben ift ziemlich gewiß anzunehmen, bag an Tobten und Bermundeten bas Beer Wrebe's boppelt fo viel verlor, als bie Franzosen, weil lettere am ersten Tage burch ben Balb au viel Dedung hatten und ber öfterreichisch bairischen Artillerie schon an diesem Tage die Munition ausging; bagegen auf frangbiifcher Seite ein Uebermag von Geschüt und burchaus kein Mangel an Munition war. Ferner ift anzunehmen, bag von ben 4364 Bermiften, welche fpater bairifch = öfter= reichischerseits eingestanden wurden, gewiß 4000 Gefangene waren, welche hauptfächlich am ersten Schlachttage gemacht wurden, als bas Centrum und ein Theil bes rechten Flügels über bie Lamboh-Brude zurudzuweichen genöthigt mar. nun auch die Franzosen weniger im Rampf verloren, so ift boch

<sup>\*)</sup> Die amtlichen Berichte (selbst Bolbernborf) verbunteln absichtich und bie Schlacht bietet baber in ber Darftellung viele Schwierigkeiten.

anzunchmen, daß das französische Heer diesseit des Rheins an Todten, Berwundeten, Gesangenen und den zahlreichen Nachzüglern überhaupt noch 10,000 Mann eingebüßt hat. Gesangene hat das Heer Wrede's aber offenbar am wenigsten gemacht, dies war vorzugsweise das Berdienst der russischen Bartheigänger Platof und Orlos-Denisos am 31. Oktober und 1. November. Seben so groß als der Berlust der Franzosen, wird der Wrede's gewesen sein, wie denn auch einschließlich der Offiziere 9237 Mann eingestanden werden. Nun ist zu glauben, daß sich von den 4000 gesangenen Baiern und Desterreichern dis zum Rhein noch ein Theil befreit hat oder befreit worden ist, so daß also, troß der schweren Niederlage, der Gesammtverlust Wrede's geringer gewesen sein kann, als der der Franzosen.

Es ist noch über die Entfendung ber Division Rechberg nach Frankfurt Siniges anzuführen.

General Rechberg rückte am 30. Oftober Morgens in Frankfurt ein, nachdem bie schwache Besatung von 2000 Mann in ber Richtung auf Homburg abgezogen war. bann Reiter-Abtheilungen in ber Richtung auf Mainz. Sanau und gegen bie Nibba vor. Den 31sten um 11 Uhr Bormittags langte die Spite ber feindlichen Truppen bei Frank-General Rechberg fürchtete, bag er es balb mit überlegenen Rräften zu thun bekommen würde, zog sich über ben Main nach Sachsenhausen und nahm ben schmalen bolzernen Theil der Main=Brude ab. Es lag ben Franzofen nicht baran, ernstliche Unternehmungen gegen bie bairische Division zu machen, sondern sie bloß zu beschäftigen, um sie abaubalten, ben weiteren Rudaug au ftoren. Sie beschoffen baber bie Main-Brude und Sachsenhausen mit Ranonen und fleinem Gewehr, machten auch Miene über bie Brude zu fturmen, was von ben Baiern abgewiesen und ber Rampf bis zum Abend bingebalten wurde.

Im Lauf des 31sten kamen noch immer mehr französische Truppen an: das Corps von Bictor, zwei Divisionen der

jungen Garbe, ber Ueberrest bes Corps von Machonald, bie gesammte Reiterei, die alte Garbe und spat noch bie Corps von Marmont und Souham, wahrscheinlich erft am Morgen bes 1. November das Corps von Bertrand. Der Raifer lanate um 3 Uhr Nachmittags in Frankfurt an. Er zeigte viel Schonung für die Stadt, sein ganges Beer mußte brauken bleiben, er nahm nur bie Bededung bes kaiferlichen Sauntquartiere binein und erlaubte nur ben Marichallen und Generalen bier Quartier zu nehmen und Kranke und Berwun-Am 1. November früh verließ bas bete unterzubringen. ganze französische Beer die Gegend von Frankfurt und marschirte nach Mainz. Am Abend langte auch die frangösische Nachhut unter Mortier, Die zwei letten Divisionen ber jungen Garbe, bei Frankfurt an und jog um die Stadt in ber Richtung nach Mainz ab. Der Kaiser verließ Frankfurt an biesem Tage nachmittags gegen 2 Uhr und verlegte fein Hauptquartier zunächst nach Sochst, und am folgenden Tage (2. November) nach Mainz.

Das bairisch sösterreichische Heer, nach der Berwundung von Brede, unter dem Oberbesehl des österreichischen Feldmarschall-Lieutenants Fresnel setzte sich den Tag nach der Schlacht erst Nachmittags aus der Gegend von Hanau in Marsch gegen Franksurt\*), legte die zwei Meilen dis dahin an diesem Tage nicht zurück, sondern tras erst den 2. November daselbst ein, nachdem die Kosaksen von Platos vorher ihren seierlichen Einzug gehalten hatten.

Während dieser Vorgänge war das große böhmische Heer verhältnismäßig weit entsernt. Erst am zweiten Schlachttage von Hanau, den 31. Oktober, brach der Oberseldherr Schwarzenberg vom Thüringer Walde wieder auf. Am 1. Novemsber kam sein Hauptquartier nach Fulda, wo er dann zu seiner höchsten Verwunderung vernahm, wie es Wrede ergangen. Da doch nun nicht mehr zu helsen war, so beeilte er sich

<sup>\*)</sup> Bielleicht mar nun ber Munitionspart ber Artillerie angefommen.

auch nicht und erst den 5. November kam das große Hauptsquartier nach Frankfurt, wo an diesem Tage der Kaiser von Rußland seinen seierlichen Einzug hielt. Kaiser Franz, gewöhnlich einen Marsch zurück, langte erst am folgenden Tage in Frankfurt an. Der König von Preußen war noch nicht wieder vom Besuch seiner Staaten zurück. Das böhmische Heer wurde längst des Mains von Uschaffenburg nach Frankfurt untergebracht; das Heer Wrede's kan nach Darmstadt; das Corps von Wittgenstein, von Ersurt als überslüssig weggenommen, erhielt die Wetterau bei Friedberg angewiesen.

Noch immer hielt der Feind, dessen Hauptmassen auf das linke Rheinuser übergegangen waren, vor Mainz das rechte Rheinuser besetzt, und es standen 2000 Mann und (nach Plotho) 20 Geschütze vom Corps von Bertrand, zum Theil in leicht ausgeworsenen Schanzen, eine Stunde vom Fort Cassel, in und bei dem, durch seinen edlen Wein berühmten, Flecken Hochheim.

Den Feind von hier zu vertreiben und ihn auf Fort Cassel zu beschränken, wurden am 9. November von den Desterreichern große Anstalten gemacht. Es wurden dazu die ganze Heerabtheilung von Ghulai, die Division Moritz Liechtenstein und die Division Bubna, also mehr als das Zehnsache der seindlichen Stärke verwandt und der Oberseldherr Schwarzenberg hielt es nicht für zu gering, dabei in Person gegenwärtig zu sein. Auch wurde am linken User des Mains noch zahlreiches Geschütz ausgesahren, um den Feind auch in der rechten Seite sürchterlich zu beschießen. Das Ergebniß konnte hiernach nicht zweiselhaft sein: der Feind verlor die Hälfte seiner Mannschaft, jedoch nur vier Kanonen und mußte athemlos suchen, Fort Cassel zu erreichen.

Bon ben Hunderttausenden, mit welchen ber Imperator in Deutschland gefämpft, rettete er etwa noch 70,000 Manu über ben Rhein, aufs äußerste erschöpft, zum großen Theil am Nervensieber krant oder ben Stoff zu dieser Krankheit in sich tragend, jedenfalls zunächst nicht widerstandsfähig; von

700 Geschützen, die er noch bei Leipzig gehabt, rettete er etwa 200. Die zahlreichen Festungsbesatzungen, größere ober Kleinere Heeressplitter, in Deutschland die nach Polen hinein, waren abgeschnitten und ihrem Schicksale überlassen; aber es hatte doch die Einsetzung gewaltiger Kräste und den größten Kampf der Weltgeschichte gekostet, ihn so weit heradzubringen, und noch war er nicht in seinem eigenen Lande besiegt!

3. Unternehmungen der Verbundeten gegen die Cheile des franzöfischen Geeres, welche im Junern in den festen Platzen zuruchgeblieben waren. Bug des Aronprinzen von Schweden gegen Banemark.

Als ber Raifer ber Frangofen mit wenigen Beerestrummern binter bem sicheren Rheine Schut suchen mußte, ließ er im Innern von Deutschland bis jenseits ber Weichsel funfgebn ihm noch angehörige größere und kleinere feste Blate zurud, beren Befatungen, jett abgeschnitten, ein ganges Beer ausmachten: in Bolen bie Feftungen Moblin und Zamost, an ber Weichsel bas wichtige Danzig, an ber Ober Stet= tin, Cuftrin und Glogau, an ber Elbe Samburg, Magbeburg, Wittenberg, Torgan und Dresben, in Thuringen Erfurt, am Main bie Citabelle von Burgburg, am Rhein Wesel und Mainz. Es betrugen bie frangofischen Garnisonen in biefen Blagen, mit Ausnahme ber Rheinfestungen Wesel und Mainz, mit welchen Napoleon vorerst noch in Berbindung blieb, noch im Moment ihrer Uebergabe, ohne bie Kranken zu rechnen, zusammen 115-120,000 Mann, mit fehr zahlreichem Geschütz und einem unermeglichen Rrieasmaterial\*).

<sup>\*)</sup> Rach ber fehr genauen Bearbeitung bes Festungefrieges in Spor-

Der Gefangene von St. Helena bat sich über seine Benerale in ben Festungen beklagt, daß sie, besonders bie Feftungstommanbanten in ben Elbpläten, teine gemeinsame Magregel unternommen, um sich nach Frankreich burchzuschlagen, bag aller fühne Unternehmungsgeift ber früheren Zeit in ihnen wie erloschen gewesen. Dieser Borwurf mag nicht ganz ohne Grund fein, aber er fest bas unbebingte Bertrauen auf ben glanzenden "Stern bes Raifers" voraus, welches tief erschüttert war. Ferner bient zur Entschuldigung ber französis schen Kommanbanten die sehr ftrenge Berordnung, welche Ravoleon vor dem russischen Kriege über bas Berbalten ber Befehlsbaber fefter Blate batte ergeben laffen, in Rudfict beren fie Bebenten trugen, burch Berlaffen ihres Boftens fic Tabel ober Mikbeutungen zuzuzieben. Die bebeutenben Streitfrafte, welche bie Verbundeten nach ber Leipziger Schlacht in ber Nabe ber Elbe, außer ben icon thatigen Belagerungscorps zurückließen, machte ein foldes Durchschlagen und ben Berfuch jeder gemeinsamen Unternehmung fehr gefährlich. Auch ware ber rechte Zeitpunkt jur Ergreifung einer folden Magregel febr fcwer zu bestimmen gewesen, ba man in ben Festungen von der Lage der Dinge aukerhalb nur äukerst unvollfommen unterrichtet fein konnte.

In der That besorgten die Verbündeten eine Vereinigung der französischen Elbgarnisonen und ihren möglichen Durchbruch, und sandten deshalb von der Saale die österreichische Heerabtheilung von Alenau zur völligen Einschließung von Oresden ab. Das heer von Bennigsen, schon in der Gegend von Freiburg an der Unstrut und Bibra angelangt, mußte, nach Abtretung von anderthalb Divisionen, drei Batterieen und zwei Baschtiren-Regimentern unter dem General Stroganof an das Nordheer\*), zuvörderst nach der Elbe zus

<sup>\*)</sup> Später wurde auch noch bas Infanteriecorps bes Fürsten Ticherbatof von Bennigfen getrennt und nach bem Rhein gezogen, wo es unter ben Befehl Blidders trat.

rückmarschiren, zwischen Magbeburg und Dresben Stellung nehmen und Magbeburg enger einschließen. Bennigsen wurde etwas später abgesandt, als Alenau; beeilte sich auch nicht sehr und rückte erst am 6. November von Halle ab, um sich vor Magbeburg zu begeben.

In Folge biefer Magregeln, und ba auch bas gange Corps von Tauentien zur Belagerung von Magbeburg, Torgau und Wittenberg verfligbar geworden mar, ftiek die bisber zur Einschließung Torgaus verwendete Brigabe Thumen wieber jum Corps des Generals Bulow. Diefer fühlte fich in der untbätigen Rolle unter dem Krondrinzen in Sannober fehr unbehaglich. Er wußte, welche Absichten ber Kronpring auf Dänemark batte und war beforgt, vielleicht eine unfreiwillige Rolle babei übernehmen zu muffen. Desbalb erfab er sich die Gelegenheit, sich bem Oberbefehl des Kronprinzen au entzieben, um eine Unternehmung auf Holland au magen. Er erbat und erhielt aus bem großen Sauptquartier ber Berbündeten die Genehmigung bazu, und es wurde ihm fogar bas ruffische Corps von Winzingerobe beigegeben. Bülow machte in ber Stellung bes Brinzen ben linken Flugel und ftand an ber Wefer bei Sameln. Er rudte von bier auf Minden, wo er als in einem früheren preußischen Lande mit Begeisterung aufgenommen wurde und marschirte von dort nach Holland ab, nachdem er ben Major Friccius mit bem Königsberger Landwehrbataillon, hundert Kommandirten und funfzig Bferben nach Oftfriesland abgefandt, um im Namen bes Königs von Breufen von biefem alten Erblande wieder Befit zu nehmen.

Der Kronprinz von Schweben blieb bis zum 16. November in Hannover, ohne irgend eine besondere Thätigkeit zu entwickeln. Nachdem von der Unternehmung auf Cassel das Corps von Woronzof wieder zu ihm gestoßen war, rückte er gegen die Elbe. Mit seinen Schweden ging er den 24. November bei Boizenburg über den Strom auf das rechte User. Die Corps von Woronzof und Stroganof blies ben am linken Ufer, schlossen Harburg ein und eroberten Stade. Später nahm der Prinz auch noch das Corps von Woronzof auf das rechte Ufer, und nur das von Stroganof blied auf dem linken. Da er jeht gegen Hamburg, allein auf dem rechten Elbuser, einschließlich Wallmoden 60,000 Mann beisammen hatte, so hätte nun etwas Ernstes gegen den Marschall Davoust unternommen werden können; allein er rückte am 4. Dezember nach Holstein ab, um seine Pläne gegen Dänemark auszusühren. An seiner Statt erhielt General Bennigsen den Austrag, Hamburg zur Uebergabe zu nöthigen, welcher jedoch erst den 23. Dezember in Boisenburg ansanate.

Inzwischen war von ben befestigten, noch in französischer Gewalt verbliebenen Plätzen Dresben bereits gefallen und Danzig feinem Falle nahe.

Als Napoleon beabsichtigte, die fühne Unternehmung auf die Mark und Berlin auszuführen, batte er dem Marschall St. Chr in Dresben befohlen: unter allen Umständen feinen Bosten zu halten. Die spätere Gegenordre: mit allen irgend schlag= fähigen Streitern von Dresben aufzubrechen und nach Leipzig zu marschiren, batte, wie wir bereits missen, ben Marschall nicht erreicht. Dieser hielt sich somit zur Behauptung Dresbens verpflichtet. An sich batte biese anfangs keine Schwieriakeiten. Denn als General Benniasen nach Leivzig zog, liek er zur Einschließung von Dresden von seinem Beer an Ruffen und Desterreichern nur etwa 20,000 Mann unter bem ruffischen General-Lieutenant Grafen Tolfton zurud, die ber um mehr als ein Drittheil ftarkeren Besatzung nicht gewachsen waren. Aber ganz Sachsen war aufgezehrt, die Vorräthe in Dresben waren färglich und es war nicht möglich, aus ber Umgegend burch Fouragirungen irgend Beträchtliches zu erlangen.

Marschall St. Chr machte glückliche Ausfälle (besonders am 17. Oktober nach dem linken Ufer hin), um sich einige wenige Vorräthe zu verschaffen. Aber schon am 20sten erhielt das Einschließungscorps eine bedeutende Verstärfung von Böhgreibeitstriege II.

men her durch den österreichischen Feldzeugmeister Marquis von Chasteler, und am 28sten nach dem Eintreffen der von der Saale zurücklehrenden österreichischen Heerabtheilung von Klenau wuchs es auf 45,000 Mann.

Marschall St. Chr hatte nun den Ausgang des großen Kampses bei Leipzig erfahren, der Hunger stellte sich mit allen seinen Schrecken ein und er beschloß — jetzt zu spät — sich auf dem rechten User der Elbe nach Torgan durchzuschlagen. Die Unternehmung, am 6. November versucht, mißlang jedoch vollständig.

Bon nun an bachte ber Marschall burch eine möglichst vortheilhafte Kapitulation die Befatung für Frankreich zu ret-Dabei mar es für ihn febr gunftig, bag sich in Dresben bie Bemablin bes fachfischen Bringen Anton aufhielt, eine Schwester bes Raisers Frang, Die, beforgt vor ben Schrecken ber Belagerung, ein eigenhändiges Schreiben an ben General Klenau richtete. Dieses Schreiben hat wahrscheinlich ben österreichischen Ober-Befehlsbaber milbe gestimmt. Am 11. November wurde folgende Kapitulation in Herzogswalde abae-Nach bem Beispiele ber von bem Ober-General Bonaparte bem Feldmarschall Wurmser in Mantua 1797 bewilligten Ravitulation erhält ein Bataillon von sechsbundert Mann mit Wehr und Waffen und zwei befrannte Geschüte mit Munition freien Abzug; Die Garnison von Dresden ift friegsgefangen (jeboch behalten bie Offiziere ihre Degen) und wird nach Frankreich in feche Säulen vom 12. bis 17. 920= Die Garnison, in ihrer Beimath friegsgevember geführt. fangen, ist verpflichtet, sechs Monate von Abschluß ber Ravitulation an nicht gegen die verbündeten Mächte zu bienen. Nach Ablauf ber fechs Monate foll gegen sie eine gleiche Anzahl von ben Frangofen gemachter Befangenen ausgewechfelt werben, und Marschall St. Chr geht die Verpflichtung ein, bağ weber bie Offiziere noch bie Solbaten bis zu ihrer ganglichen Auswechselung im Kriege verwendet werben.

In Folge biefer Uebereinkunft fette fich bie frangösische

Besatung am 12. November "unbewaffnet" in Marich, um burch Sachsen, Baiern, Würtemberg und Baben nach Straßburg geleitet zu werden. Die Divisions-Generale Durosnel und Dumas, für ihre Versonen voraus, waren bereits am Rhein, die erste Heerfäule in Coburg, Marschall St. Chr in Altenburg angekommen, auch die letten Truppen auf dem Marsch, als die Nichtgenehmigung ber Kapitulation burch ben Oberfeldberrn Schwarzenberg (Namens ber Monarchen) einging. Die Uebereinkunft war allerdings für die Franzosen vortheilhaft (Dresben ware boch in furzer Zeit aus ganzlichem Mangel an Lebensmitteln gefallen), verworren abgefaßt und bot von Seiten ber Franzosen keine Bürgschaft ber Erfüllung. bie 35,000 Mann erft auf frangösischem Boben, so glaubte man vorauszusehen, daß die Nothwehr Napoleon bewegen würde, ihnen unter irgend einem Borwande wieder Waffen in die Sande zu geben. In biefe Lage wollte man sich von verbündeter Seite nicht bringen, aber — nun hob man einen feierlich geschlossenen und bereits in Vollzug gesetzten Vertrag auf! Man that es und hielt sich vielkeicht wegen bes auch von Napoleon bei ähnlichen Gelegenheiten öfter beobachteten Berfahrens bazu berechtigt. Unerhört in ber Rriegsgeschichte. stellte man dem Marschall frei, in das ausgehungerte Dresben zurückzufehren, wo ihm Wehr und Waffen wieder übergeben werben follten\*). Begreiflicherweise konnte biefer bas nicht annehmen. Er zog es vor, lieber fich und bie Seinigen pleich in Gefangenschaft führen zu lassen. So murben gefangen zwei kommandirende Generale, ber Reichsmarschall Graf

<sup>\*)</sup> Selbst ber ehrwürdige Plotho bemerkt hierüber Th. II, S. 533: "Der Fall, daß eine Garnison kapitulirt und die Festung bereits verlassen, dat, auss Neue bahin zurückehren soll, mag neu und ohne Beispiel in der Kriegsgeschichte sein, und, obwohl ich zugebe, daß jene 30,000 Mann letzt nicht den Rhein passiren konnten (?), so sollten jedoch Berträge der moralischen Grundsätze wegen jederzeit gehalten werden, und deshalb wünschte ich den dunkeln Schatten aus dem lichten Gemälde eines gerechten Krieges entsernt."

Gouvion St. Ebr und Graf von der Loban, 11 Divisions, 20 Brigade-Generale, 1759 Offiziere und 33,744 Unter-Offiziere und Soldaten, — ein reicher Gewinn!

Ein ähnliches Schickfal traf die Befatung von Danzig. Danzig war auf bem unheilvollen Rückzuge aus Rufland ber erste sichere Zufluchtsort gewesen, wo die zum Tode erschöpften französischen Streiter Erholung sinden konnten. Außer der früher hier gebliebenen Besatung und den hineingeworfenen Truppen vom Corps von Macdonald sammelten sich hier nach und nach eine Menge Truppenkonglomerate von allen Rationen: Franzosen, Deutsche, Bolen, Italiener, Spanier 20., zusammen über 40,000 Mann.

Die Auslösung bes französischen Heeres war so vollstänbig, daß der zum Gouverneur von Danzig ernannte Divisions-General und Abjutant des Kaisers Graf Rapp, ein Elsasser von Geburt, mit den Generalen überlegte, ob es nicht besser für das französische Interesse sei, Danzig zu schleisen und sich über die Oder zurückzuziehen, eine Maßregel, die indessen, als bes französischen Namens unwürdig, hauptsächlich von Rapp selbst verworsen und in einem scharfen Tagsbesehl desavouirt wurde\*). Napp blieb daher in Danzig und die Besavouirt wurde\*).

Die in Danzig übermäßig angehäuften Heerestrümmer veranlaßten den Gouverneur, einen Theil fortzuschicken, doch blieben noch immer etwa 35,000 Mann, wovon im ersten Augenblick nur 8—10,000 Mann kampssähig waren. Alle übrigen waren erfroren, krant, mit Nervensieber und Thyphus behastet, welche ansteckende Krantheiten sich auch bald in der Stadt verbreiteten und eine große Zahl Soldaten und Sinswohner hinwegrafften. Es gereicht dem nwerschrockenen Rapp als Soldat zur größten Ehre, daß er unter solchen Verhältnissen Danzig, eine deutsche Stadt, weit vom Kriegsschausplat, mit einer Besatung, die ans allen Völkern Mitteleusropa's bestand, ein Jahr laug halten konnte.

<sup>\*)</sup> Der Tagsbefehl fteht wörtlich in ber Boffifchen Zeitung.

Die Einschließung war bis Ende April aus Mangel an Streitfräften nur sehr unvollkommen; dann aber verstärkten sich die Russen beträchtlich, indem die ostpreußische Landswehr, deren Bildung unter dem zum Obersten ernannten Major außer Dienst Grasen Ludwig Dohna vollendet war, zu ihnen stoßen konnte. So kamen 35—40,000 Mann zusammen, über welche der russische General Herzog Alexander von Würtemberg den Oberbesehl erhielt.

Der französische Gouverneur hatte wenig Aussicht, von seinem Kaiser entsetzt zu werden, allein dies hinderte ihn nicht an der rastlosesten Thätigkeit, zu welcher er ohnedies durch die nachdrückliche Führung der Belagerung aufgesordert wurde. Auch mochte er sich dennoch mit der Hoffnung schmeicheln, sein Herr und Meister, der schon so viel Unmöglichscheinendes möglich gemacht, könne, wie bedrängt er auch sei, am Ende doch noch alles glücklich hinaussiühren.

Seine hoffnung schien auch zur Wahrheit werben zu Er erhielt die Nachricht von des Raisers Wiedererfollen. scheinen in Sachsen, von bem Siege bei Lüten, ber Besit= nahme von Dresten, ber Schlacht bei Bauten und ber Annäherung Napoleons gegen ben Oberstrom. Sein Muth und ber ber Seinigen hob sich und er beschloß, wie glaubhafte Schriftsteller und aufgefangene Briefe ber Besatung bezeugen. für seinen Kaiser eine gewaltige Diversion unternehmend, sich nach Bolen burchzuschlagen und im Rücken ber Berbündeten bieses Land in Aufstand zu versetzen. Er hatte als Ginleitung bazu und zur Ausfundung ber Belagerungstruppen am 9. Juni einen großen Ausfall unternommen und sich nach fehr blutigen Rämpfen am Abend zurückgezogen, als bie amtliche Nachricht vom Baffenstillstande allen nächsten Entwürfen ein Riel fette.

Nach bem fünften Artikel bes Waffenstillstandsvertrags mußte Danzig (so wie alle von den Franzosen behauptete und von den Berbündeten belagerte Festungen) alle fünf Tage, der Stärke ber Besatzung gemäß, verproviantirt werben. Auf

höhere Autorisation wurde dies vom Herzog von Bürtemberg verweigert. Die Verbündeten wollten Repressalien nehmen für die Aushebung der Reiterei der Lükower Freischaar, obseleich wir gezeigt haben, daß der Untergang dieser Reiterei die alleinige Schuld ihres Führes, des Majors Lükow gewessen war\*). In Folge dieser Maßregel blied dem Gouverneur Rapp, um nicht vor der Zeit dem Mangel Preis gegeben zu sein, nichts übrig, als mehrere tausend alte und arme Leute, so wie vierhundert verwaiste Kinder aus der Stadt zu vertreiben.

Sehr viel Kranke hatten sich wieder erholt und die Garnison zählte über 20,000 Mann unter den Baffen. Der Gonverneur wußte den Enthusiasmus anzuregen. Sine große Zahl Offiziere, deren Mannschaft geblieben oder gestorben, und überzählige Beamte bildeten eine eigene, 1600 Mann starke, Legion, die sehr gute Dienste that. Es hatte sich auch eine Freischaar, hundert Mann stark, zusammengefunden, "die Schrecklichen" oder "die Brüder des Teusels" genannt, die ihrem Namen Ehre machte.

Der Festungskrieg wurde mit Erbitterung und großer Kunst von beiden Seiten gesührt und zog sich bis zum Ende bes Jahres hin. Es tauerte lange, bis die umgebenden Werke genommen waren und ber regelmäßige Angriff auf die Festung selbst beginnen konnte, durch den die Stadt, abgesehen von dem immer steigenden Mangel, den größten Schaden litt. Nach Plotho wurden in der Stadt 112 Häuser und 197 Speicher, vor derselben 1423 Häuser in Asche verwandelt und in der Stadt 1115 Häuser mehr oder minder beschädigt, und die Einwohnerzahl auf 13,000 Seelen herabgebracht. Die Noth überstieg endlich alle Gränzen und überdies suchte der Herzog Alexander von Würtemberg die deutschen und besonders die bairischen Truppen von den Franzosen abwendig zu machen, da Baiern längst zu den Verbüns

<sup>\*)</sup> Siehe Bb. I. S. 550-556,

General Rapp fah fich baber genöbeten übergetreten war. thigt, Rapitulationsvorschläge zu machen. Um 27. Dezember Abends 8 Uhr wurden Die Feindseligkeiten eingestellt und brei Tage später die Rapitulation unterzeichnet, in Folge welcher Die Festung am 1. Januar 1814 übergeben werden, Die Befatung aber mit fechehundert Bewaffneten und einigen besvannten Kanonen. Die anderen unbewaffnet freien Abzug er= balten sollte, die wirklichen Franzosen mit dem Bersprechen. binnen Sahresfrist nicht gegen bie Berbundeten zu bienen. Die Uebereinkunft ging an ben Raifer Alexander nach Frankfurt am Main; aber biefer - wie es scheint ohne bie Genehmigung bes Königs von Breufen einzuholen — kaffirte fie unter dem Vorgeben: die französische Besatzung von Thorn sei unter ähnlichen Bedingungen bor ber abgelaufenen Frift wieder in Rriegsbienst getreten, was Napoleon freilich in St. Helena entschieden in Abrede gestellt bat. Der Kaiser bestimmte: die Franzosen und Italiener müßten sich zu Kriegegefangenen ergeben; wurde General Rapp fich weigern, unter Diefer Bedingung die Festung zu übergeben, so mußte die Belagerung fortgesett werben. Hierauf konnte Rapp nicht ein= geben, er unterwarf sich baber seinem Schicksal und ging in Gefangenschaft nach Rufland. Die Besatzung bestand noch aus dem Gouverneur, sieben Divisions=, sechs Brigade=Gene= ralen, 15,107 Mann und gegen 10,000 Kranken. Un Geschützen erbeutete man nicht weniger als 1300 Stück.

Diese Borfälle, besonders aber die Behandlung des Marschalls St. Chr und seiner Truppen, machte die übrigen französischen Kommandanten vorsichtig und die Festungen Glogau, Magdeburg, Hamburg, Ersurt, Würzburg, Wesel und Mainz hielten sich dis zum Frieden und dis zur Wiedereinsetzung der Bourbons in Frankreich, wo dann die nunmehrigen Truppen Ludwigs XVIII, als den Berbündeten befreundet, bewassnet und mit allen Ehren, nur mit veränderter Kosarde, nach Frankreich abzogen.

Moblin und Zamost in Bolen, Stettin und Torgan erlagen um bas Ende bes Jahres ber äußersten Bedrängniß, Süstrin fiel erst Ansangs März 1814 und Wittenberg wurde erstürmt 12. Januar 1814. Durch die Sinnahme eines Plazes wurden die Belagerungstruppen dann weiter verfügbar; sie konnten gegen Westen marschiren und andere Belagerungstruppen ablösen, welche dann wieder das heer im freien Felde verstärkten.

Wir schließen hier, um nicht später wieder barauf zurucktommen zu muffen, die Erzählung ber letten Schickfale von Hamburg und bes Zuges bes Kronprinzen von Schweben nach Holstein au.

Marschall Davouft hatte raftlos baran arbeiten laffen. bas beitere glanzende Samburg, wie auch bas gegenüberliegende Harburg, einer Festung möglichst abnlich ju machen und bie Arbeiten waren Anfangs Dezember beinabe beendigt. Es fehlte aber viel, bag beibe Stabte Festungen gleich maren. ia bie Befestigung konnte sich im Ganzen taum mit ber neuerrichteten von Dresben melfen. Wenn ber Kronpring bon Schweben, als er Ende November bei Hamburg ankam, baber ben Willen gehabt hatte, im Berein mit bem Beere von Wallmoben einen ernften Angriff auf bie Stadt zu machen, so batte er sie erobern können. Allein er war nicht gesonnen. por Hamburg irgend eine Zeit zu verlieren, welche er zur Durchführung feines Zweck, "Norwegen nicht allein von Schweben aus, sondern auch in Holstein und Schleswig pon Dänemark zu erobern" bedurfte. Darum unterhandelte er blos mit dem Marschall Davoust und bot ihm "freie Rückfehr nach Frankreich zum Niederrhein, mit Wehr und Waffen, allem Kriegsmaterial, allem Eigenthum bes Beeres, mit ber Berechtigung, gleich wieder am Kampfe Theil zu nehmen," an, wobei er bemerklich machte, wie nütlich Napoleon 20,000 streitbare Frangosen (bie übrigen waren Deutsche, Hollander, Belgier) im gegenwärtigen Augenblick fein mußten und hinzufügte, bag bie Beweggrunde, nach welchen bie Berbündeten dem Marschall St. Ehr die Rücklehr nach Frankreich verweigert hätten, bei ihm (Davoust) nicht statt fänden.
Dhne Zweisel hätte der Marschall das Anerdieten gern angenommen, wenn er sichere Bürgschaft gehabt, daß es auch gehalten werden würde, aber er traute dem Kronprinzen nicht
so viel Autorität bei den Fürsten der Koalition zu, um einen
solchen Bergleich zur Aussihrung zu bringen. Er wollte sich
nicht in die Lage bringen, daß die Berbündeten mit ihm, wie
mit St. Ehr, versahren könnten und erklärte: "er wolle sich
bis auf Hamburgs letzte Trümmer vertheidigen und sich unter dessen rauchenden Ruinen begraben, damit noch nach
Jahrhunderten von ihm und dem unglücklichen Schicksale der
Stadt die Rede sein sollte."

Der Kronprinz wußte, daß dies bei dem eisernen Marschall keine Phrase war, und er beschloß, die Eroberung von Hamburg dem nachrückenden General Bennigsen zu überlassen und seine Plane gegen Dänemark auszuführen.

Den 4. Dezember rudte er in brei Beerfaulen über bie Steckenits in Solftein binein. Die Danen batten es nicht für möglich gehalten, daß man Hamburg und ben furchtbaren Marschall liegen lassen könnte, um fie anzugreifen, und maren auf keinen Anariff vorbereitet. Um so leichter wurde Dieser. Den 5. Dezember besetzte ber Kronpring Lübeck, ben 6ten wurde der Marsch in der Richtung auf Riel fortgesett, auch ber General Wallmoben schloß sich auf bem linken Flügel biefer Bewegung an, und ber Rosakken-General Tettenborn so wie ber Bartheiganger Dörnberg leifteten die nütslichsten Dienste. Ueberall zogen sich die Danen unter großen Verluften überrascht zurück. Das schwedische Corps rückte auf Riel. General Wallmoden auf Rendsburg, Tettenborn war poraus auf Schleswig. Am 10. Dezember hatte bereits bie Un diesem Tage fand bei Hauptmacht die Eiber erreicht. bem Dorf Seestädt in Schleswig ein hitziges Gefecht zwischen Ballmoden und ben Danen statt, worin die letteren Sieger blieben: boch war die Uebermacht gegen die Dänen im Gangen ju groß. Der Kronpring, jest viel rühriger als früher, konzentrirte seine Macht, gewann an andern Orten Bortheile und verlegte am 16. Dezember fein Sauptquartier nach Liel. Best in Norwegen und in Schleswig-Holftein auf bas Meu-Kerste bedrängt, forberten bie Danen einen Baffenstillstand, ber ihnen gewährt wurde, nachbem Friedrichsort erobert, Glücktabt. Rendsburg 2c. umftellt und gang holftein eingenommen mar. Bon allen Mächten Europas verlaffen, unterbanbelten bie Danen um einen Frieden, ben fie jeboch noch immer verzögerten, bis bas Beer bes Pronprinzen auch noch Endlich ben 15. Januar 1814 wurde Schleswig eroberte. ber Friede zu Riel geschlossen, welcher ihnen bie Abtretung bes Königreichs Norwegen gegen Empfang von Schwebisch-Bommern und Rügen fostete, welches lettere fie von Breufen gegen bas Bergogthum Lauenburg eintauschten. Erft nachbem bicfer Friede zu Stande gekommen, brach ber Kronpring nach bem Rhein auf, wo er anlangte, als ber Feldzug in Frank reich beinahe beendet war.

Während ber Operationen in Schleswig-Holstein war nur ein mäßiges Einschließungscorps vor Hamburg zurückgeblieben. Wenn sich Marschall Davoust jetzt nach Frankreich durchschlagen wollte, so scheint es, daß er dies recht wohl ausssühren konnte; er machte aber nicht die geringste Miene dazu. Gegen Ende Dezember war dies dann nicht mehr möglich, denn nun traf das Heer von Bennigsen vor Hamburg ein und die Einschließungstruppen stiegen auf mehr als 50,000 Mann. Sie wurden noch vermehrt durch die Rückstehr des Corps von Wallmoden aus dem nördlichen Holstein am 23. und 24. Januar 1814, nach bessen Eintreffen jeboch das russische Corps von Stroganof nach dem Rhein absberusen wurde.

Wir übergehen den mühevollen Festungskrieg den schweren Winter hindurch und eilen zum Schluß. Der Krieg in Frankreich war beendigt, Ludwig XVIII. als Souverain von Frankreich anerkannt. General Bennigsen zeigte dies dem

Marschall Davoust an und forberte ihn auf, sich seinem rechtmäßigen Souverain zu unterwerfen. Der Marschall, äußerst mifitrauisch wegen ber Behandlung von St. Chr und Rapp und wegen ber fteten Aufforderung an feine beutschen Rrieger die frangosischen Reihen zu verlassen, hielt auch bies für eine Lift und erwiederte mit bem gangen Stolze eines Marechal de l'Empîre, ber bie Ramen von Edmübl und Auerftabt trug, "ein Mann von Ehre betrachtet fich nicht als feines Eides der Treue entbunden, weil fein Souverain Unfälle erlitten haben fann." 218 ihm gemelbet murbe, bag General Benniasen zwei ruffische Offiziere gesandt habe, welche Depeschen ber frangosischen Regierung überbrächten, sandte er tiese Offiziere mit ber Antwort zurück: "Der Raifer und Rönig (Napoleon) würde sich nicht ruffischer Offiziere bedienen, wenn er ihm (bem Marschall) Befehle zukommen laffen Weiterhin wurde ihm von Bennigsen ein Schreiben bes Fürsten Wolkonski, Abjutanten bes Raifers Alexander, mit ber Nachricht ber Abdaufung Napoleons, Ginsetzung einer provisorischen Regierung, Ginzug bes Grafen von Artois in Baris, nebst verschiedenen Blattern bes Moniteur 2c. mitgetheilt: aber Marschall Davoust war nicht zu erschüttern: jene propiforische Regierung, in einer vom Feinde eingenommenen Stadt eingefett, konnte weit bavon entfernt fein, von ber gangen Nation anerkannt zu werben. Napoleon konnte sich mit einem treuen heere noch halten und ber größte Theil von Frankreich konnte für ihn fein. General Bennigsen ließ weiße Fabnen mit den Lilien ber Bourbonen auf seiner Borpostenlinie aufpflanzen; Marschall Davoust erkannte sie nicht an, betrachtete fie wie Zeichen bes Aufruhrs und ließ seine Fenerschlünde barauf richten, was ihm bie Bourbons nie vergaben.

Der französische Heerführer konnte am Ente nicht zweisfeln, daß ber große Umschwung der Dinge in Frankreich ersfolgt sei, aber seine Ehre ersorderte, daß er Commissarien nach Frankreich sandte, um sich amtliche Ueberzeugung davon zu verschaffen. Am 26. April 1814 forderte er vom General

Bennigsen Baffe für ben General Decambre, ber zu ber Sendung nach Paris ausersehen war. Bennigsen ertheilte bieselben, es wurde bis zur Rudtehr bes Commiffars Baffenruhe verabrebet und eine Auswechselung ber gegenseitigen Gesangenen Mann gegen Mann angeordnet.

Rachtem ber Maricall burch verfonliches Eintreffen eines feiner Bermantten und burch eine leberfülle von Rachrichten. Zeitungen 2c. aus Paris von Allem gründlich unterrichtet war. machte er biefe Ereigniffe feinen Truppen burch Tagesbefehl befannt, ließ Ludwig XVIII. buldigen und pflanzte bie weiße Fabne ber Bourbons auf. Um alle Unterbandlungen wegen einer llebergabe abzuschneiben, zeigte er bies flugerweise bem General Bennigsen an unt fragte: ob tiefer gesonnen fei, bie Feintseligfeiten gegen bie Truppen E. Mai. Ludwig XVIII. fortzusepen, wie gegen bie bes Raisers Rapoleon? Er feinerfeits fonne bies nicht glauben, ba König Ludwig XVIII. fic ja in Frieden und Freundschaft mit ben Berbundeten befande. Birklich konnte Bennigsen hiergegen nichts einwenden, ba bie Berbunbeten biefe verfonliche Bolitif angenommen batten, fo unangenehm ihm auch bas rubige und bequeme Abzieben bes frangofischen Seeres mit Wehr und Baffen, mit Ranonen und mit allen Chren fein mußte.

Am 31. Mai 1814 hielt General Bennigsen seinen feierlichen Einzug in Hamburg, wo bann mit mehr Sicherheit als unter Tettenborn bie alte Berfassung wieder hergestellt wurde.

4. Junere politische Verhältniffe. Die Centralverwaltung der Verbundeten unter Stein. Die Central-Gospital-Verwaltung fur Pentschland.

Gleich nach ber Leipziger Schlacht ftrecte rings bie Bielherrschaft ihre gierigen Arme über Deutschland aus. Rirgents zeigte sich eine ordnende Macht, um bie Bieber-

aufrichtung eines mächtigen beutschen Reiches zu ermöglichen, und die in bem Manifest von Kalisch gegebenen Verheikungen zu erfüllen. Der Feind mar geschlagen, man bedurfte bes Volkes nicht mehr: was noch übrig war, konnten bie Solbaten vollenden. - Jede vertriebene ober an Sand beeinträchtigte Ohnastie eilte, sich in ben Besit bes Berlornen zu feten. Der Bergog von Braunschweig ließ sich als fouverainer Fürst bulbigen. Der Churfürst von Seffen konnte Die Zeit nicht erwarten, wo er wieder in Cassel einzog. Der Churpring batte gleich ben ruffischen General St. Brieft begleitet und war bieser mit seinem Corps am 29. Oktober in Cassel eingezogen, so folgte ber Churpring schon ben folgenben Tag. Die freien Stäbte Bremen und Frankfurt stellten sich in ihrer alten Verfassung wieder her. Das englische Ronigshaus erklarte Sannover wieber für fein Eigenthum und der Herzog von Cumberland, nachherige König Ernst August, eilte auf ben Kontinent, um die alte Berrichaft wieber berzuftellen.

Die vertrieben gewesenen Fürsten wurden von ihren früsheren Unterthauen mit Freuden wieder aufgenommen. Wenn man von dem Empfang des Churprinzen in Cassel auf den der übrigen Fürsten schließen darf, muß dieser überall im Wonnetaumel erfolgt sein\*). Die Einwohner waren es von früher her nicht anders gewohnt, als von ihren Fürsten besherrscht zu werden, und wenn sie größtentheils auch nicht gerade Ursache hatten, sich an jene Zeit mit Sehnsucht zu ersinnern, so hofsten sie doch jetzt, gehoben von der gerechten Freude über die Abwersung des fremden Joches, daß auch in dem Verhältniß zu den angestammten Herrschern eine neue, schönere Zeit andrechen werde.

Mit den alten Herrschern zogen aber leider! auch größteutheils bie alten Migbräuche wieder ein: Feudalbruck, Patrimonialge-

<sup>\*)</sup> Min sehe ben Bericht bariber in ber Bossischen Zeitung vom 9. November, Artikel Cassel vom 31. Oftober.

richte, beimliches Justigverfahren, ungleiche Besteuerung jum Bortheil bes Abels und ber Beamten 2c. Am fcbreienbsten mar bas Berfahren bes Churfürsten von Seffen = Cassel. kaffirte alle feit feiner Bertreibung getroffenen Glurichtungen, erklärte namentlich auch alle Räufe durfürstlicher Büter für ungultig und that überhaupt, als wenn er nicht fieben Jahre verbannt, sondern nur etwa einen Tag abwesend gewesen Much Böpfe und Manschetten, weil Militair und Civil por 1806 folche getragen, führte er wieder einverfuhr ber entschiedenste Hoch-Tory Herzog von Cumberland in Hannover. In dem vorgeblichen Gifer, alles Fremde zu verbannen, fonnte Feudalmesen, Lehnrecht, Batrimonialgerichtsbarkeit, ja felbst bie Tortur nicht schnell genug wieder eingeführt werben. Die gange jammervolle Mifere, wie fie vor 1806 bestanden und bas Unglück des Baterlandes berbeigeführt hatte, erstand wenig verändert von Reuem. Der Capis= mus und bie Absonderungeluft ber vertriebenen und wieber zu ihrem Besitthum gelangten Fürsten und Regierungen zeigte sich schon während bes Krieges nur schwach verhüllt, und follte bald nach bem Frieden in vollem Dake berportreten.

Noch viel stärker traten dieser Egoismus und diese Absonderungslust sogleich bei den süddeutschen Staaten Baiern, Würtemberg, Baden, Hessen-Darmstadt hervor. Napoleon hatte sie meist um das Doppelte vergrößert, sie erhoben, ihmen die Souverainetät verliehen und ihnen erlaubt, ihre alten Stände, die noch sehr wichtige Rechte, vornehmlich das Steuersbewilligungsrecht, besaßen, zu vernichten. Diese Geschenke in ihrem ganzen Umsange würdigend, traten sie zu den Verbünsbeten über, nicht etwa aus patriotisch=deutschem Gesühl, sondern weil sie für jetzt die Sache Napoleons sür verloren hielten und bei dem Umschwung der Dinge alle ihre Erwersbungen in Sicherheit bringen wollten.

Den günstigsten Moment zum llebertritt hatte Baiern gewählt. Es kam ihm zu Statten, daß Graf Metternich alle die Länder wieder zu erhalten wünschte, die von Napoleon an Baiern vergeben worden: Throl, Salzburg, das Innviertel: bak ibm nichts an ber Wiederaufrichtung von Deutschland lag und daß er Navoleon noch für so stark hielt, daß er nicht genug ber Streitfräfte gegen ibn zusammenbringen zu können Bom bynastischen Standpunkt konnte Baiern hiebei nur außerorbentlich gewinnen. Es war unter Navoleon in Abhängigkeit gewesen: jest unterhandelte Desterreich und auch Rufland mit ihm als mit einer felbstständigen Macht. follte die früher öfterreichischen Besitzungen abtreten, aber dafür versprach man ihm die Großberzogthümer Würzburg und Frankfurt, Hanau, sogar einen Theil ber Besitzungen bes Großherzogs von Baben, 3. B. Mannheim und Beibelberg, Die Bfalz jenseit bes Rheins 2c.\*) Baiern sollte so viel erhalten, als ce jett besaß, unabhängig und souverain sein, woburch es eine europäische Mittelmacht wurde, bas ewige Ziel aller beutschen kleinen Fürsten. So kostbar hielt man ben llebertritt Baierns und so viel versprach man für seine erfaufte Deutschheit einem beutschen Fürsten, ber ein Sahrhunbert lang zu Frankreich gehalten und ber gesonnen mar. nach geschlossenem Frieden bas Bündniß mit Frankreich zu erneuern \*\*).

Dieser Kauf war allzutheuer — benn er kostete die Einheit des Baterlandes. Baiern, in dem Gefühl einer europäischen Mittelmacht, widersetzte sich nun auch später auf das hartnäckigste allen gemeinsamen deutschen Sinrichtungen, ja, als es Friede werden sollte, rüstete es sich eifrig, um seine vermeintliche Unabhängigkeit zu vertheibigen.

Noch schroffer zeigte sich bas Isolirungssphstem in Würstetnberg. König Friedrich, wie Hormahr bemerkt, "ein Bistellius an Gestalt, ein Ludwig XI. an Gemüth und Gesinsnung" verdankte Napoleon das Höchte, was es sür ihn gab, Machtvollsommenheit und Willkühr in seinem Lande, und er

<sup>\*)</sup> Suloffer Gefdichte bes 18ten Jahrhunberts und bes 19ten.

<sup>\*\*)</sup> Bairifches Manifest bom 14. Ottober 1813.

mar im minbeften nicht gesonnen, zu Gunften Deutschlanbs bavon bas geringste abzutreten. Die entschiedene hinneigung feines Landes zur beutschen Sache mar ihm bochft wibermar-Er fassirte die Offiziere obne Weiteres, die zu ben Berbundeten übergingen, welches Schichal ben General Normann und alle Offiziere von bessen Reiterbrigade traf, die in ber Leinziger Schlacht bie frangofischen Reiben verlaffen batten. Seine bespotische Art tann nicht schärfer ausgebrudt werben, als er es felber in der Antwort gethan bat, die er dem Unterbandler zukommen liek, welchen er nach bem Uebertritt Bajerns in bas Hauptquartier ber Berbundeten abzusenben sich genöthigt gesehen batte. Diefer — Berr v. Jasmund hatte, von beutschem Batriotismus erglübend, bem Ronige ein Dankschreiben zugefandt, daß er ihn auserseben, für die Befreiung Deutschlands von frembem 3och zu wirken. läßt ihm ber König antworten: "S. R. Maj. batten bas Schreiben erhalten, mußten aber barüber ein gerechtes Digfallen äußern, indem es einen Geift verriethe, welcher zwar entfernte und benachbarte Reiche ergriffen habe, welchen aber S. R. M. in bem Ihrigen zu unterbruden wissen wurden. S. R. M. forbern von Ihren Dienern nur Interesse für Ihren König und sein Reich, und jedes allgemeine Interesse enthalte eine strafbare Einmischung in die Absichten bes Bouvernements. Endlich sei es die Bflicht eines jeden getreuen Dieners, nur die Sache, für welche Ihr Souverain sich erklärt, als die wahre, gute Sache auzusehen und S. R. M.

<sup>\*)</sup> Wie viel niehr bieser König sich nach Charafter und Denkart, so wie nach ben Forberungen seiner Interessen zu Napoleon als zu ben Berbündeten hingezogen sühlte, erhellte recht beutlich noch nach seinem Uebertritt. Nach den großen Erfolgen, die Napoleon im Februar 1814 gegen Blücher errang, fingen die Kosaksen Binzingerode's ein Glückwünschungssschreiben des Königs von Würtemberg an Napoleon auf, das — zum größten Erstaunen der verbündeten Monarchen — unter lebhasten Bezugungen der Reue über den nothgedrungenen Absall von "der nahen Wiederlehr unter Napoleons glückliche Fahnen" sprach.

ertheilten daher nicht nur bem 2c. v. Jasmund einen ernstlichen Berweis, sondern würden auch, da Sie jetzt von seinen Gefinnungen unterrichtet wären, ihn für die Zukunft dahin stellen müssen, wo dergleichen überspannte Iden unschädslich würden"\*).

König Friedrich von Würtemberg beeilte sich auch eben nicht, der Roalition beizutreten. Erst nach der Schlacht bei Hanau, als er gar nicht anders mehr konnte, am 2. November zu Fulda, wurde der Vertrag mit Desterreich geschlossen, durch welchen auch ihm, trotz seines Widerstrebens, sich zur deutschen Sache zu bekennen, die von Napoleon verliehene Königswürde, die Souverainetät und der freie Besitz seines Landes verdürgt wurde. Die Großherzoge von Würzburg und von Hessen schlossen ihre Verträge um dieselbe Zeit. Viel später noch, erst den 20. November, entschloß sich Baschen, welches erst sowohl mit Napoleon als mit den Verdündeten um Neutralität unterhandelte, zum Beitritt. Es erhielt dieselben Bedingungen wie Vaiern und Würtemberg.

Die sübentschen Staaten traten, wie man sieht, erst über, als ihre Bölker von ihnen abzusallen brohten und ihnen gar nichts anderes übrig blieb. Napoleon hatte sich nicht über sie zu beklagen. Desterreich aber und sein Metternich hatten ihnen diese zuvorkommende große Gunst erwiesen aus Furcht vor dem Manisest von Kalisch und der Wiederaufrichtung eines deutschen Reichs, in welchem Preußen zu neuer Größe gelangen konnte, was am sichersten durch die Gewährung der Souverainetät an die einzelnen Fürsten und die Verbürgung ihres erlangten Besigthumes verhindert wurde.

In den Wirren der Gegenwart übersah die Masse des Bolks die große Wichtigkeit dieser Thatsachen, jedem Tieser-blickenden aber mußte schon am Schusse bes Jahres 1813 klar werden, daß die Hoffnungen auf eine nationale Kräfti-

<sup>\*)</sup> Lebensbilder II. Aufl. II. Th. S. 170 und 171. Breiheitstriege II.

gung Deutschlands und auf eine Begrundung freiem Intutionen nicht erfüllt werben würden.

Die Geschichte ber Central-Berwaltung, welche wir bier in turzem Abrif anschließen, ift leiber nur zu geeignt, biefe buntelen Schatten unseres Gemalbes zu verstärten.

Der Raiser Alexander und ber Ronig Friedrich Mit belm III, festen im Frühling 1813 eine gemeinfame Bermitungsbeborbe für Dentschland, genannt " bie Central-Bermeltung für Dentichland," unter bem Borfit bes frühere Ministers Freiberrn vom Stein, ein. Gemak bem Maniet von Ralisch, beffen vorzüglichster Urbeber Stein war, bade man eine Zeit lang wirklich Deutschland zu einer Art wollie ichem Körver wieber zu erbeben. Man wollte ja ben Abeisbund sprengen, fich ber fremben fürsten entlebigen, wiberftw bende absetzen ober bebeutend verkleinern, Deutschland iberbaupt jum Aufftand bringen, um bas frangöfische Soch eine Wenn bies geschehen follte und wirklich grefen fchütteln. Fortgang hatte, fo mußten viele beutsche Lander berrenlos werben, und es war im Namen von gang Deutschland eine Autorität und eine oberfte Berwaltungsbeborbe nothwendig. Sie wurde also verordnet und führte, ale erftes Reichen eines wiedererstehenden Deutschland, im Dienstsiegel ben alten bent schen Reichsabler. Stein war weber in Ruklands noch in Breukens Dienst, es war die lebertragung dieses bochft wich tigen Amits nicht eine Bestallung an einen Beamten, fonbern nur bie an einen charafterreinen, berühmten, vertrauenerwedenben, burch Geburt und Berhaltniffe hochgestellten Mann.

Bis zur Leipziger Schlacht konnte ber Wirkungskreis biefer Behörde nur äußerst gering sein, da die französischen Heere fast alle Rheinbundstaaten besetzt hatten und es so gut wie gar nichts zu verwalten gab. Bon da an hätte nun ber Wirkungskreis sehr groß werden müssen, wenn noch irgend welche Rücksicht auf das ursprüngliche Ziel genommen worden wäre. Aber die vertriebenen Fürsten hatten kaum ihre frühe-

ren Herrschaften wieder in Besitz genommen, so dulbeten sie, wie die im Besitz gebliebenen, keine Eingrifse in ihre innere Berwaltung. Es blieben daher zur unmittelbaren Berwaltung nur die Landestheile, welche augenblicklich keinen Herrn hatzten: das Königreich Sachsen, welches man als ein erobertes Land betrachtete, der Distrikt von Erfurt, die Großherzogzthümer Berg und Frankfurt nehst Fulba, und, jenachdem man im Ansange des Jahres 1814 weiterkam, die überrheiznisch-beutschen Lande.

In diesen sehr zerftreut liegenden gandertheilen murben besondere Berwaltungs=Commissionen eingesett. Spite ber Bermaltung für bas Königreich Sachsen ftanb ber russische General-Lieutenant Fürft Repnin, an ber für bas Großberzogthum Berg ber ruffische Staatsrath Juftus Gruner, später ber Fürst von Solms Ruch, an ber für bas Großherzogthum Frankfurt ber Fürft Philipp von Beffen-Homburg, später ber Fürst von Reuß-Greiz. Ginige kleinere Lande in Westphalen wurden bem preukischen Civil - Gouverneur von Bince mit übertragen. Als man im Anfange bes Jahres 1814 Fortschritte auf bem linken Rheinufer machte. wurde ber preukische gebeime Staatsrath Sack General-Gouverneur des Niederrheins, ber Freiherr von Otterstädt Commissair des ehemaligen fraugösischen Departements vom Donnersberg (Rheinpfalz) 2c. — Der Elfaß bagegen blieb ber Centralbehörde gänglich entzogen, indem General Wrede, von feiner Bunde in nicht langer Zeit geheilt, gleich bei feinem ersten Ginruden eigenmächtig und mit feltener Anmagung bafelbst eine bairische Berwaltung einsetze, bie von ben Machten leider geduldet und bis jum Frieden burchgeführt murbe.

Die Central-Commission wirkte auf die herrenlosen Lanbestheile unmittelbar, auf die Länder der alten Fürsten jedoch nur mittelbar, indem sie sich mit deren Regierungen in Einvernehmen setzen mußte. Nach oben' sollte die Centralverwaltung mit einem im großen Hauptquartier versammelten Ministerialrathe, an dessen Spike der preußische Staatstanzler

Harbenberg ftand, in Berbindung fein. Aus biefen zwiefvaltigen, weitschichtigen Berbaltniffen muften ber Ratur ber Sade nach unendliche Schwierigkeiten entsteben. batte feinen Rheinbundfürften bie Souverainetat verlieben, an ber fie auf bas gahefte festhielten und bie früher vertriebenen. iett wiedergekehrten Fürsten nahmen sie nicht weniger in Anfpruch. Mit allen Diesen mußte fehr glimpflich umgegangen werben und es bing fast nur von ihrem guten Willen ab. mas fie leiften wollten. Die fübbeutschen Staaten aber bebetrachteten fich gar ale europäische Machte, wollten von Deutschland nichts wissen und erkannten die Central-Bermaltung überhaupt nicht an. Gin heer von Intriguen, Giferfüchteleien, Widersetlichkeiten, Ansprüchen, Reklamationen 2c. wurde wach\*) und es kamen all' bie zahllosen Schaben zum Borfchein, an welchen bas arme zerriffene Deutschland feit Jahrhunderten leidet, und bie später auf dem Wiener Cougreß die Begründung einer einheitlichen, fraftigen Gestaltung bes Baterlandes unmöglich machten.

Das Wichtigste und Unerläßlichste war die Entwickelung ber Streitkraft in allen Staaten des Rheinbundes, die jetzt alle zu der Sache der Verbündeten übergetreten waren. Um diese tief in alle Lebenskreise eingreisende Maßregel zu beschließen, reichte die alleinige Autorität der Centralverwaltung nicht aus. Es wurde daher Ende November von Oesterreich, Rußland und Preußen zu Frankfurt eine hohe Commission niedergesetz, dei der auch der Chef der Centralverwaltung zugezogen wurde, um Zahl, Eintheilung und Contingent der Truppen auf jeden Staat zu bestimmen und zu ordnen. Um jegliche Einrede verstummen zu machen, wurde der Oberseldsherr aller verbündeten Heere Feldmarschall Fürst Schwarzensberg zum Vorsitzenden ernannt und zu Mitgliedern der Freis

<sup>\*)</sup> Die unter ben Bunbesgenoffen tief zu Grunde liegende Uneinigteit der Regierungen hat in den allgemeinen Magregeln eine größere Rolle gespielt, als noch jett zu ilberseben möglich ift.

berr bom Stein, Die ruffischen Beneral-Abjutanten bes Raifers Fürst Wolchonoth und General von Wollzogen, ber öfterreichische allgemeine Chef des Generalstades Feldmarichall=Lieute= nant Graf Rabetti und ber preußische Chef bes Generalftabes (jett General-Lieutenant) von Gneisenau. Bon biefer Commission wurde verordnet, daß acht Armeecorps vom bisberigen Rheinbunde aufgestellt werben follten und zwar 145.000 Mann Linientruppen und ebensoviel Landwehr, mas also 290.000 ausmachte. Es wurde festgesett, wieviel Truppen jeder Staat zu ftellen habe, welche Truppen ein Armeecorps ausmachen follten, wer die Armeecorps kommandiren follte. Ueber die Ernennung ber böheren und niederen Offiziere, über ben Sold. die Bervflegung 2c. wurde das Erforderliche bestimmt und noch mehrere allgemeine Anordnungen getroffen. tigste war die Wehrbarmachung bes ganzen Rheinbundes nach preukischem Muster in Errichtung von Linie. Landwehr und Landsturm. Nachdem bies alles burch böbere Autorität feststand\*), wurde die Ausführung ber Centralvermal= tung übertragen und biefer ein fehr ausgezeichnetes Militair-Mitalied in bem zum Oberst-Lieutenant beförderten Major Rühle von Lilienstern zugetheilt, ben wir als vorzüglich befähigt bereits mehrmals kennen gelernt haben.

Die Errichtung von Landwehr und besonders von Landsturm, welche die hohe Commission angeordnet, war eine völslige Bollsbewassung. Eine solche setzte indeß eine innige Liebe der Staatsangehörigen zu der Regierung, für welche zunächst die Anstrengungen gefordert wurden und ein Berstrauen der Regierung, daß die jenen in die Hände gegebenen Wafsen im Sinn dieser Liebe gebraucht werden würden, voraus. Aber in den aus so vielen Gebieten bunt zusammengewürselten Staaten des Rheinbundes hatten die Unterthanen eben so wenig jene Liebe, als die meisten Regierungen dieses Bers

<sup>\*)</sup> Geschichte bes Felbzuges von 1814, von v. Damit, Berlin 1842. 1. Th. 1. Beilage.

Die Rheinbundfürsten, in Furcht über bie Absichten ber Berbündeten und in lebhafter Beforgniß vor ihren eigenen Bölfern, glaubten die gebotenen Anstrengungen eber binbern als die freiwilligen Regungen ber Bölfer zur allgemeinen Mit Behagen hatten biefe Bewaffnung nähren zu muffen. Rürsten, als sie von Navoleon bie Souverainetat erhielten, bie überkommenen ständischen Berfassungen niedergeschlagen, jebe Meukerung bes Boltswillens und ber öffentlichen Meinung rudfictelos unterbrudt, jedes beutiche Nationalgefühl ausgelöscht: wenn sie nun eine Boltsbewaffnung einflihren und bie bochfte Bolkstraft anspannen wollten, so mußten fie bem beutschen Batriotismus und bem Bolfswillen Babn machen und bavor bebten sie zurück. Ru ber Furcht nach Innen gefellte fich auch die wo möglich noch größere: Napoleon möchte wiederkehren und jede Untreue, felbst bie gezwungene, auf bas fürchterlichfte rächen\*).

Trot dieser zahllosen Hindernisse gelang es ben rastlosen Anstrengungen der Central-Commission nach und nach die gessorderte Zahl von 290,000 Bewaffneten zu stellen, für den Unterhalt der Truppen zu sorgen, Beihülse zu den Kriegskoften zu schaffen, Lazarethe einzurichten 20., wenn auch eine allgemeine Volksbewaffnung nicht erlangt werden konnte.

Die Central-Commission behielt auch noch eine Wirksamfeit in ben von ben Berbündeten besetzen Theilen von Frankreich, nur in sehr veränderter Art als in Deutschland. Nach bem Pariser Frieden zog sie sich in immer engere Kreise zurück, indem die einzelnen Mächte nun selbst provisorische Berwaltungen einsetzen\*\*).

<sup>\*)</sup> Diese Buftanbe sind ziemlich schonungslos niebergelegt in einer Schrift: "Die Central-Berwaltung ber Berbünbeten unter bem Minister v. Stein," welche, unter bessen Auspizien vom Oberstlientenant Rüble bearbeitet, gleich nach bem Frieben erschien und nicht geringes Aufsehen machte.

<sup>\*\*)</sup> Leben bes Freiherrn vom und zum Stein. Ein Denkmal. 2te Auflage. 1. Th. v. S. 302 u. fg.

Wir knüpfen hier einen Gegenstand an, der ebenfalls unter die Centralverwaltung von Deutschland gestellt wurde, einen Gegenstand, der in der Regel weniger berührt wird und doch von so überwiegender Bichtigkeit ist: wir werfen nämlich einen Blick auf die Sorge für die vielen Tausende von Berwundeten und Kranken, die es im Lause dieses Feldzuges gegeben hat.

Die Zahl berjenigen, welche unmittelbar auf bem Schlachtfelbe getöbtet werden, ist gewöhnlich nicht so sehr groß. Die Tobten werden eingescharrt und bald säuselt der Wind in dem Grase, das aus ihrer Grabesstätte aussprießt. Eine viel größere Zahl — die doppelte, dreisache, viersache der Tobten — wird in den Gesechten verwundet und muß in Lazarethen zur Heilung untergebracht werden. Wenn hiemit der Abgang, den ein Heer erleidet, beschlossen wäre, so möchte es noch angehen, aber die großen Anstrung, mangelhaste Betleidung, die wechselnde und schwierige Witterung, das beständige Lagern unter freiem Himmel 2c. erzeugen noch eine weitere große Zahl von Kranken.

Besitzt ein Heer eine hinreichende Zahl unterrichteter und ausopfernder Aerzte und ist für gute Lazareth-Anstalten gesorgt, so wird ein großer Theil der Berwundeten und Kranken in nicht langer Zeit gesund und kann noch sehr nügliche und wichtige Dienste leisten; entgegengesetzten Falles giedt es der Genesenden wenig und Berwundung, ja meistens auch Krankbeit ist sast gleichbedeutend mit Tod. Gute Aerzte und zweckmäßige Lazareth-Anstalten sind daher für eine Armee von der allergrößten Wichtigkeit.

Ob bei der großen Vermehrung der Heere von Seiten der Verbündeten — das preußische wurde auf das siebensache der früheren Stärke gebracht — eine hinlängliche Zahl geschickter Aerzte überall vorhanden gewesen, wissen wir nicht. In Rücksicht der Lazarethe und der Pflege für Verwundete und Kranke ist preußischerseits bis zur Leipziger Schlacht ohne

Zweisel alles geschehen, was im Reich ber Möglichkeit lag, weil das weibliche Geschlicht mit einer unübertroffenen Aufsopferung sich der Pflege derselben hingab. Aber als der Arieg sich weiter hinzog und als die Verwundeten und Kranken ein zahlreiches Heer ausmachten, war so große Sorgkalt nicht mehr möglich, auch theilte das weibliche Geschlecht in den Rheinbundstaaten bei weitem nicht die patriotische Glut, welche die Franen und Jungfrauen in Preußen bewährt hatten.

Nach ber Leipziger Schlacht war es unumgänglich nöthig. über die Lazarethe eine mit größeren Bollmachten ausgerüftete allgemeine Behörde zu seten. Es waren nicht allein die vielen taufend verwundeten und franken Preußen, Ruffen und Desterreicher, sondern auch viele tausend Franzosen und Deutsche bes Rheinbundes unterzubringen. An bie Spite biefer Angelegenheit wurde — wahrscheinlich von ber Central-Berwaltung — ber preukische General=Direktor Ludwig von Bog berufen, der sich auch mit großer Thätigkeit und Umsicht ber menschenfreundlichen und patriotischen Sache widmete. Obaleich viele preukische Vermundete und Kranke über Die Elbe und nach Berlin und öfterreichische nach Böhmen geschafft wurden, so blieb die große Mehrzahl berfelben boch in Sachsen, wo in mehr ale 150 Städten und Ortschaften Hofpitäler angelegt wurden. In ber Stadt Leipzig waren allein beren 54. Es geschah, was nach ben Umftanben geschehen konnte, boch war freilich die Zahl der Leidenden von Freund und Feind zu groß, als daß überall ausreichenbe Bulfe gewährt werben konnte. Ilm die Gegend des Rriegsschauplates nicht allzusehr in Auspruch zu nehmen, murben die irgend nur transportablen Berwundeten und Kranken, die bem Rheinbunde angehörten, in weitere Gegenden verlegt. und mo es anging, bem betreffenben Staate jur Beilung überwiesen.

Als die verbündeten Heere am Rhein den Feldzug des folgenden Jahres begannen, und nun alle Staaten Deutschslands daran Theil nahmen, errichtete die Centralverwaltung

unter Stein in Frankfurt am Main eine Central-Hospistal=Berwaltung für Deutschland unter dem Borsitz des Grasen Friedrich zu Solms-Laubach, nachmaligen Ober-Präsidenten in Cöln, dem der in dieser Angelegenheit schon so sehr ersahrene und verdiente General-Direktor Ludwig von Boß beigegeben wurde. Die Berwaltung bestand noch aus verschiedenen Direktoren und Unterbeamten und aus einem ärztlichen Personal. Aufgabe war: in das Lazarethwesen der verschiedenen deutschen Staaten Einheit, Ordnung und Jusammenhang zu bringen und davon, daß dies geschehen, sich durch Absendung von Commissionen zu überzeugen.

Wir greisen hier allerdings unserer Darstellung vor, inbem streng genommen die Berührung dieses Gegenstandes erst in die Geschichte des solgenden Jahres gehört, doch hängt jene eng mit der Sache zusammen und wirft zugleich ein helles Schlaglicht auf die tiefe Kluft, die unter den Regierungen Deutschlands damals und immer bestanden hat, wobei der Egoismus der süddeutschen in seiner Starrheit besonders hervortritt.

Bei bem Kriege in Frankreich, wo ber Schauplat oft wechselte, ging es nicht an, auf französischem Boben außer ben sogenannten sliegenden Feldlazarethen stehende große Lazarethe anzulegen. Die Berwundeten und Kranken mußten daher über den Rhein in die nächsten Staaten und noch weiter geschafft werden und es mußten einem jeden derselben Leidende aus allen Heeren zugetheilt werden, wobei Offiziere und Kommandirte von den verschiedenen Nationen und Staaten zur Aussicht mitgingen. Hiede war Aussicht und Regelung durchaus nothwendig und die Central-Hospital-Berwaltung konnte sich außerordentlich nützlich erweisen. Vorläufig sandte sie an sämmtliche Hospital-Direktionen ein Regulativ über das unerläßlich Erforderliche, so wie Listen und Formulare zu Tabellen, um durch Aussüllung und Rücksendung dersselben einen Ueberblick vom Ganzen zu gewinnen.

Nun haßten bie einzelnen beutschen Regierungen bes

Rheinbundes, besonders die sübbeutschen, nichts so sehr, als was an die Einheit Deutschlands erinnerte\*). Sie waren auss äußerste erschreckt worden durch das Manisest von Raslisch, sie hatten den König von Sachsen vor ihren Augen untergehen sehen; nun kam die Centralverwaltung durch Stein und endlich noch die Central-Hospital-Berwaltung! Wenn denn einmal kein Rheinbund mehr sein sollte, so wollten die napoleonischen Könige, Großherzoge zc. troß ihrer Aleinheit als unabhängige europäische Mächte gelten und sich keinen Eingriff irgend einer Art gefallen lassen. Mit diesem widersstrebenden Sinn hatte denn auch die Central-Hospital-Berwaltung sir Deutschland in reichem Maße zu kämpfen.

Die Reaktion nach den großen Kämpfen hat Schriften nicht aufkommen lassen, welche diese Zustände vor dem Bolk ausbeckten und die erschienenen in Bergessenheit zu bringen gesucht. Es liegt uns indessen hier der Bericht des Lieutenants Dr. Wilhelm Dorow\*\*) vor, welcher selbst Mitglied der Central-Hospital-Berwaltung zu Franksurt am Main war und der im April 1814 in Begleitung des Dr. med. Merrem autorisirt wurde, die Hospitäler in Baden, Würtemberg und Baiern zu besichtigen und darüber zu berichten. Ihre Reise gab Zeuguiß, mit welchem Sinn insbesondere die Staaten Würtemberg und Baiern der großen deutschen Sache beigestreten waren.

Die Commission begab sich zuerst nach Baben. Hier in ber Rähe bes Kriegsschauplatzes war die Renitenz ber Regierung weniger aussührbar. Die Commission fand dasher die zahlreichen Lazarethe im Allgemeinen in lobenswerthem Zustande und bei ben badischen Behörden Bereit-

<sup>\*)</sup> Auch die Central-Sospital-Berwaltung für Deutschland führte im Dienstfliegel ben beutschen Reichsabler.

<sup>\*\*)</sup> Erlebtes aus ben Jahren 1813—1820. Leipzig, 1843, 1. Th. S. 51 u fg.

willigkeit sich in die Vorschriften der Central-Berwaltung zu fügen\*).

Biel anders in Bürtemberg und Baiern.

Auf Befehl bes Ronigs verweigerten bie würtembergifden Beborben anderen Solbaten als ben würtembergischen felbit iebe Aufnahme. Als sich bie Bermundeten und Rranken in bem öfterreichischen Lazareth zu Billingen in Baben zu fehr bäuften, wollte man in ber wurtembergischen Stadt Rottweil am Neckar ein Lazareth anlegen, wozu man bort vortrefflich geeignete Lokale ermittelt hatte. Man fchrieb beshalb an bie würtembergische Regierung, -erhielt aber ben Bescheib, "baß frembe Rrante in ben würtembergifchen Staaten burchaus nicht aufgenommen würden." Da inden bie Berlegenheit in Billingen auf bas bochfte stieg, so wurde ein Transport von ungefähr 300 Leibenden ohne Weiteres nach Rottweil gefandt. Die murtembergifchen Behörben aber verweigerten ihnen bie Aufnahme und ließen Rrante, Berwundete und Sterbende auf offener Strafe. Der öfterreichische Offizier, ber ben Transport führte, ließ Gewalt anwenden und einige Lokale öffnen. Hierburch wurden bie Unglücklichen zwar unter Dach gebracht. mußten aber mehrere Tage auf bem nachten Boben liegen bleiben, bis von Billingen noch einige Gerathschaften 2c. berbeigeschafft waren. Es emport bas menschliche Gefühl, wenn man bort, daß es ben Civilarzten zu Rottweil bei schwerer Strafe unterfagt mar, bulfreiche Sand zu leiften, bag es unter Androhung fofortiger Gefangensetzung auf ben Sobenasberg ben Ortsgeiftlichen verboten wurde, in bas Lazareth zu fommen, um ben Sterbenben ben letten geiftlichen Troft ju fvenben!! -

Nach vielen Unterhandlungen und nachdem Taufenbe elend umgekommen waren, schienen bie würtembergischen Be-

<sup>\*)</sup> Es waren in Baben Spitdler: in Mannheim, Carlsruhe, Durlach, Kiflau, Ettlingen, Gurtweil, Beuggen, Heitersheim, St. Peter, MBftirch, Billingen und Freihurg im Breisgau.

hörben auf Herbeischaffung einiger Lazarethbedürsnisse benten zu wollen; boch bis bies in Erfüllung gegangen, hätten noch viele Tapfere sterben können, wenn ber Zusall nicht geholfen hätte. In ber Nähe bes Lazareths entstand Feuer und bei bieser Gelegenheit entdeckte man eine große Menge Kasernen-Utensilien, welche, um allen Blicken entzogen zu sein, eingemauert waren!! Ein Bürger zu Rottweil wurde zum barm-herzigen Berräther und entdeckte dem Hospitalkommandanten einen großen Vorrath von wollenen Decken, Kopftissen und Betttüchern, welche unter dem Dache eines Klosters verborgen waren. Beider Gegenstände bemächtigte sich ohne Umstände der glückliche Kommandant. So wurde endlich das Lazareth zu Rottweil eingerichtet!

Diese Zustände hatten sich ereignet, als die Commission ben würtenbergischen Boden betrat. Sie sandte das von dem Minister v. Stein genehmigte Regulativ über die Errichtung und Unterhaltung der Lazarethe für die verbündeten Heere in den verschiedenen deutschen Staaten dem würtembergischen Ministerium zu und erbat sich eine offene Ordre, durch welche ihr nicht nur der Eintritt in alle würtembergische Lazarethe geöffnet, sondern auch die Unterbehörden angewiesen würden, ihren Anordnungen Genüge zu leisten.

Diese und andere Noten und Vorstellungen blieben anfangs unbeantwortet. Endlich ersolgte die Erklärung: Seine Maj. wollten durchaus keine fremde Einmischung in ihre Anstalten dulden und die Verpslegung der Kranken durch ihre eigenen Behörden beforgen lassen. Es erhob sich ein Notenswechsel zwischen dem Grasen Solms und dem würtembergisschen Ministerium, welcher ohne Erzebniß blieb. Das letztere suchte sogar zu beweisen, das Würtemberg alles und mehr gethan, als von ihm erwartet oder verlangt werden könne. S. Maj. hielten dafür, daß eine Central-Administration dem Zweck nicht entspreche, und würden einer solchen in ihren Staaten keine Wirksamkeit gestatten. S. Maj. wollten sonst nach den Krästen ihres "Reichs" und nach den Grundsäken

bes Rechts und ber Billigkeit eine Anzahl Kranker von ben Heeren ber Berbünbeten, aber ohne fremde Einmischung, versforgen lassen. Weitere umständliche Noten bes Grafen Solms hatten ebenfalls keinen Erfolg, und endlich wurden ben Commissarien ihre Bässe zugestellt mit ber Andeutung — auf geradem Wege abzureisen.

So ichnell lieken sich biefe inbessen nicht abweisen. Durch Lift und Ueberraschung war es bem Dr. Merrem gelungen, die würtembergischen Lazarethe von Rottweil, Baibingen, Solitube, Söflingen, Hammerschwang zu besichtigen und er hatte bie Ueberzeugung erlangt, bag bas Hospitalwesen in Bürtemberg auf bas äußerste vernachlässigt sei. überdies Würtemberg sich hartnäckig weigerte, auch nur bas-Geringste in Die Central=Sospitalkasse zu gablen, so glaubten Die Commissarien. bak es ihre Bflicht sei, bas Benehmen Bürtembergs höheren Orts und baburch allgemein befannt zu machen; fie berichteten baber an bie Minifter ber verbundeten Mächte. Aur Antwort erhielt Dorow vom Staats= fanzler Harbenberg einen Berweis, bag er feine Bollmacht überschritten habe!\*) Es wurde ben Commissarien gulett bie Beifung gegeben, bag fie blog als Beobachter reifen möchten.

Nicht besser erging es ben Commissarien in Baiern, wohin sie sich jetzt begaben. Nach bem Beispiel Würtembergs nichts Gutes ahnend, bedienten sie sich gleich Aufangs einer List. Sie sandten, auf ber Gränze angesommen, ihre Boll-

<sup>\*)</sup> Rur mit Mühe konnte ber würtembergische Ariegsminister General-Lieutenant v. Pfull ben erbitterten König abhalten, Dorow auf bie Festung hohenasberg zu schieden. — Im Theater in Stuttgart, wo Dorow in preußischer Unisorm in ber ersten Rangloge saß, sollte er auf Besehl bes anwesenben Königs burchaus in ber zweiten Rangloge Platz nehmen, weil er als Bürgerlicher nicht courfähig sei. Nur ber überaus sesten haltung Dorows, ber nach mehreren wieberholten Besehlen und Aufsorberungen nicht wich und es auf physische Gewalt ankommen zu lassen entschlossen war, gelang es, bas Unwürdige abzuwenben.

machten, Formulare, Tabellen zc. mit Beobachtung aller Körmlichkeiten an ben bamale allmächtigen Minister Grafen Montgelas auf ber orbinairen Boft, bie bamals bei bem Dangel an Chaussen außerorbentlich langfam fuhr, während fie felbst mit schnellfter Extrapolt reisten. Sie suchten bann mit ibren Bollmachten ben Lazareth-Direktionen zu imponiren und es gelang ihnen fo, ebe ein Befehl bes Ministers eintreffen tonnte, Die Sospitaler zu Augsburg, Dillingen, Raifersbeim, Rürnberg, Bamberg, Culmbach, Blaffenburg, Babreuth, Amberg und Regensburg genau zu befichtigen. Gie überzeugten fich, daß die bairische Regierung ihre eigenen Kranken und Berwundeten vortrefflich behandele, bagegen die Rrieger ber anderen verbündeten Beere auf alle mögliche Weise vernachläffige. Die Commissarien erlaubten sich von Bamberg und Bapreuth aus in boflichen Ausbrucken an ben Grafen von Montgelas Bericht einzusenden. Aber nun erfolgte bie Erflärung und ber Befehl bes Ministers vom 9. Mai 1814: baß Baiern bie angeblichen Commiffarien ber fogenannten Central-Berwaltung nicht anerkenne, bag fie von ben königlich bairischen Beborben nur als Brivatreisende angesehen, ihre Anfragen unbeantwortet, ihre Gesuche und Borftellungen unberücksichtigt bleiben follten, ihnen auch meder Quartier noch Vorfpann zu verabfolgen fei; welches Gebot bie Reifenden auch fogleich in feiner gangen Strenge erfabren mußten.

Der Grund zu biesem schneidend undeutschen Besehl war eines Theils sich möglichst unabhängig zu stellen, dann aber auch (wenn keinem fremden Auge gestattet war, einen Blid in die bairischen Lazarethe zu thun) bei der fünstigen Abrechnung sür die mit Schmutz und Ungezieser bedeckten, auf moderndem Stroh liegenden Krieger der Berbündeten eben so viel anrechnen zu können, als sür die sorgfältig gepflegten Baiern (Dorow).

Die Commissarien wollten und konnten sich jett nicht ber etwanigen Barmherzigkeit ber bairischen Beborben Breis

geben, fonbern begaben fich fofort nach Munchen, um von bem Minister Montgelas Genugthung zu verlangen. liek sich als .. Commissarius ber Central-Berwaltung" melben und wurde abaewiesen. Er wiederholte bie Anmelbung als "föniglich preußischer Offizier" und wurde fogleich angenom-Der Minifter ließ nun feinen gangen Unmuth aus. "In einem Augenblicke, wo fo viel Eingriffe in die Rechte ber Staaten geschähen, fagte er, muffe man fich mabren. Der König von Baiern, fein Herr, habe zwar die frant geworbenen Solbaten ber burch Baiern ziebenben verbündeten Truppen in seine Lazarethe aufzunehmen befohlen, bies gebe aber Niemand etwas an, und es brauche Reiner zu kommen, Es würden von Baiern au um die Lazarethe zu besehen. feiner Zeit icon bie geborigen Rechnungen gemacht werben. leider sei er jett schon überzeugt, daß von den "großmüthigen" Verbündeten nie an Bezahlung gedacht werden würde. werbe Baiern die Central=Berwaltung für Deutschland, noch die unfinnige Central=Hospital=Berwaltung, noch fonst ber= gleichen anerkennen. Er habe einen Courier ins Hauptquartier von Wrede gefandt, um zu boren, wie ein fo verlaufener Minifter (Stein) ober fein Knecht, ein Graf Solms-Laubach (beffen Namen er stets verbrebte) bazu komme, folche Magregeln zu nehmen und folche Bollmachten auszustellen. Diefer Berr v. Stein, rief Graf Moutgelas aufgebracht, Diefer eingefleischte Mostowite, soll herr über Deutschlands Dieser Mensch, ber sich mit fortgelaufenen Fürften fein? Bagabunden und Spitbuben umgiebt, schäudliche, beutsche Fürsten und Regierungen berabwürdigende Bucher schreiben läßt, ben follen biefe beleibigten Staaten als Chef einer mabrhaft unfinnig konftituirten oberften Bermaltungsbebörbe anerfennen? Nein, Diefes Maag von Schmach und Bobn wird zu voll!".

Mehrere Bersuche Dorow's, auf ben Hauptgegenstand zurudzukommen, unterbrach ber Minister stets mit scharfen rudsichtslosen Ausfällen auf die Minister Ruglands und Breußens. So sehr hatten das Manisest von Kalisch und bie wenigen allgemeinen Maßregeln für Deutschland die füdsbentschen Regierungen erbittert! Das Seltsamste war, daß der Minister sogar vermuthete, Dorow möge wohl andere Aufträge als die Lazarethbesichtigungen haben und diese nur ein Borwand sein. Er entließ Dorow, ihm andeutend, München und das Königreich Baiern bald zu verlassen, wos bei er schließlich noch so großmüthig war, ihm Quartier und Borspann zu bewilligen.

"Baiern und Würtemberg waren es," bemerkt Dorow, "bie das Isolirungsschstem für das beste und einträglichste erachteten, den alten treuen Freund Napoleon noch im Herzen hatten und gewiß noch auf einen Umschwung der politischen Berbältnisse hofften."

Dorow besuchte später noch die Lazarethe am Niederrhein und in Westphalen, so wie in Braunschweig, Hannover und in den Hausestädten. Er sand sie überall in gutem Zustande, aber auch hier trat überall der Partikularismus hervor und eine große Aengstlichkeit wegen der künstigen gegenseitigen Abrechnung.

Man kann benken, welche große Zahl tapferer verwunsbeter Krieger burch die große Häufung in Folge der Leipziger Schlacht, aber auch in Folge des bösen Willens der Regiesrungen verloren ging. Im Herbst 1813 starb\*) in einigen Hospitälern der zweite, in den meisten aber der dritte und vierte Verwundete und Kranke. Von 100 leidenden Kriesgern gingen also nur 50-66-75 wieder zum Heere und 25-34-50 ins Grab. Da nun in einer Schlacht von 100 Mann nur 5, höchstens 8 Mann getöbtet werden, so ging im Hospital eine viers dis fünsmal größere Zahl zu Grunde.

<sup>\*)</sup> Nach Dorow I. S. 147.

Wir sind am Ende des inhaltreichen, gewaltigen Jahres 1813, am Ende des größten Feldzuges der Weltgeschichte ansgekommen. — Bliden wir an diesem entscheidenden Wendespunkt einen Augenblick rückwärts.

In der Mitte des Belttheils gelegen, dem Andrange aller Bölker Europas ausgesetzt, vereint groß und stark genug, sich aller zu erwehren, aber seit dem Mittelalter schon in viele Stücke zerrissen und daher ohnmächtig, hat Deutschland eine lange, sehr lange Leidensschule durchmachen muffen, die weit noch nicht geendet zu sein scheint.

Bu Schweigen von bem breißigjährigen Rriege, von bem spanischen und öfterreichischen Erbfolgestreit, von dem nordischen und siebenjährigen Kriege, was hatte Deutschland nicht erbuldet in ben Feldzügen seit ber frangösischen Revolution! In ber "Rheinkampagne," in ben Feldzügen von 1796, 1799 und 1800, in dem Kriege mit Desterreich 1805 und 1809 waren der Reihe nach die blühenden Fluren in dem überrheinischen Lande, in Franken, Schwaben, Baiern, ben öfterreichischen Erbstaaten ber Berwüstung überantwortet worden: mehr als zwanzig Schlachtfelber zeigten bie blutigen Spuren bes Ruges ber frangösischen Heere von Deutschlands Grenzen bis in ben Mittelpunkt ber öfterreichischen Monarchie: ber Ruin bes Handels, die Berarmung ber Privaten, die Zerruttung ber öffentlichen Finanzen, Die Berwilderung ber Sitte und bes Lebens waren in seinem Gefolge. — Wie seit 1806 bie Drangsale bes Krieges auch über Nordbeutschland gekommen, wie insbesondere Preußen durch den Feldzug von 1806. burch bie ungeheure Last ber Ariegssteuern und in Folge bes Durchmariches ber Napoleonischen Seere nach Rufland gelitten hatte; haben wir im erften Buche unferer Darstellung gefeben.

Es fam ber Rückschlag und ber Riesenkampf von 1813. Nordbeutschland sah zehn blutige Felder großer Schlachten, Kreibeitstriege II.

bie Wahlstätten von Lüten, Bauten, Groß Beeren, an ber Ratbach, Dresben, Culm, Dennewit, Wartenburg, Leivia. Sangu: Die Rampfplate ungahliger Gefechte, Die vielmonatliche Belggerung feiner eigenen Festungen. Die Länder Schlefien, Sachsen, Brandenburg, Nordalbingien, Sannover, Thuringen und ein weiter Kreis um bie belagerten Festungen waren ganglich aufgezehrt und zum großen Theil verwüftet. Bo möglich noch trauriger war bas Loos ber vielen belagerten Festen und ber großen glanzvollen Städte. Wie traurig war bas Geschick von Danzig, welches in sechs Jahren zwei langwierige Belagerungen erlebte, bas von Samburg, beffen ftolge Sandelsblüthe bis auf ben Grund zerftört murde, bas von Leipzig, wo bie graufige Riefenschlacht gefämpft wurde, bas bes glänzenden Dresben! lleberall im Baterlande Noth. Trümmer, Krankheit, Armuth und nur bie Soffnung auf eine beffere Beit!

Wenn jett als Preis bes Sieges und für fo viel jahrhundertelanges Leid Land und Bolf bie Wiederaufrichtung eines mächtigen beutschen Reichs bavongetragen, so maren alle unzähligen Opfer nicht zu theuer gewesen für so hoben Breis. Aber leiber hatte Deutschland sich nicht aus eigener Kraft erheben können, zur Sälfte batte es fogar auf Seiten bes Feinbes gestanden; nur mit Sulfe ber Russen, ber Schweben, ber Ungarn, Wallachen, Kroaten und bes Englischen Golbes mar ber schwere Sieg errungen worben. Rein beutscher Fürst war so mächtig, daß er Wort und Schwert für fein Bolk hatte ergreifen fonnen, felbst wenn er es wohl gemocht hatte: bas Bolt aber war zu tief herabgekommen, als bag es jest schon einen gemeinsamen Willen gehabt und biefen hatte aufern Sein Loos entschieben bie Fürsten allein. fönnen. awar bas frangösische Joch abgeschüttelt, bas Bestehen bes bentschen Bolkes und seiner Bilbung gerettet, aber die halbtausendjährige Zersplitterung war nicht so leicht zu überwinben. Der Berfuch ber politischen Biebergeburt bes beutichen Boltes blieb neuen großen Erschütterungen aufbehalten. bie seit dem Jahre 1848 eingetreten sind und bie nur mit der Größe oder mit dem Untergange bes Bolkes enden können.

In militairischer Beziehung liefert ber Feldzug von 1813 ben fprechendsten Beweis, was ein friegerisches Benie, ein aewaltiger Ruhm und die Einheit des Befehls werth find ge= genüber einer Roalition von Fürsten selbst mit überlegenen Maffen, wenn jene Ginheit mangelt, bie Intereffen ber Fürsten auseinandergehen, und die Institutionen bas Emportommen von friegerischen Benie's nur in febr beschränktem Make ge-Tropbem daß bei ben Ruffen noch ber Nachklang eines vorhergegangenen nationalen Feldzuges wirkte, trotsbem daß in Breuken eine bobe Blüthe nationaler Begeifterung und Rraft fich entfaltete, war die Heerführung nicht einsichtig, schnell und fräftig genug, als bag bie Bereinigung beider Bölfer den Sieg hatte berbeiführen können; es mußte noch eine britte Macht, Desterreich, hinzukommen. Daburch wurden zwar die Massen ber Streiter vermehrt, aber bie Führung wurde noch mangelhafter und ohne bas Talent, Die Tapferkeit und ben Enthusiasmus ber preußischen Beerführer und Streiter ware bie Roalition gegen die Ginheit bes französischen Befehle erlegen.

Napolcon bagegen verliert sein ganzes Heer in Außland. Bei ber Langsamkeit ber Koalition behält er Zeit, sich ein neues Heer nothdürftig zu schaffen. Noch ist er mit der Hälfte seiner Rüstung nicht vollständig zu Stande, und schon steht er mitten in Deutschland, schreckt die Rheinbundsürsten zum Gehorsam, schreckt Desterreich, welches schon gemeine Sache mit Rußland und Breußen machen will, in seine abwartende lauernde Rolle zurück, schlägt mit einem Heere von Rekruten, aber vortrefslichen Heerssührern und Offizieren, mit wenigem Geschütz und gar keiner Reiterei auf weiten Ebenen die Preußen und Russen, entsetzt seine Elbsestungen, schlägt die Preußen und Russen zum zweiten Mal, drängt sie bis an

bie Oftgranze von Deutschland, gelangt an die Ober und entsfett Glogau.

Er glaubt bie Roalition genugsam eingeschüchtert, um Wassenstillstand eingehen und Frieden erlangen zu können, warum es ihm in seiner Lage bringend zu thun ift, aber er hat sich sehwer getäuscht und den größten Fehler seines Lesbens begangen. Die Wassenruhe ist nur seinen Feinden nützlich, die ihre ungeheuren Rüstungen vollenden, Desterreich wirst die Maste ab; er hat es mit Massen zu thun, die den seinigen um das Doppelte überlegen sind, die Aussicht zum Frieden schwindet, da ihn die Verbündeten nicht wollen und der Rampf beginnt auss Neue.

Aber noch immer war auf Seiten ber Berbundeten ber Respekt por bem Imperator, Die Schuchternbeit und Unflarheit bes Oberfelbherrn Schwarzenberg fo groß, baß es wohl batte geschehen tonnen, bag Napoleon - unterftütt burch die indirekte Sulfe, die ibm die absichtliche Untbatigkeit bes Kronprinzen gemährte — felbst nach ben großen Rieberlagen seiner Marschälle und trot ber Kehler, die er selbst mehrere Male begangen, sich bis zum Winter in Deutschland hielt, was gleichbebeutend war mit bem Gewinn bes Felbauges; wenn ber Ober-General bes schlefischen Beeres von gewöhnlichen Talenten gewesen mare. Rühnheit und bas Benie bes Zwillingsgestirns Blücher-Gneisenau rettete ben Feldzug, indem es bie anderen Führer mit Gewalt vorwärtszog und so die Katastrophe herbeiführte, in ber — obwohl Fehler genug begangen wurden — auch bas Genie Napoleons ber weit überlegenen Zahl unterliegen mukte.

Dabei hatte es wesentlich zum Vortheil ber Verbundeten gereicht, daß man sich der eigenthümlichen Fechtweise und der Eintheilung des Hecres der Franzosen, wie sie die Nevolution hervorgebracht und wie sie Napoleon zur Meisterschaft erhoben hatte, nach und nach genähert und den großen Einsluß der Bodenbeschaffenheit bei Schlachten und Gesechten erkannt

batte, so bak Napoleon hierin nicht mehr so viel voraus batte als früher und man ihn gewissermaßen mit seinen eige= So lange man bei ber fdwerfälligen nen Waffen feblug. Linearfechtart, wie sie Friedrich ber Große angewandt, blieb, batte die neue geniale ber Republit und bes Raiferreiche fiberlegene Borguge. Als man aber die zeiftreute Fechtart mit ber Linien= und Saulenstellung bes Fukvolks zu verbinden gelernt. als man bie Eintheilung in Divifionen und Corps zu felbstständigen Körpern und die Mischung der verschiedenen Baffen bem Feinde abgesehen, als man bie Reiterei etwas mehr in Massen, bas Geschütz in gewisse Batterieen zu ftellen anfing, und die Fähigkeit gewonnen batte, die Theile nach Belieben zu verschieben und unendlich mehr Beweglichkeit in bas Bange zu bringen, maren bie Berhältniffe nicht mehr fo ungleich. Freilich war noch bas schwerste übrig: Die strategische Anordnung bes Feldzuges und Die Führung in ber Schlacht. was sich nicht erlernen läßt, weil es angebornes Genie vor= aussett; aber auch bier studirte man seine Feldzuge und Schlachten und lernte es ihm einigermaßen ab. Much fehlte noch viel, daß man überall bie Truppen bem Boben und ben Berhältniffen gemäß fo zu ftellen verftanben batte, bag eine Waffe bie andere, eine größere Abtheilung bie andere zu rechter Zeit richtig unterstützte, daß die Reserven am rechten Ort und in ber richtigen Entfernung ftanben, und bag überhaupt mit angemessenen Rräften gekampft wurde, indem häufig aus Beforgniß, zu viel Streitfraft hinzugeben, bas Gefecht im Anfange mit zu wenig Mitteln genährt wurde. In ieber biefer Beziehungen und in ber Schnellfraft ber Bewegungen blieb Napoleon immer ber große Meifter.

Es darf taher nicht Wunder nehmen, daß trot der großen Ueberzahl der Berbündeten und der unläugbar besseren Beschaffenheit der Truppen derselben nicht militairisch Größeres in diesem Feldzuge geleistet worden ist. Die Erstärung liegt in den vorstehenden Andeutungen, die ihre Besträftigung in unserer ganzen bisherigen Darstellung finden;

vor allen Dingen barin, daß der Oberfeldherr Fürst Schwarzenberg nicht einmal Anspruch auf den Rang eines mittelsmäßigen Feldherrn hatte und daß die Ariegskunst die schwerste aller Künste ist und selbst von einem Genie nur in langer Uebung erlernt wird.

## Drudfehler.

Seite 15 Beile 4 von oben ftatt "ber" Reiter-Corps lies "bem" Reiter-Corbs. "binlang-" lies "binlangliche." 15 "Abenb" lies "Menbs." 39 11 Graf "Durosnet" lies Graf "Durosnel." 39 24 "angegriffen" lies "ergriffen." 40 11 "Bajot" lies "Bajol." 7 51 "fcbleu-" lies "fcbleunigft." **53** 14 unternahmen "fie" lies unternahmen 57 unten "bie Preugen." "eroberte" lies "eroberten." 57 "tleine" Flucht lies "teine" Flucht. 72 20 oben " "ber" General lies "ben" General. 105 "Auf" lies "Auch." 1 512 unten "Stolzenhaufen" lies "Bolzenhaufen." **558** 

## Berichtigung.

Die auf S. 542, 641, 649, 650, 659 erwähnte fteinerne, bei bem Sturm aus Leipzig von ben Frangosen gesprengte, Bridde führte nicht über bie Pleife, sonbern über einen Mühlgraben ber Elfter.





•